

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



bubl. In 13 385

A. 7.19,

STM Prussi

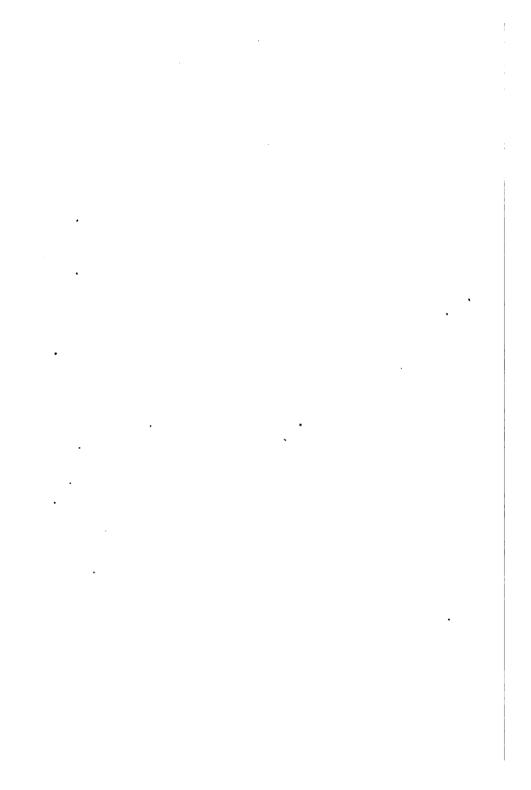

## Centralblatt

für

## die gesammte Unterrichts = Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in bem Ministerium ber geiftlichen, Unterrichtsund Medizinal-Angelegenheiten.



Jahrgang 1876.

Berlin.

Berlag von Bilhelm Ders. (Befferice Buchhanblung.)

# 

ALTER, LENOY AND HELLING UNDATIONS R 1936 L



### Centralblatt

für

## die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium ber geistlichen, Unterrichts - und Medicinal - Angelegenheiten.

*№* 1.

Berlin, ben 4. Januar

1876.

Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten.

Chef:

Seine Ercellenz herr Dr. galt, Staats-Minifter.

Unter=Staat8=Secretar.

herr Sybow, Unter-Staate-Secretar.

Abtheilungen des Ministeriums.

I. Abtheilung für die geiftlichen Angelegenheiten.

Director:

herr Dr. Forfter, Birflicher Geheimer Ober=Regierungs=Rath.

Bortragende Rathe:

herr Dr. Reller, Birklicher Gebeimer Dber = Regierunge = Rath (mit dem Range eines Rathe erfter Klaffe).

Dr. Anert, Gebeimer Dber-Regierungs-Rath.

Dr. Thielen, Feldpropft der Armee, Dber-Confiftorial-Rath, Hofprediger und Domcapitular von Brandenburg.

be la Croix, Geheimer Dber-Regierungs-Rath.

Dr. Rogel, Ober-Confiftorial-Rath, hof- und Domprediger.

= Linhoff, Geheimer Dber-Regierunge-Rath.

- von Wussow, degl.

. Lucanus, begl.

Dr. Subler, begl.

1

l

Berr Bablmann, Gebeimer Regierunge-Rath.

- = Barthausen, degl.
- Schallehn, degl.
- = Beinert, begl.
- Dr. Bartsch, degl.

#### II. Abtheilung fur bie Unterrichts-Angelegenheiten.

#### Director:

Berr Greiff, Birtlicher Gebeimer Dber=Regierunge=Rath.

#### Vortragende Rathe:

- herr Dr. Reller, Birklicher Geheimer Ober-Regierunge=Rath. -
  - = Dr. Knert, Geheimer Ober-Regierunge-Rath. f. I. Abth.
  - e de la Croix, dégl. f. I. Abth.
  - = Linhoff, degl. f. I. Abth.
  - = Dahrenftadt, begl.
  - = Bäpoldt, degl. = von Cranach, degl.
  - von Wussow, degl. s. I. Abth.
  - gucanus, degl. f. I. Abth.
  - Dr. Soneiber, Gebeimer Regierunge Rath.
  - . Dr. Schöne, degl.
  - Bahlmann, begl. f. I. Abth.
  - Barthausen, begl. f. I. Abth.
  - = Schallehn, degl. f. I. Abth.
  - Beinert, begl. f. I. Abth.
  - . Dr. Goppert, degl.
  - = Dr. Bartsch, degl. -- s. I. Abth.
  - Dr. Bonin, degl.
  - Dr. Stauder, degl.

#### III. Abtheilung für bie Medicinal-Angelegenheiten.

#### Director:

herr Sybow, Unter-Staate-Secretar - f. vorber.

#### Bortragende Rathe:

Seine Ercellenz Herr Dr. Grimm, Leibarzt Seiner Majestät bes Kaisers und Königs, Geheimer Ober-Medicinal-Rath, General = Stabs - Arzt der Armee und Chef des Militär = Medicinalwesens (mit dem Range eines General-Lieutenants). herr Dr. Knerk, Geheimer Ober-Regierunge-Rath. — f. I. und II. Abth.

Dr. Housselle, Geheimer Ober=Medicinal=Rath.

= Dr. Freriche, begl. und Profeffor.

s de la Croix, Geheimer Ober-Regierungs-Rath. — f. I. und II. Abth.

: Dahrenstädt, dsgl. — s. II. Abth.

. Dr. Gulenberg, Gebeimer Dber-Mcdicinal=Rath.

= Dr. Rerfandt, Gebeimer Medicinal=Rath.

#### Bulfearbeiter:

herr Tgidirner, Gerichte-Affeffor.

#### Confervator der Runftbentmaler:

herr von Quaft, Geheimer Regierungs-Rath (mit bem Range eines Raths dritter Alasse), auf dem Gute Radensleben bei Neu-Ruppin.

#### General-Inspector des Taubstummenwesens:

herr Sagert, Geheimer Regierunge= und vortragender Minifterial-Rath.

#### Beranberungen im Laufe bes Jahres 1875.

Der Charafter als Birfl. Geh. Db. Reg. Rath mit bem Range eines Rathes erfter Rlasse ift beigelegt:
bem herrn Geh. Db. Reg. Dr. Biese.

In ben Auheftanb getreten: Derr Birfl. Geb. Ob. Reg. Rath Dr. Biefe, herr Geb. Ob. Reg. Rath Dr. Stieve.

Ernannt: Berr Geb. Reg. und vortrag. Rath Dr. Bibler jum Gebeimen Dber-Regierungs-Rath.

Ernaunt jum vortragenden Rathe: ber Director bes Gomnafiums jum grauen Klofter ju Berlin, Berr Geb. Reg. Rath Dr. Bonit.

Ernannt jum Geh. Regierungs. und vortragenben Rathe: Derr Brovingial. Schulrath Dr. Stauber ju Cobleng.

MIS Bulfsarbeiter eingetreten: Berr Gerichts-Affeffor Tafdirner.

#### 1. Allgemeine Berbaltniffe der Behörden und Reamten.

1) Deutsche Wehr-Drdnung.

(cfr. Centrbl. pro 1868 Ceite 259 Mr. 80.)

Seine Majestät ber Raiser und König haben burch Allerhöchste Orbre vom 28. September 1875 (verklindet durch das Centralblatt für das Deutsche Reich pro 1875 Seite 534) der (ebendaselbst Seite 5.35 folg. verklindeten) deutschen Wehr Ordnung — unter Ausbedung aller entgegenstehenden Bestimmungen, namentlich der Militär-Ersah-Infruction vom 26. März 1868 — Allerhöchste Iver Genehmigung au ertheisen geruht. Ans derselben werden die solgenden, Die Unterrichte Bermaltung berfibrenben Bestimmungen mitgetheilt :

#### Dentiche Wehr-Grdnung.

Erfter Theil. Erfat=Dronung.

§. 2.

#### Erfag=Beborben.

In den einzelnen Erfat=Bezirken ftebt der commandirende General des Armee-Corps in Gemeinschaft mit bem Chef ber Provingial= oder gandes=Bermaltunge=Beborde, fofern nicht hierfur in einzelnen Bundesftaaten befondere Beborden beftellt find, den Erfap= Angelegenheiten als "Erfap Behorde dritter Inftang" vor. R. D. S. 30., 3. c.

In der dritten Instang fungiren nachstehende Civilbeborden: a. fur Preugen, sowie fur Balbed und Pyrmont die betreffenden Roniglich preußischen Ober-Prafidenten,

w) für Lauenburg der Landrath des herzogthums Lauenburg zu Ratebura.

§. 8.

#### Active Dienstpflicht ber Ginjabrig=Freiwilligen.

Junge Leute von Bildung, welche fich mahrend ihrer Dienftzeit felbst betleiden, ausruften und verpflegen, und welche die gewonnenen Renntniffe in dem vorgeschriebenen Umfange bargelegt baben, werben icon nach einer einjabrigen activen Dienftzeit im ftebenden heere - vom Tage des Diensteintritts an gerechnet -aur Referve beurlaubt.

233. **35**. §. 11. Einjahrig=Freiwillige. welche mabrend ihrer activen Dienft. geit mit Berfepung in die zweite Rlaffe bes Solbatenftandes beftraft werden, verlieren die Gigenschaft als Ginjabrig-Freiwillige und ben Anspruch auf Entlaffung nach einjähriger Dienftzeit.

97. 907. 69. §. 50. 9166. 4.

Thre active Dienstzeit wird in diesem Falle nach §. 7. Rr. 1. berechnet.

§. 9.

Active Dienstpflicht der Bolksschullehrer und Candibaten bes Bolksschulamts.

1. Bolfsichullehrer und Candidaten des Bolfsichulamts, welche ihre Befähigung fur das Schulamt in vorschriftsmäßiger Prüfung nachgewiesen haben, konnen nach kurzerer Ginübung mit ben Baffen

zur Referve beurlaubt werden.

2. Giebt der so Beurlaubte seinen bisherigen Beruf ganzlich auf oder wird er aus dem Schulamte für immer entlassen, so kann er vor Ablauf des Jahres, in welchem er das 25ste Lebensjahr vollendet, zur Ableistung des Restes seiner activen Dienstpflicht wieder eingezogen werden (§. 63., 5. c.).

R. M. G. §. 51.
3. Wenn ein solcher Dienstpflichtiger vor vollendetem 25ften Lebensjahre aus dem Schulamt für immer entlassen wird, so hat die vorgesette Behörde dem Landwehr=Bezirks-Commando zur weiteren Anzeige an die Ersap=Behörden biervon Mittheilung zu machen.

#### §. 20.

#### Bedeutung der Militarpflicht.

Die Militarpflicht ift die Pflicht, fich der Aushebung fur

das ftehende heer oder die Flotte zu unterwerfen.

2. Die Militärpflicht beginnt mit dem 1. Januar des Kalensberjahres, in welchem der Wehrpflichtige das 20fte Lebensjahr vollsendet und dauert so lange, bis über die Dienstpflicht der Wehrspflichtigen endgültig entschieden ist (§. 26., 4).

#### §. 22.

Freiwilliger Gintritt vor Beginn der Militarpflicht.

- 1. Um im Allgemeinen wissenschaftliche und gewerbliche Ausbildung so wenig wie-möglich durch die Dienstpflicht zu stören, ist es jedem jungen Mann überlassen, schon nach vollendetem 17 ten Lebensjahre (d. i. nach Beginn der Wehrpflicht), wenn er die nöthige moralische und körperliche Befähigung hat, freiwillig zum activen Dienst im stehenden Heere oder in der Flotte einzutreten.

  B. G. §. 10.
- 2. Wehrpflichtige, welche freiwillig in das stehende Heer oder die Flotte eintreten, sind der Aushebung nicht mehr unterworfen.

98. 907. 65. §. 10.

#### §. 23.

#### Meldepflicht.

1. Rach Beginn der Militarpflicht (§. 20., 2) haben die

Wehrpflichtigen die Pflicht, sich zur Aufnahme in die Refrutirungs= Stammrolle (§. 3., 2) anzumelden (Meldepflicht).

98. 99. 9. 8. 31.

Diefe Meldung muß in der Zeit vom 15. Januar bis zum

1. Rebruar erfolgen.

2. Die Anmeldung erfolgt bei der Ortsbehörde desjenigen Ortes, an welchem der Militarpflichtige seinen dauernden Aufent-

balt bat.

Hat er keinen dauernden Aufenthalt, so meldet er sich bei der Ortsbehörde seines Wohnsites b. h. dessenigen Ortes, an welchem sein, oder sofern er noch nicht selbständig ist, seiner Eltern oder Bormunder ordentlicher Gerichtsstand sich befindet.

B. G. §. 17. R. Di. G. §. 12.

3. Wer innerhalb des Reichsgebiets weder einen dauernden Aufenthaltsort noch einen Wohnsis hat, meldet sich in seinem Gesburtsort zur Stammrolle, und wenn der Geburtsort im Auslande liegt, in demjenigen Orte, in welchem die Eltern oder Familienhaupster ihren letzten Wohnsit hatten.

R. M. G. §. 12.

4. Bei der Anmeldung zur Stammrolle ist das Geburtezeugnif ") vorzulegen, fofern die Anmeldung nicht am Geburteort felbft

erfolgt.

- 5. Sind Militärpflichtige von dem Orte, an welchem fie fich nach Nr. 2. zur Stammrolle anzumelden haben, zeitig abwesend (auf der Reise begriffene Handlungsdiener, auf See befindliche Seeleute zc.), so haben ihre Eltern, Vormunder, Lehr-, Brod- oder Fabrikherren die Verpflichtung, sie zur Stammrolle anzumelden.

  R. D. S. 31.
- 6. Die Anmelbung zur Stammrolle ift in der vorstehend vorsgeschriebenen Beise seitens der Militärpflichtigen so lange alljährlich zu wiederholen, bis eine endgültige Entscheidung über die Dienstepflicht durch die Ersap-Behörden erfolgt ist (§. 26., 4).

Bei Biederholung der Anmeldung gur Stammrolle ift ber im erften Militarpflichtjahr erhaltene Loofungefchein (§. 66.) vorzulegen.

Außerdem sind etwa eingetretene Beranderungen (in Betreff bes Bohnsiges, des Gewerbes, des Standes ic.) dabei anzuzeigen.

7. Bon der Wiederholung der Anmeldung zur Stammrolle find nur diejenigen Wilitarpflichtigen befreit, welche für einen bestimmten Zeitraum von den Ersap-Behörden ausdrücklich hiers von entbunden oder über das laufende Jahr hinaus zurückgestellt werden (§. 27., 6).

8. Militarpfichtige, welche nach Anmelbung zur Stammrolle im Laufe eines ihrer Militarpflichtjahre ihren bauernden Aufenthalt

<sup>\*)</sup> Diefe Geburtegengniffe find toftenfrei zu ertheilen. R. DR. G. §. 32.

oder Bohnsit nach einem anderen Aushebungs-Bezirk oder Musterungs-Bezirk verlegen, haben dieses behus Berichtigung der Stammrolle sowohl beim Abgange der Behörde oder Person, welche sie in die Stammrolle aufgenommen hat, als auch nach der Ankunft an dem neuen Ort derjenigen, welche daselbst die Stammrolle führt, spatestens innerhalb dreier Tage zu melden.

9. Berfaumung der Meldefristen (Nr. 1, 6, 8) entbindet nicht

von der Meldepflicht.

10. Ber Die vorgeschriebenen Meldungen zur Stammrolle oder zur Berichtigung derseiben unterläßt, ist mit Geldstrafe bis zu breißig Mart oder mit haft bis zu drei Tagen zu bestrafen.

Bit diese Berfaumnig durch Umstande herbeigeführt, beren Beseitigung nicht in dem Willen des Meldepflichtigen lag, so tritt keine Strafe ein (S. 24., 7).

98. 998. 69. 8. 33.

#### § 24.

#### Beftellungspflicht.

1. Die Geftellungspflicht ift die Pflicht der Militarpflichtigen, sich behufs herbeiführung einer endgultigen Entscheidung über ihre Dienstpflicht vor den Ersag-Behörden zu gestellen. Die Gestellung findet höchstens zweimal jährlich statt.

R. N. G. S. 10.

2. Jeder Militarpflichtige ift in bem Aushebungs-Bezirk geftellungspflichtig, in welchem er fich zur Stammrolle zu melben bat.

3. Bunichen im Auslande fich aufhaltende Militarpflichtige ihrer Gestellungspflicht in naheren als in den unter Rr. 2 genannten Aushebungs-Bezirken zu genügen, so haben fie bei ihrer Anmeldung zur Stammrolle die Ueberweisung nach diesen Bezirken zu beantragen.

In Betreff ber Geftellung im Auslande fiebe S. 41.

4. Unterlaffene Anmeldung zur Stammrolle entbindet nicht

von ber Geftellungspflicht (nr. 7).

5. Die Gestellung findet mahrend der Dauer der Militarpflicht jährlich sowohl vor der Ersap-Commission, als auch vor der Ober-Ersap-Commission statt, sofern nicht die Militarpflichtigen durch die Ersap-Behörden hiervon ganz oder theilweise entbunden sind.

6. Gesuche von Militarpflichtigen um Entbindung von der Gestellung find an den Civil-Borsigenden der Ersap-Commission desjenigen Aushebungs - Bezirks zu richten, in welchem fie sich nach

Rr. 2. oder 3. ju gestellen haben (§. 61., 3).

7. Militarpflichtige, welche in den Terminen vor den Erfats-Behörden nicht punttlich erscheinen, find, sofern fie nicht dadurch zugleich eine hartere Strafe verwirft haben, mit Gelbstrafe bis zu dreißig Mart oder haft bis zu drei Tagen zu bestrafen. Außerdem können ihnen von den Erfat-Behörden die Bortheile

ber Loofung (§. 65.) entzogen werden.

Ift diese Versaumniß in bosticher Absicht oder wiederholt ersfotgt, so konnen sie als unfichere Dienstpflichtige (g. 65, 3) behans delt werden.

Ift die Berfaumnis durch Umstande herbeigeführt, deren Beseitigung nicht in dem Willen der Gestellungspflichtigen lag, so treten die vorerwähnten Folgen nicht ein.

9R. 9DR. C. S. S. 33.

#### §. 27.

#### Borlaufige Enticheidungen.

4. Burudftellung über bas britte Militarpflichtjahr binaus ift

nur zuläffig:

b. behufs ungeftorter Ausbildung für den Lebensberuf (§. 30., 4) und zwar in ausnahmsweisen Verhaltniffen bis zum fünften Militarpflichtjahre,

c. in Folge erlangter Berechtigung zum einfahrig=freiwilligen Dienst und zwar bis zum 1. October bes sechsten Militar=

pflichtjahres (§. 30., 4). R. M. G. & 14. §. 18. §. 20.

6. Mit Burudftellung über bas laufende Sahr hinaus (Nr. 3 und 4) ift fur die Dauer berfelben die Entbindung von der An=

meldung gur Stammrolle verbunden.

Die zuruckgestellten Militarpflichtigen sind beim Ablauf ber ihnen bewilligten Buruckstellung im Bezirk berjenigen Ersay-Commission gestellungspflichtig, welche ihre Buruckstellung verfügt hat. Wünschen sie sich anderwärts zu gestellen, so haben sie bei genannter Ersay-Commission die Ueberweisung nach dem neuen Gestellungs-orte zu beantragen.

8. Nach Eintritt einer Mobilmachung verlieren alle Zurudftellungen ihre Gültigkeit. Sie können jedoch durch die Ersap-Commission (Nr. 5) und zwar für die Zeit bis zum nächsten Musterungs-

Weichaft von neuem ausgesprochen werden (§. 97., 3).

#### §. 30.

Burudftellung in Berudfichtigung burgerlicher Berhaltniffe.

2. Es dürfen vorläufig gurudgestellt werden:

f. Militarpflichtige, welche in ber Vorbereitung zu einem Lebensberufe ober in der Erlernung einer Runft ober eines Gewerbes begriffen find und durch eine Unterbrechung bedeutenden Nachtheil erleiden murben.

88. 90. 6. §. 20.

. 4. 3m britten Militarpflichtjahre muß uber bie in Berud.

fichtigung burgerlicher Berhaltniffe Burudgeftellten endgultig ent-

fcieden werden.

Auf die unter 2.f. aufgeführten Militarpflichtigen finden die Bestimmungen bes §. 27. Nr. 4. b. ober c. Anwendung. R. M. G. §. 20., 6.

#### Einjährig-freiwilliger Dienft.

#### §. 88.

#### Berechtigung.

1. Die Berechtigung zum einjahrig-freiwilligen Dienft (§. 8.) wird durch Ertheilung eines Berechtigungs-Scheins zuerkannt ").

2. Die Berechtigunge = Scheine merden von ben Prufunge-

Commiffionen fur Ginjabrig-Freiwillige (S. 2., 7.) ertheilt.

3. Junge Seeleute von Beruf tonnen die Berechtigung zum einjährigen Dienst außerdem durch Ablegung des Steuermanns-

Eramens erwerben (§. 15., 4.).

Der Ausweis hierüber erfolgt durch das Zeugniß einer Commission für die Prüfung der Seefteuerleute auf deutschen Kauffahrteischiffen über die Befähigung zum Steuermann auf großer Fahrt.

#### §. 89.

#### Nachsuchung ber Berechtigung.

1. Die Berechtigung jum einjährig-freiwilligen Dienst barf nicht vor vollendetem 17ten Lebensjahre nachgesucht werden. Der Nachweis derselben ist bei Berlust des Anrechts spätestens bis zum 1. April des ersten Militarpflichtjahres (§. 20., 2.) zu erbringen.

2. Die Berechtigung wird bei berjenigen Prufunge-Commiffion nachgesucht, in beren Begirt ber Webroflichtige gestellungepflichtig

ift (§. 23. und 24.).

3. Ber die Berechtigung nachsuchen will, hat fich bei der unter Nr. 2. bezeichneten Prüfungs Commission spätestens bis zum 1. Februar des ersten Militarpflichtjahres schriftlich zu melden.

Dieser Meldung find beizufügen:

a. ein Geburte-Beugniß,

b. ein Ginwilligunge = Attest bee Batere oder Bormundes mit ber Grflarung \*\*) über die Bereitwilligkeit und Fahigkeit, ben

Dei Freiwilligen ber feemannifden Bevollerung, fofern fie in ber Flotte

bienen wollen, bebarf es biefer Erflarung nicht. (§. 15., 4.)

<sup>\*)</sup> Die zum einjährig-freiwilligen Dienft berechtigten Bersonen, benen Berechtigungs-Scheine auf Grund ber bisherigen Bestimmungen ertheilt find, genifgen ibrer Dienstpflicht nach Maßgabe ber auf biesen Scheinen enthaltenen Borfchriften.

Kreiwilligen mabrend einer einjabrigen activen Dienftzeit zu

betleiden auszuruften und zu verpflegen,

c. ein Unbescholtenbeite = Beugniß, welches fur Boglinge von boberen Schulen (Gymnafien, Realfchulen, Progymnafien und höheren Burgerichulen) durch den Director der Behr= anstalt, für alle übrigen jungen Leute burch Die Polizeis Obrigkeit oder ihre vorgesette Dienstbeborde auszuftellen ift.

Sammtliche Papiere find im Driginal einzureichen.

Außerdem bleibt die miffenschaftliche Befähigung fur den einjabrig-freiwilligen Dienft noch nachzuweisen. Dies fann entweder durch Beibringung von Schul-Beugniffen oder durch Ablegung einer Prufung vor der Prufunge-Commiffion gefcheben.

Der Meldung bei ber Prufunge-Commiffion find baber entweder die Schul-Beugniffe, durch welche die wiffenschaftliche Befabigung nachgewiesen werden tann (§. 90.), beigufugen, ober es ift in ber Melbung bas Gefuch um Bulaffung gur Prufung ausaufprechen.

Die Einreichung der Zeugniffe barf bis zu bem unter Rr. 1.

genannten außersten Termin ausgesett merben.

In dem Gesuche um Zulassung zur Prüfung ist anzugeben, in welchen zwei fremden Sprachen der fich Meldende geprüft fein will (Anlage 2., S. 1.). Auch hat der fich Meldende einen felbst geichriebenen Lebenslauf beigufugen.

Bon dem Nachweis ber wiffenschaftlichen Befähigung durfen

entbunden merden:

a. junge Leute, welche fich in einem Zweige ber Biffenschaft oder Runft oder in einer anderen dem Gemeinwesen zu aute tommenden Thatigfeit besonders auszeichnen,

b. kunftverständige oder mechanische Arbeiter, welche in der Art

ibrer Thatigfeit Bervorragendes leiften,

c. zu Runftleiftungen angestellte Mitglieder landesberrlicher

Bühnen.

Personen, welche auf eine berartige Berudfichtigung Anivrud machen, haben ihrer Melbung die erforderlichen amtlich beglaubigten Beugniffe beigufugen. Diefelben find nur einer Drufung in ben Elementar=Renntniffen zu unterwerfen, nach deren Ansfall Die Erfat-Beborbe britter Inftang entscheibet, ob ber Berechtigunge. Schein an ertheilen ift ober nicht.

Militarpflichtige, welche auf Grund der Bestimmung des S. 30., 2. f. jurudgeftellt worden find, burfen - mit Genehmigung ber Erfap-Behörden britter Inftang — mahrend ber Dauer ber Burudftellung (g. 27., 4. b.) bie Berechtigung jum einjahrigen

Dienst nachträglich nachsuchen.

Beitere Ausnahmen tonnen nur in vereinzelten gallen in ber Ministerial-Instanz genehmigt werden.

#### §. 90.

### Rachweis ber missenschaftlichen Befähigung burch Schul=Beugnisse.

1. Dicjenigen Lehr-Anstalten, welche gultige Beugniffe über die miffenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Dienst ausstellen durfen, werden durch den Reichstanzler anerkannt und klassificiet.

2. Dabei find folgende Lehr=Anftalten zu unterscheiben:

a. folde, bei welchen der einfahrige erfolgreiche Besuch der zweiten Rlaffe zur Darlegung der wiffenschaftlichen Befastiqung gennat,

b. folde, bei welchen ber einjährige erfolgreiche Besuch der

erften Rlaffe nothig ift,

c. folde, bei welchen bas Beftehen der Entlaffunge-Prufung gefordert wird,

d. folde, fur welche besondere Bedingungen festgeftellt werden. 3. Die erfolgte Anerkennung ift burch bas Central-Blatt fur

bas Deutiche Reich zu veröffentlichen.

4. Reife-Zeugnisse für die Universität und die derselben gleichzgestellten Sochschulen und Reife-Zeugnisse für die erste Rlasse der unter Nr. 2., a. genannten Anstalten machen die Beibringung der nach Schema 17\*) auszustellenden Zeugnisse entbebrlich.

5. Der einsabrige Besuch ber zweiten Rlaffe bee Cabetten= Corps genugt zum nachweis ber miffenschaftlichen Befähigung.

6. Die Prufunge-Commission pruft die Gultigkeit der Zeugnisse und ertheilt, sofern gegen dieselben nichts einzuwenden, den Berechtigunge-Schein.

#### §. 91.

## Nachweis der miffenschaftlichen Befähigung durch Prüfung.

1. Ber die wissenschaftliche Befähigung für den einjährigfreiwilligen Dienst durch eine Prüfung nachweisen will, hat sich auf Borladung der Prüfungs-Commission personlich im Prüfungstermin einzusinden.

2. Aliahrlich finden zwei Prufungen statt, die eine im Fruh-

jahr, die andere im Berbft.

Das Gefuch um Bulaffung jur Prufung muß fur die Fruhjahrsprufung spateftens bis jum 1. Februar, fur die herbstprufung spateftens bis jum 1. August angebracht werden.

3. Ueber die Prufung felbft und deren Wiederholung f. Anlage 2.

<sup>\*)</sup> Siehe nachftebenb Seite 16,

#### **&.** 92.

Gefdafte Drbnung ber Prufunge : Commission.

1. Die Prufunge-Commiffionen bestehen aus ordentlichen und außerorbentlichen Mitaliedern.

2. Orbentliche Mitglieder find:

a. zwei Stabe-Dffiziere oder hauptleute,

b. ber Civil-Borfigende der Ober-Erfat-Commission, in beren Bezirk die Prufunge-Commission ihren Sig bat, und ein zweites Mitglied aus dem Reffort der Civil-Bermaltung.

Außerordentliche Mitglieder find die zur Abhaltung ber Druf-

ungen beranzugiebenden Lehrer einer boberen Lebranftalt.

Die Ernennung der unter 2. a. genannten ordentlichen Mitalieder erfolgt durch das General-Commando \*), der unter 2. b. genannten durch die in der dritten Inftang fungirende Civil-Beborde \*\*).

Lettere bat auch über bie Berufung der außerorbentlichen Mitglieder, sowie über die Buweisung eines Bureau-Beamten die erforder- lichen Anordnungen zu treffen.

Ş.

Der Civil-Borfigende der Ober-Ersap-Commission führt den Borfit der Prufunge Commission und regelt die Geschäfte.

Die Seftsepungen über Entscheidungen der Prufunge-Com-

miffion find in der Anlage 2 enthalten.

Bur Ausfertigung ber Berechtigungs - Scheine bebarf es nur der Unterschrift des Borfigenden und eines militarischen Mitaliedes.

#### **§**. 93.

#### Pflichten der jum einjährig=freiwilligen Dienft Berechtigten.

- 1. Die zum einjährig-freiwilligen Dienst Berechtigten konnen fich auf Grund ihres Berechtigungs-Scheines den Truppentheil, bei welchem fie ihrer activen Dienstoflicht genugen wollen, mablen. Ausnahmen f. §. 94., 3. 3. 4. §. 17.
- Beim Eintritt in bas militarpflichtige Alter haben fich die jum einjahrig-freiwilligen Dienst Berechtigten, fofern fie nicht bereits vorber jum activen Dienst eingetreten find, bei der Erfap=Commission ihres Geftellungsortes ichriftlich ober mundlich zu melben und unter Borlegung ihres Berechtigungs-Scheines ihre Burudftellung von ber Aushebung zu beantragen.

\*) In Sachsen burch bas Rriegs-Ministerium. \*\*) In Sachsen burch die Ober-Recrutirunge-Beborbe, in Burttemberg burd ben Ober-Recrutirungs-Rath, in Baben und Deffen burch bas Minifterium bee Innern.

3. Sie werben hierauf durch die Erfag-Commission bis jum 1. October ihres vierten Militarpflichtjahres jurudgestellt.

Die verfügte Burudftellung wird auf dem Berechtigungs-Schein

permerft.

Bahrend ber Dauer ber Burudftellung findet bie Festsepung

bes §. 27., 6. Anwendung.

4. Gine weitere Burudstellung burch bie Ersap-Commission bis zu ber im §. 27., 4. c. angegebenen Dauer ist nur ausnahms= weise zulässig.

Sie muß rechtzeitig bei derjenigen Erfap-Commission nachge-

fucht werden, welche die erfte Burudftellung verfügt hat.

5. Ber ben Zeitraum ber ihm gewährten Zurudstellung verstreichen laßt, ohne sich zum Dienstantritt zu melden, verliert die Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Dienst. Dieselbe darf nur ausnahmsweise durch die Ersap-Behörde britter Instanz wieder verliehen werden, welche der unter Nr. 4. bezeichneten Ersap-Commission vorgesept ist.

88. 9R. G. S. 14.

Ueber das Erlöschen der bewilligten Burudftellung bei Gintritt

einer Mobilmachung fiebe §. 27., 8.

6. Jum einjährig-freiwilligen Dienst Berechtigte, welche nach Ertheilung bieser Berechtigung wegen strafbarer handlungen verurtheilt werden, die, wenn sie mahrend ihrer activen Dienstzeit begangen, ihre Bersehung in die zweite Rlasse des Soldatenstandes zur Folge gehabt haben wurden, verlieren durch Entscheidung der Ersap-Behörden dritter Instanz die Berechtigung zum einjahrigfreiwilligen Dienst (§. 8., 2.).

7. Berden jum einjährig-freiwilligen Dienst Berechtigte reclamirt, so erfolgt die Entscheidung nach ben allgemein gultigen Grund-

fapen (§. 31.).

#### § 94.

Meldung Ginjährig=Freiwilliger jum Diensteintritt.

1. Der Diensteintritt Einjährig Freiwilliger findet alljährlich bei der Infanterie am 1. April und 1. October, bei dem Train am 1. November, bei den übrigen Baffengattungen (einschließlich Jäger und Schüpen) am 1. October statt.

Ausnahmen biervon tonnen nur durch die General-Commandos")

verfügt werben.

Der Diensteintritt von Pharmaceuten kann bei vorhandenen Bacanzen jederzeit durch Bermittelung des Corps-Generalarztes erfolgen.

<sup>\*)</sup> In Sachsen burch bas Rriege-Ministerium.

Der Diensteintritt der Einjährig - Freiwilligen bei der Marine erfolgt nach den in der Marine-Ordnung enthaltenen Bestimmungen,

2. Die Melbung jum einjährig freiwilligen Dienst taun zu ben unter Nr. 1. genannten Beiten und im Laufe bes ben einzelnen Terminen voraugehenden Bierteljahres erfolgen.

Bei der Meldung ift der Berechtigunge Schein und ein obrigfeitliches Atteft über die fittliche Führung feit Ertheilung ber Be-

rechtigung vorzuzeigen.

3. Der Commandeur des Truppentheils veranlagt die arztliche Untersuchung des sich Melbenden, sowie bei vorhandener Tauglichkeit und moralischer Burdigkeit (§. 93., 6.) seine Ginstellung unter Be-rudfichtigung der bestimmten Termine.

In größeren Garnisonen erfolgt nach Anordnung des General-Commandos die Bertheilung der Freiwilligen auf die Truppentheile der gewählten Baffengattung durch die denselben vorgesette Mili-

tar=Beborde.

4. Rann die Ginftellung erft später erfolgen, so wird ber Freiwillige angenommen und ihm die Annahme auf dem Berechtigungs=

Schein bescheinigt.

5. Wird der sich melbende Freiwillige trop zulässig gerings ster Anforderungen an seine Körperbeschaffenheit für untauglich ersachtet, so wird er vom Commandeur des Truppentheils, bei welchem er sich gemeldet hat, abgewiesen.

Die Grunde der Abweisung werden auf dem Berechtigungs=

Schein angegeben.

6. Ist der Freiwillige nur für die von ihm gewählte Waffengattung untauglich, so darf er sich, wenn er die Mittel hierzu hat, bei einem Truppentheil derjenigen Waffengattung melden, für welche er nach Ausweis der Gründe seiner Abweisung tauglich erscheint.

Ein Grund zur Abweisung darf in diesem Falle nicht darin gefunden werden, daß die unter Rr. 1. genannten Termine bis zu

14 Tagen überfdritten find.

Wird er auch bei diesem Truppentheil wegen Untauglichkeit ab-

gewiesen, fo verfahrt er nach Rr. 7.

7. Die von ben Truppentheilen als untauglich abgewiesenen Freiwilligen melben fich, unter Borlegung bes Berechtigungs-Scheines, innerhalb vier Bochen bei dem Civil Borsigenden der Ersap-Commission ihres Aufenthaltsorts. Dieser beordert sie zur Borstellung vor der Ober-Ersap-Commission beim Aushebungs-Geschäft.

In bringenden Fallen barf eine außerterminliche Mufterung und eine auf das Ergebnig berfelben begrundete Entscheidung ber

Dber-Ersap. Commission herbeigeführt werden.

8. Die Ober-Erfap-Commission entscheidet nach den allgemein gultigen Grundsaben.

Findet sie einen von den Truppen abgewiesenen Freiwilligen tauglich, so wird er für eine bestimmte Waffengattung bezeichnet und muß von jedem Truppentheil derselben angenommen werden.

Ber fur ben Dienst zu Pferde bezeichnet ift, aber nicht die Mittel hierzu bat, muß auch bei ber Infanterie angenommen werben.

9. Ergiebt sich bei der Meldung von Freiwilligen zum Diensteintritt, daß sie moralisch nicht mehr wurdig sind (§. 93., 6.), als Einjährig-Freiwillige zu dienen, so wird ihnen der Berechtigungsschein abgenommen und dem General-Commando mit bezüglichem Bericht eingereicht.

Dieses tritt mit ber Civil-Behörde britter Instanz, in beren Bezirk der Freiwillige gestellungspflichtig ift, beziehungsweise sein wurde, wenn er sich bereits im militarpflichtigen Alter befande, in

Berbindung.

Bird die Berechtigung entzogen, ift zugleich über die eventuelle fofortige Ginftellung zum dreifahrigen Dienft Bestimmung zu

treffen. \*)

"10) Bird der Truppentheil, in welchem ein Einjährig-Freiwilliger dieut, in Friedenszeiten in eine andere Garnison verlegt, so wird der Freiwillige auf seinen Bunsch zu einem in der Garnison oder in der Nähe berselben verbleibenden Truppentheil verseht.

11. Ein Freiwilliger, welchem die Mittel zu seinem Unterhalt fehlen, darf ausnahmsweise mit Genehmigung des General-Commandos in die Berpflegung des Truppentheils unter Anrechnung auf den Etat aufgenommen werden. \*\*)

<sup>\*)</sup> In Sachsen entscheibet hieruber bie Ober Recrutirungs . Behorbe, in Butttemberg ber Ober-Recrutirungs Rath.

<sup>\*\*)</sup> In Sachsen mit Genehmigung bes Rriegs. Minifteriums.

Schema 17. zu §. 90.

#### Bengniß

über die missenschaftliche Befähigung für den einjährigefreiwilligen Dienft.

- .... (Bor= und Zuname) ...., geboren am .. ten .... 18 .. zu (Ort, Kreis, Regierungs-Bezirk, Bundesstaat), (Religion), Sohn des (Name und Stand des Baters) zu (Ort, Kreis, Regierungs-Bezirk, Bundesstaat), hat die hiesige Anstalt von der Klasse (Nummer der Klasse) an besucht und der Klasse (1 oder 2) ... Jahr(e) angehört. Er hat in den von ihm besuchten Klassen an allen Unterrichts-Gegenständen theilsgenommen.
  - 1. Schulbefuch und Betragen:
  - 2. Aufmerkfamteit und Bleiß:
  - 3. Mag der erreichten Renntniffe:

(Db der Besuch der betreffenden Rlaffe erfolgreich gewesen, ob die Entlaffunge-Prufung bestanden ift).

(Ort, Datum.)

Director und Lehrer-Collegium
. . . (Bezeichnung der Anstalt) zu . . (Ort) . . .
N. N. (Schulfiegel.) N. N.

N. N. (Schulfiegel.) N. N. Director. Dber-Lehrer.

Driginal koftenfrei. Duplicat 50 Pfennig.

Brufungs = Ordnung zum einjährig = freiwilligen Dienft.

#### I. Gegenftande der Prüfung.

Die jur Prufung Bugelaffenen werben in Sprachen und in

Biffenicaften geprüft.

Die sprachliche Prufung erftredt fich, neben der deutschen, auf amei fremde Sprachen, wobei bem Eraminanden die Babl gelaffen wird zwischen dem Lateinischen, Griechischen, Frangofischen und Engliiden.

Die wissenschaftliche Prufung umfaßt Geographie, Geschichte,

beutsche Literatur, Mathematit und Naturwissenschaften.

8. 2.

Sinfictlich ber einzelnen Prufungegegenftanbe werben nachftebende Anforderungen geftellt.

a. Sprachen.

In der beutschen Sprache muß der Graminand die erforderliche Uebung und Gewandtheit befigen, um fich, mundlich und schriftlich, ohne grammatitalische ober logische Rebler. fo auszudrucken, wie man es von einem jungen Manne feines Alters, ber auf Bilbung Anfpruch macht, verlangen kann.

In den beiden alten Sprachen genügt, insofern in denselben nach S. 1. geprüft wird, die Renntnig der Sauptregeln aus ber Casus-, Tempus- und Modustehre, die Fabigfeit, einen leichteren Abschnitt aus einem Profaiter (Julius Caesar, Cicero, Livius, Xenophon), sowie leichtere Dichterftellen im epischen Beromaß, mit Aushulfe fur einzelne feltener vortommende Bocabeln, fonft aber mit Sicherheit und Beläufigfeit zu überfegen, auch über bie vortommenden Formen und bie einschlagenden grammatitalischen Regeln Austunft Daneben wird fur das Lateinische die Uebersenung eines leichten beutschen Dictates ohne wesentliche Berftoke gegen bie grammatitalifchen Regeln verlangt.

In den beiden neueren Sprachen wird erfordert: neben richtiger Aussprache und Renntnig ber wichtigeren grammatitalifden Regeln bie Sabigfeit, profaifde Schriften von mittlerer Schwierigkeit (im Frangofischen beispielsweise Voltaire's Charles XII., Barthélémy's voyage du jeune Anacharsis, Fénélon's Télémaque, Michaud's histoire des croisades, Ségur's histoire universelle, Plætz's Chrestomathie und bergleichen, im Englischen beispielsweise Goldsmith's Vicar of Wakefield, Walter Scott's tales of a grandfather, W. Irving's sketch-book und dergleichen) mit einiger Leichtigkeit und Sicherheit in gebildeter Sprache ju überfegen, auch ein beutsches, leichtes Thema ohne erheb-

liche Berftoge gegen die Orthographie, Bortftellung und Satbildung in das Englische oder Frangofische ju übertragen. b. In der Geographie: Renntnig ber Sauptsachen aus der mathematischen Geographie (Stellung und Bewegung ber Simmeleforper, Planetenfpftem, Firfterne, Rometen, Mondund Sonnenfinsternisse, Erflarung der Jahres- und Tagesgeiten, Gintheilung der Erde, Aequator, gangen= und Breiten-grade, Bendefreise, Bonen, Pole u. f. w.).

In der phofischen und politischen Geographie: allgemeine Renntnig der einzelnen Belttheile, der größeren Deere, Gebirge und Fluffe, sowie ber hauptlander und deren haupt-Für Europa und vornehmlich für Deutschland ipeciellere Renntnig der Meere, Meerbufen und Meerengen, der Gebirge- und Fluffpfteme, der hauptfluffe, ihrer Duellen, ihrer Rebenfluffe und ihres Laufes durch verschiedene gander, ber an benfelben belegenen größeren Stabte, fowie ber bedeutenderen Gifenbahnen und Ranale.

Kerner Renntnif der einzelnen Staaten, ihrer größeren

Stabte und ihrer gage nach der himmelegegend.

c. In ber Geschichte: Befanntichaft mit ben wesentlichften Thatfachen aus der Geschichte der Sauptfulturvoller, pornehmlich ber Griechen und Römer. Genauere Renntnif ber beutschen Geschichte, namentlich ber Entstehung des beutichen Raiserreiche, der deutschen Raisergeschlechter, der gro-Beren Rriege feit Rarl bem Großen und ber Entwidelung ber einzelnen beutschen Staaten, mit Berudfichtigung ber Geschichte bes gandes, bem ber Eraminand angebort. ber Prüfung in der Geschichte tommt es weniger auf Sabreegablen an, in welcher Beziehung die Kenntnig ber hauptfachlichften Data hinreicht, ale auf die Bekanntichaft mit dem Zusammenhange, in welchem die einzelnen Ereignisse mit einander fteben.

d. In der deutschen Literatur: Befanntichaft mit ben Grundzugen der Geschichte ber beutschen Literatur, sowie mit ibren Rlaffitern und mit einigen Berten der letteren.

e. Mathematit: In der Arithmetit Fertigfeit in dem Gebrauch ber burgerlichen Rechnungsarten, einschließlich ber Bind = und Gefellichafterechnung, im Rechnen mit positiven und negativen Zahlen, sowie in der Decimalrechnung; Lösung von Gleichungen des erften Grades mit einer und mehreren unbekannten Großen; Potengiren und Radiciren bis gum ameiten Grade mit bestimmten Bablen und mit Buchftaben.

In ber Geometrie: Renntnig ber Planimetrie bis einschließlich ber Lebre vom Rreise und aus der Stereometrie - der wichtigften Formeln für die Körperberechnung.

s. In der Physit: Bekanntschaft mit der Lehre von den allsgemeinen Eigenschaften der Körper (Ausdehnung, Undurchstringlichkeit, Theilbarkeit, Porosität, Schwere, Dichte und specifisches Gewicht, luftformige und feste Körper), von der Wärme (Thermometer), vom Magnetismus (Ragnetnadel und Compaß) und von der Electricität (Bligableiter).

g. Ju der Chemie, sowie in den bei f. nicht genannten Theilen der Physis werden nur diejenigen Graminanden geprüft, welche solches verlangen, um durch Kenntnisse in der Chemie man-

gelnde Renntniß in anderen 3weigen zu ersegen.

#### II. Berfahren bei der Prüfung.

§. 3.

Die Leitung des gesammten Prüfungsgeschäfts fteht dem Civil- Borfipenden der Ober-Erfap-Commission zu.

S. 4. Die Prufung erfolgt theils schriftlich theils mundlich.

Die idriftliche Prufung beftebt:

a. in der Anfertigung eines deutschen Aufsages über ein Thema allgemeinen und naheliegenden Inhalts (beispielsweise ein Sprüchwort, eine Sentenz, eine Erzählung aus der Geschichte), oder über Gegenstände des öffentlichen Berkehrs (z. B. Eisenbahnen, Post), der Landwirthschaft, des Handels, der Industrie und dergleichen;

b. in zwei ichriftlichen Ueberfetungen in fremde Sprachen nach

Bahl des Graminanden (§. 1.);

c. in der gofung einer Aufgabe aus der Arithmetif.

Für den deutschen Auffat erhalt der Eraminand 3 Aufgaben verschiedenartigen Inhalts, unter denen ihm die Auswahl überslaffen bleibt.

§. 5.

Die Aufgaben für die schriftliche Prüfung werden durch den Civil-Borfipenden gestellt, der bei Auswahl der Aufgaben die Mitwirkung der übrigen Commissionsmitglieder in Anspruch zu nehmen

und ibre Borfchlage ju berudfichtigen bat.

Sofern der Borfigende die Aufgaben der Eraminanden nicht selbst, sondern durch den die Ausarbeitung derselben controlirenden Officier oder Lehrer mittheilt, hat er sie diesem versiegelt zu übergeben. Das Siegel darf erst beim Beginn der schriftlichen Prüfung geöffnet werden.

**§**. 6.

Die schriftliche Prüfung findet unter Clausur ftatt. Bur Ansfertigung des deutschen Auffapes find den Graminanden vier Stunden, für die im §. 4. unter b. und c. gedachten drei Arbeiten je eine Stunde zu gewähren. Die Benugung von hulfsmitteln und Ber-

fuche zu Taufdungen haben die Ausschließung von der Prufung zur Folge.

Die bei der schriftlichen Prüfung gelieferten Arbeiten werden durch den Civil-Vorsigenden zur Beurtheilung an die einzelnen Commissionsmitglieder vertheilt, und zwar vorzugsweise an diesenigen, denen die mündliche Prüfung in den betreffenden Gegenständen obliegt. Das Resultat ist unter Vorlegung der gelieferten Prüfungsarbeiten der Commission vorzutragen. Die den einzelnen Arbeiten zu ertheilenden Gensuren werden nöthigenfalls durch Majoritätsbeschluß festgestellt.

Es fteht jedem Commissionsmitgliede zu, die Ginficht sammt-

licher Prüfungearbeiten zu verlangen.

§. 8.

Die mundliche Prufung, welche spätestens am Tage nach ber schriftlichen Prufung stattzufinden hat, wird vor der versammelten Commission abgehalten.

Die Prufung in den einzelnen Gegenftanden erfolgt durch die außerorbentlichen Mitglieder ber Commiffion nach deren unter Bu-

ftimmung des Civil-Borfipenden getroffener Bereinbarung.

Daneben fteht auch ben ordentlichen Mitgliedern der Commiffion bas Recht zu, Fragen an die Graminanden zu ftellen.

Die mundliche Prufung erfolgt in Abtheilungen von jedesmal höchstens zehn Eraminanden. Auf die Prufung jeder Abtheilung, welche vollzählig ist, sind — ausschließlich der für die Feststellung des Ergebnisses erforderlichen Zeit (§. 11.) — 4 Stunden zu verswenden. Besteht die Abtheilung aus weniger als 10 Eraminanden, so ist eine entsprechende Ermäßigung der Prufungsdauer zulässig.

#### III. Enticheidung über den Ausfall der Prüfung.

S. 10. Wenn der Ausfall der schriftlichen Prüfung durchaus ungenügend ist, so werden die betreffenden Eraminanden zurückgewiesen und nicht zur mündlichen Prüfung zugelassen. — Es sindet dies namentlich statt, wenn der deutsche Aufsat grobe orthographische oder grammatikalische Fehler enthält, oder durch auffallenden Mangel an Zusammenhang und an Angemessenheit des Ausdrucks von vornherein darthut, daß der Eraminand den erforderlichen Grad wissenschafts. licher Bildung nicht besitzt.

S. 11. Die Feststellung des Ausfalles der schriftlichen und mündlichen Prüfung erfolgt für jede Abtheilung besonders, unmittelbar nachdem die mündliche Prüfung derselben stattgefunden hat.

§. 12. Bei der Entscheidung der Commission ift vor Allem der Grundfan maggebend, daß die Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Dienft nur jungen Leuten von Bilbung zusteht. Bei ganglicher Unwissenheit in einem der obenbezeichneten Prufungegegenftande ift ber Berechtigungeschein also unbedingt zu versagen; er barf aber, felbft wenn die Drufung in einzelnen Gegenftanden ungenugend ausgefallen ift, ertheilt werben, fofern der betreffende Graminand in anteren Gegenständen mehr als genügend bestanden bat und fofern bie Commission nach dem Gesammtresultat der Drufung der Ueberzeugung ist, daß der Eraminand nach seinen Renntnissen und seiner Intelligenz den erforderlichen Grad allgemeiner Bildung besigt.

Ift die Prufung jedoch in brei Prufungegegenftanden (jede Sprace ale besonderer Prufungegegenftand berechnet) ungenugend ausgefallen, fo barf ber Berechtigungsichein nicht ertheilt merben.

§. 13.

Die Prufungs-Commission trifft ihre Entscheidung durch Ma-

ioritatebeidluß.

An bemfelben burfen nur biejenigen Mitglieder theilnehmen, welche der mundlichen Prufung ohne Unterbrechung beigewohnt haben. Bei Stimmengleichheit entscheibet bie Stimme bes Borfigenden.

§. 14.

Den Eraminanden ist sofort nach Beschluffassung der Commission zu eröffnen, ob fie bestanden haben ober nicht.

Die Entscheidung ber Drufunge-Commission ift eine enbaultige;

ein Recurs gegen dieselbe findet nicht ftatt.

§. 15.

Die Berechtigungescheine find ben Eraminanden, welche beftanden baben, möglichft bald zuzufertigen.

§. 16.

Graminanden, welche nicht beftanden haben, durfen fich wieder= bolt zur Prüfung melden, vorausgesett, daß dieselbe noch vor dem 1. April des Ralenderjahres, in welchem fie das 20. Lebensjahr

vollenden, abgehalten werden fann.

Mit diefer Makgabe darf die Drufung mehrmale wiederholt Sie erftrectt fich in jedem Falle nicht blos auf Diejenigen Gegenstände, in denen der Eraminand bei der vorhergebenden Prufung hinter den Anforderungen gurudgeblieben ift, sondern auf sammt= liche Drufungegegenftanbe ber §g. 1. und 2.

§. 17.

Bei jeder Prufung wird ein von fammtlichen Mitgliedern ber Commiffion zu unterzeichnendes Protofoll aufgenommen, aus welchem namentlich bervorgeben muß:

1) welche Mitglieder der Commission mitgewirkt haben;

2) welche (nach ihrem vollständigen Ramen, Wohnort und Geburtstag zu bezeichnende) Eraminanden geprüft worden find;

3) welche derfelben die Prüfung bestanden und welche fie nicht bestanden haben.

#### 3weiter Theil. Control=Ordnung.

Dritter Abschnitt. Erfüllung der Dienftpflicht.

#### §. 13.

Einberufung der Referve, gand. und Seemehr.

4. Reichs-, Staats- und Communalbeamte, sowie Angestellte ber Eisenbahnen, welche ber Reserve ober Landwehr angehören, bursen für ben Fall einer Mobilmachung ober nothwendigen Bersstärfung bes heeres hinter die leste Sahresklasse der Landwehr zuruckgestellt werden, wenn ihre Stellen selbst vorübergehend nicht offen gelassen werden können und eine geeignete Bertretung nicht zu ermöglichen ist.

98. 90k. 39. §. 65.

Ueber bas Berfahren fiehe Abichnitt V.

5. Personen des Beurlaubtenstandes, welche ein geistliches Amt in einer mit Corporationsrechten innerhalb des Reichsgebietes bestehenden Religionsgesellschaft bekleiden, werden zum Dienst mit der Baffe nicht herangezogen.

Sie werden im Falle bes Bedarfs im Dienft ber Krankenpflege und Seelforge verwandt. Außerbem findet auf fie die Bestimmung

unter Nr. 4. Anwendung. R. M. G. §. 65.

7. Reiche-, Staate- und Communalbeamte follen durch ihre Einberufung jum activen Dienft in ihren burgerlichen Dienftverhalt-

niffen feinen Nachtheil erleiben.

Thre Stellen, ihr persönliches Diensteinkommen aus benselben und ihre Anciennetät, sowie alle sich daraus ergebenden Ansprüche bleiben ihnen in der Zeit der Einberufung zum activen Dienst gewahrt. Erhalten dieselben Offizierbesoldung, so kann ihnen der reine Betrag derselben auf die Civilbesoldung angerechnet werden; bensenigen, welche einen eigenen Hausstand mit Frau oder Kind haben, beim Verlassen ihres Wohnortes jedoch nur, wenn und soweit das reine Civil-Einkommen und Militärgehalt zusammen den Betrag von 3600 Mark jährlich übersteigen.

Nach denselben Grundsäpen sind penssionirte oder auf Wartegeld stehende Civilbeamte hinsichtlich ihrer Pensionen oder Wartegelder zu behandeln, wenn sie bei einer Mobilmachung in den Kriegsbienst treten. Die naberen Bestimmungen bleiben den einzelnen Bundesregierungen überlaffen.

9R. 9DR. 69. 8. 66.

Funfter Abichnitt. Unabkommlichkeils - Verfahren.

#### §. 20. Unabtömmlichteits=Gründe.

1. Der im §. 13., 4. und 5. verheißenen Zurudstellung hinter ben lepten Sahrgang der Candwehr durfen in erster Reihe nur solche Beamten theilhaftig werden, welche in ihren Civil-Berhaltniffen für militarische Zwede wirtsam find.

Allein auch diese Beamten tonnen nicht fur unabtommlich erflart werden, sobald eine Stellvertretung derfelben ohne erheblichen

Rachtheil anlaffig ericeint.

Die Bescheinigung der Unabkömmlichkeit (Unabkömmlichkeits-Atteft) erfolgt nach naherer Bestimmung der Landes-Regierungen durch den Chef derjenigen Civil-Behörde, bei oder unter welcher der Eivil-Beamte angestellt ist.

2. Außer den unter 1. bezeichneten Beamten konnen noch mit

Unabkommlichkeite-Atteften verfeben werden:

a. durch die von den Landes-Regierungen zu bezeichnenden Behörden die einzeln stehenden Beamten von Staats-Kassen, welche Caution gestellt haben, einzeln stehende Geistliche und Bolkschullehrer, Grenz-Aufsichts-Beamte, Lootsen.

5. Die Unabkömmlichkeit von Civil-Beamten anderer Dienstkategorien kann nur durch die vorgesepte Ministerial-Instanz, in Elsaß-Bothringen durch den Ober-Prasidenten bescheinigt werden.

7. Freiwilliger Eintritt unabkommlich erklatter Beamten barf nur mit Genehmigung des Chefs ihrer vorgeseten Dienftbehörde ftattfinden.

8. Sobald die altefte Sahrestlaffe der Landwehr einberufen,

erlifcht jedes Anrecht auf Burudftellung.

#### Ş. 21. Unabkömmlichteite=Berfahren.

1. Diejenigen Civil-Behörden, welche nach §. 20. zur Ertheilung von Unabkömmlichkeits-Attesten berechtigt sind, theilen die Listen der unabkömmlichen Beamten (Unabkömmlicheits-Listen) zum 1. December jedes Jahres, sowie zum 1. Juni jedes Jahres Nachstrags-Listen, beide nach Schema A., den Provinzial-General-Commandos") mit, in deren Bezirk diese Beamten militärisch controlirt werden.

<sup>°)</sup> In Sachsen und Barttemberg bem Rriegs-Ministerium.

In beiden Listen ist ber stattgehabte Abgang und Zugang zu erläutern.

Außerterminliche Ginreichungen von Unabkommlichkeite - Liften

finden nur ausnahmsweise ftatt.

2. Für diejenigen Beamten, welche zum erften Mal für unabkömmlich erklärt werden, sind Unabkömmlichkeits Atteste beiszufügen.

Diefe Atteste behalten Gultigkeit, fo lange biese Beamten in

ihren Dienststellen und unabtommlich bleiben.

Beränderungen in der dienstlichen Stellung erfordern, sofern die Unabkömmlichkeit wieder anerkannt werden foll, die Ausstellung neuer Atteste.

3. Die General Commandos prüfen die ihnen zugehenden Listen und lassen sie, falls dieselben im Beanstandungsfalle von dem zuständigen Ressort-Ministerium als richtig bestätigt worden sind, den Landwehr-Bezirks-Commandos zugehen.

Die Unabkommlichkeite Attefte werden von den gandwehr-

Bezirte-Commandos aufbewahrt.

4. Unabkömmlichkeits - Erklärungen im Moment der Ginberufung find unzuläffig.

Ochema A. gu §. 21.

#### Lifte

der im Bezirk des . . . Armee-Corps von der . . . . . (Behörde) . . . . . . für den Fall einer Mobilmachung als unabkömmlich bezeichneten Beamten.

#### Termin am 1. December.

| Nr. | Civiffellung. | Bor- und Zuname. | Militär Charge und<br>Truppengattung. | Wann und bei wet-<br>chem Truppentheil<br>ins stehende Beer<br>eingetreten. |      | Woh    | nort.                                  | Ale unablommlich<br>anerfannt. | Das Unabfommlich-<br>feite-Atteft liegt bei. | Bemertungen. |
|-----|---------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
|     |               |                  |                                       |                                                                             | Ort. | Rreis. | Bezirt bes<br>Landwehr.<br>Bataillons. |                                |                                              |              |
|     |               |                  |                                       |                                                                             |      |        |                                        |                                |                                              |              |
|     |               |                  |                                       |                                                                             |      |        |                                        |                                |                                              |              |

Erlänterungen. Bon ben pro . . . . . als unabtommlich bezeichneten Officieren und Mannichaften sind abkommlich und beshalb in die vorliegende Lifte nicht aufgenommen:

#### Rachtrags=Lifte

zu den unterm 1. December . . . im Bezirf des . . . Armee-Corps von der . . . . . . (Beborde) . . . . . . für den Fall einer Mobilmachung als unabkommlich bezeichneten Beamten.

#### Termin am 1. 3uni.

| Nr. | Civisfiellung. | Вог- ипр Зипаше. | Militär Charge und<br>Truppengattung. | Wann und bei wel-<br>dem Truppentbeil<br>ins stehende Heer<br>eingetreten. | Wohnort. |        |                                        | mfið.                          | ömmlich.<br>fiegt bei.                        |              |
|-----|----------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
|     |                |                  |                                       |                                                                            | Drt.     | Rreis. | Bezirf bes<br>Landwehr:<br>Bataillons. | Als unabfömmlich<br>anerfannt. | Das Unabkömmlich.<br>feits. Attest liegt bei. | Bemerfungen. |
| 1   |                |                  |                                       | А. Я                                                                       | b g a    | n g.   |                                        |                                |                                               | 1            |
| 1   | - 1            |                  | 1                                     | В. З                                                                       | ng a     | n g.   | l.                                     | ı                              | 1                                             | ı            |
| 1   |                |                  |                                       |                                                                            |          |        |                                        |                                |                                               |              |

2) Ablegung der Staatsprüfung seitens der Theologen abgesondert von dem theologischen Examen.

Berlin, den 6. November 1875. Ew. Hochwürden erwiedere ich auf den Bericht vom 28. v. M., betreffend die Abhaltung der wissenschaftlichen Staatsprüfungen für die Candidaten des geistlichen Amts, daß es einer besonderen Ansordnung für den beabsichtigten Zweck nicht bedarf. Schon jest ist es den Candidaten unbenommen, die Staatsprüfung abgesondert abzulegen und haben sich die Prüfungscommissionen, vorausgesetzt, daß den gesetlichen Erfordernissen für die Zulassung zur Prüfung genügt ist, der Prüfung eines jeden Candidaten zu unterziehen, der sich bei ihnen meldet, ohne Rücksicht darauf, ob er das theologische Eramen zugleich absolviren will oder nicht.

Dem Roniglichen Confiftorium bafelbft ift biervon Rachricht

gegeben morden.

Der Minifter ber geiftlichen ic. Ungelegenheiten. In Bertretung : Gybow.

Un ben Borfitenben ber Staats-Prufungs-Commission fftr Canbibaten bes geiftlichen Amts, herrn 20 G. I. 6246.

3) Anrechnung des Feldzuges von 1866 als Rriegsjahr bei Penfionirungen.

Berlin, den 17. Juni 1875. Dem Königlichen Consistorium 2c. übersende ich anbei beglaubigte Abschrift des an den Herrn Reichs-Kanzler ergangenen Allershöchsten Erlasses vom 11. Februar c., betreffend die Anrechnung des Feldzuges von 1866 als Kriegs-Jahr bei der Pensionirung von Personen des Soldatenstandes und von Reichsbeamten, zur Kenntsnifnahme, weiteren Beranlassung und mit dem Bemerken, daß nach §. 17. des Preußischen Gesets vom 27. März 1872 (G. S. 272), dieser Allerhöchste Erlas ohne Weiteres auch für die Pensionirung Preußischer Staatsbeamten maßgebend ist.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Forster.

An bie fammtlichen Roniglichen Confiftorien, ProvingialSchulcollegien, 2c.

G. III. 3263.

Auf Grund der Bestimmungen des §. 23. des Geseses, betreffend die Pensionirung und Bersorgung der Militair Personen 2c. vom 27. Juni 1871, genehmige Ich, daß der Feldzug des Jahres 1866 denjenigen in den Civil- oder Militairdienst des Reiches eingetretenen Offizieren, Beamten und Mannschaften, welche bei Truppen der in senem Jahre im Kriege besindlich gewesenen Deutschen Staaten gestanden haben, als Kriegssahr anzurechnen ist, sofern dieselben an einem Gesecht Theil genommen oder behufs Aussührung von Operationen zu kriegerischen Zwecken die Grenzen ihrer damaligen Heimathländer verlassen haben. Dieser Mein Erlas hat rückwirkende Kraft für alle seit dem Jahre 1866 pensionirten Personen der genannten Kategorien.

Berlin, den 11. Rebruar 1875.

gez. Wilhelm. ggez. Bismard.

An ben Reichstangler.

#### 4) Berpadung der Reichsmünzen.

Berlin, den 21. September 1875. Dem Königlichen Consistorium zc. übersende ich hierbei Abschrift einer Berfügung, welche der herr Finanz-Minister auf Beranlassung des herrn Reichstanzlers unterm 4. v. M. an sammtliche König-liche Regierungen und die Königliche Finanz-Direction in hann o

ver hinfichtlich der tunftigen Berpackung der Reichsmungen erlaffen hat, jur Kenntnifinahme und weiteren Beranlassung in Betreff der Kassen Seines Berwaltungsbezirks.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. Sm Auftrage : Forft er.

bie sammtlichen Roniglichen Confistorien, Provinzial-Schuleollegien, Unversitäts Curatorien 2c.

G. III. 4901.

Berlin, den 4. Auguft 1875.

Im Interesse des leichteren Kassenverkehrs ist eine Abanderung der hinsichtlich des einheitlichen Versahrens bei Verpackung der Reichs-munzen in Rollen durch die Gircular-Versügung vom 27. November 1874 mitgetheilten Vorschriften dahin für zweckmäßig erachtet worden, daß in Zukunft die Verpackung

| der | Doppelfronen        | in | Rollen | zu | 2000 | Mk. | ober | 1000 | Mk. |
|-----|---------------------|----|--------|----|------|-----|------|------|-----|
|     | Kronen              | =  | 2      |    | 1000 | 5   | 5    | 500  | =   |
|     | 5 Martftude (filb.) | =  | s      | =  |      |     |      | 200  | E   |
|     | 1 , " '             | 4  | =      | =  | 100  | =   | =    | 50   | =   |
| 2   | 20 Pfennigftude     | \$ | •      | =  |      |     |      | 20   | g   |
| =   | 10                  |    | =      | •  | 10   | =   | 5    | 5    | =   |
|     | 5 .                 | 5  | =      | *  | 10   | =   |      | 5    | =   |
| 2   | 2 =                 | =  | =      | =  | 2    | •   | •    | 1    | e   |
| s   | 1 .                 | =  | 5      | =  | 2    | =   | =    | 1    |     |

vorzunehmen ist. Ich beauftrage bie Königliche Regierung, die Kassen hiernach mit Anweisung zu verseben.

> Der Finang-Minister. Im Auftrage: von Beng.

fammtliche Königliche Regierungen und bie Königliche Finang-Direction ju Dannover.

I. 11020.

5) Sobe ber Zahlungen, für welche Poftscheine als gultige Rechnungsbelege angenommen werden.

(Centrbl. pro 1869 Seite 135 Rr. 32.)

Berlin, den 4. December 1875.

Nachdem durch neuere Bestimmung die Bersendung von Gelsbern bis 300 Mt. einschließlich durch Post-Anweisung gestattet ist, hat das Königliche Staats-Ministerium unterm 3. September d. 3. beschlossen, daß die durch den Beschluß vom 8. Januar 1869 alls

gemein für alle Staatsverwaltungszweige vorgeschriebene Einrichtung, nach welcher über Zahlungen an auswärtige Privatempfänger bis 150 Mt. einschließlich die Postscheine als gültige Rechnungsbeläge ansgesehen und die diesfälligen Geldsendungen durch Postanweisungen bewirft werden können, dahin erweitert werde, daß dieselbe fortan auch auf alle Zahlungen der gedachten Art bis zum Betrage von 300 Mt. einschließlich Anwendung sinden kann.

Unter Anschluß einer Abschrift des gedachten Beschlusses veranlasse ich das Königliche Consistorium zc., hiernach die Behörden

refp. Raffen Seines Refforts mit Instruction ju verfeben.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

An fammtliche Konfiftorien, Provinzial-Schulcollegien, Universitäts-Curatorien 2c. 2c.

G. III. 6344.

Nachdem durch neuere Bestimmung die Versendung vom Gelbern bis 300 Mt. einschließlich durch Postanweisung gestattet ist, hat das Königl. Staatsministerium beschlossen, daß die durch den Beschluß vom 8. Januar 1869 allgemein für alle Staatsverwaltungszweige vorgeschriebene Einrichtung, nach welcher über Zahlungen an auswärtige Privatempfänger die 150 Mart einschließlich die Postsicheine als gültige Rechnungsbeläge angesehen und die diesfälligen Geldsendungen durch Postanweisungen bewirkt werden können, dahin erweitert werde, daß dieselbe fortan auch auf alle Zahlungen der gedachten Art die zum Betrage von 300 Mart einschließlich Answendung sinden kann.

Berlin, den 3. September 1875.

Königliches Staatsministerium. Camphausen. Leonhardt. von Kameke. Achenbach. Beschluß.

6) Befreiung der Schulader von Kirchenbaubeiträgen. (Centrbl. pro 1866 Seite 258 Rr. 106.)

Berlin, ben 29. November 1875. Die Ausführung in dem Bericht vom 18. v. M., daß die im §. 735. II. 11. Allg. Land-Rechts ausgesprochene Befreiung der Schulader von den nach dem Contributionsfuß umgelegten Kirchen-baubeiträgen nur den mit einer Kufterei verbundenen Schulen zu Gute komme, findet in dem Wortlaut des Gefeses keine Unterstügung und steht mit der bisherigen Berwaltungspraris in Widersspruch. Auch anderweit liegt kein Grund vor, die lettere aufzu-

geben. So lange baher nicht etwa durch gerichtliche Entscheidung ein Anderes festgestellt wird, empsiehlt es sich, an den Grundsaben des Rescripts vom 30. April 1866 sestzuhalten, und wolle die Königliche Regierung die nebst Anlagen zurücksolgende Beschwerde des Superintendentur Berwesers R. zu R. in diesem Sinne er- ledigen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: For fter.

Un bie Königliche Regierung zu R. G. 111. 6283.

## II. Universitäten, 2c.

7) Bestätigung ber Rectorwahl zu Riel. (Centralbi. pro 1874 Seite 505.)

Der herr Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten hat burch Berfügung vom 19. November 1875 die Bahl des ordentlichen Professonsisserialraths Dr. Weiß zum Rector der Universität zu Kiel für das Amtsjahr 1876/77 bestätigt.

#### 8) Rurge Mittheilungen.

Ratholifchetheologifches Convictorium gu Bonn.

Nachdem das katholisch - theologische Convictorium zu Bonn geschlossen worden ist, haben Seine Majestät der Raiser und König durch Allerböchste Ordre vom 15. October 1875 zu genehmigen geruht, daß bis auf Weiteres die Mittel dieses Convictoriums zu Stipendien und Unterstühungen für Studirende der katholischen Theoslogie bei der Universität zu Bonn verwendet werden.

# III. Cymnafial: und Real:Lehranftalten.

9) herausgabe von Soulbudern durch Lehrer hoherer Unterrichts Anftalten.

Roblenz, den 8. November 1875. In der Rheinproving, wie in andern Provingen, ist wahrge= nommen worden, daß die Production von Schulbuchern durch Lebrer höherer Lehranstalten von Jahr zu Sahr über das Bedürfniß hinaus zugenommen hat, eine Bahrnehmung, welche mancherlei Bedenken zu

ermeden geeignet ift.

Bur Abfassung wirklich werthvoller Schulbucher bedarf es einer hervorragenden Beanlagung für das Lehrfach, einer langen und reichen Ersahrung in demselben und eines umfassenden und wissenschaftlich begründeten Wissens. Wenn daher jüngere oder in ihrer Fachwissenschaft kaum anders als durch die vorgeschriebenen Eramina erprobte Lehrer sich die Aufgabe stellen, ein Schulbuch zu verfassen, so wird der Erfolg in den meisten Fällen nur eine pädagogische Studie, nicht aber eine Leistung sein, die es verdiente in öffentlichen Lehranstalten an Stelle bewährter Bücher eingeführt zu werden.

Gilt dies allgemein, so gilt es boch gang besonders von den Fundamentalwerken des Unterrichts, Grammatiken, Lefebüchern und Lehrgangen der geschichtlich-geographischen und der mathematisch-natur-

wiffenicaftlichen Disciplinen.

Nicht selten ift es geschehen, daß uns Bersuche dieser Art zur Einführung unter wesentlicher Berudfichtigung des Umftandes empfohlen worden, baß ihre Berfaffer den Schulen, fur welche bie Gin= führung gewünscht wurde, als Lehrer angehörten. Die Erheblichkeit des letteren Umftandes wird ftets der genauesten Prufung bedurfen. Sie wird dann anzuerkennen fein, wenn Autoren von Soulbuchern eigenartige Bedürfniffe ber Schulen, an welchen fie wirken, richtig erkannt und denselben entgegenzukommen verstanden baben. Oft aber malten über bas Borbandenfein eines folden Bedurfniffes Lauichungen ob, beren Grund in ber unzulänglichen Sandhabung eines bewährten Lehrbuches liegt. Es tann nicht gestattet werden, daß Berte mittleren Berthes nur barum, weil es beren Berfaffern bequem fein murbe, fie gur Grunglage bes Unterrichts zu machen. Bucher von unbezweifelter Borguglichfeit verdrangen. Bielmehr wird die übermuchernde Production von Schulbuchern eine wohlthatige Schrante finden, wenn im Allgemeinen icon die Directoren und Rectoren mehr zurudhaltend, als bisher geschehen, den Buniden nach Ginführung folder Bucher begegnen, beren Berfaffer Lehrer der betreffenden Schulen find. Much wird grundfaglich baran festzuhalten fein, daß je größer die Bedeutung eines Buches, nach der ihm zufommenden Stellung in dem Unterrichte einer Anftalt fein muß, um fo weniger bapon die Rede fein barf, feine erfte Erprobung an einer großen Unterrichte=Anstalt stattfinden zu laffen und daß hierzu viel eber fleinere Lehranftalten geeignet find.

Die Gerstellung inhaltlich bedeutender und fur den Schulgebrauch in jeder Sinsicht empfehlenswerther Lehrbücher ist nach unserer Aufsfalsung eine so schwierige Leistung, daß es uns unbillig erschiene, sie von unsern Lehrer Collegien an erster Stelle zu erwarten oder zu fordern. Dem ehrenwerthen Streben aber, dem wir auf dem

bezeichneten Gebiete vielfach mit dem Erfolge von Leistungen ohne bervorstechende Borzüge begegnen, mussen wir eine andere Richtung wünschen. Wir mussen wünschen, daß jeder Lehrer einer höheren Lehranstalt neben der Erfüllung seiner nächsten Berufspflichten, vornab um die Bertiesung und Fortführung seiner sachwissenschen, dastlichen Studien bemüht sei und eine besondere Ehre seines Standes in der Mitarbeit auf dem Gebiete der Wissenschaft erkenne. Der Beweis von wissenschaftlicher Bertiesung und Selbstständigkeit, wie er, wenn auch nicht immer in entsprechenden literarischen Leistungen, so doch jedenfalls im Unterrichte gegeben werden kann, ist eine Forderung, die wir an die Lehrer unseres Aufsichtskreises ohne Ausnahme stellen und der um so mehr genügt werden wird, je mehr die Bearbeitung von Schulbüchern den Wenigen vorbehalten bleibt, die allein hierzu innern Beruf haben können.

Bir machen bei dieser Gelegenheit darauf aufmerksam, daß wir Antragen, betreffend die Einführung von Buchern, welche vom Jahre 1876 ab im Allgemeinen nur Oftern stattfinden darf, in diesem Jahre bis zum 31. December, in Zukunft alljährlich bis zum 1. December

entgegenfeben wollen.

Ronigl. Provinzial=Schul=Collegium.

Un bie Directionen und Rectorate fammtlicher höberer Lebranftalten ber Rheinproving, einschließlich ber Seminare.

10) Befähigung zur Ertheilung des ifraelitischen Resligionsunterrichts an höheren Lehranstalten.

Berlin, ben 7. December 1875. Dem Königlichen Provinzial = Schul = Collegium erwiedere ich auf den Bericht vom 22. v. M., daß der ifraelitische Religions= unterricht auf den unteren Klassen höherer Lehranstalten unbedenklich einem seminaristisch gebildeten Lehrer übertragen werden kann, für die oberen Stufen aber überall nur ordnungsmäßig qualificirte und von den betreffenden Cultusgemeinden als solche anerkannte südische Geses oder Religionslehrer (Rabbiner, Priester) zuzulassen sein werden. Ein weiterer Nachweiß der Besähigung zur Ertheilung des Religionsunterrichts ist von den Genannten nicht zu erfordern. Darnach wolle das Königliche Provinzial=Schul=Collegium das Curatorium des Gymnasiums in N. auf seine Eingabe vom 5. v. M. bescheiden.

Der Minifter ber geistlichen ac. Angelegenheiten.

das Rönigliche Brovinzial-Schulcollegium ju R. U. II. 6279. 11) Zurudzahlung des über das Bedürfniß erhobenen Cheiles eines Staatszuschusses für eine höhere Unterrichtsanftalt.

Berlin, den 25. September 1875. Em. Hochwohlgeboren erwiedere ich auf die Borftellung vom 13. d. M., in welcher Sie über die von dem Königlichen Provinzials Schuls Collegium zu R. angeordnete Kürzung bes im Jahre 1873 über das Bedürfniß erhobenen Staatszufchusses der dortigen höheren Bürgerschule Beschwerde führen, daß alle aus Staatssonds zur Untershaltung höherer Unterrichts-Anstalten bewilligten Zuschüsse, soweit sie nicht auf Grund rechtlicher Berpflichtung geleistet werden, Bedürfniszuschüsses zu Grund 2048 — Gentralblatt de 1874 Seite 486 — ersichtlich, nur soweit abgehoben werden dürsen, als zur Herstellung des Gleichgewichts zwischen Einnahmen und Ausgaben erstellung des Gleichgewichts zwischen Einnahmen und Ausgaben er-

forderlich ift.

Benn Em. Sochwohlgeboren daraus, daß der der boberen Burgerschule ju R. gemabrte Buschuß auf eine Reihe von Jahren bewilligt ift, folgern, daß derfelbe ein feststehender sei, fo beruht das auf einer Verkennung der Verhältniffe, da die Bewilligung auf eine beftimmte Reibe von Sahren nur beshalb erfolgt ift, bamit bie Leiftungs. fähigkeit der Gemeinde nicht aliahrlich, sondern erft nach einer beftimmten Frift wieder einer Prüfung unterzogen zu werden braucht. Daß aber eine im Befig eines ftaatliden Bedurfnifauschuffes befindliche Anftalt in Bezug auf das Etats : und Rechnungswefen nach den Beftimmungen ber Inftruction fur Die Ober = Rechnungs = Rammer vom 18. Dezember 1824, bes S. 9. bes Gefenes vom 27. Marg 1872, betreffend die Ginrichtung und Befugnisse ber Dber-Rechnunge-Rammer, den Beftimmungen des S. 19. der Regierunge-Instruction vom 23. October 1817 und ben fur die Bermaltung ber aus ftaatlichen Fonds unterhaltenen refp. subventionirten Gomnafien ac. maßgebenden sonstigen Bestimmungen verwaltet werden muß, ift ameifellos.

Indem ich Em. Hochwohlgeboren ferner auf die Eircular-Bersfügungen vom 29. November 1865 — U. 22733. — Centralblatt de 1865 Seite 706. — und 2. Februar 1874 — U. II. 353. I. 1680. — Centralblatt de 1874 Seite 186. — besonders aufmerksam mache, bemerke ich, daß hiernach von der Einforderung der Jahres-Rechnung und deren Revision und Dechargirung durch das Provinzial-Schuls Collegium nicht Abstand genommen werden kann, da sonst nicht controlirt werden könnte, ob die den einzelnen Anstalten bewilligten Bedürtniszuschüffe nur soweit abgehoben sind, als sie nach der Versfügung vom 2. Februar 1874 und den derselben zu Grunde liegens den gesehlichen Vorschriften überhaupt abgehoben werden dürfen.

Ich bin sonach nicht in der Lage, dem Provinzial-Schul-Collegium zu N. die Abstandnahme von seinem Berlangen in der Berfügung vom 23. August d. 3. aufzugeben.

> Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

ben Bürgermeifter ac. ju R.

U. II. 4928.

# IV. Seminarien, Bildung der Lehrer und deren perfönliche Verhältnisse.

12) Unterftupung der Boglinge in Privat- Praparanden = anftalten.

(Centralbl. pro 1873 Seite 421 Rr. 212.)

Berlin, den 26. November 1875. Daß die Königliche Regierung zu N. verpflichtet ift, die Boglinge der Privat-Praparanden-Anftalt zu R., auch nachdem berfelben ein Staatszuschuß von - Mart bewilligt worden ift, zu unterftugen, ergiebt fic, wie ich bem Koniglichen Provinzial = Schulcollegium auf den Bericht vom 16. d. DR. erwiedere, unzweifelhaft aus dem Erlaß vom 9. Juli 1873 (U. 24517). Ob der Director R. in ber Lage ift, einen Theil bes bewilligten Bufchuffes ju Unterftugungen zu verwenden, lagt fich von bier aus nicht überfeben. Gine Beftimmung ift hieruber in dem mit ihm abgeschloffenen Bertrage nicht getroffen. Dies ift auch jonft nicht geschehen. Der Staatszuschuß wird überhaupt zur Unterhaltung der Anstalt bewilligt, und soll dem Leiter derselben bei der Berantwortlickleit, die er übernimmt, möglichst freie Sand hinsichtlich der Berwendung des Buschusses gelaffen werben. Dies schließt jedoch nicht aus, daß fich bas Ronigliche Provinzial=Schulcollegium einen Berwendungenachweis geben läßt. Ergiebt sich daraus, nachdem vorweg die Entschädigung für die Unterrichts-Ertheilung, soweit fie durch das auftommende Schulgeld nicht gedect wird, und fonftige Aufwendungen in Abzug gebracht find, die Möglichkeit, einzelnen Boglingen Unterftupungen gu gemahren, fo barf von bem Borfteber ber Anftalt erwartet werben, daß er fie gewährt. Da aber auch im gunftigsten Falle hierzu nur ge= ringe Mittel bereit fein werden, fo bleibt bie Ronigliche Regierung verpflichtet, mit dem ihr überwiesenen Fonds bingugutreten und bie bedürftigen Böglinge in der N'er Anftalt ebenso zu unterftugen, wie Die sonft im Begirt vorhandenen bedürftigen Praparanden. Ge wird der Roniglichen Regierung aber bis auf Beiteres überlaffen bleiben 1876. 3

muffen, ob fie dem Director I. eine beftimmte Summe zu diefem 3wed überweifen oder in jedem einzelnen Bedurfnißfalle besonders befinden will.

Der Königlichen Regierung zu R. laffe ich Abschrift dieser

Berfügung zugeben.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

An bas Rönigliche Provinzial. Schulcollegium zu R. U. III. 13290.

13) Etate = und Rechnungswesen bei den Seminaren und den Praparandenanftalten.

Berlin, den 10. Juli 1875.

Durch den diesjährigen Staatshaushalts : Etat hat der Etat meines Ministeriums wesentliche Aenderungen erfahren. Insbesondere find darin bei den Schullehrer-Seminaren und Schulamts: Praparanden-Anstallen nicht mehr die Zuschüffe, sondern die Brutto-

Einnahmen und Ausgaben nachgewiesen.

Demgemäß werden fortan dauernde Beränderungen der Einnahmen und Ausgaben Behufs Gerstellung der Uebereinstimmung
mit dem Staatshaushalts-Etat nicht nur den Provinzial - Etats der Regierungs - und Bezirks-Haupt-Kassen, sondern auch den Etats der Schullehrer-Seminare und Praparanden-Anstalten durch Declaration zu - resp. von denselben abgesett. Es wird ferner eine Aenderung des Abrechnungswesens zwischen den Special- und den Regierungsund Bezirks-Haupt-Kassen, sowie der Einreichung der Finalabschlüsse der Special-Rassen an mich nothwendig.

Das Königliche Provinzial-Schulcollegium erhalt hierneben

1) die Declarationen der Etats pro 1875 für das Schullehrer-Seminar zu N. die Präparanden-Anstalt zu N.

2C. 2C.

2) das Schema A. zu den Abrechnungen der Special-Raffen mit den Regierungs- resp. Bezirts-Haupt-Raffen in 24 Exemplaren,

3) das Schema B. zu bem Final Abschluß der Special-Raffen in 24 Eremplaren.

Ueber ben rechnungsmäßigen Zwed ber Declarationen ad. 1. verweise ich auf die auf der letten Seite des Schemas A. befind-

lichen Erläuterungen.

Für die Regierungs = und Bezirts - haupt = Raffen, welche bie Ginnahmen und Ausgaben der Special - Raffen summarisch nachweisen, bedarf es nur summarischer Abschluffe nach dem einfachen Schema A. Diese Abschlisse sind von den Special-Raffen vierteljährlich aufzustellen und ben Regierungs-, resp. Bezirks-Haupt-Kassen, und zwar direct, und so schleunig einzusenden, daß die Haupt-Rassen sich spätestens am dritten Tage des folgenden Monats, für das 4. Quartal also bis spätestens zum 3. Februar des folgenden Jahres im Besitz derselben besinden. Berzögerungen über diesen Termin hinaus sind unbedingt unstatthaft, da sie die Abschluß-arbeiten der Haupt-Kassen in's Stocken bringen würden. Säumige Rechnungsführer würden daher eventl. ohne Beiteres empfindliche Ordnungsstrafen zu gewärtigen haben.

Für die Aufstellung der Staatshaushalts-Rechnung find Final-Abschlüsse nach dem Schema B. erforderlich, welche Einnahmen und Ausgaben der Special-Rassen nach den Etatstiteln getrennt nachweisen. Das Königliche Provinzial-Schul-Collegium hat die Final-Abschlüsse der Special-Rassen, zu sammeln und mir solche jedesmal fpatestens bis zum 10. Februar des folgenden Jahres einzureichen.

Die Quartal-Abschlüsse sind vom nächsten Quartalschluß ab den Regierungs- resp. Bezirks-Hauptkassen einzusenden, die Final-Abschlüsse aber, zuerst pro 1875 also zum 10. Februar 1876, hierher

eingureichen.

Quartal = und Final = Abschlüsse mussen zur Vermeidung von Revisions = Erinnerungen mit besonderer Sorgfalt gefertigt werden. Ich mache hierbei jedoch ausdrücklich darauf ausmerksam, daß nach dem Regulativ vom 17. März 1828 Fehler in den Final-Abschlüssen nicht etwa bei der Prüfung in der Revisions-Instanz geändert werden bürfen, sondern im Wege der Wonitur redressirt werden mussen.

Das Königliche Provinzial - Schul Collegium hat hiernach die

weiteren Anordnungen ungefaumt zu erlaffen.

bas Rönigliche Provinzial. Schulcollegium ju Bannover.

Abschrift hiervon und je 2 Gremplare des Schemas A. und B. erhält die Königliche ganddroftei zur Kenntnisnahme, sowie zur gleichmäßigen Nachachtung und weiteren Beranlassung bezüglich der hebammen-Lehr-Anstalt daselbst. Der für dieselbe pro 1875/76 ausgefertigte neue Etat berücksichtigt bereits die bisher eingetretenen Beranderungen, wird also nicht beclariet.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. Ralt.

Un bie Königliche Landbrostei zu R. (in ber Provinz Hannover.)
U. III. 4876. u. G. III. 3281.

In gleichem Sinne ift an die andern Rönigl. Provinzial-Schulcollegien und an die Rönigl. Regierungen verfügt worden.

Ø dema

ju ben Bierteljahres. und Jahres Abrechnungen ber Raffen ber Schullebrer-Institute mit ben Regierungs.

Summarischer Abschluß ber Raffe bes Schullehrerpro 1875

|                                                              |           | Sol                                                               |              |               |    | Da         | geg      | gen ist    |     | Das                                            |    |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----|------------|----------|------------|-----|------------------------------------------------|----|
| nach ber<br>Final-<br>Abschlu<br>und be<br>voriger<br>Rechnn | ß         | nach ber Etat obe<br>nach ber<br>letzten<br>Declarati<br>bes Etat | r<br>r<br>on | Summa         |    | Bugan      | g.       | Abgar      | ıg. | rechnung<br>mäßige<br>Soll<br>beträgt<br>baher |    |
| 1.                                                           |           | 2.                                                                | 1            | 3.            |    | 4.         |          | 5.         |     | 6.                                             |    |
| M                                                            | 13        | M                                                                 | 18           | M             | 18 | M          | ٩        | M          | त्र | M                                              | 13 |
| 40<br>50                                                     |           | 5000<br>15000                                                     |              | 5040<br>15050 |    | 300<br>600 |          | 200<br>800 |     | 5140<br>14850                                  |    |
| 10                                                           | 1.        | 10000                                                             |              | 10010         |    | 300        |          | 600        |     | 9710                                           |    |
|                                                              |           |                                                                   |              |               |    | )          |          | 300        | ٠   |                                                |    |
| <b>4</b> 0<br><b>5</b> 0                                     | :         | 5000<br>15000                                                     |              | 5010<br>15050 |    | 600<br>800 | :        | 700<br>800 | :   | 4940<br>15050                                  |    |
| 10                                                           | $ \cdot $ | 10000                                                             | $ \cdot $    | 10010         |    | 200        | <u>.</u> | 100        | •   | 10110                                          |    |
|                                                              |           |                                                                   |              |               |    | 100        | •        | ٠          |     |                                                |    |

A. Seminare, ber Schulamts Braparanben Anftalten und ber Debammen Lehrund Bezirls Saupt-Raffen.

Seminare zu N. pro 1. (2. 3.) Quartal 1875 ober (Final-Abichluß).

| Finnahme resp. Ausgabe.  7.  1. Abschluß pro 1. (2., 3.) Quartas. Einnahme | n.<br>p.<br>s-<br>ben |          | <b>Жең.</b><br>9.<br>М |           | Summa         | <b>.</b> . | Bemertungen.                    |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------------------|-----------|---------------|------------|---------------------------------|
| 7. 8  M  1. Absalus pro 1. (2., 3.) Duartal. Einnahme                      | <b>.</b>              | 1        |                        |           | 10            |            |                                 |
| 1. Absaluß<br>pro 1. (2., 3.) Duartal.<br>Einnahme 241<br>Ausgabe 740      |                       | <u> </u> | M                      |           | 10.           |            | 11.                             |
| pro 1. (2., 3.) Quartal.<br>Einnahme 241<br>Ansgabe                        |                       |          |                        | 18        | M             | 3          |                                 |
| <b>Յոլփոն</b> 499                                                          |                       |          | 50<br>100              |           | 2500<br>7500  |            |                                 |
|                                                                            | 50                    |          | 50                     | $ \cdot $ | 5000          |            |                                 |
| erhoben find 500                                                           | 00<br>50              | -        |                        |           |               |            | auf bas 2. (refp. 3., 4.)       |
| 2. Final-Abschluß (4. Quartal.)                                            | <b>3</b> 0            | •        | •                      | •         |               |            | Quartal abgefett.               |
| Einnahme 49-                                                               | 40<br>50              |          | :                      | :         | 4940<br>15050 |            |                                 |
| <b>Β</b> μίφμβ 101                                                         | 10                    |          | •                      |           | 10110         |            |                                 |
| erhoben find 101                                                           | 50                    |          |                        | .         |               |            |                                 |
| gu viel                                                                    | 40                    |          | ٠                      |           |               |            | auf bas neue Jahr<br>abgesetzt. |

N., ben . . ten . . . . . . . . 1875

Rönigliche Seminar-Raffe. (Unterschrift.)

#### Erläuterungen.

1. Col. 1. und 9. Nach ben bestebenben Bestimmungen follen Refte wenn irgend thunlich vermieben werben. Die Beachtung Diefer Beftimmungen wird bie Abichluß. und Rechnungearbeiten mefentlich erleichtern.

2. Col. 2. Sier werben ent weber bie Bablen bes Etate ober wenn biefer

burch Declarationen geanbert ift, ber letten Etats Declaration eingetragen. Bom laufenben Jahre ab werben nämlich bauernbe Beranberungen ben

Raffen Ctats burd Declaration gu . ober abgefett. Diefe Ctats Declarationen treten für die Buchführung und Rechnungslegung an die Stelle ber Etats.

In ben Manualen, fowie in ben Rechnungen find baber Die Bablen bes Etate nach ben Declarationen abzuändern, refp. nach ben letteren vorzutragen, auch bei Reufertigung ber Etate bie Entwurfe ju biefen nicht gegen ben vorigen

Etat, sonbern gegen die lette Declaration qu balaneiren.
3. Col. 4. bis 10 find auch tunftig in ber bisherigen Beise qu behandeln. Insbesonbere ift in ben Abschläffen fur bas 2. refp. 3. und 4. Quartal in Col. 8. Einnabme, Ausgabe und Bufdug nicht etwa blos für bas Quartal, für welches ber Abichluß gefertigt wirb, fonbern fur ben bis jum Abichluß verfloffenen Theil des Rechuungs-Jahres anzugeben, bergeftalt, bag ber Abichluß pro 2. Quartal bie Eumme pro 1. und 2. Quartal, ber Abschluß pro 3. Quartal bie Gummen pro 1. 2. und 3. Quartal, und ber Abschluß pro 4. Quartal (Kinal-Ubschluß) bie Summen bee Rechnunge-Jahres nachzuweisen bat.

4. Die Kassen muffen, ber Bestimmung ber General Berfugung vom 2. Februar 1874 (F. M. I. 1680. und M. b. g. A. Nr. 353 U. II.) gemäß luntig beim Final-Abschuß ohne Bestand und ohne Borschuß abschließen.

Diejenigen Betrage, welche auf ben Bufduß etwa ju viel erhoben find, werben beim ginal Abichluß im Journal und Manual abgefett und auf bas neue Jahr übertragen, wie bies in bem vorliegenben Schema beifpielsweife an. gebeutet ift. Gelbstverftanblich find Ueberhebungen möglichft zu vermeiben.
5. Dehreinnahmen und Ausgabe-Ersparniffe und Beniger-Ginnahmen und

Mehransgaben werben funftig nicht mehr wie bisher bem Titel "Insgemein" ber Ausgabe refp. gn. und abgefett, ba bie Ginnahmen ber Special.Raffen auf beren Ausgabe . Soll fortan ohne Ginfluß find und bie Ausgabe Titel fich nicht

mehr Abertragen.

Nothwendige Dehrausgaben merben fortan aus allgemeinen Staats. Fonds gebedt, burfen jeboch unter feinen Umftanden ohne vorherige Genehmigung bes Minifters ber geiftlichen ac. Angelegenbeiten geleiftet werben. Deficits tonnen baber nicht mehr entfteben. Auf Die Doglichfeit einer Erichopfung ber etatsmäßigen Ausgabe : Fonds haben die Anftalts-Bermaltungen ihre Aufmertfamteit icon ju Anfang bes 4. Quartale ju richten, und wenn fich bie Rothwenbigfeit einer außerorbentlichen Berftartung ergiebt, Diefe unter Borlegung fpecieller Berechnungen fpateftene bis jum 15. November bei bem vorgesetten Provingial. Schul-Collegium nachzusuchen, beffen Berichte an ben Minifter ber geiftlichen 2c. Angelenheiten bergestalt zu beschleunigen find, daß fle späteftens zum 15. December eingeben.

Etwaige Berbedung von Deficits burch Behandlung berfelben ale Ausgabe-Refte, imgleichen Berichleppen fälliger Zahlungen in bas folgenbe Jahr, ift unflatthaft und wurde vortommenden galle ftreng geahnbet werden muffen.

7. Beguglich ber Buchführung verbleibt es im Allgemeinen bei ben bis-berigen Bestimmungen. Da jeboch ber Bufchuf, welcher gur Bestreitung ber etatsmäßigen Ausgaben von ben Regierungs. und Bezirts Baupt-Raffen gu leiften ift, eine etatemäßige Ginnahme nicht mehr bilbet, fo verfleht es fich von felbft, baf bie Bereinnahmung beffelben im Manual ber Special . Raffen funftig nicht mehr bei ben etatemäßigen Ginnabmen, fonbern auf einem eigenen Abrechnungs. Conto ju erfolgen bat, ju beffen Unlegung zwedmäßig bie erften Seiten bes

Manuals ber etatsmäßigen Berwaltung ju verwenden find. Gin Mufter ju ginem berartigen Abrechnungs-Conto ift umftebend beigefügt.
Der jur Bestreitung ber am 1. Januar fälligen Zahlungen zu erhebende Bufchuß ift nicht etwa in den Blichern bes ablaufenden Jahres, sondern in den rechtzeitig vor dem Jahresschluß anzulegenden Blichern für das neue Rechnungsjabr ju vereinnabmen.

Mufter jum Abrechnunge-Conto ber Special=Raffen.

| _             |               |                                                                                                 |                      |              |   |        |     |                              |                     |              |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---|--------|-----|------------------------------|---------------------|--------------|
| Laufenbe Dr.  | Datum.        | Einnahme.<br>Gegenstand.                                                                        | Nr.<br>bes Fournals. | Betrag<br>M  |   |        | Bem | erfunge                      | n.                  |              |
| 1.            | 1/1.<br>31/3. | Buschuß von der Regier-<br>ungs-Kaffe zu N<br>Eigene Einnahmen, laut<br>Abschluß pro 1. Quartal | 1.                   | 5000<br>2450 |   |        |     |                              |                     |              |
|               |               | Summa bis zum Schluß bes 1. Quartals                                                            |                      | 7450         | • |        |     |                              |                     |              |
| Leaufende Rr. | Oatum.        | Ansgabe.<br>Gegenstand.                                                                         | Nr.<br>bes Journafs. | Betrag       |   | Bestan |     | iu ist<br>Borsch<br><i>M</i> | ու <u>წ</u> .<br> Ջ | Bemerfungen. |
| 1.            | 31/3.         | lant Abschlusses pro<br>1. Quartal                                                              |                      | 7400         |   |        |     | •                            |                     |              |
|               |               | Summa bis zum Schluß<br>des 1. Quartals                                                         | •                    | 7400         |   | 50     | ٠   | •                            | •                   |              |

Sáema

### Final-Abichluß ber Roniglichen

Bermert: Die Erläuterungen ju Schema A. finb auch für ben nach Schema B. aufzuftellenben Final-Abichluß maggebenb.

| ,                                                                |    | Soll                                                                |               |       |    | D      | ageg | en ist |    | Das                                              |    |
|------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----|--------|------|--------|----|--------------------------------------------------|----|
| nach ber<br>Final-<br>Abschlust<br>und ber<br>vorigen<br>Rechnun | 3  | nach ber<br>Etat<br>(ober na<br>ber letzt<br>Declarati<br>bes Etats | ф<br>en<br>on | Summa | •  | Bugang |      | Abgang | •  | rechnungs.<br>mäßige<br>Soll<br>beträgt<br>baher | •  |
| 1.                                                               |    | 2.                                                                  |               | 3.    |    | 4.     |      | 5.     |    | 6.                                               |    |
| M                                                                | 18 | M                                                                   | 18            | M     | 18 | M      | 18   | M      | 18 | M                                                | 13 |
| 40                                                               |    | 2000                                                                |               | 2040  |    | 200    |      | •      |    | 2240                                             |    |
| •                                                                |    | 1000                                                                | •             | 1000  |    | •      |      | 200    |    | 800                                              |    |
| •                                                                |    | •                                                                   |               |       |    |        |      |        |    |                                                  | •  |
| •                                                                | •  | 1000                                                                |               | 1000  |    | 400    |      | ٠      |    | 1400                                             |    |
|                                                                  |    | 1000                                                                |               | 1000  |    | •      |      | 500    |    | 500                                              |    |
| •                                                                |    |                                                                     |               |       |    | •      |      | •      |    | •                                                |    |
| 40                                                               |    | 5000                                                                |               | 5040  |    | 600    |      | 700    |    | 4940                                             |    |

B. Seminar=Raffe zu N. pro 1875.

|      |    | Einnahme.                                                | Ift.<br>Einnah |    | Re | ft. | Sumi | na. | Bemerkungen. (Sier find bie Beränderungen furz zu erläutern. Sind bie- felben zu zahlreich, so ist eine besoubere Bu- und Abgangs- Nachweisung zu fertigen und beizufügen.) |
|------|----|----------------------------------------------------------|----------------|----|----|-----|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lit. | ř. | 7.                                                       | 8.             |    | 9  |     | 10   |     | 11.                                                                                                                                                                         |
| _    | 2  |                                                          | M              | M  | M  | 18  | M    | 18  |                                                                                                                                                                             |
| 3    | 1  | Bom Grunbeigenthum .                                     | 2240           |    |    |     | Ų.   |     | Mehr 200 M burch anberweite<br>Berpachtungen.                                                                                                                               |
|      | 2  | Binfen von Rapitalien .                                  | 800            | *  | ,  |     |      | 1   | Beniger 200 M burch nöthig ge-<br>worbene Binsermäßigungen.                                                                                                                 |
|      |    | Bon Berechtigungen                                       | 140            |    | -4 |     |      |     |                                                                                                                                                                             |
|      | 4  | Buidiffe aus anberen als<br>allgemeinen Staats-<br>fonds | 1400           |    |    | 7   | 7    |     | Mehr 400 M aus bem Ele-<br>mentar - Unterrichts - Fonds,<br>Beihilfe jur Anschaffung<br>einer neuen lebungsorgel.                                                           |
|      | 5  | Bebungen bon ben 38g-                                    | 500            |    | l  |     |      |     | 500 M weniger burch Berab-<br>fegung ber Bablungefage.                                                                                                                      |
| ٠    | 6  | Inegemein                                                |                | 6  |    |     |      |     |                                                                                                                                                                             |
| Ţ,   |    | Summa ber Einnahme                                       | 4940           | 1. | i, | 1.  |      | 1   |                                                                                                                                                                             |

|                                                        |                | Sou                                                              |                  |       |           | 2     | ageg          | en ist |           | Das                                             |          |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-----------|-------|---------------|--------|-----------|-------------------------------------------------|----------|
| nach b<br>Final<br>Abschl<br>und b<br>vorige<br>Rechun | uß<br>er<br>en | nach ber<br>Etat<br>(ober no<br>ber lehi<br>Declarat<br>bes Etat | ich<br>en<br>ion | Summs | <b>.</b>  | Zugan | g.            | Abgan  | g.        | rechnunge<br>mäßige<br>Soll<br>beträgt<br>baher | <b>,</b> |
| 1.                                                     |                | 2.                                                               |                  | 3.    |           | 4.    |               | 5.     |           | 6.                                              |          |
| M_                                                     | 12             | M                                                                | 18               | M     | 18        | M     | 13            | M      | 13        | M                                               | 19       |
|                                                        |                | 10000                                                            | $ \cdot $        | 10000 |           | 800   | .             | 500    | .         | 10300                                           | .        |
| •                                                      |                | 1000                                                             | $ \cdot $        | 1000  |           | •     |               | •      | $ \cdot $ | 1000                                            | .        |
| 50                                                     |                | 3000                                                             |                  | 3050  |           |       |               | 300    |           | 2750                                            |          |
|                                                        |                | 300                                                              |                  | 300   |           |       | $ \cdot $     | •      |           | 300                                             | .        |
|                                                        |                | 700                                                              |                  | 700   | $ \cdot $ | •     | $ \cdot $     | •      | $ \cdot $ | 700                                             | .        |
| 50                                                     |                | 15000                                                            |                  | 15050 |           | 800   |               | 800    |           | 15050                                           | İ.       |
| 40                                                     |                | 5000                                                             |                  | 5040  | $ \cdot $ | 600   | $ \cdot $     | 700    | $ \cdot $ | 4940                                            | .        |
| 10                                                     |                | 10000                                                            |                  | 10010 |           | 200   | <u> </u>      | 100    |           | 10110                                           | 1.       |
|                                                        | 1              |                                                                  |                  |       |           | 100   | $\overline{}$ |        | +1        |                                                 |          |

|     | Ausgabe.                               | Ift.<br>Ausga | be. | S€ e   |    | Sum      |           | Bemeelungen.                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------|---------------|-----|--------|----|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ľi. | 7.                                     | 8.<br>M       | 19  | 9<br>M |    | 10.<br>M | -         | 11.                                                                                                                                                                         |
| ,   | Anbere perfönliche Aus-<br>gaben       | 10300         |     | ·      |    |          | -1        | Mehr 500 M Zulage für ben<br>Dixertor, 200 M für ben<br>iften Lehrer und 100 M für<br>ben iften orbentlichen Lehrer.<br>Weniger 560 M in Folge ftatt-<br>gehabter Bacanzen. |
|     | Beloftigungs. unb Unter-               | 2750          |     |        |    |          |           | 300 M weniger verwendet.                                                                                                                                                    |
| 4   | Unterhaltung ber Gebänbe<br>und Gärten | 300           |     |        |    |          | $ \cdot $ |                                                                                                                                                                             |
| 5   | Sächliche Ausgaben                     | <b>76</b> 0   | ٠   | ٠      | ٠. | •        | •;        |                                                                                                                                                                             |
| •   | Summa ber Ausgabe                      | 15050<br>4940 |     | •      |    |          | ٠         |                                                                                                                                                                             |
|     | <b>Յոլփոկ</b>                          | 10110         |     |        |    | •        |           |                                                                                                                                                                             |

Bermer ?: Bei ben Praparanben. Anftalten finb, bem Etat entfprechenb, bie Titel 6 bis 10, flatt 1 bis 5 gu bezeichnen.

N., ben . . . . . . ten Januar 1876.

Ronigliche Seminar-Raffe.

(Unterfdrift.)

14) Bochenschrift: Deutsche Schulgeset. Sammlung.

Berlin, den 7. December 1875.

Unter Bezugnahme auf meinen Erlaß vom 18. December 1872 — Centralblatt de 1873 Seite 15 —, betreffend die von E. Keller bier herausgegebene Wochenschrift: "Deutsche Schulgeset-Sammlung, Centralorgan für das gesammte Schulwesen im Deutschen Reiche, in Defterreich und in der Schweiz," veranlasse ich 1) die Königslichen Provinzials-Schulcollegien, die Anschaffung derselben für die Bibliotheken der Schullehrer-Seminare zu empfehlen.

2) die Königl. Regierungen zc., die Anschaffung derselben für die Kreis-Lehrer-Bibliotheken, bezw. Cehrer-Lese-Bereine zu empfehlen.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

- 1) An fammtliche Rönigl. Provinzial-Schulcollegien.
  2) An fammtliche Rönigl. Regierungen, bie Rönigl. Confistorien ber Provinz hannover und ben Rönigl. Ober-Rirchenrath zu Rorbhorn.
  - U. III. 13826.
  - 15) Rothwendigkeit bes Nachweises ber Renntniß frember Sprachen in ber Rectorprufung.

Berlin, ben 6. November 1875. In S. 6. des auf die Prufungen der Rectoren bezüglichen Abichnitts der Prufunge Drdnung vom 15. October 1872 ift vorge= fcrieben, daß fich die mundliche Prufung vorzuglich über fpecielle Methobit, über Schulpraris, über Lehrmittel, Bolts- und Jugendschriften zu verbreiten babe. Selbstverftandlich handelt es fich babei um die Lehrmittel fur fammtliche Lebrgegenstande, welche in bem Lehrplane ber Seminare, ber Praparanben-Anftalten, ber Mitteliculen und der boberen Maddenschulen vorfommen, fo wie um die methodische Behandlung berfelben. Es liegt in ber Natur ber Sache, daß eine grundliche Ermittelung ber Ginficht eines Eraminanden in die Methode diefer Gegenftande nicht möglich ift, wo nicht in diese selbst eingegangen wird, und es wird daher gerade in dem Mage, wie der betreffende Eraminand veranlagt wird, seine Renntnig der Methoden nachzuweisen, demfelben Gelegenheit gegeben, auch feine Bekanntichaft mit bem bezüglichen Gegenstande felbft darzuthun.

Die Annahme des Königlichen Provinzial-Schulcollegiums, es tonne in Gemäßheit der Prüfungs-Ordnung vom 15. October 1872 einem Lehrer, welcher teine fremden Sprachen kennt, die Befähigung zugesprochen werden, Schulen zu leiten, in deren Lehrplane fremde Sprachen eine Stelle haben, trifft also nicht zu. Ich habe baher

feine Beranlassung, dem mittels des Berichtes vom 24. September d. J. näher ausgeführten Antrage auf Abänderung der Prüfungs-Drdnung vom 15. October 1872 Folge zu geben. Es wird vielmehr nur darauf ankommen, dieselbe richtig zu handhaben und insbesondere also in dem Falle, wo die Dualisication für den Unterricht in den fremden Sprachen früher nicht nachgewiesen worden ist, die Rector-Prüfung auch auf diese Unterrichts-Gegenstände selbst zu richten, wenn auch nicht in dem Umfange und Maße, wie solches in §. 12. Nr. 9. der Prüfungs-Ordnung vom 15. October 1872 II. über die Prüfung der Lehrer an Mittelschulen vorgeschrieben worden ist.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Sydow.

An bas Abnigliche Provinzial-Schulcollegium zu R. U. III. 11226.

16) Festsehung und Beröffentlichung der Prüfungestermine für Lehrer an Mittelschulen und für Rectoren.
(Centralbl. pro 1875 Seite 276 Rr. 84.)

Berlin, den 6. October 1875.

Die in Folge meiner Circular=Berfügung vom 27. Februar d. J.

U. II. 1088 — erstatteten Berichte geben mir Beranlassung anzuordnen, daß die Prüfungstermine für Lehrer an Mittelschulen und für Rectoren in derselben Beise, wie es hinsichtlich der Prüfungstermine für Lehrerinnen und Schulvorsteherinnen vorgeschrieben ist, vor dem 1. December jedes Jahres für das nächstsolgende Jahr von den Provinzial=Schulcollegien festgesest und vor diesem Zeitpunkt hierber angezeigt werden, damit dieselben durch das Centralblatt für die Unterrichts-Berwaltung veröffentlicht werden können.

Indem ich die Königlichen Provinzial-Schul-Collegien veranlaffe, biernach funftig zu verfahren, empfehle ich Denfelben, gleichzeitig die Beröffentlichung durch geeignete Provinzial-Organe zu bewirken.

Bezüglich ber Veröffentlichung dieser Termine durch die Regierungs-Amtsblatter behalt es bei der Bestimmung des S. 3. der Prüfungs - Ordnung für Lehrer an Mittelschulen und der Prüfungs-Ordnung für Rectoren sein Bewenden.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

An fammtliche Ronigliche Brovingial. Schulcollegien. U. III. 7620.

17) Termine für die Prüfung der Mittelfcul-Lehrer und ber Rectoren im Jahre 1876.

Berlin, den 15. December 1875. Nach der Prüfungsordnung für Boltsschullehrer, Lehrer an Mittelschulen und Rectoren vom 15. October 1872 (B. 2315.) wird für Abhaltung der Prüfung der Lehrer an Mittelsschulen gemäß Abschuitt II. §. 5. in jeder Provinz an dem Sipe des Königlichen Provinzialschulcollegiums eine besondere Commission gebildet, und hat nach §. 3. daselbst die genannte Behörde jährlich zwei Termine für die Prüfung anzusepen und durch die Amtsblätter zu veröffentlichen.

Gemaß Abschnitt III. S. 3. wird die Rectoratsprufung im Anschlusse an Die zuerst bezeichnete Prufung von der für diese gebildeten Commission zweimal im Jahre abgehalten, und sind die Termine gleichfalls durch die Amtsblatter bekannt zu machen.

Die Prufungstermine find für bas Sahr 1876 wie folgt

angeset worden:

#### I. Proving Preugen, ju Königsberg.

- 1) vom 6. Marz an 2) prufung für Lehrer an Mittelschulen,
- 3) vom 8. März an 3 Prüfung für Rectoren. 4) vom 20. September an

### II. Proving Brandenburg, zu Berlin.

- 1) vom 9. Mai an 2) vom 7. November an } Prüfung für Lehrer an Mittelschulen,
- 3) vom 16. Mai an | Prüfung für Rectoren.

### III. Proving Pommern, zu Stettin.

- 1) vom 8. Juni an Prüfung für Lehrer an Mittelschulen,
- 3) vom 6. Juni an 3) prufung fur Rectoren,

### IV. Proving Posen, zu Posen.

1) vom 15. Mai an Prüfung für Lehrer an Mittelschulen, 2) vom 27. November an mittelschulen, und Prüfung für Rectoren.

#### V. Proving Schlesien, ju Breslau.

1) vom 1. Mai an | Prüfung für Lehrer an Mittelschulen, 2) vom 16. October an | und Prüfung für Rectoren.

```
VI. Proping Sachien, zu Magbeburg.
1) pom 7. Juni an
                          Prüfung für Lebrer an Mittelfdulen.
2) vom 1. November an
3) vom 12. Juni an
                          Prüfung für Rectoren.
4) vom 6. November an
       VII. Proving Schlesmig-holftein, zu Riel.
1) vom 6. März an
                          Prüfung für Lehrer an Mittelfculen,
2) vom 11. September an
3) vom 9. Marz an
                          Prüfung für Rectoren.
4) pom 14. September an
         VIII. Provinz hannover, zu hannover.
                        ) Prüfung für Cehrer an Mittelfculen,
1) vom 25. April an
                             und Prufung für Rectoren.
2) vom 24. October an
          IX. Proving Beftphalen, ju Dunfter.
                        ) Prüfung für Lehrer an Mitteliculen,
1) im Monat April
                              und Prufung fur Rectoren.
2) im Monat October
       (nabere Beftimmung erfolgt burch bie bortigen Amteblatter.)
          X. Proving Beffen = Raffau, zu Caffel.
1) vom 15. Juni an
                          Prufung fur Lebrer an Mittelfculen,
2) vom 7. December an
3) vom 22. Juni an
                          Prüfung für Rectoren.
4) vom 14. December an
             XI. Rheinproving, zu Coblenz.
1) vom 13. Mai an
                        Drufung fur Lehrer an Mittelfculen,
2) vom 4. November an
                              und Prufung für Rectoren.
        Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.
                    3m Auftrage: Greiff.
   Befanntmadung.
 U. III. 13711.
```

18) Termine für die Prüfung der Schulvorfteherinnen und der Lehrerinnen im Sahre 1876.

Berlin, den 14. December 1875. Unter Bezugnahme auf die Circular-Berfügung vom 27. Februar d. J. U. II. 1088. (Centralblatt der Unter. Berwalt. Seite 276 Nr. 84.) werden nachstehend die Termine bekannt gemacht, welche für die Prüfung der Schulvorsteherinnen und derjenigen Lehr-amtsbewerberinnen, die ihre Borbildung nicht in einer zur Abhaltung von Entlassungsprüfungen berechtigten Anstalt erlangt haben, für bas Jahr 1876 angesett worden find:

#### I. Proving Preugen.

1) zu Königsberg a. 13. März und folg. Tage, Cehrerinnenprüfung, b. 25. September und folg. Tage, desgleichen, c. 29. September, Schulvorsteberinnenprüfung.

2) zu Tilsit
a. 29. April und folg. Tage, Lehrerinnenprüfung,
b. 3. Mai, Schulvortteberinnenvrüfung.

3) zu Danzig a. 1. Mai und folg. Tage, Lehrerinnenprüfung, b. 6. Mai, Schulvorsteherinnenprüfung,

4) zu Marienwerder a. 8. September und folg. Tage, Lehrerinnenprüfung, b. 14. September, Schulvorsteherinnenprüfung.

#### II. Proving Brandenburg.

1) zu Berlin
a. 3. April und folg. Tage, Lehrerinnenprüfung,
b. 16. October und folg. Tage, desgleichen,
c. 31. März, Schulvorsteherinnenprüfung,
d. 24. October, desgleichen,

2) zu Potsbam 8. April und folg. Tage, Lehrerinnenprufung,

3) zu Franfurt a. 18. März und folg. Tage, Lehrerinnenprüfung, b. 21. September und folg. Tage, desgleichen.

#### III. Proving Pommern.

1) zu Stettin
25. April und folg. Tage, Lehrerinnen- und Schulvorsteherinnen-Prüfung,

2) zu Cöslin
6. April und folg. Tage, desgleichen,
3) zu Stralfund

25. September und folg. Tage, besgleichen.

#### IV. Proving Pofen.

1) zu Posen a. 1. Mai und folg. Tage, Lehrerinnenprüfung, b. 5. Mai, Schulvorsteherinnenprüfung,

c. 18. October und folg. Tage, Lehrerinnenprufung,

d. 22. October, Schulvorfteberinnenprufung,

2) au Bromberg a. 27. Marg und folg. Tage, Lebrerinnenprufung, b. 31. Marz, Schulvorfteberinnenprüfung.

V. Proving Schlesien.

1) au Breslau a. 18. April und folg. Tage, Lebrerinnen= und Schulvorfteber= innen=Drufung. b. 2. October und fola. Tage, desaleichen.

VI. Proving Sachsen.

1) zu Salberftabt 16. Marg und folg. Tage, Lebrerinnen- und Soulvorfteberinnen=Drufung.

2) zu Gisleben 22. Juni und folg. Tage,

desgleichen,

3) zu Erfnrt 21. September und folg. Tage. besaleiden.

VII. Proving Schlesmig-Holftein.

1) zu Riel

a. 15. Februar und folg. Tage, Lehrerinnenprüfung,

b. 5. September und folg. Lage, Desgleichen,

c. an diefe Lehrerinnenprufungen ichließen fich jedesmal unmittel= bar die Prüfungen der Schulvorfteberinnen an.

#### VIII. Proving Hannover.

1) ju hannover

a. 29. März und folg. Tage, Lebrerinnenprüfung,

b. 6. September und folg. Tage, Lebrerinnen- und Schulvorfteberinnen=Prufuna.

#### IX. Proving Bestfalen.

1) zu Münfter a. im Monat Marz. Lehrerinnen - und Schulvorfteberinnen-Drüfung.

b. im Monat October, desgleichen. (Rabere Bestimmung erfolgt burch bie Regierungs-Amteblatter.)

#### X. Proving Seffen=Raffau.

1) ju Caffel 24. April und folg. Tage, Lebrerinnen- und Schulvorfteberinnen-Prüfung.

2) zu Montabaur

4. Mai und folg. Tage,

besaleiden.

3) zu Biesbaben

8. Mai und folg. Tage,

desaleichen.

4) zu Frantfurt a. Main 22. September und folg. Tage,

besgleichen.

1876.

4

#### XI. Rheinproping.

1) zu Düsselborf 1. April und folg. Tage, Lebrerinnen- und Schulvorfteberinnen-Prufung,

2) au Coblena 29. Marz und folg, Tage, deBaleiden.

3) zu Trier 2. Mai und folg. Tage, desaleichen.

4) ju Duffelborf 10. Juli und folg. Tage, besaleichen.

5) zu Aachen 30. September und folg. Tage, besgleichen,

6) zu Cöln 21. October und folg. Tage. besaleichen.

> Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

Befanntmadung.

U. II. 6450.

#### 19) Befähigungszeugnisse aus der Turnlehrerinnen-Prüfung.

#### (Centrbl. pro 1875 Seite 663 Rr. 218.)

Berlin, den 24. December 1875.

In ber am 29. und 30. November b. 3. hierfelbft abgehaltenen erften Turnlehrerinnen-Prufung baben bas Beugnig ber Befähigung gur Ertbeilung bes Turnunterrichts an Dabdenichulen erlangt:

1) Cobn, Jenny, Rinbergartnerin und Sandarbeitelehrerin gu Berlin,

2) Fledes, Emma, Lehrerin zu Berlin, 3) Gillis, Glisabeth, Lehrerin zu Berlin, 4) Glogau, Gulba, Lehrerin an ber Louisenschule zu Berlin,

5) Subner, Glifabeth, Turnlehrerin zu Berlin, 6) Gubner, henriette, Lehrerin zu Berlin,

7) Raag, Frangista, Handarbeits- und Turnlehrerin gu Berlin,

8) Reich, Bedwig, Lehrerin zu Berlin,
9) Sedt, Marie, Gemeindeschul-Lehrerin zu Berlin,
10) Sedt, Anna, Lehrerin zu Berlin,

11) Steinide, Marie, Turnlehrerin ju Berlin, 12) Laubenfped, Glifabeth, Lebrerin ju Berlin,

13) Copartus, Anna, Lebrerin an ber Louisenftiftung gu Posen, und

14) Bater, Belene, Lebrerin au Berlin.

Ueber ben Grad ber Befähigung geben bie von ber Prufungscommission ausgestellten Beugnisse Austunft.

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

Befanntmaduna. U. III. 14394.

20) Bestimmung über das breijahrige Berbleiben ber Lehrer im öffentlichen Schulamt in ber Proving Brandenbura.

Berlin, den 19. November 1875. Auf ben Bericht vom 5. b. D., die Berpflichtung ber Seminariften zu breijahrigem Dienfte im öffentlichen Schulamte betreffend, ertlare ich mich bamit einverftanden, daß in ber Proving Branbenburg in Gemägheit der Berfügung vom 14. Juni d. 3. (U. III. 5906.) — abgebruckt im Centralblatt, Septemberheft Seite 542 perfahren werde, wonach die aus einem Schullebrer = Seminar ent= laffenen Boglinge zwar verpflichtet find, die erfte Anftellung in bemjenigen Regierungs-Bezirte, in welchem fie ausgebilbet find, angunehmen, fpater aber nur bann regrefpflichtig werben, wenn fie innerhalb ber drei erften Jahre nach bem Abgange vom Seminar ben öffentlichen Schuldienst in der Proving verlaffen haben.

Da fich diese Berfügung nur auf den öffentlichen Schuldienst bezieht, fo wird an dem bisberigen Berfahren gegen Lehrer, welche an eine Privatschule in Berlin übergeben, ebe fie ihrer Reverspflicht

genügt haben, Nichts geandert.
Die Königlichen Regierungen zu Potsbam und Frankfurt find von vorstebender Berfügung in Renntnig gefest.

> Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Ralt.

bas Rönigliche Brobingial-Schulcollegium bierfelbft. U. III. 12822.

21) Rachweisung über bie Bahl ber vorhandenen Lehrer= und und über beren Besehung

|         |                          |                                       |             |                  | Đ        | bentlid           | je fe <b>ft</b> b | otir                | te Leh    | A.<br>rer- unb   | Lehr                    | erinnen.                                 |
|---------|--------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|------------------|-------------------------|------------------------------------------|
|         | Regierungs- bezw.        | Ĭen.                                  |             | 1.               |          | S                 | Davon             | 2.<br>( <b>C</b> ol | (. 1.)    | <b>finb</b>      | ,                       | Bon ben                                  |
|         | Confistorial . Bezirt.   | Lebrerftellen.<br>Lebrerinnenstellen. |             | nzahl<br>Stelle  | n        |                   | а.                |                     |           | b.               |                         | a.<br>rben<br>unge-                      |
| Rummer. | Proving.                 |                                       |             | rhanpt           |          | ŀ                 | ngsmä<br>efett.   | Big                 | f         | iicht<br>efetet. | prüft<br>träfte<br>para | e Lehr-<br>(Prä-<br>aben 2c.)<br>valtet. |
| 8       |                          | 4 0                                   | epgí.       | tatb.            | ig<br>Ep | ebgl.             | fath.             | 100                 | cogľ.     | fath.            | ebgľ.                   | ate<br>db                                |
| 1.      | Rönigeberg               | <b>{a.</b><br>⟨b.                     | 1873<br>47  | 415<br>60        | <br> -   | 1715<br>47        | 402<br>60         | _                   | 158<br>—  | 13 _             | 51<br>—                 | 4 -                                      |
| 2.      | Gumbinnen                | {а.<br>Ъ.                             | 1592<br>52  | 1 1              | _        | 1490<br>52        | 1                 | -                   | 102<br>—  |                  | 31<br>—                 |                                          |
| 3.      | Danzig                   | <b>а.</b><br>b.                       | 587<br>55   | <b>402</b><br>30 | _        | 539<br>55         | 380<br>30         | -                   | 48<br>—   | 22 -             | 10<br>—                 | 9 -                                      |
| 4.      | Marienwerber             | {a.<br>{b.                            | 902<br>28   | 601<br>7         | 91<br>—  | 868<br>28         | 570<br>7          | 21<br>—             | 34<br>—   | 31 —<br>— —      | 16<br>—                 | 20 -<br>-                                |
| I.      | Proving Prenfien         | {a.<br> b.                            | 4954<br>182 | 1419<br>98       | 21<br>—  | 4612<br>182       | 1353<br>98        | 21<br>—             | 342<br>—  | 66 -             | 108                     | 33 —                                     |
|         | Summe a. ni              | 1b в.                                 |             | 1517             | 21       | 4794              | <del>~~</del>     | 21                  | 342       | 66 -             |                         | 33 -                                     |
|         |                          |                                       |             | 5674<br>         |          | (                 | 5 <b>266</b>      |                     | 4         | 1 <b>08</b>      | 1                       | 41                                       |
| 5.      | Stadt Berlin             | { <b>a.</b><br>b.                     | 910<br>244  | 37<br>24         | 17<br>2  | 910<br>244        | 37<br>24          | 17<br>2             |           | - -              | _                       |                                          |
| 6.      | Potsbam                  | {а.<br>b.                             | 2604<br>67  | 10<br>3          | -        | <b>2437</b><br>60 | <b>10</b>         | -                   | 167<br>7  | - -              | 39<br>4                 |                                          |
| 7.      | Frantfurt                | <b>а.</b><br>b.                       | 2186<br>48  | 31<br>—          | =        | 2048<br>44        | 29<br>—           | =                   | 138       | 2 _              | 25<br>—                 |                                          |
| II.     | Proving Branden-<br>burg | <b>а.</b><br>b.                       | 5700<br>359 | 78<br>27         | 17<br>2  | 5395<br>348       | 76<br>27          | 17                  | 305<br>11 | 2<br>-           | 64<br>4                 |                                          |
|         | Summe a. m               | ıb ь.                                 | 6059        | 105              | 19       | 5743              | 103               | 19                  | 316       | 2 -              | 68                      |                                          |
|         |                          | l                                     | 6           | 183              | _        | 5                 | 865               | -                   | 3         | 18               |                         | 8                                        |

Lehrerinnenstellen an den öffentlichen Bolksichulen in Preußen zu Anfang Juni 1875.

| ~                                                  |                                        |                        |                 |                                                       | T     | 641     | (5 o O                 |            |          |                     | 0.1          | ······································ |                      |      | B.                             |        |                           | M.L.                                   | (form                           |                                        | R4.1                  |                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|----------------------------------------|----------------------|------|--------------------------------|--------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| nicht b                                            | 3.<br>efette                           | n @                    | teU             | en                                                    | - -   |         | 4.                     | epr        | <br>     |                     | ā            |                                        |                      | _    | <u> </u>                       |        | en 1                      | Geha<br>6<br>richt 1                   | befetst                         | en E                                   |                       |                                    |
| werbe<br>geprü<br>träfte<br>bern<br>ober 1<br>mito | b.<br>en du<br>fte Le<br>einer<br>Schu | th<br>hr.<br>an.<br>le | jet<br>ter<br>B | c.<br>b ohi<br>e ur<br>richt<br>iche<br>erfor<br>ung. | b     | er (    | 13ahl<br>Stell<br>haut | len        | orb      | a.<br>nung<br>läßig | 36.          | 1                                      | b.<br>nicht<br>fest. |      | burd<br>prüf<br>träft<br>parai | e (A   | ge-<br>pr-<br>rä-<br>2C.) | gepri<br>fräfte<br>berr<br>ober<br>mit | d.<br>den bi<br>lfte s<br>einer | urch<br>lehr-<br>c an-<br>ule<br>e 2c. | jeb<br>ter<br>I<br>Be | c. o ohne e un- richt- iche exfor- |
| ebgí.                                              | fath                                   | itb.                   | egg.            | fath.                                                 |       | eogl.   | fath.                  | igp.       | ebg[.    | fath.               | <b>119</b>   | evgl.                                  | fath.                | idb. | es<br>gel                      | tatb.  | ilb.                      | cog [                                  | fat6.                           | ittb.                                  | g.                    | 自                                  |
| 102                                                | 7                                      | =                      | 5<br>—          | 2                                                     | -[1   | 10<br>5 | 3<br>-                 | -          | 9        | 3                   | _<br>_       | 1                                      | _                    | - 1  | <u> </u>                       | -      | _                         | 1 -                                    | _                               | <br> -<br>                             |                       | ==                                 |
| 70<br>—                                            | _                                      | <br> -                 | 1               | - -                                                   | -  -  | _ {     | _                      | -<br>-     | -        | _                   | -<br>-       | _                                      |                      | _    | <del>-</del>                   | -      | -                         | <u>-</u>                               | _                               | _                                      |                       |                                    |
| <b>36</b>                                          | 12<br>—                                | <del>-</del>           | 2<br>-          | 1 -                                                   | -  -  | 5       | _<br>_                 | <u>-</u>   | 5<br>—   | -                   | -            | _                                      |                      | -    | <u> </u>                       | -      | -                         | <del>-</del>                           | _                               | _<br>_                                 |                       | -                                  |
| 11                                                 | 4                                      | =                      | 7               | 7 -                                                   |       | 2 2     | 1                      | -<br>-     | 1 2      | 1                   |              | 1                                      |                      |      | -                              | -      | _                         | 1 -                                    | 1 -                             | <u>-</u>                               |                       |                                    |
| 219                                                | 23<br>—                                | <u> </u>               | 15<br>—         | 10                                                    | -   1 | 17      | 4                      | -<br> -    | 15<br>6  | 4                   |              | 2<br>1                                 | =                    |      | 1                              | _<br>_ | _                         | <b>2</b>                               |                                 | <br> -                                 |                       |                                    |
| 219                                                | 23<br>242                              | Ŀ                      | 15              | 10                                                    | 7 3   | 24      | 4<br>28                | <u> </u>   | 21       | 4<br>26             |              | 3                                      | 3                    |      | 1)                             | 1      | <b>-</b>                  | 3                                      | 2                               | \<br> -<br> -                          |                       |                                    |
|                                                    | _                                      | <u>-</u>               | _               |                                                       | ╣.    | 1       | -                      | _<br>_     | 1        | _                   | <del>-</del> | _                                      |                      | _    | -                              | _      | _                         | _                                      | _                               | _                                      | _                     | 1                                  |
| 1 <b>26</b><br>3                                   | _                                      | <br> -                 | 2               | <br> -<br> -                                          |       | 16      | _2                     | -          | 10<br>14 | - 2                 | <u>-</u>     | 6                                      |                      | -    | 1                              | _<br>_ | 1                         | 5<br>—                                 | =                               | <br> -                                 |                       |                                    |
| 113                                                | 1 -                                    | <br> -                 | <br> -<br> -    | 1')                                                   | _  ·  | 1       | _                      | -<br> -    | =        | -                   | _            | 1                                      | _                    | _    | <u>_</u>                       | _      | '                         | _                                      | _                               | <br> -                                 |                       |                                    |
| 239                                                | 1                                      | =                      | 2               | 1                                                     |       | 17      | _<br>2                 | _          | 11<br>12 |                     | _            | 6                                      |                      | _    | 1                              | <br> - | =                         | 5<br>—                                 | _                               | <br> -                                 | -                     | 1                                  |
| 246                                                | 247                                    |                        | 2               | 3                                                     |       | 32      | 34                     | <u>ا</u> _ | 25       | 2<br>27             |              | 7                                      | 7                    |      | 2                              | 3      | _                         | 5                                      | 6                               | -                                      |                       | <u>-l-</u>                         |

<sup>2)</sup> feit bem 2. Juli 1875 wieber befett.

|         |                                    |                                             |                     |                            | Dt        | bentlich    |                       | <br>etirte     | . Lehr    | er- u                 | nb       | Lehre                                     | rinnen.                                    |
|---------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|-------------|-----------------------|----------------|-----------|-----------------------|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
|         | Regierungs. bezw.                  | Ten.                                        |                     | 1.                         |           | 30          | abon (                | 2.<br>Col.     | 1.)       | finb                  |          | 8                                         | on ben                                     |
| Rummer. | Confistorial - Bezirk.<br>Provinz. | a. Lehrerstellen.<br>d. Lehrerinnenstellen. | ber                 | inzahl<br>Stelle<br>xhaupt |           |             | a.<br>ngsmä<br>efett. | ßig            |           | b.<br>nicht<br>efett. |          | wer<br>burch<br>prüfte<br>träfte<br>parau | eben<br>unge-<br>Lehr-<br>(Prä-<br>benzc.) |
|         |                                    |                                             | ebgl.               | fath.                      | itb.      | ebgľ.       | fath.                 | ĝ.             | ebgl.     | tath.                 | jab.     | evgľ.                                     | ig g                                       |
| 8.      | Stettin                            | {a.<br>b.                                   | 1701<br>54          | 9                          | 1 1       | 1641<br>52  | 8 -                   | 1              | 60<br>2   | 1                     | _        | 36<br>—                                   |                                            |
| 9.      | Esslin                             | {а.<br>b.                                   | 1411<br>27          | 12                         | 1         | 1273<br>27  | 12<br>—               | 1              | 138       | _                     | <u> </u> | 110<br>—                                  |                                            |
| 10.     | Stralfund                          | а.<br>b.                                    | <b>560</b><br>27    | 3<br>-                     | -         | 539<br>26   | 3                     | -              | 21<br>1   | _                     | _        | 8                                         |                                            |
| m.      | Proving Pommern                    | € b.                                        | 3672<br>108         | 24<br>-                    | 1         | 3453<br>105 | 23<br>—               | 1              | 219<br>3  | 1                     | _<br>_   | 154<br>1                                  |                                            |
|         | Summe s. u                         | nd 6.                                       | 3780                | 24<br>3805                 | ا         | 3558        | 23<br>3582            | 1              | 222       | 1<br>223              | <br>_    | 155                                       | 55                                         |
| 11.     | Posen                              | { <b>a.</b><br>{b.                          | 651<br>23           | 1080<br>4                  | 65<br>—   | 606<br>23   | 1008<br>4             | 59<br>—        | 45<br>—   | 72<br>—               | 6        | 17<br>—                                   | 7 4                                        |
| 12.     | Bromberg                           | {a.<br> b.                                  | <b>57</b> 0<br>8    | 481                        | <b>49</b> | 544<br>8    | 456<br>—              | <b>46</b><br>- | <b>26</b> | 25<br>—               | 3        | 19<br>—                                   | <u>-6</u>                                  |
| IV.     | Proving Pofen .                    | а.<br>b.                                    | 1 <b>22</b> 1<br>31 | 1561<br>4                  | 114       | 1150<br>31  | 1464<br>4             | 105<br>—       | 71<br>—   | 97<br>—               | 9        | 36<br>—                                   | 13 4                                       |
|         | Summe a. 11                        | nb b.                                       |                     | 1565<br>2931               | 114       | 1181        | 1468<br>2754          | 105            | 71        | 97<br>177             | 9        | 36                                        | 13 4                                       |

| Stelle                             | n.                                                         |                          |                  |                                    |          | Şa          | je-2        | ebr        | er- 1    | ınb -                  | ·Sel            | óreri  | nnen              |          | B.<br>Abjur                            | ante     | n-,                       | Gehü                           | lfen-                                                         | 2c.)                        | Stel                     | Cen.                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------------|----------|-------------|-------------|------------|----------|------------------------|-----------------|--------|-------------------|----------|----------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
|                                    | 3.<br>efett<br>2. b                                        |                          | Stel             | len                                |          |             | 4.          |            | Da       | von                    | 5<br>( <b>©</b> | -      | .) ft             | nb       | 23                                     | on b     | en r                      | ið t                           | besetzt<br>5. b.                                              | en E                        | Stell                    | en                                      |
| geprit<br>frafte<br>bern<br>eber 2 | b.<br>en bu<br>fte Le<br>einer<br>Schi<br>Rlaffe<br>ersehe | dr.<br>an.<br>ule<br>2C. | jet<br>ter<br>88 | c. b objection rich iche erfor ung | n.<br>t. | An<br>ber ( |             | len        | n        | nung<br>läßig<br>feßt. |                 |        | b.<br>næt<br>fett |          | burd<br>prlif<br>fräft<br>parai<br>ver | e (\$    | ge-<br>br-<br>rā-<br>2c.) | gepr<br>träfte<br>beri<br>ober | b.<br>ben b<br>lifte L<br>e einer<br>Scaff<br>Klaff<br>berfet | ebr.<br>an-<br>ule<br>e 20. | jebi<br>teri<br>li<br>Be | e un-<br>richt-<br>che<br>rfor-<br>ing. |
| evgf.                              | fatb.                                                      | <u>e</u>                 | <u>8</u>         | rate                               | Ē        | ebg[        | fath.       | ē.         | cog (    | fatb.                  | Œ.              | eogl   | fath.             | Œ.       | epgľ.                                  | tat6.    | €.                        | evgľ.                          | fat 6.                                                        | ë                           | iga<br>G                 |                                         |
| 22<br>2                            | 1 -                                                        | <br> -                   | 2                |                                    | _        | 3           | _           | _          | 3<br>-   | -                      | -               | -      | _                 | <u>-</u> | =                                      | =        | =                         | <u>-</u>                       | =                                                             | =                           |                          | - -                                     |
| 24                                 | -                                                          | <u>-</u>                 | 4                |                                    |          | _           | -           |            | -        | 1                      | _               | -      | _                 | _        | _                                      | =        | -                         | _                              | =                                                             | <br> -                      |                          |                                         |
| 12<br>-                            | _                                                          | <br> -                   | 1                | _                                  | -        | 6           | _           | _          | 3        | _                      | _               | 3<br>3 | _                 |          | 3                                      | <u>-</u> | -                         | _                              | =                                                             | =                           | -                        | - -                                     |
| 58<br>2                            | 1                                                          | 1 1                      | 7                | _                                  | -        | 9           | -           | -          | 6        | 1                      |                 | 3      | _                 |          | 3                                      | -        | -                         | _                              | _                                                             | -                           |                          | ===                                     |
| 60                                 | 1<br>61                                                    | _                        | 7                | 7                                  | 7        | 12          | 12          |            | 6        | 6                      | <u>-</u>        | 6      | <u>-</u>          | ر-       | 6                                      | 6        | <u>-</u>                  | 1.                             | _                                                             | _<br>                       |                          | 7                                       |
| 21<br>-<br>7                       | 49<br>-<br>19                                              | 1<br>-<br>3              | 7<br>—           | 16                                 | 1        | _           | _<br>_<br>_ |            | _        | <br> -<br> -           | -               | -      | -<br>-            |          |                                        |          | -                         | 1.1                            | <br> -<br> -                                                  | <br> -<br> -                | _                        |                                         |
| _                                  | _                                                          |                          |                  |                                    | -        | _           | _           |            |          | _                      | _               |        | _                 | _        | _                                      |          |                           | _                              | _                                                             |                             |                          | 1                                       |
| 28<br>—                            | 68<br>—                                                    | 4                        | 7                | 16                                 | 1        | _           | _           | <br> -     | <u>-</u> | <u>-</u>               | <u>-</u>        | <br> - | _                 | <br> -   | _                                      | _        | -                         | <u>-</u>                       | =                                                             | =                           | _                        |                                         |
| 28                                 | 68<br>100                                                  | 4                        | 2                | 16                                 | 1        | _           |             | <u> </u> _ | Ξ        | -                      | _               | _      | -                 | _        | ٦                                      | <u>_</u> | J-                        | J                              | <u>  _ </u>                                                   | <u>_</u> _                  | F                        |                                         |

|         |                                                     |                                       |                   |              |          |            | A           |              | 0.5      | ' <b>b</b>  | 0.6             |              |
|---------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|----------|------------|-------------|--------------|----------|-------------|-----------------|--------------|
|         |                                                     |                                       |                   | 1.           | UT.      | oentita)   | e letroc    | 2.           | zept     | er- unb     | regre           |              |
|         | Regierungs. bezw.                                   | ij                                    |                   | 1.           | ł        | Ð          | avon (      |              | 1.) f    | inb         | \$5             | on ben       |
|         | Confistorial - Bezirt.                              | ngen                                  | A                 | nzahl        |          |            | a.          |              |          | b.          |                 | a.<br>ben    |
|         | Provinz.                                            | Lebrerstellen.<br>Lebreriunenstellen. |                   | Stelle       |          | orbnu      | ngemä       | ßig          | n        | iфt         | durch<br>prüfte | unge-        |
| Rammer. | φυσου <b>ι</b>                                      | 353<br>353<br>353                     | übe               | rhaupt       | •        | ь          | efett.      |              | Бе       | fett.       | paran           | (Brä-        |
| æ       |                                                     | م ہ                                   | cogl.             | atb.         | illo.    | evgl.      | atb.        | iib.         | røgl.    | ath.        | ا ب             | altet.<br>함을 |
|         |                                                     |                                       |                   |              | <u>.</u> |            |             | Ξ.           |          |             |                 | <u> </u>     |
| 13.     | Breslau                                             | {а.<br>Ь.                             | 1365<br>54        | 742<br>69    | -        | 1342<br>54 | 727<br>60   | _            | 23       | 15 —<br>9 — | 2               | 9 —          |
| 14.     | Liegnit                                             | {а.<br>b.                             | 1261<br>12        | 306<br>8     | <u> </u> | 1219<br>12 | 305<br>8    | _            | 42       | 1 -         | 8               |              |
| 15.     | Oppeln                                              | {а.<br>b.                             | 212<br>4          | 163 <b>5</b> | 21<br>4  | 234<br>1   | 1587<br>41  | 21           | 8        | 48 –        | 1               | 1 -          |
| ₹.      | Proving Solefien                                    | {а.<br>b.                             | 2868<br>70        | 2638<br>118  | 21       | 2795<br>70 | 2619<br>109 | 21<br>4      | 73<br>—  | 64<br>0     | 11              | 2 —<br>9 —   |
|         | Summe a. n                                          | nb b.                                 | 2938              | 2801         | 25       | 2865       | 2728        | 25           | 73       | 73          | 11              | 11 _         |
|         |                                                     |                                       |                   | 5764         | <u> </u> |            | 5618        |              | )        | 146         |                 | 22           |
| 16.     | Magbeburg                                           | <b>а</b> .<br>b.                      | 2057<br>32        | 21<br>3      | <br> -   | 1915<br>31 | 21<br>3     | _<br>_       | 142      |             | 36<br>1         |              |
| 17.     | Merfeburg                                           | {а.<br>b.                             | 1951<br>24        | 8 2          | =        | 1819<br>24 | 8 2         | =            | 132      |             | 63<br>—         |              |
| 18.     | Erfurt                                              | { <b>a</b> .<br>b.                    | 688<br>18         | 178<br>24    | _        | 628<br>18  | 173<br>24   | _            | 60       | 5 -         | 30              | 1 -          |
| 19.     | Bezirt ber 3 gräft. Stol-<br>bergichen Confiftorien | {а.<br>b.                             | 128               | _            | =        | 122<br>1   | -           | _            | 6<br>-   |             | <b>-</b>        |              |
| VI.     | Proving Cacfen                                      | {a.<br>{b.                            | <b>4824</b><br>75 | 207          | -        | 4484<br>74 | 202<br>29   | <del>-</del> | 340<br>1 | 5_          | 129             | 1-           |
|         | Summe a. u                                          | nb b.                                 | 4899              | 236          | _        | 4558       | 231         |              | 341      | 5 -         | 130             | 1            |
|         |                                                     |                                       | 1                 | 5135         | _        |            | 4789        |              |          | 346         | 1               | 31           |

|                                               |                        |                   |                       | B. Bulfe. Lehrer. und . Lehrerinnen. (Abjuvanten., Gehülfen. 2c.) |          |                  |                            |          |                            |                             |                 |                         |                    |          |                                |               |                            |                                  |                          |                           |                                  |                     |
|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------------------------|----------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|----------|--------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Stellen                                       |                        |                   |                       |                                                                   |          |                  |                            | hr       | r, i                       | inb ·                       |                 | ·                       | nnen               | · (      | Abjuv                          | ante          | n-,                        |                                  |                          | c.) (                     | Stel                             | len.                |
| nicht be<br>(Col.                             | 3.<br>efekte<br>2. b.  | n e               | iteU                  | en                                                                |          | •                | 4.                         |          | Da                         | bon                         | 5<br>( <b>©</b> | ol. 4                   | .) fü              | nb       | 83                             | on b          | en 1                       | 6.<br>richt b<br>Col.            | efette                   | n e                       | telle                            | :u                  |
| werbe<br>geprüf<br>fräfte o<br>bern<br>ober S | te Le<br>einer<br>Schr | an-<br>ile<br>2C. | jeb<br>ter<br>1       | c. o obserich rich iche erfor ung                                 | n.<br>t. | An<br>ber (      |                            | en       | m                          | a.<br>nung<br>äßig<br>efett |                 |                         | b.<br>icht<br>fett | •        | burd<br>prüf<br>fräft<br>parai | ie &<br>e (93 | ges<br>thro<br>täs<br>20.) | geprii<br>fräfte<br>bern<br>ober | einer<br>Sc              | ebr-<br>an-<br>ule<br>2C. | find<br>jebe<br>teri<br>li<br>Be | e ún-               |
| rogi.                                         | fath.                  | æ.                | epgi                  | fatb.                                                             | ē        | evgl.            | fatb.                      | itb.     | evgľ.                      | fatb.                       | æp.             | epgį.                   | fath.              | ig.      | ebgl.                          | fatb.         | igp.                       | ebgl.                            | tath.                    | igo.                      | jga,                             | g g                 |
| 19<br>-<br>31<br>-<br>7                       | 14<br>1<br>47          |                   | 2<br>-<br>3<br>-<br>- |                                                                   |          | 210<br>—         | 183<br>1<br>44<br>-<br>420 |          | 116<br><br>81<br><br>5     | 132<br>1<br>35<br>—<br>199  | -               | - 118 5<br>129<br>16 29 |                    |          | 39<br><br>27<br><br>2          | 11<br>1<br>   | 11 11 11                   | 69<br>102<br>-<br>14             | 40<br>-<br>8<br>-<br>215 |                           | 10<br>-<br>-<br>-                |                     |
| 57<br>—                                       | 62<br>-                |                   | 5<br>—                | -                                                                 | <br>     | 465<br>—         | 647                        | ł        | 202                        | 366<br>1                    | -               | 263<br>—                | 281                |          | 68                             | 18            | =                          | 185                              | 263                      |                           | 10                               | <del> </del><br>- - |
| 57                                            | 62<br>119              |                   | 5                     | <u>                                     </u>                      | ر ا      | _                | 648<br>113                 | <u>_</u> | 202                        | 367<br>5 <b>6</b> 9         | <u> </u> _      | 263                     | 281<br>544         | <u>_</u> | 68                             | 18            | <u>ر</u><br>ر              | 185                              | 263<br>448               | <u></u>                   | 10                               | 10                  |
| 106<br><br>69<br><br>30<br><br>6              | -<br>-<br>4<br>-       |                   | _<br>_<br>_<br>_<br>_ |                                                                   |          | 1<br>-<br>6<br>- | -                          |          | -<br>1<br>-<br>5<br>-<br>- | -                           | -               | -<br>-<br>1<br>-        | 1                  | -        | -<br>-<br>-<br>1<br>-<br>-     |               |                            |                                  | 1                        | -                         |                                  |                     |
| 211                                           | 4                      | _                 | <br> -<br> -          | -                                                                 | _        | 7                | 2 -                        | <br> -   | 6                          | 1 -                         | -               | 1 -                     | 1                  | -        | 1                              | _             | -                          | -                                | 1                        | -                         | -<br> -                          | -<br> -<br> -       |
| 211                                           | 915                    |                   | ٦                     | _ <br>~                                                           | <u>۔</u> | 7                | 9                          |          |                            | 7                           |                 | 1                       | 2                  | ı]_      | 1                              | 1             |                            | ] =                              | 1                        | <u>_</u>                  | =                                |                     |

|             | ·                              |                                       |              |                  | Or       | bentli <b>ð</b> |                 |      | e Leh     | rer• 1          | unb       | Lehre                     | rinnen:                             |
|-------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------|----------|-----------------|-----------------|------|-----------|-----------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|
|             |                                |                                       |              | 1.               |          |                 |                 | 2.   |           |                 |           |                           |                                     |
|             | Regierungs- bezw.              | Ĭen.                                  |              |                  |          | Ð               | noda            | (Col | . 1.)     | finb            |           | ¥                         | don ber                             |
|             | Confiftorial . Bezirf.         | Aen.<br>nenftel                       |              | inzahl           |          |                 | 8.              |      |           | b.              |           | we                        | n.<br>rben                          |
| Rummer.     | · Provinz.                     | Lehrerstellen.<br>Lehrerinnenstellen. | l            | Stelle<br>rhanpi |          |                 | ngsmä<br>efett. | ßig  |           | nicht<br>Letet. |           | prüfte<br>Träfte<br>paran | unge-<br>Lehr-<br>(Prä-<br>ben 2c.) |
| 20          | •                              |                                       | evgl.        | fath.            | <u>a</u> | ebgí.           | fatb.           | jāb. | ebgľ.     | tath.           | €.        | ebgl.                     | fath.                               |
| 20.<br>VII. | Shleswig                       | { <b>a.</b><br>⟨b.                    | 2488<br>57   | 5<br>2           | 8        | 2244<br>42      | 5 2             | 4    | 244<br>15 | _               | 4         | 178<br>12                 | _ 3<br>_ 4                          |
|             | <b>Polstein.</b><br>Summe a. n | nd b.                                 | 2545         |                  | 12       | 2286            | 7<br>2297       | 4    | 259       | <br>267         | 8<br>ر    | 190                       | _  7<br>97                          |
|             |                                |                                       | ·            | 2002             |          |                 |                 |      |           |                 |           |                           |                                     |
| 21.         | Hannover                       | <b>{a.</b><br>b.                      | <b>260</b> 0 | _                |          | 2376<br>58      | _               | _    | 224<br>1  | _               | -         | 43                        |                                     |
| 22.         | Silbesheim                     | { <b>a.</b><br>b.                     | _            | 140<br>24        | _        | =               | 134<br>17       | _    | _         | 6<br>7          | _         | _                         | 3 -                                 |
| 23.         | Stabe                          | {a.<br>b.                             | 871<br>15    | _                |          | 773             | _               | _    | 98<br>1   | _               | <u> -</u> | 50<br>1                   |                                     |
| 24.         | Otternborf                     | {a.<br>b.                             | 36<br>—      |                  | =        | 33<br>—         | _               | _    | 3<br>—    | _               | _         | 2 -                       |                                     |
| 25.         | Denabriid, evang               | { <b>a.</b><br>b.                     | 156<br>—     | _                | =        | 138             | -               | -    | 18        | _               |           | 15<br>—                   |                                     |
| 26.         | Osnabriic, fath                | { <b>a.</b><br>b.                     | _            | 312<br>32        | -        | =               | 301<br>31       | _    | =         | 11              | -<br> -   | _                         | 6 -                                 |
| 27.         | Stadt Osnabrild .              | { <b>a</b> .<br>b.                    | 33<br>—      | _                | =        | 33<br>—         | _               | _    | _         | _               | _         | _                         |                                     |
| 28.         | <b>A</b> urich                 | <b>а.</b><br>b.                       | 375<br>1     | _                | -        | 348             | _               | -    | 27        | _               | -         | 2                         |                                     |
| 29.         | Nordhorn                       | {а.<br>b.                             | 65<br>—      | _                | =        | 64<br>—         | _               | =    | 1         | _               | _         | _                         |                                     |
| 30.         | Stift Loccum                   | { <b>a.</b><br>b.                     | _8           | _                | =        | _8<br>_         | _               | <br> | _         | =               | =         |                           |                                     |
| 31.         | ganze Provinz                  | {a.<br>b.                             | _            | _                | 65       | _               | _               | 47   |           | _               | 18        |                           | _ 2                                 |
| VIII.       | Proving Paunover               | <b>{a.</b><br>{b.                     | 4144<br>75   | 452<br>56        | 65<br>1  | 3773<br>73      | 435<br>48       | 47   | 371<br>2  | 17<br>8         | 18        | 112                       | 9 2                                 |
|             | Summe a. u                     | 4219                                  | 508          | 66               | 3846     |                 |                 |      |           | 18              | 113       | 10 2                      |                                     |
|             |                                |                                       |              | 4793             |          |                 | 1377            | _    |           | 416             |           | 1                         | 25                                  |

|                                      |                        |            |                            | _           | T        |                       |             |            |           |          |            | •       |                     |          | 3.                            |              |                   | m . r                    | ·            | - \ ^              | ~. ~            | ·                     | -        |
|--------------------------------------|------------------------|------------|----------------------------|-------------|----------|-----------------------|-------------|------------|-----------|----------|------------|---------|---------------------|----------|-------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------------|----------|
| Sullen                               | 3.                     |            |                            |             | _        |                       | 6-20<br>1.  | hre        | r• u      | nd •     | Lep<br>5   |         | nen-                | (1       | adjub                         | anter        | 10, (             | <b>Behü</b> l            |              | c.) €              | stel<br>        | en.                   | -        |
| micht be                             | feste                  |            | telle                      | en          |          | •                     | ٠.          |            | Dat       | oon      |            | 01. 4.  | ) fin               | ь        | 81                            | on b         |                   | icht b<br>Col.           | efetst       | en C               | steU            | en                    |          |
| werber<br>geprüft<br>kijte e<br>bern | te Le<br>einer<br>Schr | an-<br>ile | find<br>jebe<br>teri<br>li | rich<br>che | n=<br>t= | An<br>ber C<br>ilberl |             | en         | orbi<br>m | äßig     |            | n       | b.<br>idet<br>etst. |          | we<br>burd<br>prüft<br>träfte | e Le<br>e (% | ge.<br>br.<br>rä. | geprii<br>fräfte<br>bern | einer<br>Sch | ehr.<br>an.<br>ule | jeb<br>ter<br>I | e un<br>richt<br>iche | =<br> -  |
|                                      | riche                  | u.         |                            | ıng         | •        | ا ت                   | اند         |            |           | jetat.   |            | ا نــا  | ا ند.               |          | veri                          | walte        | et.               | ı                        | oerfeb       | en.                | gı              | rfor<br>ing.<br>!     |          |
| rag(                                 | fath                   | eg.        | iga.                       | 2           | 흷        | ga                    | Path.       | g.         |           | tat      | 9          |         | 를                   | <u>e</u> | epgl                          | at at        | <u> </u>          | gaa                      | fath         | ig                 | Be              |                       | Ž        |
| 5·2<br>3                             | =                      | 1          | 14                         | -           | 1        | 349<br>1              | _           | _          | 307<br>—  | _        |            | 42      |                     | _        | 28<br>1                       | _            | =                 | 11                       | =            | _                  | 3               |                       | _<br>_   |
| 55                                   | _                      |            | 14                         | _           | 1        | 350                   | _           | ار         | 307       | _        |            | 43      | _                   |          | 29                            |              | _                 | 11                       | _            | _                  | 3               | _ -                   | _        |
|                                      | 55                     |            |                            | 15          |          | 3                     | <b>5</b> 0  |            |           | 307      |            |         | 43                  |          |                               | <b>29</b>    | _                 |                          | 11           |                    |                 | ž                     |          |
| 180                                  | _                      | =          | 1 1                        | =           |          | <b>46</b><br>8        | _           | _          | 33        | _        | _          | 13      |                     | _        | 2                             | _            | _                 | 11                       | =            | <br> -             |                 | _ :                   | _        |
| -                                    | 3                      | =          |                            | _           | _        | _                     | 7           | _          | _         | 4        |            | =       | 3                   | <u>-</u> | -                             | 1            | _                 | =                        | 2            | _                  |                 | _ -                   | _        |
| 48<br>—                              | =                      | =          |                            | _           | $\equiv$ | 47<br>10              | _           | -<br> -    | 25<br>9   | _        | _          | 22<br>1 | _                   | _        | 18<br>-                       | _            | _                 | 4                        | =            | =                  | _               | - -<br>- -            | _        |
| 1 -                                  | =                      | =          |                            | _           | <u>-</u> | 1                     | _           | -<br> -    | _         | _        | <u>-</u>   | 1       | _                   | _        | 1                             | =            | _                 | <u>-</u>                 | _            | =                  |                 | <u> </u>              | _        |
| 3                                    | =                      | =          | -                          | _           | _        | 5<br>—                | _           | -<br> -    | 3<br>     | _        | <u>-</u>   | 2       | - 1                 | _        | 2<br>-                        | =            | =                 | =                        | =            | =                  |                 | _ :                   | _        |
| _                                    | 4                      | =          |                            | 1           | _        | _                     | 4           | <u>-</u>   | <u>-</u>  | 3        | <u> </u>   | =       | 1                   | _        | =                             | 1            | =                 | =                        | <u>-</u>     | =                  | _               |                       | _        |
| _                                    | =                      | =          |                            | -           | <u> </u> | _                     | -           | <u>-</u>   | =         | _        | <u>-</u>   | _       | _                   | -<br> -  | =                             | =            | =                 | =                        | =            | =                  | _               |                       | _        |
| 12                                   | =                      | =          | 13                         | _           | _        | 93<br>1               | _           | -<br> -    | 35<br>1   | <u>-</u> | _          | 58<br>— | <br> -              | _        | 40                            | =            | =                 | 18                       | =            | =                  |                 |                       | _        |
| _1                                   | =                      | -          |                            | _           | _        | 9                     | _           | <u>_</u>   | 8         | <u>-</u> | <u> -</u>  | 1       | <del>-</del><br>  - | <u>-</u> | =                             | =            | =                 | 1 _                      | =            | =                  |                 |                       | _        |
| _                                    | _                      | -          |                            | _           |          | _                     | =           | <u>-</u>   | =         | <u> </u> | _          | =       | -                   | -        | =                             | =            | =                 | =                        | =            | =                  | _               |                       | _        |
| _                                    | =                      | 5          | <u> -</u>                  | _           | 11       | _                     | _           |            | <u>-</u>  | _        | -          | =       | _                   | _        | _                             | -            | =                 | =                        | -            | =                  |                 |                       | _        |
| 245                                  | 7 7                    | 5          | 14                         | 1           | 11<br>—  | 201<br>19             | 11          | <u>_</u>   | 104<br>17 | 7        | _          | 97      | 4                   | =        | 63<br>1                       | 2            | =                 | 34                       | 2            | =                  |                 |                       | _        |
| 245                                  | 14                     | 5          | 15                         | 1           | 11       | 220                   | 11          | <u> </u> _ | 121       | 7        | <u> </u> _ | 99      | 4                   | Ė        | 64                            | 2            | -                 | 35                       | 2            | †-                 | İ               |                       | <u> </u> |
|                                      | 264                    |            | 1                          | 37          | اِ       | ٤                     | <b>1</b> 31 | _          | _         | 128      | _          |         | ιό3                 |          | _                             | 66           |                   | 1                        | 37           |                    | 1               | $\simeq$              | ر        |

|         |                                    |                                             |                    |                                      | Dr       | bentlich           | _                     | A.<br>otirt    | e Leh    | rer- v                | ınb      | Lehre                                     | rinner                                    |
|---------|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------|----------------|----------|-----------------------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|         | Regierungs- bezw.                  | Aen.                                        |                    | 1.                                   |          | £                  | noda(                 | 2.<br>(Col.    | 1.)      |                       |          | 25                                        | don be                                    |
| Rummer. | Confistorial - Bezirk.<br>Provinz. | a. Lehrerftellen.<br>d. Lehrerinnenstellen. | ber                | inzahl<br>Ste <b>l</b> le<br>erhaupi |          |                    | a.<br>ngsmä<br>cfeşt. | βig            |          | b.<br>nicht<br>esett. |          | we<br>burch<br>priifte<br>träfte<br>paran | n. rben unge- e Lebri (Präidensc. valtet. |
|         |                                    |                                             | eagí               | fath.                                | <u>₹</u> | gaz                | fath.                 | iub.           | epgl     | fatb                  | HP.      | eg<br>Jeg                                 | 1 to                                      |
| 32.     | Manster                            | <b>(a.</b><br>b.                            | 77<br>5            | 391<br>260                           | 2<br>-   | 69<br>5            | 388<br>258            | 2              | 8        | 3                     | _        | 8<br>-                                    | 3 -                                       |
| 33.     | Minben                             | { <b>a.</b><br>{b.                          | 441<br>13          | 268<br>93                            | 8        | 416<br>13          | 258<br>88             | 8              | 25<br>—  | 10<br>5               | _        | 15<br>-                                   | 7 -                                       |
| 34.     | Arnsberg                           | <b>8.</b> .<br>b.                           | 940<br>55          | 515<br>217                           | 13<br>—  | 854<br>53          | 458<br>212            | 13<br>-        | 86<br>3  | 57<br>5               | -<br>-   | 43<br>1                                   | 45 —<br>1 —                               |
| IX.     | Proving Westphalen                 | { <b>a</b> .<br>b.                          | 1 <b>458</b><br>73 | 1174<br>570                          | 23<br>-  | 1339<br>70         | 1104<br>558           | <b>23</b><br>– | 119<br>3 |                       | <br> -   | 66<br>1                                   | <b>55</b> —                               |
|         | Summe a. u                         | nb 6.                                       | 1531               | 1744<br>3298                         | 23       |                    | 1662<br>3094          | 23             | 122      | 82                    | _<br>ر   | 67                                        | 29                                        |
| 35.     | Caffel                             | {a.<br>b.                                   | 1465<br>33         |                                      | 103      | 1339<br>33         | 214<br>19             | 83             | 126<br>— | 5                     | 20<br>-  |                                           | 1                                         |
| 36.     | Wiesbaben                          | <b>{a.</b><br>b.                            | 793<br>20          | 455<br>9                             | -        | 707<br>20          | 447<br>9              | -              | 86<br>—  | 8                     | <u>-</u> | -<br>-                                    |                                           |
| X.      | Proving Deffen-<br>Raffan          | {a.<br>b.                                   | <b>2258</b><br>53  | 674<br>29                            | 103      | <b>2</b> 046<br>53 | 661<br>28             | 83<br>—        | 212      | 13                    | 20<br>-  | 3                                         | 1 -                                       |
|         | Sum <b>n</b> e a. u                | ıb b.                                       | 2311               | 703<br>3117                          | 103      |                    | 689<br><b>287</b> 1   | 83 212 145     |          |                       | 20       | 3                                         | 1 -                                       |

|                        |          |                           |                 |                        |          |           |                       | _        |            |                             |        | •           |                     |          | В.                             |              |                    |                                         |                   |                             |                      |                                       |
|------------------------|----------|---------------------------|-----------------|------------------------|----------|-----------|-----------------------|----------|------------|-----------------------------|--------|-------------|---------------------|----------|--------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------|
|                        | u.<br>3. |                           |                 |                        | _        | -Si       | 4.                    | ehr      | er, 1      | mb ·                        |        | hreri<br>i. | men                 | · (      | Adjut                          | oante        | n•,                | Gehil<br>b                              | lfen-             | IC.)                        | 5te                  | uen.                                  |
| mát l<br>Sol.          |          |                           | Stel            | len                    |          |           | •.                    |          | Do         | nod                         |        | ol. 4       | .) fi               | nb       | <b>38</b> :                    | on b         | en r               | icht l                                  | Sejetet<br>5. b.) | m E                         | tell                 | en                                    |
| trafte<br>bern<br>cter | €4       | ebr-<br>an-<br>ule<br>20. | jet<br>ter<br>B | e. b of crid lide erfo | n.<br>i. | ber       | ızahl<br>Stel<br>rhau | len      | m          | a.<br>nung<br>läßig<br>fett | ,      | ,           | d.<br>richt<br>fett |          | burd<br>prüf<br>fräft<br>parai | e (P         | ge-<br>tā-<br>2C.) | gepri<br>tr <b>äfte</b><br>berr<br>ober |                   | ebr-<br>au-<br>ule<br>e 2c. | jeb<br>ter<br>I<br>B | c. ohn- e un- richt- iche rior- ung.  |
| cbgí.                  | at 6     | ė                         | . ~             | fat6.                  | •        | cbgľ.     | ate<br>Se             | e<br>e   | gg.        | fath.                       | ē.     | , 18a       | lath.               | æ.       | cogí.                          | ate.         | ub.                | cbgl.                                   | at di             | <b>B</b>                    |                      | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| =                      | =        | <br> -<br> -              | _<br><br>       |                        | _        | _         | 2                     |          | _<br>_     | 9                           | _      | _<br>_      | _                   |          | =                              | <u>-</u>     |                    | _<br>                                   | <br> -<br> -      | <br> -<br> -                | _<br>_               |                                       |
| 10                     | 3        | -                         | -<br>-          | <br> -<br>             | -        | 3         | 1 -                   | _<br>_   | 3<br>-     | 1 -                         | <br> - | _<br>_      | _                   | _        | <br> -<br> -                   | <br> -       | _<br>_             | <u>-</u>                                | -                 | <br> -                      | -                    | = =                                   |
| 39                     | 10<br>4  | <br> -                    | <b>à</b><br>-   | 2                      | -        | -         | _                     | _        |            |                             | _<br>_ | _           | _                   | <u>-</u> | -                              | <u>-</u>     | <del>-</del>       | <u>-</u>                                | <br> -            | -                           | 1                    |                                       |
| 49<br>2                | 13<br>5  | 1                         | 4               | 2                      | _        | 3         | 3                     | -        | 3          | <b>3</b><br>-               |        | 1           | -                   | -        | <br> -<br> -                   | -            | _<br>_             | _                                       | -                 |                             | <br> -               | -                                     |
| 31                     | 18<br>69 |                           | 4               | 2                      | رَ       | 3         | 3                     |          | 3          | 3                           |        | _           | -                   |          | IJ                             |              |                    | 1.                                      |                   | <u> </u> _                  |                      | <u>_</u> _                            |
| 123                    | 5        | 19                        | -               |                        | 1        | 16        | 12                    | -        | 11         |                             |        | 5           | 2                   | _        | 1 1                            | _<br>_       | -                  | 5<br>-                                  | 2 -               | -                           | -                    | = =                                   |
| \$6<br>                | <b>8</b> | -                         | -               |                        |          | 72<br>1   | 81                    | <u>-</u> | 42<br>1    | 71                          | -      | 30<br>-     | 10                  | -<br>-   | -                              | _            | -                  | 30                                      | 10                | _<br>_                      | -                    | =                                     |
| 209                    | 13       | 19                        |                 | -                      | 1        | <b>98</b> | 93                    | _        | <b>5</b> 3 | 81                          | -      | 35<br>—     | 19                  | _        | _                              | _            | 1                  | 35<br>—                                 | 19                | -                           | _                    | ==                                    |
| 209                    | 13       | 19                        |                 | 1                      | 7        | 89        | 94<br>83              | _        | _          | <b>82</b>                   | _      |             | 12<br>47            |          |                                | <br> -<br> - | <br>               | 35                                      | 12                | _<br> <br>                  |                      | <u>_</u>                              |

|             |                                    |                                       |                |                            | Dri     | entlich    | A<br>e festbo         | •          | Lehr     | er- unt            | Lehr                                | erinnen                                                 |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------|---------|------------|-----------------------|------------|----------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|             | Regierungs- bezw.                  | Œ.                                    |                | 1.                         |         | Ð          | avon (                | 2.<br>Col. | 1.)      | finb               | 8                                   | Bon be                                                  |
| Rummer.     | Confistorial - Bezirk.<br>Provinz. | Lebrerftellen.<br>Lebrerinnenstellen. | ber            | inzahl<br>Stelle<br>rhaupt |         |            | a.<br>ngsmä<br>efett. | βig        |          | b.<br>ict<br>fett. | burch<br>prlifte<br>fräfte<br>parar | a.<br>erben<br>unge-<br>e Lebr-<br>: (Prä-<br>iben 2c.) |
| æ.          |                                    | ę ė                                   | .18də          | tath.                      | jab.    | ebgí.      | fath.                 | tap.       | eogí.    | fath.              |                                     | valtet.                                                 |
| 37.         | Coblenz                            | {а.<br>b.                             | 500<br>5       | 707<br>174                 | 3       | 415<br>5   | 646<br>172            | 3          | 85<br>—  | 61 -               | 52<br>—                             | 34                                                      |
| 38.         | Düffelborf                         | { <b>a.</b><br>  b.                   | 1065<br>77     | 1051<br>632                | 14<br>  | 914<br>72  | 927<br>595            | 12<br>—    | 151<br>5 | 124<br>37          | 85<br>2                             | 82<br>14                                                |
| 39.         | Cöln                               | { <b>a.</b><br>{ b.                   | 161<br>2       | 707<br>435                 | 6       | 128<br>2   | 626<br>406            | 6          | 33<br>-  | 81<br>29           | 21                                  | 63 —                                                    |
| 40.         | Erier                              | <b>а.</b><br>b.                       | 230<br>10      | 887<br>270                 | 7<br>-  | 192<br>7   | 773<br>266            | 7          | 38<br>3  | 114 -              | 19                                  | <b>94</b> — 3 —                                         |
| 41.         | Aachen                             | { <b>а.</b><br>b.                     | <b>41</b><br>3 | 840<br>245                 | 6       | 35<br>3    | 650<br>234            | 6<br>—     | 6<br>—   | 190<br>1 i         | =                                   | 165 —<br>6 —                                            |
| XI.         | Rheinproving                       | <b>а.</b><br>b.                       | 1997<br>97     | 4192<br>1756               | 36<br>1 | 1684<br>89 | 3622<br>1673          | 34<br>1    | 313<br>s | 570<br>83          | 177                                 | 438 —                                                   |
|             | Summe s. u                         | nb b.                                 | 2094           |                            | 37      |            | 5295                  | 35         | 321      |                    | _                                   | 483 -                                                   |
|             |                                    |                                       | ,              | 8079                       | i       |            | 7103                  |            |          | 9 <del>7</del> 6   | '                                   | 664<br>                                                 |
| 42.<br>XII. | Sigmaringen                        | {a. b.                                | 1 -            | 118                        | 3<br>-  | 1 -        | 117<br>—              | 3          | -        | 1 -                | =                                   |                                                         |
| •           | Lanbe. Summe a 1                   | ınb b.                                | 1              | 118                        | 3       | _1         | 117<br>121            | 3          | _        | 1                  | -                                   |                                                         |

| Steller                  | 11.                                          |                  |                                                                       | Sai   | f <b>s</b> -Lehr            | er. i  | anb 2                                   | hreri              | nuen.               |   | B.<br>Abim                       | ante   | n.                 | <b>B</b> ebii                   | (fen-                 | (c.)                        | Ste              | Ilen.                           |
|--------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------|---|----------------------------------|--------|--------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|
| t <b>6</b>               | 3.<br>refehter<br>2. b.)                     |                  | ótellen                                                               |       | 4.                          | ī      |                                         | 5.                 |                     | _ |                                  |        | en 1               | 6<br>richt l                    | Sefetst               | en E                        |                  |                                 |
| ierile<br>tern<br>iber ( | b. en bur fte Lef einer Schul Klaffe exfeher | an-<br>le<br>rc. | c.<br>find ohne<br>jedd un-<br>terricht-<br>liche<br>Berfor-<br>gung. | ber ( | 13ahl<br>Stellen<br>:Haupt. | п      | a.<br>nungs,<br>täßig<br>ejett.         | Ъ                  | b.<br>icht<br>fett. |   | burd<br>prüft<br>fräfte<br>paran | e &e   | ge-<br>tä-<br>zc.) | geprä<br>fräfte<br>bern<br>ober | fte &<br>einer<br>Sch | ebro<br>ano<br>ule<br>e 2C. | jeb<br>ter<br>Be | rict.<br>iche<br>erfor.<br>uug. |
| evgl.                    | tath.                                        | ₩P.              |                                                                       | cogí. | 다<br>다<br>다<br>다            | ၂ဗီရ၁  | 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | ebgľ.              | fatb.               | ₽ | ebgľ.                            | tatb.  | fab.               | gas                             | tatb.                 | 9                           | cpg[             | <u> </u>                        |
| 32                       | 26<br>2                                      | _                | 1 1 -                                                                 | 1 -   |                             | =      | - -                                     | 1 -                |                     | _ | 1                                | 1      | _                  | <u>-</u>                        | =                     | =                           | -                | - -                             |
| <b>58</b><br>3           | 39<br>21                                     | _                | 8 3 2                                                                 | 3     | 7 —                         |        | 2 -                                     | 2<br>-             | 5                   | _ | 2                                | 3<br>- | _<br>_             | _                               | 2                     | _                           | -                | = =                             |
| 9                        | 17                                           | _                | 3 1 -                                                                 | =     | <del>-</del>  -             | =      | 1 -                                     | =                  |                     | _ | -                                | -      | _                  | _                               | _<br>_                | -                           | -                | #                               |
| 19<br>1                  | 15                                           | _                | - 5 -                                                                 | =     | - -                         | =      | - -                                     | <del>-</del><br> - |                     | _ |                                  | _      | _                  | -                               | _                     | -                           |                  |                                 |
|                          | 23<br>5                                      | _                | 1 2 -                                                                 | Ξ     |                             | _      | - -                                     | -                  |                     | _ |                                  | =      | _                  | =                               | _                     | _                           |                  | 上                               |
| 123                      | 120<br>36                                    | _                | 13 12 2                                                               | 4     | 7 _ 2 _                     | 1<br>— | 2 -                                     | 3 -                | 5                   | - | 3                                | 3      | _                  | -                               | 2                     | <br> -<br>                  | _                |                                 |
|                          | 156                                          |                  | 13 14 2                                                               |       | است                         |        | 4 -                                     | 3                  | <u> </u>            | _ | 3                                | 3      | ۱ ا                |                                 | 2                     |                             |                  | _ _                             |
| 2<br>1                   | 283                                          |                  | 29                                                                    |       | 13                          |        | 5<br>                                   |                    | 8                   |   | ,                                | 6      |                    | ١,                              | 2                     |                             |                  | _                               |
|                          | 1                                            | -                |                                                                       | _     | 49<br>3                     | _      | 32 —<br>3 —                             | <br> -<br>         | 17                  | _ |                                  | 4      | _                  | <br> -<br>                      | 13<br>—               | _                           |                  |                                 |
|                          | 1                                            | ٦                | 1                                                                     |       | 52                          |        | 35                                      | _                  | 17                  |   |                                  | 4      | _<br>  ر           |                                 | 13                    |                             |                  | Ţ                               |
|                          | 1                                            | -                | _                                                                     | '     | 52                          |        | 35                                      | 1                  | 17                  |   |                                  | 4      |                    |                                 | 13                    |                             | '                |                                 |

| •        |          |                         |                                       |               |                 | Dri     | entlich            | A<br>feliba       |              | Pehr             | er: 1          | ınb  | Pebre            | rinne                 | T-        |
|----------|----------|-------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|---------|--------------------|-------------------|--------------|------------------|----------------|------|------------------|-----------------------|-----------|
|          |          |                         |                                       |               | 1.              |         |                    |                   | 2.           |                  |                | <br> |                  |                       | -         |
|          | Regie    | rungs. bezw.            | Men.                                  |               |                 |         | 30                 | noda              | Col.         | 1.)              | ũnd            |      |                  | don b                 | :11       |
|          |          | orial - Bezirk.         | Lebrerftellen.<br>Lebrerinnenftellen. | l             | nzahl<br>Stelle | "       | arhnu              | a.<br>ngemä       | Sia          | n                | b.<br>iot      |      | we<br>drud       | a.<br>rben<br>unge    |           |
| Rummer.  | •        | Brovinz.                | Lebrer<br>Lebrer                      | übe           | rhaupt          | .       |                    | efetst.           | 8.8          |                  | fett.          |      | träfte<br>paran  | Lehr<br>Prö<br>ben 20 | i- <br> - |
| <b>8</b> |          |                         | ъ.                                    | -JBqa         | tath.           | ttb.    | ebgí.              | fath.             | jāb.         | epgi.            | tatb.          | jap. | cpg <sub>f</sub> | altet.                |           |
|          | Infam    | menstellnug.            |                                       |               |                 |         |                    |                   |              |                  |                |      |                  |                       |           |
| I.       | Provinz  | Preußen .               | <b>а.</b><br>Ъ.                       | 4954<br>182   | 1419<br>98      | 21<br>— | 4612<br>182        | 1353<br>98        | 21           | 342              | 66<br>—        | _    | 108              | 33 -                  | -         |
| п.       | •        | Branbenburg             | <b>а.</b><br>b.                       | 5700<br>359   | 78<br>27        | 17<br>2 | 5395<br>348        | 76<br>27          | 17<br>2      | 305<br>11        | <b>2</b>       | _    | 64<br>4          | _ -                   | -         |
| III.     | •        | Bommern .               |                                       | 3672<br>108   | 24<br>—         | 1       | 3453<br>105        | 23                | 1            | 219<br>3         | 1              | -    | 154<br>1         | _                     | =         |
| IV.      | •        | Pofen                   |                                       | 1221<br>31    | 4               | -       | 1150<br>31         | 4                 | 105<br>—     | 71               | 97             | -    | 36               | - -                   | 4         |
| v.       | •        | Schlesten .             | { <b>a.</b><br>b.                     | 2868<br>70    | 2683<br>118     | 21<br>4 | 2795<br>70         | 2619<br>109       | 21           | 73<br>—          | <b>64</b><br>9 | -    | 11               | 2 -<br>9 -            | -         |
| VI.      |          | Sachsen .               | { <b>a.</b><br>b.                     | 4824<br>75    | 207<br>29       | =       | 4484<br>74         | 202<br>29         |              | 340<br>1         | 5<br>—         | _    | 129<br>1         | 1 -                   | -         |
| VII.     | •        | Shleswig-<br>Polstein . | <b>{a.</b><br>b.                      | 2498<br>57    | 5<br>2          | 8       | ~2244<br>42        | 5<br>2            | 4            | 244<br>15        | _              | 4    | 178<br>12        | -                     | 3         |
| VIII.    | ,        | Hannover .              | { <b>a.</b><br>b∙                     | 4144<br>75    | 452<br>56       | 65<br>1 | 3773<br>73         | 435<br>48         | 1            | 371<br>2         | 8              | 1    | 1                | 9                     | 2         |
| IX.      | •        | Westphalen              | { <b>a.</b><br>  h.                   | 1458<br>73    | 1174<br>570     | 23      | 1339<br>70         | 1104<br>559       | 23<br>—      | 119<br>3         | 70<br>12       | -    | 66               | 55 -<br>7 -           | -         |
| X.       | •        | Deffen-Raffan           | 8.<br>b.                              | 2258<br>53    | 674<br>29       | -       | 2046<br>53<br>1684 | 661<br>28<br>3622 | 83<br><br>34 | \$12<br>-<br>313 | 570            | 1    | -                | 438                   | -         |
| XI.      | 98heinpr | obinz                   | <b>a.</b><br>b.                       | 1997<br>97    | 4192<br>1756    | 1       | 89                 | 1673              | 1            | 8                | 83             | -    | 1 4              | 45                    | -         |
| XII.     | Pohenzo  | Mernsche Lande          | <b>а.</b><br>b.                       | 1             | 118             | 3       | 1 -                | 117               | 3            | _                | 1              | -    | =                | =                     | - <br>-   |
|          |          |                         | {a.<br>b.                             | 35585<br>1180 | 12587<br>2689   | 1 .     | 32976<br>1137      | 11681<br>2576     |              | 2609<br>43       | 906            | - 1  | 1038<br>24       |                       | 9         |
|          | - Gefam: | mtsummen a. un          | bь.                                   | 36765         | 15276           | 424     | 34113              | 14257             | 367          | 2652             | 1019           | 57   | 1062             | 614                   | 13        |
|          |          |                         |                                       |               | 52465           |         | -                  | 18737             |              |                  | 3728           |      | 1                | 1689                  |           |

|                                                                                     |             |          |                                        |         | В.     |                                                                       |          |                            |                  |                |          |                        |                                                       |              |                                                             |             |        |                                                                                         |             |              |                                                    |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|------------------|----------------|----------|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------|-----|
| Stellen.                                                                            |             |          |                                        |         |        | Bulfe-Lehrer- und -Lehrerinnen- (Abjuvanten-, Gehülfen- 2c.) Stellen. |          |                            |                  |                |          |                        |                                                       |              |                                                             |             |        |                                                                                         |             |              |                                                    |     |
| 3.<br>nicht besetzten Stellen<br>(Col. 2. b.)                                       |             |          |                                        |         |        |                                                                       | 4.       | 5.<br>Davon (Col. 4.) find |                  |                |          |                        | 6.<br>Bon ben nicht besetzten Stellen<br>(Col. 5. b.) |              |                                                             |             |        |                                                                                         |             |              |                                                    |     |
| geprüfte Lehr-<br>frafte einer an-<br>bern Schule<br>ober Maffe ic.<br>mitverfeben. |             |          | terricht-<br>liche<br>Berfor-<br>gung. |         | r<br>t | ber Stellen<br>Aberhaupt.                                             |          |                            | māßig<br>befett. |                |          | b.<br>nicht<br>besett. |                                                       |              | prüfte Lehr-<br>fräfte (Prä-<br>paranben 2c.)<br>verwaltet. |             |        | b. werben burch geprüfte Lehr- fräfte einer an- bern Schule ober Raffe 2c. mitverfehen. |             |              | jebe un-<br>terricht-<br>liche<br>Berfor-<br>gung. |     |
| g                                                                                   | fath        | Ħ.       | Bas                                    | Tat 6   | 9      | ğ                                                                     | fath     | 9                          | 1gas             | fath           | HP.      | epgi                   | att.                                                  | <u>a</u>     | 1883                                                        | fatt        | itb.   | gas                                                                                     | tatb.       | ë.           | <b>1</b>                                           |     |
| 219                                                                                 | 23          | 1        | 15                                     | 10      | _      | 17                                                                    | 4        |                            | 15<br>6          | 4              | _        | 2                      | _                                                     |              | _                                                           | _           | 1 1    | 2                                                                                       | _           | -            | _ <br>_ -                                          |     |
| 239<br>7                                                                            | 1           | _        | 2                                      | 1       | _      | 17<br>15                                                              |          | <u> </u> _                 | 11<br>14         |                |          | 6                      | _                                                     |              | 1                                                           | =           | _      | 5<br>—                                                                                  | =           | _<br>_       |                                                    | _   |
| 58<br>2                                                                             | 1           | <u>-</u> | 7                                      | _       | _      | 9<br>3                                                                | =        |                            | 6<br>—           | :<br> <br> -   | -        | <b>3</b>               | _                                                     | _            | <b>3</b>                                                    | _           | _      | _                                                                                       | _           | -            | - -                                                | - - |
| 28<br>—                                                                             | 68<br>—     | 4        | 7<br>—                                 | 16<br>— | 1      | =                                                                     | =        |                            | <u> </u>         | _              |          | =                      | _                                                     | _            | <u> </u>                                                    | _           | _      | =                                                                                       | _           | <del>-</del> | - -<br> - -                                        | 丰   |
| 57<br>—                                                                             | 62          | <br> -   | 5<br>                                  | -<br> - | _      | -                                                                     | 647<br>1 | _                          | -                | 366<br>1       | -        | 263<br>—               | _                                                     |              | 68<br>—                                                     | 18<br>—     | 1 1    | 185<br>—                                                                                | <b>26</b> 3 | _            | 10 -<br>                                           | - - |
| 211                                                                                 | 4           | _        | _<br>_                                 | _       | _      | 7                                                                     | <u>-</u> | _                          | 6                |                | -        | 1                      | 1                                                     | _<br>_       | 1 -                                                         | _           | _      | _                                                                                       | 1 -         | =            |                                                    | - - |
| 52<br>3                                                                             | -<br>-<br>7 | 7        | 14                                     | _       | 1      | 349                                                                   | _        | -<br> -                    | 307<br>—         | -              |          | 1.07                   | _                                                     |              | 28<br>1<br>63                                               | _           | _      | 11                                                                                      | 2           | =            | 3 -<br>-                                           | -   |
| 245<br><br>49                                                                       | 7<br>13     | -<br>-   | 1                                      | -       | 11     | 201                                                                   | 11       | <br> -                     | 104<br>17<br>3   | 7<br>-<br>3    | -        | 97                     | -                                                     | <del>-</del> | 1                                                           | -           | -      | 34                                                                                      | _           | _            |                                                    |     |
| 2<br>2<br>209                                                                       | 13<br>5     | 19       | 4                                      | -<br>-  | _<br>1 | 3<br>-<br>88                                                          | 93       | _                          | -<br>53          | <del> </del> - | ļ        | 35                     | 12                                                    | =            | _                                                           | _           | _      | 35                                                                                      | 12          | _            |                                                    |     |
| 123                                                                                 | 120         | -        | 13                                     | 19      | 2      | 1                                                                     |          | !                          | 1                | 1              | <u></u>  | -<br>  3               | _                                                     | E            | 3                                                           | _<br>_<br>3 | _      | -                                                                                       | 9           | -            |                                                    |     |
| 4                                                                                   | 36<br>1     | _        | <u>-</u>                               | 2       | _      | -<br> -                                                               | 49       | -                          | -                | 32             | -        | <u> </u>               | 17                                                    | _            | <br> -                                                      | -           | <br> - | <br> -                                                                                  | 13          | -            |                                                    |     |
|                                                                                     |             | _        | -                                      | _       | _      | _                                                                     | 3        |                            | _                | 3              | 1        | _                      |                                                       |              | _                                                           | _           | -      | _                                                                                       |             | _            |                                                    | 上   |
| 1490                                                                                | 313<br>48   | 28<br>   | 81                                     | 42      |        | 1160<br>46                                                            | ,        |                            | 708<br>35        | 496            | 1        | 452<br>8               | 3 <b>2</b> 0                                          | <br> -       | 167<br>7                                                    |             | _      | 272                                                                                     | 293         | _            | 13                                                 | -   |
| 1508                                                                                | 361         | 28       | 82                                     | 44      | 16     | 1206                                                                  | 82       | <u>.</u>                   | 746              | 505            | <u> </u> | 460                    | 320                                                   |              | 174                                                         | 27          | _      | 273                                                                                     | 293         | _            | 13                                                 | - - |
| 1897                                                                                |             |          | 142                                    |         | 2      | 2031                                                                  |          |                            | 1251             |                |          | 780                    |                                                       |              | 201                                                         |             |        | 566                                                                                     |             |              | 1                                                  |     |

Rach ber vorstehenden Busammenstellung find vorhanden 52,465 ordentliche Lehrers, baw. Lehrerinnenstellen und 2031 Sulfelehrerstellen,

zusammen 54.496 Cebrer= und Lebrerinnenftellen.

Es waren im Monat Juni 1873 (Centrl. VI. de 1874 S. 210 ff.) vorhanden 49,709 ordentliche Lehrer= und 2337 Hülfslehrerftellen, zusammen 52,046 Lehrer=, bezw. Lehrerinnenstellen. Die ordentlichen Lehrerstellen haben sich sonach vermehrt um 2756, die Hülfslehrer=stellen dagegen vermindert um 306. Bringt man diese in Abzug, so hat in der Zeit vom Juni 1873 bis zum Juni 1875, also innerhalbzweier Jahre eine Vermehrung von überhaupt 2450 Stellen stattgefunden.

Es muß indeß bemerkt werden, daß diese Zahl insofern eine Berminderung erfährt, als in der früheren Nachweisung eine Anzahl von Stellen Aufnahme nicht gefunden hatte, welche in der jestigen Zusammenstellung aufgeführt worden sind. Es sind dies bei Nr. 5 (Berlin) 82, bei Nr. 27 (Stadt Osnabrud) 33, bei Nr. 31 (Prov.

hannover) 66, in Summa 181 Stellen.

Nimmt man an, daß dieselben im J. 1873 fammtlich bereits vorhanden waren, was kaum zutreffen durfte, und rechnet man diese Zahl den damals vorhanden gewesenen Lehrerstellen (52,046) hinzu, so stellt sich die Summe pro 1873 auf 52,227. Thatsächlich hat also eine Bermehrung der Stellen um 2269 stattgefunden.

Im S. 1873 waren vorhanden nicht ordnungsmäßig besette, bezw. unterrichtlich nicht versorgte Lehrerstellen 2780; nicht ordentslich besette, bezw. unterrichtlich nicht versorgte Gulfelehrerstellen 836,

im Ganzen alfo folder Stellen 3616.

Im 3. 1875 waren vorhanden nicht ordnungsmäßig besette, bezw. unterrichtlich nicht versorgte Lehrerstellen 3728; nicht ordent= lich besette, bezw. unterrichtlich nicht versorgte Hulfslehrerstellen 780,

im Gangen alfo folder Stellen 4508.

Die Zahl der im J. 1875 nicht ordnungsmäßig besetten, bezw. unterrichtlich nicht versorgten Lehrer- und Hulfslehrerstellen erscheint also im Vergleich mit dem Jahre 1873 um 892 erhöht. Andrerseits darf nicht übersehen werden, daß die Lehrerstellen sich überhaupt um 2269 vermehrt haben. Erwägt man dies, so ist gegen 1873 jett ein Plus von 1377 ordnungsmäßig besetten Lehrer- und Hulsehrersstellen vorhanden, d. h. die Zahl der fungirenden Lehrkräfte ist in den gedachten zwei Jahren um 1377 gewachsen.

Dies ergiebt sich auch aus folgender Berechnung. Bon den 1873 vorhandenen 52,227 Stellen waren — wenn auch die oben erwähnten 181 Stellen ordnungsmäßig besetzt waren, — ordnungsmäßig besetzt Eehrer= bezw. Hülfslehrerstellen vorhanden 48,611.

Bon den 1875 vorhandenen 54,496 Stellen sind ordnungsmäßig besett 49,988. Auch auf diese Weise stellt sich also das Wehr auf die Zahl von 1377 heraus. Was die unterrichtlich gar nicht versorgten Stellen anlangt, so betrugen dieselben im J. 1873 zusammen 149, im J. 1875 sind es 155. Davon kommen 11 indeh auf die jüdischen Lehrerstellen in der Provinz Hannover, welche 1873 außer-Rechnung geblieben waren.

Das Berhaltniß ift fich bemnach ziemlich gleich geblieben.

Nach der früheren Nachweisung waren 3177 Stellen durch weibliche Lehrkräfte verwaltet. Rechnet man hinzu, daß damals 21 Lehrerinnen, welche sich unter den oben erwähnten 181 besinden, ichon im Dienste standen, so waren an weiblichen Lehrkräften übershaupt 3198 thätig. Nach der jetzigen Nachweisung sind es 3768. Es hat sich sonach die Zahl der Lehrerinnen innerhalb zweier Jahre versmehrt um 570, die Zahl der Lehrer dagegen, da 1377 Stellen mehr

befest waren, um 807.

Aus Borftebendem erhellt, daß leider ein Mangel an Behr= traften für die Volksschulen allerdings noch immer vorhanden Er ist aber erfreulicherweise nicht so umfänglich, als hin und wieder angenommen und geaußert worden ift. Es wurde berfelbe noch um vieles geringer fein, wenn nicht in ben letten Sahren die Bermehrung der Lehrerftellen an den Seminaren, Die Begrundung einer großen Babl von neuen Schullehrer-Seminaren, Praparanden-Anstalten und Rreisschulinspectoraten auch eine große Bahl von Lehr= fraften aus bem Kreise der Bolfsidullebrer in Anspruch genommen hätte. Auch an den höheren Lehranstalten sind seminaristisch gebil= bete Lehrer fur die Borfchulen u. f. w. mehr als fruber angestellt worden. Das Privatschulmesen, welches mit bem Wachsthum ber großen Stadte, Die bas Unterrichtsbedurfniß durch öffentliche Schulen nicht fo fonell, ale es bervortrat, befriedigen konnten, gewachsen ift. bat eine Menge ber bezeichneten Lehrfrafte gebraucht. die Entfernung einer großen Babl von Mitgliedern geistlicher Genoffenschaften, welche Lebramter an öffentlichen Glementariculen inne hatten, den sonstigen Durchschnittsbedarf an weltlichen Lehrkräften nicht unerheblich erhöht. Außerdem find eine nicht geringe Bahl in Preugen ausgebildeter Lehrer in ben Schuldienft ber Reichslande Elfaß und gothringen, sowie nach Sachsen und andern beutschen Landen übergetreten. Andere haben fich in biefer Beit andern Beichaftigungen (bei der Industrie, der Gisenbahn, Post 2c.) zugewendet. Hoffentlich werden in dieser Richtung die veranderten Verhaltniffe und insbesondere die inzwischen erfolgte weitere Aufbefferung der Lebrergehalter von gunftiger Birtung fur bas Bolfsichulmefen fein.

Mehr noch wird der Versorgung der Volksschulen mit Lehrsträften die Vermehrung der Seminare zu Gute kommen. Im 3. 1870 (Centrl. Bl. de 1871 S. 643 ff.) bestanden 76 Lehrers Seminare, jeht ist ihre Zahl mit Einschluß von 6 Lehrerinnens

Seminaren auf 100 geftiegen.

3m 3. 1870 maren von ben etatsmäßigen Stellen an ben

Seminaren (4857) befest 4786. Bu Anfang bes Jahres 1875 hatten 91 Lehrer-Seminare 7531 etatsmäßige Stellen, von welchen etwa 6000 befest waren.

Hieraus ergiebt sich, daß die Bahl der in der Ausbildung begriffenen Seminaristen um mindestens 1200 größer ist als vor 5 Jahren.

Da die Vorbildung drei Jahre dauert, so sind mithin 400

Schulamte-Candidaten jabrlich mehr verfügbar, ale bamale.

Sobald auch die noch in der Entwicklung begriffenen neuen Seminare voll besetz sein werden, wird die Bahl der von den Lehrerbildungsanstalten entlassenen Schulamts-Candidaten hinreichen, das gegenwärtige Bedürfniß zu decken. Insosern jedoch die Lehrerstellen noch erheblich vermehrt werden müssen, wenn überall die Bahl der Lehrer zu derjenigen der schulpflichtigen Kinder in das gehörige Berhältniß gesetzt werden soll, sieht sich die Unterrichtsverwaltung noch vor weitere Aufgaben gestellt. Im hinblick auf dassenige, was sich bisher in den letzten Jahren hat erreichen lassen, durfte mit Grund zu hoffen sein, daß es ihr gelingen wird, diese Aufgaben in nicht zu ferner Zeit zu lösen.

22) Ausschluß einer Anrechnung außerpreußischen Schulbienftes bei Bestimmmung über die Dienstalterszulagen.

Berlin, ben 18. September 1875. Auf ben Bericht vom 12. Juli d. 3. eröffne ich der Roniglichen Regierung, daß dem Lebrer N. in N. eine sogenannte Dienstalters= zulage aus Staatsfonds zur Zeit nicht gewährt werben tann. Gine berartige Bulage ift nach ben maßgebenden allgemeinen Beftimmungen erft mit Ablauf bes awölften Ralenderjahre nach bem durch Betleihung einer Stelle an einer öffentlichen Schule erfolgten Dienftantritt zu bewilligen und bat die Bestimmung, denjenigen Boltsfoullebrern, welche die vorgeschriebene Beit im öffentlichen Schulamt erfolgreich thatig gewesen find, eine Erleichterung ihrer Lage in Anertennung Diefer ihrer bem Gemeinwefen geleifteten Dienfte gu ver-Dabei konnen Dienste, welche in einem anderen Staate an einer öffentlichen Schule geleiftet find, nicht in Betracht tommen, da der diesseitige Staat eine Annerkennung fur folche Dienste zu gewähren nicht in ber Lage ift. Auch lätt fich im Allgemeinen nicht wohl behaupten, daß die Anrechnung außerpreußischen Schuldienstes bei Bestimmung über die Dienstalterszulagen den Bugug auswärtiger Lehrer begunftigen murbe. Dies tonnte vielmehr, wenn überhaupt angenommen werden barf, daß barauf ein besonderes Gewicht gelegt wird, eber vom Gegentheil erhofft werben, indem ein Lehrer, welcher um der Dienstalterszulage willen in den biebfeitigen öffentlichen Schuldienst treten wollte, Grundi hatte, dies sobald als möglich zu thun, wenn ihm der außerpreußische Schuldienst in

dieser Sinfict feinen Bortheil bringt.

----

Sollten übrigens im Einzelfall besondere Berhältnisse es gerechtfertigt erscheinen lassen, einem Lehrer, welcher nach den maßgebenden Bestimmungen zum Genuß einer sogenannten Dienstalterszulage aus Staatssonds noch nicht gelangen kann, obwohl er, wenn
ihm die außerpreußische Lehrthätigkeit an einer öffentlichen Schule
angerechnet würde, darauf eine Anwartschaft hätte, eine außerordentliche Bewilligung zu Theil werden zu lassen, so wurde die Königliche
Regierung in der Lage sein, nach Maßgabe der vorhandenen Mittel
eine persönliche Zulage bezw. einmalige Zuwendung unter Beachtung
der in dieser Beziehung ergangenen Bestimmungen zu gewähren.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten.

An bie Königliche Regierung in N. U. III. 8471.

### Berfonal : Beranberungen, Titel : und Orbens : Berleihnugen.

### A. Beborben.

Den Provinzial-Schulrathen Dr. Schrader zu König &berg i. Prg. und Dr. Wehrmann zu Stettin ift der Charafter "Geheimer Regierungs-Rath" verlieben,

der Gymnaf. Director von Raczel in Glogau zum Provinzials Schulcollegium zu Cob.

leng überwiesen,

dem bish. Superintendenten Peterson zu Graubeng ber Rothe

Abler-Orden dritter Rlaffe mit der Schleife verliehen,

zu Kreis-Schulinspectoren im Regierungsbezirk Oppeln find ernannt worden die bish. commissarischen Kreis-Schulinspectoren Gymnasiallehrer Czygan zu Peiskretscham und Orbach, zu Leobschüg.

### B. Universitäten.

Dem ordentl. Profess. Dr. von Leydig in der medicin. Facult. der Univers. zu Bonn ist der Charafter als Geheimer Medicinalrath verliehen,

ber Vrivatbocent Dr. Baumftart in Greifemald gum außerorbentl. Profess. in der philosoph. Facult. der Univers. daselbst, und

an der Univers. zu Ronigeberg i. Drg. find die Privatdocenten Dr. Berthold in der medicin. Facult. und Dr. Saalichup in der philosoph. Facult. zu außerordentl. Professoren ernannt worden.

Als Privatdocenten sind eingetreten bei der Universität

au Berlin: in die medicin. Facult. Dr. med. goblein, au Bonn: in die medicin. Facult. Dr. med. Burger,

au Breslau: in die medicin. Facult. der interimift. Profector ber Anatomie Dr. Solger,

au Gottingen: in die philosoph. Facult, der Affiftent Dr. Fromme am phyfital. Cabinet, und der Affiftent Dr. gubwig am zootomischen Inftitut dafelbft,

zu halle: in die philosoph. Facult. Dr. phil. Thiele, und Dr. phil. von Liebenberg,

zu Königsberg i. Prfi.: in die philosoph. Facult. Dr. phil. Sentid.

### Bomnafial= und Real=Lehranftalten.

Den Gomnafial = Dberlehrern Dr. Golifch ju Schweibnis, Eichner ju Gleiwis, und Dr. Opel ju Balle a. b. S. ift das Pradicat "Professor" beigelegt,

ber Gymnafial-Dberlehrer Gunther zu Bromberg in gleicher Gigen-

schaft an das Symnas. zu Krotoschin berufen,

au Oberlehrern find befordert die ordentl. Lehrer Dr. Matthia am Wilhelms-Gomnaf. ju Berlin, und Dr. Dreuf am Gomnas. zu Lieanit.

als orbentliche Lehrer sind angestellt die Schulamte-Candidaten Engel und Dr. Pratje am Gymnas. zu Elberfeld,

Gobel am Gymnas. zu Effen,

als Glementarlehrer find angestellt worden die Lebrer Burgens am Gymnaf. zu Coesfeld, Rudolph = zu Rempen.

Dem ordentl. Lehrer Dr. Ahn bei ber Realschule ju Trier ift ber Dberlehrertitel verlieben,

als ordentliche Lehrer find angestellt die Schula. Candidaten

Dr. Sagen an der Realich. zu Crefeld,

Schmeding = = su Effen, als Elementarlehrer ift angestellt worben ber Lehrer Belb an ber Gemerbeschule (Realich. 2. D.) zu Remicheid.

An der höberen Burgerschule zu Dulken ist der Schulg, Canbid. Abrens als ordentl. Lehrer angestellt worden.

### D. Seminarien, 2c.

An dem evang. Schullehrer=Seminar zu Creuzburg ift der ordent= liche Lehrer Lochmann zum ersten Lehrer befördert, der Gulfs- lehrer Darr provisorisch als ordentlicher Lehrer, und der Gulfs- lehrer Neumann von der Baisen= und Schulanstalt zu Bunzlau als Hulfslehrer angestellt,

an dem Shullehrer=Seminar ju Pilchowip find die provisorischen

Lehrer Jeron und Jendrzof, und

bei bem Schull. Semin. zu Biegenhals ber provisorische Lehrer Plischte als orbentliche Lehrer angestellt,

der ordentl. Seminarlehrer Magnus zu Reuwied ist in gleicher Gigenschaft an das Schull. Semin. zu Wunft orf versett,

an dem Schull. Semin. zu neuwied der Candidat der Theologie und erste Lehrer an der städtisch. Schule zu Münfterberg, Franzel als ordentl. Lehrer provisorisch,

an dem Schull. Semin. zu Mettmann find der Lehrer Hinkel definitiv und der Lehrer Piepgras provisorisch als ordents.

Lehrer angestellt worden.

An dem Baisenhause zu Bunglau ist der Schula. Candid. Mai= wald als Hulfslehrer angestellt worden.

Es haben erhalten ben Königl. Kronen-Orden vierter Klasse: Preiß, hauptlehrer zu Spandau, Krs Ofthavelland; ben Abler ber Inhaber bes Königl. hausordens von hohenzollern: Böhmer, kath. Lehrer zu Röttgen, Krs Bonn; bas Allgemeine Ehrenzeichen:

Fitschen, bish. evang. Hauptlehrer zu Estebrügge im Stader Marschtreise.

Fredmann, fath. Lehrer ju Bernshaufen, Rre Dfterode.

### Ansgeschieden aus dem Amte.

Geftorben:
Professor Piotrowski an der Kunst-Atademie zu Königs= berg i. Prg.

In den Ruhestand getreten:
Geheim. Regierungs- und Schulrath Conditt zu Potsbam,
Oberlehrer Profess. Collmann am Gymnas. zu Bielefeld,
Oberlehrer Professor Remacly am Gymnas. zu Bonn, und
ist demselben der Rothe Adler-Orden vierter Klasse verliehen
worden.
Schreib- und Zeichenlehrer Auling am Gymnas. zu Münster.

### Inhaltsverzeichniß bes Januar-Heftes.

Minifterium ber geiftlichen ac. Angelegenheiten S. 1.

- 1) Deutsche Behrordnung S. 4. 2) Ablegung ber Staatsprüfung seitens ber Theologen abgesondert von dem theologischen Examen S. 25. 3) Anrechnung des Feldzuges von 1866 als Ariegsjahr dei Pensionirungen S. 26. 4) Berpackung der Reichsmilingen S. 26. 5) höhe der Zahlungen, filr welche Possifieine als glittige Rechnungsbelege angenommen werden S. 27. 6) Befreiung der Schuläcker von Kirchenbaubeiträgen S. 28.
- 7) Bestätigung ber Rectorwahl zu Riel S. 29. 8) Ratholifch-theologisches Convictorium zu Bonn S. 29.
- 9) herausgabe von Schulbiichern burch Lehrer hoherer Unterrichts-Anstalten S. 29. 10) Befähigung jur Ertheilung bes ifraelitischen Religions-Unterrichts an höheren Lehranstalten S. 31. 11) Jurudzahlung bes über bas Beburfuiß erhobenen Theiles eines Staatszuschuffes S. 32.
- 12) Unterfititung ber Zöglinge in Privat-Präparanbenanstalten S. 33. 13) Etats- und Rechnungswesen bei den Seminarien und den Präparandenanstalten S. 34. 14) Wochenschrift: Deutsche Schulgesetz-Sammlung S. 44. 15) Rothwendigkeit des Rachweises der Kenntnis fremder Sprachen in der Rectorpräsung S. 44. 16) Festsetzung und Berössentlichung der Prüfungstermine stür Lehrer an Mittelschulen und für Rectoren S. 45. 17) Termine für die Prüfung der Mittelschulen und der Rectoren im Jahre 1876 S. 46. 18) Termine für die Prüfung der Schlichuser und der Rectoren im Jahre 1876 S. 46. 18) Termine für die Prüfung der Schlichuser und der Lehrer innen im Jahre 1876 S. 47. 19) Besähgungszugnisse aus der Turnehrerinnen-Prüfung S. 50. 20) Dreijähriges Berbleiden der Lehrer im Bssentlichen Schulamt in der Prodinz Brandenburg S. 51. 21) Nachweisung über die vorhandenen Lehrerstellen in Beziehung auf deren Besetzung und beziehungsweise Erseidigung im Juni 1875 S. 52. 22) Ausschluß einer Anrechnung anherdrußischen Schuldienstes bei Bestimmung über die Dienstalterszulagen S. 68.

Berfonaldronit S. 69.

### Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geiftlichen, Unterrichts = und Wedicinal = Angelegenheiten.

*№* 2.

Berlin, den 28. Februar

1876.

Reier des hundertjährigen Geburtstags der hochseligen Ronigin Louise.

Berlin, den 10. Februar 1876.

Auf den 10. März d. 3. fällt der hundertjährige Geburtstag der hochseligen Königin Louise. Obgleich ich annehmen darf, daß die Königliche Regierung zc. die Feier dieses Tages in den Schulen Ihres Berwaltungsbezirkes bereits selbständig in Aussicht genommen hat, so erscheint es mir bei der hohen Bedeutung desselben doch geboten, für den ganzen Umfang der Monarchie gleichmäßige Ansordnung zu treffen.

Ich bestimme daher, daß am 10. f. M. in allen öffentlichen und Privat=Mädchenschulen der Unterricht ausfallen und an dessen Stelle eine Feier treten soll, in welcher der Geschichtslehrer oder Dirigent der Anstalt den Schülerinnen in freiem Bortrage das Lebensbild der erlauchten Frau vorführt, welche in den Zeiten des tiefsten Leidens so opferfreudig an der Erhebung des Bolkes mitzgearbeitet und allen kommenden Geschlechtern ein hohes Beispiel weiblicher Tugend gegeben hat.

Bo sich die Gemeinden bezw. die Schulvorstände geneigt finden lassen, die erforderlichen Mittel zu bewilligen, find besonders fleißigen Schulerinnen zur dauernden Erinnerung an die Feier des Tages Pramien zu geben, und find zu solchen Lebensbilder der Königin Louise und andere auf die Zeit der Befreiungstriege bezügliche

Schriften zu mahlen.

In den Knabenschulen, sowie in den Schulen, in welchen Knaben und Madchen gemeinsam unterrichtet werden, tritt die Feier an die Stelle der beiden letten Unterrichtsstunden des Vormittags.

fammtliche Ronigliche Regierungen, die Confiforien ber Proving hannover und ben Ober-Kirchenrath ju Rordhorn.

1876.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial-Schulcollegium zur Reuntnignahme und mit der Beranlassung, auch bezüglich der Schullehrer- und Lehrerinnen-Seminare, sowie der höheren Lehr- anstalten Seines Berwaltungsfreises entsprechende Anordnung zu treffen.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

An bie Königlichen Provinzial-Schulcollegien. U. III. 1291.

## 1. Allgemeine Verhältnisse der Behörden und Beamten.

23) Zusammensetung ber Prüfungs-Commissionen für bie wissenschaftliche Staatsprüfung der Canbidaten bes geistlichen Amts für das Jahr 1876.

(Centrbl. pro 1874 Seite 637 Dr. 218.)

Berlin, den 8. Januar 1876. Im Berfolg meiner Bekanntmachung vom 12. November 1874 wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Prüfungsscommissionen für die wissenschaftliche Staatsprüfung der Candidaten des geistlichen Amts für das laufende Jahr wie folgt zusammensgeset find:

- I. Commissionen, welche die Staatsprüfung in Berbindung mit der theologischen Prüfung abnehmen.
  - 1. In Salle a. S., Proving Sachfen.

Dr. Jacobi, Professor, Bugleich Borfigender ber Commission,

Dr. Schlottmann, Professor,

- Dr. Benichlag, begi. .
  - 2. In Ronigsberg, Proving Preugen.

Dr. Boigt, Professor und Pfarrer, zugleich Borfigender der Commission,

Freiherr Dr. ron Gutschmid, Professor, Dr. Cholevius, begl. .

3. In Berlin, Provinz Brandenburg.

Dr. Dorner, Ober-Confistorialtath, zugleich Borfipender der Commission, Dr. Ripfd, Profeffer,

Dr. Rleinert, begl. und Pfarrer.

4. In Stettin, Proving Pommern.

Dr. Behrmann, Geheimer Regierunge. und Provinzial=Schuls rath, jugleich Borfigender ber Commission,

Dr. Baier, Profeffor,

Dr. Bendemann, Gymnafial-Director.

5. Ju Pofen, Proving Pofen.

Dr. Polte, Provinzial-Schulrath, zugleich Borfigender der Commission,

Dr. Somars, Professor und Gymnafial-Director,

Reichard, Confiftorialrath.

6. In Breslau, Proving Schlefien.

Dr. Reuter, Professor, jugleich Borfigender der Commission,

Dr. Dilthen, Professor,

Dr. Palm, degl. .

7. In Münfter, Proving Beftphalen.

Dr. Smend, Confiftorialrath, zugleich Borfigender der Commiffion,

Dr. Bona = Deper, Profeffor,

Dr. Schafer,

8. In Cobleng, Rheinproving.

degl. .

Dr. Sopfner, Provinzial - Schulrath, zugleich Borfigender der Commission,

Dr. Bona : Meper, Profeffor,

Dr. Schäfer, digl. .

9. In hannover, Proving hannover.

Thilo, Ober-Confistorialrath, Bugleich Borfipender ber Commission,

Dr. Bagemann, Professor,

Dr. Biedasch, degl.

10. In Riel, Proving Schleswig-Solftein.

Somars, Confistorialrath, Bugleich Borfigender ber Commission,

Dr. Lahmen er, Provinzial-Schulrath,

Dr. Bolquardien, Professor.

11. In Marburg, Regierunge-Begirt Caffel.

Dr. Beppe, Professor, zugleich Borfigender der Commission,

Dr. Lucae, Professor,

Dr. Beingarten, begl. .

12. In Berborn, Regierungs-Begirt Biesbaden. Lobmannn, Confiftorialrath in Biesbaden, zugleich Borfigender der Commission. Dr. Beingarten, Profeffor, deal. . Rribler,

#### II. Commiffionen, welche bie Staatsprüfung ohne Berbindung mit der theologischen Prufung abnehmen.

- 1. In Emden, Proving Sannover. Bartels, Confiftorialrath, General = Superintendent in Aurich, Bugleich Borfigenber ber Commiffion. Baffe, Regierunge= und Schulrath, Dr. Someden bied, Gymnafial-Director.
  - In Breslau, Proving Schlefien.

Dr. Reisader, Gymnafialbirector, jugleich Borfigenber ber Commission,

Dr. Dilthen, Professor, Dr. Pfeiffer, begl. .

3. In Münfter, Proving Beftphalen.

Dr. Souly, Gebeimer Regierungs = und Provingial = Schulrath, zugleich Borfinender der Commiffion.

Dr. Riehues, Profeffor, Dr. Stord, bsal. .

4. In Bonn, Rheinproving.

Dr. Simrod, Professor, zugleich Borfipender ber Commission,

Dr. Bona- Mener, Professor, Dr. Schafer,

Die Errichtung gleichartiger Commissionen in ben Provingen

Dreufien und Beffen-Raffau bleibt vorbehalten.

Die weiter erforderlichen Befanntmachungen werden in ben öffentlichen Blattern ber verschiedenen Provingen Seitens ber Borfipenden der einzelnen Commissionen erfolgen.

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

Befanntmadung.

G. I. 7157.

24) Pradicat aus ber wiffenschaftlichen Staatsprüfung ber Candidaten des geistlichen Amts.

Berlin, ben 11. Januar 1876.

Nach dem von Ew. Hochwohlgeboren unterm 2. d. M. einsgereichten Verzeichniß der von der dortigen Commission II. für die wissenchaftliche Staatsprüfung der Candidaten des geistlichen Amts im Laufe des verstossenen Jahres geprüften Candidaten ist dem unter Rr. — aufgeführten R. das Prädicat "gut bestanden" ertheilt worden.

Ew. Hochwohlgeboren mache ich bemzufolge auf ben §. 11. ber Juftruction vom 26. Juli 1873 aufmerksam, nach welchem bas über bas Ergebniß der Prüfung auszustellende Zeugniß nur auf "bestanden, ober "nicht bestanden" zu lauten bat.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Forfter.

An,

ben zc.

G. I. 72.

25) Schrift über die Bestimmungen für den einjährig = freiwilligen Militairdienst.

Berlin, ben 4. Februar 1876. Das Königliche Provinzial = Schulcollegium mache ich im Instereffe der Anstalten Seines Ressorts auf die so eben auf Beranslassung des Königlichen Kriegs-Ministeriums erschienenen "Bestimmungen über den einjährig-freiwilligen Dienst im stehenden Heere und in der Marine" u. s. w. (Berlin 1876 bei Mittler und Sohn) hiermit ausmerksam.

Der Minifter der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

fammtliche Ronigliche Provinzial-Schulcollegien.

U. II. 621.

26) Abrechnungsverfahren zwischen ben Special=Bau= taffen und den Provinzial-Haupttaffen; Caution der Special-Bautaffen-Rendanten.

Berlin, ben 29. October 1875. Dem Königlichen Confistorium zc. übersende ich in der Anlage Abschrift einer von dem herrn Finanz Minister und dem herrn Minister für handel zc. unter'm 25. Juli or. gemeinschaftlich an die sammtlichen Königlichen Regierungen zc. im Einverständniß mit der Königlichen Ober=Rechnungs=Kammer erlassenen Circular-Berfügung, betreffend das Abrechnungsverfahren zwischen den Special-Baukassen und den Provinzial-Hauptkassen und die Regulirung des Cautionswefens der Special-Baukassen-Kendanten, zur Kenntniß= nahme und Rachachtung.

Der Minifter der geistlichen ac. Angelegenheiten. Im Auftrage: Forft er.

un bie fammtlichen Königlichen Confetorien, Provinzial-Schulcollegien, Universitäts-Curatorien, 2c. 2c.

G. IR. 5621.

Berfahren, daß diejenigen Beträge, welche aus den Provinzial-hauptkassen an die Special Baukassen zur Bestreitung der den letteren
obliegenden Zahlungen für Bauzwecke überwiesen werden, von den
haupt-Kassen sofort ihrem vollen Betrage nach bei den bezüglichen
Fonds desinitiv in Ausgabe verrechnet werden. Dies hat die Folge,
daß alljährlich in den Rechnungen der Regierungs 20. hauptkassen, und demgemäß auch in der Central-Rechnung von der hanbels-, Gewerbe- und Bau-Berwaltung, sowie in der allgemeinen Rechnung über den Staatshaushalt auch diejenigen Summen als bereits

Im Ressort der Bauverwaltung besteht bis jest allgemein das

Berlin, den 25. Juli 1875.

schlusse noch unverwendet bei den Special-Baukassen befinden, und entweder erst später verwendet werden oder für die Zwecke, zu welchen sie überwiesen sind, überhaupt nicht zur Verwendung ge-langen, vielmehr als im Bestande verbliebene Beträge den Haupt-kassen wieder abgeliesert und bei diesen dann zu Gunsten der allsgemeinen Staatsfonds vereinnahmt werden mussen.
Da die Jahres-Rechnungen hiernach einen richtigen Nachweis

befinitiv verausgabt nachgewiesen werden, welche fich am Jahres=

der zu Bauzwecken wirklich verwendeten Beträge nicht geben, so halten wir es im Einverständnisse mit der Königlichen Ober-Rechnungs-Rammer für nothwendig, zur Beseitigung dieses Miß-

ftandes Rachftebendes zu beftimmen.

a. Bird eine Special Baukasse errichtet, so erfolgt die Ueberweisung der erforderlichen Mittel an den Rendanten derselben nach Maßgabe des Bedürsnisses, wie dies im §. 3. der Instruction vom 8. Juni 1871\*) (Ministerial Blatt für die innere Verwaltung Seite 255—258) vorgeschrieben ist.

Die Sauptkaffe erhalt sonach bie Anweisung, ber Specials Bautaffe bie erforderlichen Betrage zu zahlen, und bei dem bezug.

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1872 Geite 523 Rr. 201 folg.

lichen Ravitel und Titel bes Raffen = bezw. bes Staatshaushalts=

Ctate in Ausgabe zu verrechnen.

b. Der Special-Baufaffen-Rendant bat die überwiesenen Betrage nach Maggabe ber Bestimmungen vorgenannter Inftruction bei fich in Ginnahme zu stellen, und über die Einnahme und Ausgabe demnachft vorschriftsmäßig Buch zu führen.

Fur diejenigen Raffen, welche gleichzeitig Ginnahmen und Ausgaben für mehrere Bauten nachzuweisen haben, wird hiermit ausdrucklich bestimmt, daß für jeden einzelnen Bau genau gesondert Buch geführt werden muß, und die Fonde für die einzelnen Bauten

nicht vermischt werden durfen.

c. Sobald ein Bau beendet ift, für benfelben fammtliche Ausgaben geleiftet und eigene von der Special-Bautaffe direct zu verrechnende Ginnahmen nicht mehr zu erwarten find, bat der Special-Bautaffen-Rendant den bei dem Baufonds etwa verbliebenen Beftand sofort und jedenfalls bis zum 15. Januar bes folgenden Jahres unter Beifügung eines Abichluffes an die haupttaffe gurudzuliefern.

Diese Rudlieferung wird in der Special Baurechnung durch Absehung von den aus der Hauptkaffe empfangenen und vereinnahmten Beträgen verausgabt, von der Regierungs= 2c. Saupttaffe dagegen burch Absehung von der Ausgabe bei dem bezüglichen Fonde ver-

einnabmt.

d. Bei benjenigen Bauten, welche am Schluffe bes Rechnungs= jahres noch nicht beendigt find, hat der Special-Bautaffen-Rendant feine Bucher in Ginnahme und Ausgabe am 10. Januar des folgenden Sabres abzuschließen, und den nicht zur Bermendung getommenen Betrag bei jedem Baufonde in die Bucher bes folgenden Sahres als einen von Neuem überwiesenen Betrag zu übernehmen. Er hat ferner sof ort, nachdem die Revision des Finalabschlusses von dem Kaffen = Curator erfolgt ift, der hauptkaffe für jeden einzelnen Bau einen Abichluft einzusenden.

e. Die zu c. und d. erwähnten Abschluffe find nach folgendem

Schema aufzustellen:

a. jur Beftreitung der Ausgaben bes - naber ju bezeichnenden -Baues sind der Special=Baukasse aus der zc. Hauptkasse überwiesen:

1) der am Schluffe des Vorjahres nicht verwendet gemesene Betrag der Ueberweisungen des Borjahres м Ą

2) laut Berfügung der ic. vom = =

3) laut Berfügung desgl. . aufammen

b. die eigenen beim Baufonds zu verrechnenden Einnahmen der Special-Baukasse im Jahre ( ) baben betragen:

| Uebertrag<br>2. für veräußerte alte Materialien 2c. (deren<br>Erlöse in dem Bauanschlage vorgesehen<br>sein müssen) M A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M                                                             | Ą                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| β. für veräußerte, aus den<br>Baufonds vorher neu be=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                      |
| schaffte Gegenstände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _                                                             | -                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                                                      |
| Gesamnt-Einnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =                                                             | =                                                    |
| c. die Ausgaben für den Bau im Laufe des<br>Jahres find bei der Special Baukasse gezahlt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                      |
| worden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =                                                             | e                                                    |
| d. Bon ben nachgewiesenen Ginnahmen find mit-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               | <u> </u>                                             |
| hin nicht verwendet worden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | s                                                             | =                                                    |
| f. In dem Falle zu d. sind der Regierungs zc. von der Special-Baukasse mit dem Jahres-Abschlusse zu. Duittungen einzusenden:  Die eine über denjenigen Betrag der zulett erfolg weisung, welcher in dem Jahre, auf welches de sich bezieht, bereits zu den Baukosten verwendet die andere über denjenigen Betrag, welcher disponib und nun als neue Uederweisung in die Bücher dei Jahres übertragen ist.  g. Die Hauptkasse hat auf Grund des Abschlusses nicht als verwendet nachgewiesenen Betrag bei dem bezügli | igleich<br>iten Uer Absolift.<br>el gebli<br>8 folge<br>zu d. | dwei<br>eber=<br>hluß<br>eben<br>nden<br>den<br>ond8 |
| von der Ausgabe abzusepen, diesen Betrag aber gleichzeiti<br>Ueberweisung für bas folgende Sahr zu buchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ig als                                                        | neue                                                 |
| Die Abschlüsse der Special-Baukassen sind nebst den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Duittu</b>                                                 | ngen                                                 |
| ben Rechnungsbelagen beigufügen. h. Der Abichluft zu c. und d. muß por ber Ginfent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | una ai                                                        | n die                                                |

h. Der Abichluß zu c. und d. muß vor der Einsendung an die hauptkasse von dem Kaffen-Curator dabin bescheinigt werden:

"daß die in vorstehendem Abschlusse aufgeführten Ausgaben für den darin bezeichneten Bau in den Rassendern (Manualen) der Special-Baukassen gehörig nachgewiesen und die Anweisungen und Quittungen über die einzelnen AusgabesBeträge bei den stattgehabten regelmäßigen und außerordentlichen Rassenrevisionen richtig und vollstandig vorgezeigt worden sind, ferner, daß nach den geführten Controlen weitere Ginnahmen, als in diesem Abschlusse nachgewiesen worden, nicht in Rechnung zu stellen gewesen sind "

Bei denjenigen Special = Baukassen, welche sich in den handen von Rendanten bereits dauernd bestehender Special = Unter = Rassen besinden, (Rreis-Steuer = , Steuer = , Forstkassen und dergl.) ist der Curator dieser Special = Rassen selbstverständlich auch Curator der

bem Rendanten übertragenen Bautasse. Diesem Curator ist, soweit dies bisher etwa nicht geschehen, von der Uebertragung einer Specials-Bautasse an den Rendanten, sowie von denjenigen Beträgen, welche ihm zur Bestreitung der Ausgaben aus der Haupttasse überwiesen werden, sowie von den sonstigen, bei der Specials-Bautasse zu vereinnahmenden Beträgen in jedem Falle Mittheilung zu machen. Auch ist diesen Curatoren ausdrücklich zur Pslicht zu machen, die Kassen und Buchsührung der Specials-Bautassen, insbesondere auch durch die vorschriftsmäßigen Revisionen ebenso zu überwachen, wie ihnen dies in Bezug auf den sonstigen von der Kasse zu verwaltenden Konds obliegt.

In den Fällen, wo Special-Baukassen solchen Personen übertragen werden mussen, welche nicht Rendanten bereits bestehender Unterkassen sind, muß von der Königlichen Regierung ein Curator für die Special-Baukasse, unter Bernässichtigung möglichster Kostenersparniß, jedesmal besonders bestimmt werden, dieser auch wegen vorschriftsmäßiger Ausübung seiner Functionen insbesondere auch wegen Bornahme der regelmäßigen und außerordentlichen Kassen-

Revisionen mit Anweisung verfeben merben.

i. Gleichzeitig bei Einreichung ber Abschluffe zu c. und d. an die Regierunge- 2c. Hauptkaffe ist eine zweite, ebenfalls vom Raffenscurator gehörig bescheinigte Aussertigung derselben an die den Bau

leitende Behörde (Regierung 2c.) einzureichen.

Diese hat den Abichluß zu prufen, und im Fall sich etwa eine Differenz herausstellen sollte, deren schleunigste Beseitigung bezw. Die Berichtigung der Bucher der hauptkasse noch vor dem Jahresrechnungsschlusse zu veranlassen.

Auch ist von ber Königlichen Regierung barüber zu machen, bag die Special-Bautaffen in Bezug auf fammtliche Special-Bau-

fonde die vorgeschriebenen Abichluffe rechtzeitig einreichen.

k. hinsichtlich des Cautionspesens der Special-Baukassendauten sindet die Allerhöchste Berordnung vom 8. August 1874 (G. S. S. 288) resp. die §§. 2. und 5. der Verordnung vom 10. Juli 1874 (G. S. S. 260°), soweit es sich um unmittelbare, im eigentlichen Staatsdienst stehende Beamte handelt, Anwendung.

Hinsichtlich der nicht zu den Staatsbeamten gehörigen Personen, auf welche das Cautionsgeset vom 25. März 1873 (G. S. S. 125) und die zu demselben ergangenen Allerhöchsten Berordnungen keine Anwendung sinden, sind dagegen bezüglich der Cautionsbestellung für die Special Baukassen besondere Bestimmungen nothwendig, und wird die Königliche Regierung daher ermächtigt, den Betrag der dessallsgen Caution nach Analogie des §. 2. der Allerhöchsten Bers

<sup>\*)</sup> Centrbi. pro 1874 Seite 569.

ordnung vom 10. Juli 1874, auf das Doppelte ber Bergütung, welche der Rendant voraussichtlich beziehen wird, festzusen.

Die Caution muß jedoch mindestens 150 Mart betragen, und

bobere Betrage muffen durch 150 theilbar fein.

Jebe Rechnung einer Special-Bautasse muß mit einer bei der Abnahme von der Königlichen Regierung hinsichtlich der Richtigkeit bescheinigten Anzeige darüber versehen werden, in welcher Art von dem Rendanten der Special-Bautasse Caution bestellt worden ift.

Der Finang-Minister. Der Minister für handel, Gewerbe Im Auftrage: von Ben B. und öffentliche Arbeiten. Im Auftrage: Schede.

bie fammtliche Koniglichen Regierungen und Landbrofteien, sowie an bie Königliche Ministerial-Baucommission bierfelbft.

I. 10670. F. DR. III. 11418. DR. f. S.

### 27) Anbringung von Blipableitern.

Berlin, ben 11. Januar 1876.

Auf Ihre Eingabe vom 1. October v. I., betreffend den Schup sämmtlicher Schulhäuser gegen Blitsschlag, eröffne ich Ihnen, daß vorbehaltlich besonderer Ausnahmen, welche durch die eigenthümliche Lage des Gebäudes begründet sind und in Absicht welcher der König-lichen Regierung die geeigneten Verfügungen überlassen werden, im Allgemeinen die Anlage von Blitzableitern als ein Bedürfniß nicht angesehen werden kann.

Die Ansichten darüber, in wie weit durch die Anlage von Bligableitern ein wirksamer Schut der Gebäude gegen Blipschläge erreicht werden kann, find nach dem Gutachten der technischen Deputation für das Bauwesen noch sehr schwankend, und erst unlängst sind
von der Königlichen Oberbaubehörde selbst für die neuen UniversitätsGebäude in R. die projectirten vier Blipableiter entbehrlich erachtet

worden.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Forfter.

An ben Hauptlehrer Herrn R. zu R. G. III, 6968.

28) Bebeutung einer Special-Ministerial-Circular-Berfügung für eine Behörde, welcher diese Berfügung zur Kenntnignahme übermittelt wird.

Berlin, den 19. Januar 1876. Auf den Bericht vom 17. November v. J. eröffne ich dem Königlichen Provinzial=Schulcollegium, daß die Mittheilung einer principielle Fragen betreffenden diesseitigen Special Berfügung für die Behörde, welcher lettere zur Kenntnißnahme übermittelt wird, in jedem Falle die Bedeutung einer allgemeinen normativen Instruction hat, deren Grundsäße nach Maßgabe der individuellen Verhältnisse gleich mäßig zur Anwendung zu bringen sind. Das Königliche Provinzials Schulcollegium wird demnach die Gottesdienstordnung der katholischen höheren Lehranstalten der dortigen Provinz auf den Erlaß vom 22. October 1874 U. II. 5082.\*) hin zu prüfen haben, und für den Fall, daß in irgend einem Punkt über das in demselben bezeichenete Maß der religiösen Uedungen hinausgegangen wird, unverweilt die nöthigen Abänderungen eintreten lassen.

Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

Nu bas Königliche Provinzial-Schulcollegium zu R. U. 11. 6286.

### II. Universitäten, Akademien, 2c.

29) Prorectorat bei ber Universität zu Königsberg. (Centrbl. pro 1875 Seite 253 No. 65.)

Der herr Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten hat durch Berfügung vom 3. Februar d. 3. die von dem General-Concil der Universität zu Königsberg getroffene Bahl des ordentlichen Professors Medicinalraths Dr. hildebrandt zum Prorector der Universität für das Studienjahr von Oftern 1876 bis dahin 1877 bestätigt.

### 30) Melanchthonhaus zu Berlin. \*\*)

Auf Ihren Bericht vom 8. d. M. will Ich dem Melanchthons hause zu Berlin auf Grund der anbei zurudfolgenden Statuten die Rechte einer juriftischen Person hierdurch verleihen.

Bad Ems, den 11. Juni 1875.

Wilhelm.

ggez. Graf Eulenburg. Dr. Leonhardt. Falt.

An bie Minifter bes Innern, ber Juftig und ber geiftlichen Angelegenheiten.

<sup>\*)</sup> Centrol. pro 1874 S. 649.

\*\*) Das Melanchthonhaus ift von einem Bereine gegrundet, welcher fic im Jahre 1873 ju Berlin gebildet hat.

### Statut bes Melanchthonhaufes.

#### §. 1.

Das Melanchthonhaus hat den Zweck, Studirenden der evangelischen Theologie und evangelischen Studenten der Philosophie, Philosogie, Geschichte, Mathematik und Naturwissenschaften durch Gerrichtung von wohlfeilen Wohnungen in dem Hause Sebastiansstraße Nr. 25. zu Berlin, und Herstellung des Tisches mit gesunder nahrhafter Kost zu billigen Preisen, das Studium an der Friedrichswildem-Universität zu erleichtern, und ihnen durch Darbietung der Gelegenheit zu ungestörtem Studium und zwanglosem Gemeinschaftseleben, Anreizung zu ernster Arbeit und Vorbereitung für ihren kunftigen Beruf zu geben.

Sofort nach erfolgter Genehmigung der Statuten und Bersleihung der Rechte juristischer Persönlichkeit an die Anstalt, wird derselben das, nach Inhalt der Rechnungsbucher vorhandene Capitalsvermögen und das von den Mitgliedern des Borstandes auf ihren Namen, jedoch für die Anstalt erworbene, in der Sebastianstraße Nr. 25. belegene, im Grundbuche des Königlichen Stadtgerichts zu Berlin von der Louisenstadt, Band XII., Nr. 800 verzeichnete Grundstüdt nebst allem darin besindlichen, zur Benuhung durch die Anstalt bestimmten Inventar durch Uebergabe und resp. Auflassung

übereignet.

§. 2.

Das Melanchthonhaus hat sein Domicil in Berlin und steht unter der Aufsicht des jedesmaligen Gerrn Ministers für geistliche, Schul- und Medizinal-Angelegenheiten. Es steht unter der Leitung eines Borstandes, in welchem ein Professor der evangelischen Theoslogie, ein Professor der philosophischen Facultät oder statt desselben ein Jurist und als Dritter ein evangelischer Geistlicher sich besinden muß. Für den in den Vorstand zu wählenden Juristen ist es nicht Ersorderniß, daß er Mitglied der Universität sei. Jur Zeit besteht der Vorstand aus den unterzeichneten 6 Mitgliedern. Er ergänzt sich durch Cooptation und kann bis auf 7 Mitglieder vermehrt werden. Mindestens soll er aus 5 Mitgliedern bestehen. Er hat einen Vorsigenden, einen Stellvertreter desselben, einen Schriftsührer und einen Kassend, einen Stellvertreter desselben, einen Schriftsührer und einen Kassenschaften.

§. 3.

Die Angelegenheiten des Melanchthonhauses werden in Sipungen des Vorstandes, die der Vorsipende nach Bedürsniß oder auf Antrag eines oder mehrerer Vorstandsmitglieder beruft, durch Abstimmung nach absoluter Stimmenmehrheit erledigt. Ausgenommen bei Wahlen, giebt bei Stimmengleichheit die Stimme des Vorsipenden den Aussichtag. Ueber jede Sipung ist ein von den Anwesenden zu unter-

zeichnenbes Protofoll zu führen, welches in ein Protofollbuch einzutragen ift.

Rachstehende Beschlüsse:

1) die Wahl neuer Borftandsmitglieder und die Bahl bes Borfipenden und seines Stellvertreters,

2) die etwa erforderlich werdende Ausschließung akademischer

Bewohner des Saufes,

3) die Feststellung der Bedingungen der Aufnahme und der Preise der den akademischen Bewohnern darzubietenden Berpflegung,

4) die Bahl, ober resp. Entlassung des Sausverwalters (Deco-

nomen),

5) die Bahl, resp. Beftätigung des Seniors (§. 9.),

6) die Befcoluffe über Erganzung ober Aenderung des Statuts §. 10.

tonnen nur in einer zu diesem 3wecke, unter Angabe des zur Berathung zu stellenden Gegenstandes, berufenen Versammlung des Vorstandes gefaßt werden. Zwischen der Einladung und dem Versammlungstage muß eine Frist von mindestens 3 Tagen liegen. Ueber die Aufnahme neuer akademischer Bewohner kann durch schriftsliches Votiren entschieden werden.

§. 4.

In den in dem S. 3. ad I. bis 6. angeführten Angelegenheiten ist die Beschubfähigkeit der Bersammlung durch die Anwesenheit von  $^2/_3$  der Borstandsmitglieder bedingt. Wenn die effective Zahl der Borstandsmitglieder durch die Ziffer 3. nicht theilbar ist, so wird der Berechnung der, für die Beschlußfähigkeit der Versammlung erforderlichen Majorität die nächste durch die 3 theilbare höhere Ziffer zu Grunde gelegt.

Die Bersammlung ist jedoch in den in dem §. 3. ad 1. bis 5. angeführten Angelegenheiten ohne Rucksicht auf die Bahl der answesenden Mitglieder beschuffähig, wenn sie zum zweiten Mal zur Berhandlung über denselben Gegenstand zusammenberufen ift.

Auf diese Bestimmung ist bei Zusammenberufung der zweiten

entscheidenden Bersammlung ausdrucklich hinzuweisen.

§. 5.

Wird bei ben Ergänzungswahlen für den Borftand (§. 3. ad 1.) im erften Wahlgange eine absolute Majorität nicht erzielt, so werden diejenigen beiden gewählten Personen, welche die relativ meisten Stimmen erhalten haben, auf eine engere Wahl gebracht. Wenn nur einer der Gewählten eine einfache Majorität erlangt hat, so wird durch das Loos bestimmt, welcher von den übrigen Gewählten mit ihm auf die engere Wahl zu bringen ist. Ist bei dem ersten Wahlgange überhaupt keine auch nur einfache Majorität

erreicht, so werden die beiben auf die engere Bahl zu bringenden Candidaten durch das Loos beftimmt.

Wenn auch im zweiten Bahlgange feine absolute Majorität

erzielt ift, fo entscheidet bei Stimmengleichheit bas Look.

Ueber jedes zu mablende Mitglied ift in einem befonderen Bablgange abzuftimmen.

Der Borfipende oder in deffen Behinderung deffen Stellvertreter beruft und leitet die Bersammlung und führt die Beschlüffe des Borftandes aus, insofern dieselben nicht einem oder mehreren Borftandsmitgliedern übertragen werden.

Dem Kaffenführer liegt die Berwaltung und Aufbewahrung der Raffenbestände an baarem Gelde und Werthsachen und der auf das Bermögen des Melanchthonbauses bezüglichen Urfunden ob.

S. 7.
Der Borftand kann bestimmte Rategorien von Angelegenheiten (die Aufsicht über die Deconomie und die Berwaltung des Grundstück, die Aufnahme neuer akademischer Bewohner) einem aus zwei oder mehreren Mitgliedern bestehenden Ausschuffe, in welchem der Borsigende resp. dessen Stellvertreter sich besinden muß, übertragen.

Das Melanchthonhaus wird in allen Angelegenheiten und Rechtsgeschäften, einschließlich derjenigen, welche nach den Gesesen eine Special Bollmacht erfordern, sowohl Behörden als auch Privaten gegenüber, durch den Vorstand vertreten, welcher sowohl einzelnen Mitgliedern des Borstandes als anderen Personen Bollmacht

gur Ausführung einzelner Gefchafte ertheilen fann.

Auch ist die Bertretung des Borstandes durch zwei seiner Mitsglieder auf Grund einer denselben zu ertheilenden General-Bollmacht in der Art zulässig, daß diese beiden Bevollmächtigten stets gemeinschaftlich zu handeln verpflichtet und nicht berechtigt sind, sich für die Kraft der General-Bollmacht zu vollziehenden Geschäfte gegensseitig oder Andere zu substituiren. Für die rechtsverbindliche Vollziehung von Urkunden genügt die Unterschrift des Vorsigenden oder dessenterteters und zweier Mitglieder.

Die Legitimation des Borftandes wird durch ein Atteft bes Ministers der geiftlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten

geführt.

S. 9.
Bur unmittelbaren Leitung der Hausordnung wird ein Student, der mindestens im fünften Semester seiner Universitätsstudien stehen muß, oder ein junger Candidat der Theologie oder Docent einer der in dem S. 1. gedachten Wissenschaften gewählt (Senior), dessen hauptsächlichste Aufgabe darin besteht, für das Gedeihen des Me-

lanchthonhauses durch Pflege und Förderung wiffenschaftlichen Sinnes und edler Sitte bei den akademischen Bewohnern des Hauses dessen Gedeihen nach Kräften zu fördern. Dem Senior ist freie Bohnung und Verpflegung im Hause, erforderlichen Falles auch eine baare Remuneration zu gewähren.

§. 10.
Bu Beschlüssen über Ergänzung ober Aenderung des Statuts §. 3. ad 6. ist eine Majorität von mindestens 3/3 der anwesenden Mitglieder erforderlich. Wenn die Zahl der anwesenden Mitglieder nicht durch die Zahl 3 theilbar ist, so wird der Berechnung der erforderlichen Majorität die nächste durch 3 theilbare höhere Ziffer zu Grunde gelegt.

Aenderungen des Statuts, welche den Sip, den 3wed und die Vertretung der Anftalt betreffen, bedürfen der Allerhöchsten Genehmigung; sonstige Aenderungen unterliegen der Genehmigung bes Ministers der geiftlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegen-

beiten.

S. 11. Beröffentlichungen, die das Melanchthonhaus betreffen, geschehen in der Regel nur nach Beschluß und Beauftragung des Borstandes in einer Sigung, außerdem in keinem Falle ohne Zustimmung des Borsigenden.

Caspar. D. Dorner. D. Rogel. Lehmus. Julius Schlunk. F. Better.

### 31) Ausstellung miffenschaftlicher Apparate zu Bondon.

Berlin, ben 13. Januar 1876. Am 1. April d. 3. wird in London unter der Leitung einer von der Roniglich Großbritannischen Regierung eingesetten Commijsion eine Ausstellung wissenschaftlicher Apparate eröffnet werden. zur Betheiligung an diefem Unternehmen in Deutschland möglichft anzuregen, bat fich auf besondere Beranlaffung Ihrer Raiferlichen und Roniglichen Sobeiten des Kronpringen und der Frau Kronpringeffin des Deutschen Reichs und von Preugen in Berlin unter bem Borfip des Gebeimen Regierunge=Rathe Professore Dr. Sofmann ein Comité gebildet, welches von der englischen Commission mit der Sammlung und Sichtung ausstellungewürdiger Gegenstande betraut worden ift. Auf Ersuchen dieses Comités will ich den Borftanben ber mir unterftellten afademischen Inftitute geftatten, und fie ermachtigen, fich burch Ginfendung wiffenschaftlich intereffanter au dem Inventar der Institute gehöriger Instrumente, welche fie für den laufenden Unterricht entbebren zu konnen glauben, an der Ausftellung zu betheiligen. 3ch überlaffe ihnen, fich wegen ber Auswahl und sonstiger Ginzelheiten mit dem oben ermahnten Comité in Berbindung zu seben.

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Ralf.

Jan fämmtliche herren Universitäts-Euratoren und Bönigl. Universitäts-Euratorien 2c. U. I. 199.

32) Personal-Beränderungen bei der Atademie der Biffenschaften zu Berlin.

(Centrbl. pro 1875 Seite 263 Rr. 72.)

Bei der Königl. Atademie der Biffenschaften zu Berlin find im Laufe des Jahres 1875 abgesehen von den correspondirenden Mitgliedern folgende Personal-Beranderungen vorgekommen:

Von den auswärtigen Mitgliedern der physikalisch=mathematischen

Rlaffe ift geftorben

Dr. Argelander, Geheimer Regierungs-Rath, orbentl. Professor an der Universität und Director ber Sternwarte zu Bonn, und wegen seines Eintritts in die Zahl der ordentlichen Mitglieder in Folge der Verlegung seines Bohnsipes nach Berlin ausgeschieden

Dr. Guft. Rob. Rirchhoff, bieber zu Beidelberg (f. nachstebend).

Gingetreten find

ale ordentliche Mitglieder der phyfitalifch=mathematifchen Rlaffe

Dr. Guft. Rob. Kirchhoff, Großherzogl. Babischer Geheimer Rath, ordentl. Professor in der philosophischen Facultät der Universität zu Berlin, bisher auswärtiges Mitglied (f. porsftehend), und

Dr. Beboty, ordentl. Professor in der philosophischen Sacultat

der Univerfitat ju Berlin,

als ordentliche Mitglieder der philosophisch-hiftorischen Rlaffe

Dr. Bruns, Geheimer Juftigrath, ordentl. Professor der Rechte an ber Universität ju Berlin,

Dr. Baig, Gebeimer Regierungerath zu Berlin (bieber zu Göttingen).

Dr. Schraber, orbentl. Professor in der philosophischen Facultat ber Universität zu Berlin,

Dr. von Spbel, Director der Staats-Archive zu Berlin, als auswärtiges Mitglied der philosophisch-historischen Klaffe Giovanni Battista de Rossi zu Rom.

Bum Chrenmitgliede ift gemablt morben :

Dr. Friedlander, Director des Münzcabinets bei den Mufeen zu Berlin (vorher ordentliches Mitglied der philosophisch-hifto-rifden Klaffe).

### 33) Rig'iche Stiftung für die National-Gallerie zu Berlin.

Der am 24. März 1865 verstorbene Professor Riß zu Berlin und bessen am 6. April 1875 verstorbene Chegattin haben durch lestwillige Verordnungen vom 26. Februar 1852, 29. November 1863 und 25. April 1865 ihr gesammtes Vermögen nach Abzug verschiedener Legate und sonstiger Ausgaben zur Errichtung einer "Riß'schen Stiftung" zum Ankause von Kunstwerken der Stulptur und Malerei für die National-Gallerie ausgesest. Der der Stiftung verbleibende Nachlaß beträgt über 300,000 Mark. Seine Majestät der Kaiser und König haben durch Allerhöchste Ordre vom 5. Juli 1875 die getrossene lestwillige Verfügung landesherrlich zu genehmigen und der Stiftung die Rechte einer juristischen Person zu versleiben geruht.

Fur die Berwaltung der Stiftung find die Teftaments-Beftimmungen maßgebend. Lettere werden bier mitgetheilt. In dem Teftament vom 26. Februar 1852 find materielle Beftimmungen

über bas Bermogen nicht getroffen, Dr. IV. aber lautet:

"Wir behalten uns vor, durch außergerichtliche, blos ichrift-

liche Codicille Bermachtniffe auszusegen.

Dieselben sollen eben jo gultig fein, als waren fie diesem Teftamente einverleibt, wenn fie datirt und von Ginem von uns eigenhändig geschrieben und von uns beiden eigenhändig unterschrieben find."

Die bezüglichen Stellen bes Cobicills vom 29. November 1863

lauten:

Rr. 8. "Unser hinterlassenes Bermögen im Ganzen aber bestimmen wir unter der Benennung Kig'iche Stiftung dem ins Leben zu tretenden National-Museum für Werke der Stulptur und Malerei.

Es ift gerecht und nothwendig begründet, daß auch unserer Beit Rechenschaft gelegt wird von der Befähigung und Leistungen ber Gegenwart, worin uns namentlich Belgien und Bayern

mit fo iconem Beifpiel vorangebn.

Werben Meistern und Kunftwerken vergangener Zeiten durch Königliche Munificien Museen errichtet und die Gegenswart wenig beachtet, so möge man durch Vermächtnisse denen gerecht werden, welche durch gediegene Kunstschöpfungen den Dank und die Anerkennung der Mitlebenden verdienen."

Rr. 9. "Die in unserm Besit befindlichen beiden Delgemälde Moris von Dreger und die Erlenplate in der Schweiz von Pape fallen der Sammlung des National-

Dlufeume gu, 1c."

"Nach unserm beiderseitigen Absterben fällt das gange Ber-

1876.

mögen, wie schon umstehend gedacht, der Rig'schen Stiftung zum National = Museum zu mit der Bedingung, daß die benannten Legate von den Zinsen des Capitals an die Berechtigten gezahlt werden.

Der übrige Ertrag ber Binfen gum Antauf von Runft=

werten für das National=Museum.

Als Berwaltungs = Behörde biefer von uns begründeten Stiftung zum National-Museum wünschen wir das Ministerium für geistliche und Kunst = Angelegenheiten, welche hohe Behörde wohl nicht Anstand nehmen wird, des Zwedes halber es bereitwillig zu übernehmen."

Das ju dem Teftament der Frau Professor Rig vom 25. April

1865 gehörende Codicill fest fast:

"Mein letter Wille bestimmt, daß nach meinem Ableben folgende Gegenstande dem kunftigen National-Museum übergeben werden:

Die lette Arbeit meines geliebten Mannes, Glaube, Liebe,

hoffnung, Marmor-Gruppe,

die Marmor=Bufte meines Mannes,

Broncene Reliefs, Jagdscenen darstellend und das lebensgroße Delbild meines Mannes, diese vier Gegenstände."

34) Sous von Werken der Wissenschaft und Runst gegen Nachdrud und Nachbildung.

(Centribl. pro 1875 Seite 634 Dr. 209.)

Auf Grund des Gesetes zum Schute des Eigenthumes an Werken der Wissenschaft und Kunst gegen Nachdruck und Nachbildung vom 11. Juni 1837 sind auf die Anträge der Urheber beziehungs-weise der Eigenthümer in das Journal, welches zu diesem Zwecke bei dem Königlichen Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten geführt wird, während des Jahres 1875 = 436 Gegenstände eingetragen worden.

Ferner find mabrend des Jahres 1875 in die ebendaselbst geführten Berzeichniffe in Gemagheit der mit andern Staaten abgeschlossenen Vertrage wegen gegenseitigen Schupes der Rechte an literarischen Erzeugnissen und Werken der Kunst eingetragen worden:

1) nach dem Bertrage mit Großbritannien vom 13. Mai 1846

und dem Zusap-Bertrage vom 14 Juni 1855 in das Berzeichniß

für Runftsachen —, und für Bucher und musikalische Compositionen 48,

2) nach der Uebereinfunft mit Belgien vom 28. Marg 1863 (Centrbl. pro 1863 Seite 321) in das Berzeichniß

für Runftfachen -, und

für Bucher und mufitalifche Compositionen 91,

3) nach der Uebereinfunft mit Frankreich vom 2. August 1862 (Centrbl. pro 1865 Seite 321, pro 1871 Seite 411) in das Berzeichniß

für Runftiaden 43, und

für Buder und mufitalifde Compositionen 936,

4) nach der Uebereinkunft mit Stalien vom 12. Mai 1869 (Centrbl. pro 1869 Seite 381) in das Berzeichniß

für Runftfachen -, und

für Bucher und mufifalifche Compositionen 189,

5) nach der Uebereinfunft mit der Schweiz vom 13. Mai 1869 (Centrbl. pro 1869 Seite 579) in das Berzeichniß

für Runftfachen -, und

für Bucher und mufifalifche Compositionen - Gegenftande.

### III. Gymnafial: und Real: Lebranftalten.

35) Bufammenfepung ber Biffenicaftlichen Prüfunge. Commiffionen fur das Sahr 1876.

(Centrbl. pro 1875 Geite 79 Rr. 39.)

Berlin, den 31. Januar 1876. Die Königlichen Wiffenschaftlichen Prufunge-Commiffionen find fur das Jahr 1876 wie folgt zusammengesett:

### 1. für die Proving Preußen in Ronigsberg

Ordentliche Mitglieder:

Dr. Friedlander, Professor, gugleich Director ber Commission, Dr. Jordan, Professor,

Dr. Beber.

Dr. Bebet,

Dr. Schade, Dr. Balter,

Dr. Maurenbrecher,

Dr. S. 3. M. Boigt,

Dr. Schipper,

Außerordentliche Mitglieder:

Dr. Dittrid, Profeffor in Braunsberg,

Dr. Casparn, Profeffor,

```
Dr. Baddach, Professor,
Dr. Grabe.
```

### 2. für die Proving Brandenburg in Berlin

Orbentliche Mitglieber:

```
Dr. Rlir, Provinzial-Schulrath, zugleich Director der Commiffion,
Dr. 2d. Rirchhoff, Professor,
Dr. Bablen,
Dr. Schellbach,
Dr. Dropfen,
Dr. Ninich,
Dr. Megner,
Dr. Berrig,
Dr. Tobler,
Dr. Beller,
Dr. Rern, Gewerbeschul-Director;
```

Außerordentliche Mitglieder:

Dr. Braun, . Professor, Dr. Rammelsberg,

### 3. für die Proving Pommern in Greifswald

Orbentliche Mitglieder:

```
Dr. Riegling, Professor, zugleich Director ber Commission,
Dr. Siller,
               Professor,
Dr. Schuppe,
Dr. hirid,
Dr. Ulmann,
Dr. Bellhaufen,
Dr. Thomé,
Dr. Wilmanns,
Dr. Schmit,
            Augerordentliche Mitglieder:
```

Dr. Münter, Professor, Dr. Schmanert.

### 4. für die Provingen Schlefien und Pofen in Breslau

Ordentliche Mitalieder:

Dr. Sommerbrobt, Provinzial-Schulrath, zugleich Director ber Commission,

Dr. Berg, Professor,

Dr. Friedlieb,

Dr. Deug, Confiftorialrath und Profeffor,

```
Professor,
Dr. Schröter,
Dr. Diltben,
Dr. Pfeiffer,
Dr. Rarl Neumann,
Dr. Grober,
             Außerordentliche Mitglieder:
Dr. Grube,
                Professor.
Dr. Ferd. Cobn,
Dr. gowig, Gebeimer Regierungsrath und Professor,
Dr. Mever,
                 Professor.
Dr. Schmolders,
Dr. Rebring,
               für die Proving Cachfen in Salle
                Ordentliche Mitalieber:
Dr. Rramer, Director der Frandeichen Stiftungen und Professor,
               zugleich Director ber Commission,
Dr. Reil.
                  Professor,
Dr. Beine,
Dr. Erdmann,
Dr. Bacher,
Dr. Dummler,
Dr. Schlottmann,
             Augerorbentliche Mitglieder:
Dr. Giebel,
               Professor,
Dr. Being,
Dr. Rirdhoff,
Dr. Elge,
       6. für die Proving Schleswig-Holftein in Riel
                Ordentliche Mitalieber:
                 Provinzial = Schulrath, zugleich Director ber
Dr. gahmeyer,
               Commission,
Dr. &ubbert,
                  Professor,
Dr. Thaulow,
Dr. BBener,
Dr. Beinhold,
Dr. Bolquardfen,
Dr. Schirren,
Dr. Beig, Confiftorialrath und Profeffor;
             Außerordentliche Mitglieder:
Dr. Karl Möbius, Professor,
Dr. Gidler,
```

```
Dr. Rarften.
                  Professor.
Dr. Ladenburg,
Dr. Ib. Möbius,
Dr. Stimming, Privatbocent;
         7. für die Proving Sannover in Göttingen
                 Orbentliche Mitglieber:
Dr. B. Muller, Professor, zugleich Director der Commission,
Dr. Sauppe, hofrath und Professor,
Dr. Bademuth, Professor,
Dr. Baumann,
Dr. Schering,
Dr. Pauli,
Dr. Ib. Muller,
Dr. Riticht, Confiftorialrath und Professor;
              Auferorbentliche Mitglieber:
Dr. Bappaus, Professor,
Dr. Grifebad, Sofrath und Profeffor,
Dr. von Seebach, Profeffor,
Dr. Bobeter.
          8. für die Proving Bestfalen in Münfter
                 Ordentliche Mitglieder:
              Gebeimer Regierunge = und Provingial = Schulrath,
Dr. Schulb.
               augleich Director ber Commission,
Dr. Stord.
                 Professor,
Dr. gangen,
Dr. Stabl.
Dr. Badmann,
Dr. Niehues,
Dr. Bifping,
              Außerordentliche Mitglieder:
Dr. Smend, Confiftorialrath.
Dr. Sittorf, Professor,
Dr. Sofius,
Dr. Nitschte,
Dr. Landois,
Dr. Suchier.
       9. für die Proving Beffen-Raffau in Marburg
                 Ordentliche Mitglieder:
```

Dr. Luca, Professor, jugleich Director ber Commission.

Dr. Cafar, Professor,

<del>engagement</del> det tom en en

```
Dr. Niffen,
                 Professor.
Dr. Bergmann,
Dr. Steamann,
Dr. herrmann,
Dr. Stengel,
Dr. Beingarten,
                    =
             Außerordentliche Mitalieder:
Dr. Melde,
             Professor.
Dr. Greeff,
Dr. Binde.
            10. für die Rheinproving in Bonn
                Ordentliche Mitglieder:
Dr. Schafer, Professor, jugleich Director ber Commission,
Dr. Rrafft, Confiftorialrath und Professor,
Dr. gangen,
                Professor.
Dr. Ufener,
Dr. Lividis.
Dr. Bona-Meyer,
Dr. Bifcoff,
             Außerordentliche Mitglieder:
Dr. Simrod, Professor,
Dr. Trofdel,
Dr. Sanftein.
Dr. Aug. Retule, Bebeimer Regierungerath und Professor,
Dr. Claufins, Gebeimer Regierungerath und Profeffor.
        Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten.
                  3m Auftrage: Greiff.
   Befanntmadung.
 U. IL 334.
```

36) Reuerdings anerkannte höhere Unterrichts = Anstalten.

(Centrbl. pro 1875 Seite 269 bie 271.)

1. Be kannt machung eines Rachtrags = Verzeichniffes solcher boberen Lehranstalten, welche zur Ausstellung gültiger Zeugniffe über die wissenschaftliche Qualification zum einjährig = freiwilligen Militärdienst berechtigt sind. ")

Im Verfolg der Befanntmachung vom 1. April d. 3. (Central-Blatt Seite 201) wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht,

<sup>\*)</sup> Berklubet burch bas Centralblatt für bas Dentice Reich pro 1875 Rr. 39 Seite 525

daß die in dem anliegenden Nachtrags Berzeichnisse aufgeführten böheren Lehranstalten, die Fortdauer ihrer, den Anforderungen genügenden Einrichtungen vorausgeset, zur Ausstellung gültiger Beugnisse über die wissenschaftliche Qualification zum einjährigsfreiwilligen Militärdienst berechtigt sind.

Die unter E. aufgeführten Anstalten burfen solche Zeugnisse nur auf Grund einer im Beisein eines Regierungs-Commissans abgehaltenen wohlbestandenen Entlassungsprüfung ausstellen, für welche

das Reglement von der Auffichtsbehörde genehmigt ift.

Berlin, den 21. September 1875. Das Reichstanzler=Amt. Delbrud.

Rachtrage. Berzeichniß solcher höheren Lehranstalten, welche zur Anostellung gultiger Zeugniffe über die wissenschaftliche Qualification zum einjährig-freiwilligen Militardienst berechtigt find.

A. Realschulen erfter Grdnung.

Ronigreich Sachsen.

Die städtische Realschule zu Freiberg.

B. Progymnafien. Königreich Preußen.

a. Proving Pommern.

Das Progymnafium zu Garz a. D.

b. Proving Sachjen.

Das Progymnasium zu Sangerhaufen. c. Rheinprovinz.

Das Progymnafium zu Malmedy.

C. Realschulen zweiter Ordnung.

**Aönigreich Preußen.** Provinz Vommern.

Die Realschule zu Stettin.

D. Sohere Burgerichulen.

a. Die den Gymnafien in den entsprechenden Rlaffen gleichgeftellten (§. 154., 2. d. der Militar-Ersap-Inftruction).

I. Königreich Prenfen.

a. Provinz Brandenburg. Die Realklassen des Gymnasiums zu Kottbus. b. Provinz Sachsen.

Die hobere Burgerichule ju Muhlhaufen.

c. Proving Schleswig-Solftein.

Die bobere Burgericule ju Sonderburg.

d. Provinz Hannover. Die höhere Bürgerschule zu Otterndorf, " " Uelzen.

er and the second control of

### II. Großherzogthum Olbenburg.

Die Real-Abtheilung des Progymnafiums zu Birtenfeld.

### III. Elfaß=Bothringen.

Das Real-Progymnafium zu Gebweiler.

b. Die übrigen (§. 154., 2. f. ebenba).

### 1. Ronigreich Prengen.

a. Proving Brandenburg.

Die bobere Burgericule ju Rauen.

b. Proving Schlefien.

Die höhere Burgerschule ju Striegau.

c. Proving hannover.

Die bobere Burgericule zu bameln.

d. Proving Beftfalen.

Die bobere Burgericule zu Unna.

### II. Großherzogthum Medlenburg-Schwerin.

Die höhere Burgerichule zu Grabow.

### III. Berzogthum Anhalt.

Die Realflaffen bes Gymnafiums zu Berbft.

### E. Andere Lehranstalten.

(§. 154., 4. ebenda).

Privat-Anstalten.

### I. Rouigreich Sachfeu.

Das moderne Gesammt = Gymnasium des Dr. Karl Kühn zu Leipzig.

### II. Bergogthum Brannschweig.

Die Privat-Lehranstalt des Dr. Gunther zu Braunschweig, die Jakobson-Schule zu Seefen.

### 2. Bekanntmachung.\*)

Der Privat = Erziehungsanftalt von Dr. Runtler und Dr. Burtart zu Biebrich (Proving heffen-Raffau) ift proviforisch

<sup>\*)</sup> Die Befanntmachung vom 2. October 1875 ist verklindet burch bas Centralblatt für bas Dentsche Reich pro 1875 Rr. 41 Seite 655.

gestattet worden, Entlassungeprüfungen auf Grund eines von ber Auffichtsbeborde genehmigten Prufunge-Reglemente und in Gegenwart eines Regierungs-Commissars mit der Wirfung abzuhalten. daß die über das Besteben diefer Entlassungsprüfungen ertheilten. von dem zugezogenen Regierunge-Commissar beglaubigten Abgangezeugniffe von fammtlichen Drufunge-Commiffionen fur Ginjabrig-Freiwillige als genügende Zeugniffe über die wiffenschaftliche Dualification zum einjährig=freiwilligen Militärdienste angenommen werden.

Berlin, den 2. October 1875.

Das Reichstanzler-Umt. Delbrud.

Ausnahmsweise Abhaltung des Probejahrs an Pro= apmnafien und boberen Burgericulen. - Abgangs= prüfungen an boberen Burgericulen: event. Ginfendung der Berhandlungen, Bericht über die Ergebniffe.

1.

Berlin, den 18. October 1875.

Dem Ronigliden Provinzial = Schulcollegium erwiedere ich auf den Bericht vom 6. d. D., daß es feinem Bedenken unterliegt, dem Candidaten Dr. N. in N. das Jahr, in welchem derfelbe an der boberen Burgerschule daselbst beschäftigt mar, als Probeighr anzu-

rednen.

Nach pos. 2 der Circular-Verfügung vom 30. März 1867 -U. 7213\*) - (Biefe, Gef. und Berordn. 2. Aufl. G. 86) tann zwar das Probejahr in der Regel nur an einem Gymnasium oder an einer vollständigen Realicule, nicht an einem Progymnafium oder einer höheren Burgerschule abgehalten werden. Wie indeffen der Zusap "in der Regel" beweift, sollte die Möglichkeit einer ausnahmsmeifen Unrechnung des an Progymnafien oder höheren Burgerschulen abgehaltenen Probejahrs in besonders motivirten Källen por= behalten bleiben, und meine Genehmigung dazu nachzusuchen fein. Leptere Beschränkung aufzuheben, liegt auch nach dem Uebergang aller boberen Burgericulen in das Reffort der Provinzial=Schul= collegien um fo weniger Beranlassung vor, ale diese Bestimmung für Die benfelben Beborden ichon langft unterftellten Progymnafien bis-Benn bemnach die Gymnafien ber gleichmäßig in Geltung mar. und vollständigen Realschulen nach ihrem Gefammtorganismus, der Perfonlichkeit der Directoren und der Zusammsegung der Lehrercollegien im Allgemeinen die geeignetften Borbereitungbichulen fur an-

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1867 Seite 209.

gebende praktische Schulmanner sind, so bleibt es doch den Provinzial=Schulcollegien unbenommen, für besonders motivirte Ausnahme-

fälle wie bisher meine Genehmigung einzuholen.

Dagegen ist die Bestimmung\*) (Biese Bd. I. S. 244), wonach die Prüfungsverhandlungen höherer Bürgerschulen durch die
betreffenden Regierungen an die Königlichen Provinzial=Schulcollegien einzusenden sind, in Folge der Ueberweisung jener Anstalten
an diese Behörde selbstredend hinfällig geworden. Einer Einsendung
der Prüfungsarbeiten und Protosolle Seitens der Rectoren der
höheren Bürgerschulen soll es sernerhin nur in dem Falle bedürsen,
in welchem die Prüfung nicht unter dem Vorsis des Departementsraths des Provinzial=Schulcollegiums stattgefunden hat. Letteres
hat, wie seither die Regierungen es gethan haben, mir alljährlich zum
1. December über die Ergebnisse der betreffenden Prüfungen Vericht
zu erstatten. Von einer Einreichung der Prüfungsverhandlungen an
die wissenschaftlichen Prüfungs-Commissionen ist abzusehen.

An bas Ronigliche Provinzial-Schulcollegium ju R.

Abichrift vorstehender Berfügung erhalt das Konigliche Provinzial-Schulcollegium zur Renntnignahme und Nachachtung.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

An fammtliche Ronigliche Provingial-Schulcollegien mit Ausnahme von bemjenigen ju R.

U. II. 5334.

2.

Berlin, den 10. December 1875.

Auf ben Bericht vom — eröffne ich dem Königlichen Provin-

zial-Soulcollegium Folgendes.

In Betreff der Julassung von Probecandidaten an Progymnasien und höheren Bürgerschulen hat bisher in den verschiedenen Provinzen der Monarchie eine verschiedene Praxis bestanden, insosern ein Theil der Provinzial=Schulcollegien die Special=Verfügung vom 1. Decem= 1871 \*\*) (Wiese, Gesetz und Verordnungen, 2. Auslage Theil II. Seite 88) als allgemeine Norm betrachtet, ein anderer nicht.

Benn demnach das Konigliche Provinzial-Schulcollegium bisber in correcter Beise bei ber Behandlung dieser Angelegenheit ver-

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1859 Seite 609. \*\*) begl. pro 1872 Seite 12.

fahren ist, so mußte doch die Erwägung, daß ein großer Theil unserer Progymnasien und höheren Bürgerschulen nicht die Gewähr für eine außreichende Borbildung bietet, zumal mit Rücksicht auf die Circular-Berfügung vom 28. April 1875\*) (Wiese, Gesetz und Berordnungen, II. Seite 85. 2. Auslage) dahin führen, für alle Provinzen des Staates ein gleiches Berfahren für die Zuweisung von Probe-Candidaten an höhere Lehranstalten anzuordnen. Dieß ist in meiner Berfügung vom 18. October c. U. II. 5334. geschehen und muß es dabei dis auf weitere Erfahrungen sein Bewenden behalten.

Daß die Genehmigung zur Abhaltung resp. Anrechnung des Probejahrs an einer höheren Bürgerschule oder einem Progymnasium vorher eingeholt werde, liegt nur im Interesse der Candidaten, schließt aber nicht aus, daß im Nothfalle ein Probecandidat vorse behaltlich meiner Genehmigung aushilfsweise an solche Anstalten gewiesen wird. Den in diesem Jahre bereits zugelassenen Candidaten kann die an einem Progymnasium oder an einer höheren Bürsener Bürsener

gerschule verbrachte Probezeit angerechnet werden.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. Kalk.

n bie Königlichen Provinzial-Schulcollegien zu R., R. und R.

U. II. 5942.

38) Anforderungen an die Borbildung der an höheren Eehranstalten und deren Borschulen auzustellenden seminarisch ausgebildeten Lehrer.

Riel, ben 27. November 1875. In bem §. 26. ber Prufungsordnung fur Boltsichullehrer vom 15. October 1872 beifit es:

"Solden Eraminanden, welche in der erften Prüfung bei guten Leiftungen in Religion, Rechnen und Deutsch, außerbem noch in den Realien oder in einer der fremden Sprachen das Prädicat "gut bestanden" erlangt oder in der zweiten Prüfung sich dasselbe nachträglich erworben haben und in allen Theilen der letteren "gut, bestanden sind, kann die Befähigung zum Unterricht in den Unterklassen von Mittelsschulen und höheren Töchterschulen verliehen werden."

Da unseres Erachtens in Betreff der Borbildung derjenigen seminarisch ausgebildeten Lehrer, welche an den untern Classen ho-

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1875 Seite 330.

berer Lehranstalten oder an den mit letteren verbundenen Borschulen zu wirken haben, jedenfalls nicht geringere Anforderungen zu machen sind, als für die Lehrer an den Unterclassen von Mittelschulen in Geltung stehen, so werden wir in Zukunft an den höheren Unterrichtsanstalten unseres Aufsichtsbezirkes oder an den Borschulen derselben regelmäßig nur solche seminarisch gebildete Lehrer anstellen, beziehungsweise die Anstellung der betreffenden Lehrer genehmigen oder bestätigen, welche den im Eingange namhaft gemachten Bedingungen entsprechen.

Indem wir das Schulcollegium, die Schulcommission und die Curatorien hiervon in Kenntniß seben, ersuchen wir Wohldieselben, bei Besehung betreffender Lehrerstellen es nach Maggabe des vorers

mabnten &. 26. verhalten zu wollen.

Roniglices Provinzial=Schulcollegium fur Schleswig-holftein.

An bas Soulcollegium ber Stadt Altona, bie Echulcommission ber Realschule in Riel u. s. w.

39) Lateinische und Deutsche Auffage in Prima und in Obersecunda der Gymnasien.

Berlin, ben 23. November 1875.

Indem ich dem Koniglichen Provinzial-Schulcollegium die Beichwerdeschrift des zc. R. beifolgend zur Aeußerung zugehen laffe,

fuge ich folgende Bemerkungen bei.

Daß in Obersecunda und Prima alle 4 Wochen ein deutsscher Aufjat, in Prima alle 4 Wochen ein lateinischer Aufjat gearsbeitet werde, ist nicht durch ministerielle Berordnung vorgezeichnet, sondern in der Sammlung der Berordnungen 2c. von Wiese 1. Ausl. I. 172., 2. Ausl. I. 130. als der durchschnittliche Brauch bezeichnet. Bei Einhaltung dieses Brauches ergeben sich übrigens thatsächlich für das Jahr nicht zwölf Aufsäte der einen und der anderen Sprache, wie der Beschwerdeführer rechnet, sondern nur durchschnittlich zehn.

Dieses aus der Schulpraris selbst hervorgegangene Maß scheint mir weder nach der Natur der Sache erheblich gemindert werden zu können, noch eine Ueberbürdung zu enthalten, sofern in der Stelslung der Aufgaben die wiederholt und nachdrücklichst eingeschärften Gesichtspunkte wirklich eingehalten werden. Es ist möglich, daß vielmehr in der Art der Aufgaben als in ihrer Anzahl ein thatsächslicher Anlaß zu den in der beiliegenden Schrift ausgesprochenen Klagen gegeben ist. Hierüber, so wie über etwaige Unbilligkeit in dem Maße der Ferienbeschäftigung, fordere ich das Königliche Pros

vinzial=Schulcollegium auf, die Beobachtungen aus Seinem Geschäfts= bereiche zu meiner Kenntniß zu bringen.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Ralf.

An bas Königliche Provingial-Schulcollegium gu R. U. II. 5835.

40) Geographischer Unterricht an den höheren Lehranstalten.

Riel, den 30. October 1875. Biederholte Erfahrungen, welche unfer Departementerath theils bei Revisionen und Inspectionen, theils bei Gelegenheit seiner Theil= nahme an ben Abiturientenprüfungen gemacht hat, weisen barauf bin, daß keineswegs an allen boberen Lebranstalten unferes Aufsichtsbezirks die Schuler sich in der Geographie die erforderliche Rlarbeit der Anschauung und Sicherheit der Renntnisse angeeignet haben, ja, daß sie vielfach nicht einmal dasjenige Maß des geographischen Biffens erreichen, welches man boch im gewöhnlichen Leben innerhalb der gebildeten Kreise allgemein vorauszusezen berechtigt Namentlich in den oberen Claffen haben die Schuler in Diefer Beziehung mitunter einen Grad der Unwissenheit verrathen, der fich taum anders ertlaren lagt, als durch die Unnahme, daß in den genannten Claffen von Seiten ber Lehrer Diefem Unterrichtefache feine erhebliche Beachtung mehr zugewandt wird und die Schüler in Folge davon glauben, daffelbe ungeftraft vernachläffigen zu konnen. Celbst in Bezug auf unfer deutsches Baterland ift bisweilen in Betreff machtiger Gebirgezuge, anfehnlicher Fluffe und wichtiger Provingen und Stabte eine ernftlich befrembenbe Ignorang bervorgetreten. Bir halten es baber fur unfere Pflicht, ben Directoren, beziehungsweise Rectoren und Lehrercollegien ausbrudlich an das Berg zu legen, ben Stand ber geographischen Renntniffe in ben verichiedenen Claffen forgfamer Beobachtung und Prufung zu unterzieben und, wenn fich an der betreffenden Anstalt nach diefer Seite bin erbeblichere Mangel herausstellen sollten, ernstlich auf grundliche Abstellung berfelben Bedacht zu nehmen.

Die Bahl der geeigneten Mittel durfen wir je nach den an den einzelnen Schulen obwaltenden besonderen Umständen der padagogischen Einsicht der herren Directoren und Rectoren, sowie der eingehenden Sorgfalt bezüglicher Conferenzberathungen überlaffen. Bir beschränken und hier nur darauf, einige Punkte in Erinnerung zu bringen, welche von allgemeinerer Bedeutung sind. Zunächstift von allen Lehrern überhaupt Gewicht darauf zu legen, daß bei geographischen Angaben, auf welche der Unterricht in irgend welchem

anderen Fache hinführt, die Schüler sich nicht mit mechanischer Ginprägung des bloßen Wortklanges begnügen, sondern dazu angehalten und daran gewöhnt werden, mit dem Namen allezeit auch den geographischen Begriff zu verbinden und sich auf der Karte hinreichend zu orientiren, um, falls es verlangt wird, über die concrete Lage des in Betracht kommenden Ortes gehörige Rechenschaft geben zu können.

In Betreff des dem geographischen Lehrfache unmittelbar bienenden Unterrichts muß natürlich por allem das Streben ber Soule dabin geben, in methodisch richtiger Beise die Schuler mit Diefem Gebiete Des Biffens immer vertrauter zu machen und ihr Intereffe bauernd rege zu erhalten. Im Besonderen aber muß auch dafür Sorge getragen werden, daß der Unterricht in der Geographie auch bann, wenn berfelbe im Bectioneplane von bem geschichtlichen Unterrichte nicht in der Beise getrennt ift, daß ihm bestimmte, gejonderte Lehrstunden zugewiesen maren, nichts destoweniger in allen Claffen zu feinem vollen Rechte tommt, sowohl mas die Zeit anlangt, welche auf benfelben zu verwenden ift, als binfichtlich der ibm beiaumessenden inneren Bedeutung. Aukerdem ift mobl au begebten. daß der geographische Unterricht fich nicht darauf beschränten barf, daß das burch den Lectionsplan jur Durchnahme beftimmte neue Denfum jum Bortrage tommt und fur den Augenblick eingeprägt wird. Bielmehr ift in allen Claffen burch zwedmäßig angeordnete methodische Repetitionen dabin zu wirfen, daß auch ber in fruberem Unterrichte behandelte Stoff bei den Schulern nicht in Bergeffenheit gerathe, beziehungeweise, daß Diejenigen Schuler, welche ihrerfeits etwa den betreffenden Unterricht nicht genoffen haben follten, einen unabweisbaren Anlag befommen, fich nachträglich diejenigen Renntniffe anzueignen, welche ber foftematische Gang bes Unterrichts auf der Claffenftufe, welcher fie angehören, voraussett. Auch in den oberen Gymnafialclaffen, in welchen eine besondere Unterweisung in ber Geographie nicht mehr ftattzufinden pflegt, haben die Geschichtslebrer das Interesse ber Schuler fur Diesen wichtigen Unterrichtszweig mach zu erhalten und außerdem in periodischer Wiederkehr durch geordnete Repetitionen, welche das Wefentliche gusammenfaffen und durch anregende Gruppirung auch neue Gefichtepunkte zu eröffnen geeignet find, ben Schulern Gelegenheit ju geben, fich bes Standes ihrer geographischen Renntniffe bewußt und erforderlichen Falls ber Pflicht eingebent zu werden, gewiffenhaft bas Ihrige zu thun um bedenkliche guden rechtzeitig auszufullen.

Diefe Aufgabe tann von der Schule nicht abgelehnt werden; und daß lettere im Stande ift, derfelben bei richtigem Berfahren und verständiger Fernhaltung unwesentlichen Details auch in den oberen Classen innerhalb der für den Geschichtsunterricht eingeraumten Beit gerecht zu werden, darf nach den anerkennenswerthen Leiftungen,

welche an einzelnen Anstalten dauernd auf beiden Gebieten hervorgetreten find, um so weniger bezweiselt werden. Sollten aber trot der durch die Schule dargebotenen ständigen Unterweisung und llebung einzelne Schule dargebotenen ständigen Unterweisung und Warnung antreiben zu lassen, bei einer pflichtwidrigen Nichtachtung des geographischen Studiums beharren, so darf die Schule diesen keine übel angebrachte Schonung angedeihen lassen; sie muß vielmehr in den Gensuren den betr. Mangel unnachsichtlich hervorheben und zur Geltung bringen und namentlich bei der Versehung aus derzenigen Classe, in welcher der eigentliche geographische Unterricht seinen Abschluß sindet, auf die Censurprädicate der Schüler in diesem Fache wesentliche Rücksicht nehmen.

Bei Abiturientenprüfungen, in denen mit Bezugnahme auf die in den oberen Classen angestellten Repetitionen jedem Eraminanden auch geographische Fragen vorzulegen find, würde, wenn ein Abiturient auf diesem Gebiete eine so arge Unwissenheit zeigen sollte, daß auf dieselbe der Passus 3. unserer die Abiturientenprüfungen

betreffenden Circular-Berfügung vom 14. Juli v. 3.

(erlassen auf Grund ber amischen ben beutschen Staatbregierungen im April v. 3. geschlossenen Uebereintunft; f. Wiese,

Berordnungen und Gesetz 2. Ausgabe I. p. 212. f.). \*)
Anwendung fände, schon dieser Umstand allein zur nothwendigen Kolge haben, daß der Betreffende die Prüfung nicht bestehen könnte. Wir veranlassen die herren Directoren und Rectoren, die Schüler der Prima und der Secunda schon jest ausdrücklich auf diese Gesahr ausmerksam zu machen; vor allem aber Ihrerseits nachdrücklich dahin zu wirken, daß der ganze Unterrichtsgang der Schule eine ähnliche Ignoranz, wie sie bisher auf diesem Gebiete der allgemeinen Bildung hier und da leider bei den Schülern zur Erscheinung gestommen ist, so gut wie unmöglich mache.

Schließlich sprechen wir die Erwartung aus, daß in dem jahrlich einzusendenden Lectionsplane ins kunftige regelmäßig bei jeder Classe ein bestimmter hinweis auf das geographische Pensum gegeben werde, welches auf der betreffenden Stufe neu durchzunehmen, beziehungsweise zu repetiren ist. In Betreff des nachstährigen Lectionsplanes wunschen wir außerdem, daß auch das demselben beizusugende Begleitschreiben auf den durch die gegenwärtige Circular-Verfügung den Lehrercollegien zu sorgfältiger Erwägung und gewissenhafter Besachtung empfohlenen Gegenstand in zweicentsprechender Beise eingehe.

Ronigliches Provinzial-Soul-Collegium fur Schleswig-Solftein.

bie herren Directoren und Rectoren ber boberen Lehranftalten ber Proving Sollesmig. Solfein.

<sup>\*)</sup> cfr. Centrbl. pro 1874 Ceite 476.

41) Unzulässigkeit einer Unterscheidung in der Bezeichnung der tatholischen Schüler höherer Unterrichteanstalten rudsichtlich der Religion.

Roblenz, den 2. December 1875. Wie wir der Direction auf den Bericht vom 27. v. M. eröffnen, darf, da die Königliche Staats-Regierung einen Unterschied zwischen Alt= und Neukatholiken oder Alt= und Kömisch-Katholiken von ihrem Standpunkte nicht anerkennt, eine derartige Unterscheidung in der Bezeichnung der katholischen Schüler rücksichtlich der Religion im Inscriptionsbuche und auf Zeugnissen nicht stattsinden und find die betreffenden Schüler fernerhin schlechtweg als "katholisch" aufzussühren.

An bie Direction bas Gymnasiums in N.

Abschrift erhalt die Direction resp. das Rectorat zur Kenntniß= nahme und Nachachtung.

Ronigl. Provinzial=Schul-Collegium.

vin bie Directionen resp. Rectorate der sämmtlichen Gymnasien, Realschulen, Progymnasien und höheren Bürgerschulen unseres Ressorts.

42) Sausliche Beschäftigung ber Schuler höherer Lehranstalten.

(Centrbl. pro 1875 Seite 639 und Seite 642.)

Münster, den 5. Januar 1876. Nach den auf unsre Berfügung vom 28. October pr. eingegangenen Berichten über die Zeit, welche Seitens der Schule für die häusliche Beschäftigung der Schüler in Anspruch genommen wird, besteht zwar im Allgemeinen bei den verschiedenen Anstalten eine angemessene Uebereinstimmung, im Einzelnen aber auch mancherslei Abweichungen, die als durch örtliche Berhältnisse begründet nicht erachtet werden können.

So verlangen einzelne Anstalten für die Sertaner täglich nur 1 Stunde häuslicher Arbeitszeit, andre über 2 Stunden; für Tertia einige nur 2 Stunden, andere 4 Stunden; für Prima einige nur  $2^{1}/_{2}$  Stunden, andere 4 und selbst über 5 Stunden. Dieser Unsgleichheit wegen nehmen wir Beranlassung, auf den einstimmigen Beschluß der 15. Bestfälischen Directoren-Conferenz zu verweisen, nach welchem die Arbeitszeit, die Schüler von mittlerer Befähigung für ihre häuslichen Schularbeiten auswenden mussen, in den oberen

Rlaffen 4, in den mittleren 3, in den unteren 2 Stunden täglich nicht übersteigen darf, einschließlich der von den Schülern zu übenden Privatlectüre. Wird dieser Beschluß festgehalten und werden zugleich die in dem hohen Ministerial-Erlaß vom 14. October pr. getroffenen Anordnungen pflichtmäßig befolgt, so werden weiterhin berechtigte Klagen wegen Ueberburdung der Schüler mit häuslichen Arbeiten nicht zu befürchten sein.

Ronigliches Provinzial-Schulcollegium.

fammtliche herren Directoren bezw. Rectoren ber boberen Lehranstalten ber Proving Bestfalen.

43) Beseitigung ber nicht zu bem tatholischen Schuls gottesbienste gehörigen zc. Gebetseinlagen.

Berlin, den 3. November 1875. Es ist zu meiner Kenntniß gekommen, daß zum Schlusse der in der Regel von den Religionslehrern celebrirten Schulmessen höherer Lehranstalten Gebete für den Papst resp. die bedrängte Kirche gehalten werden. Indem ich das Königliche Provinzialschulcollegium auf die deskallzigen in dem Centralblatt für die gessammte Unterrichts-Verwaltung 1875 Seite 538 mitgetheilten Verstügungen der Königlichen Regierung und des Provinzialschulcollegiums zu Münster vom 1. dezw. 11. April d. I. verweise, erwarte ich, daß Dasselbe in Seinem Verwaltungsbezirk jede nicht zu dem Schulgottesdienst gehörige oder gar demonstrative Gebetseinlage gleichmäßig beseitigen werde. Bezüglich der Aussührung dieser Bestimmung ist von den Anstalts-Directoren Bericht zu erfordern.

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Falf.

Un bie Adniglichen Provinzial-Schulcollegien zu R. R. 2c. U. 11. 5682.

44) Ratholische Gottesdienst = Ordnung für höhere Unsterrichtsanstalten bezw. Seminare. (Beichtzettel, Borsbereitung zur Beichte, firchliche Aufzüge.)

(Centralbl. pro 1874 Seite 649; pro 1875 Seite 537.)

Berlin, ben 19. Januar 1876. Dem Königlichen Provinzial-Schulcollegium erwiedere ich auf ben Bericht vom 9. November v. 3., daß eine Controle der Schüler,

wie sie an dem Gymnasium in N. bezüglich der Theilnahme an den Sacramenten geübt wird, unstatthaft und sonach das fernere Einfordern von Beichtzetteln sofort abzustellen ist, da die von dem Königlichen Provinzial-Schulcollegium betonte Nothwendigkeit äußerer Ordnung zu Gewissenszwang und unlauterem Scheinwesen in nicht seltenen Fällen verführt hat und somit eine Schädigung wahrer Religiosität mit sich bringt. Dasselbe gilt für die dortigen Seminaristen.

Bas in meiner Berfügung vom 22. October 1874 U. II. 5082. \*) über die Frohnleichnamsprocession gesagt ist, trifft selbstredend alle

abnlichen firchlichen Aufzüge.

Gine in mäßigen Grenzen gehaltene Borbereitung der Gymnafiaften auf die Beichte durch den Religionslehrer unterliegt

teinem Bedenten, wenn babei tein 3mang ftattfindet.

Daß durch Abstellung der seither geubten außeren Controle die sittlich religiöse Erziehung der Jugend und der fünstigen Bolksschullehrer insbesondere einen Abbruch erfahre, kann ich um so weniger anerkennen, als nach Begfall dieses außeren Momentes bei einer desto intensiveren innerlichen Einwirkung auf herz und Gemuth der jungen Leute, welche ich Seitens des Directors und der übrigen Lehrer erwarte, ungefärbte Religiosität und sittliche Gewöhnung der Schuler nur gewinnen können.

Darnach hat das Königliche Provinzial-Schulcollegium unge-

faumt das Erforderliche zu veranlaffen.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. Falt.

An bas Königliche Provinzial-Schulcollegium zu R. II. 11. 6286.

45) Berbot des Birthshausbesuches feitens der Schuler höherer Unterrichts-Anftalten.

Königsberg, den 3. Januar 1876. Einige Disciplinarfälle der letten Zeit veranlassen uns, den Herren Directoren und Rectoren unsere gegen den Wirthshausbesuch der Schüler gerichtete Verfügung vom 27. März 1869 (Centralblatt für die gesammte Unterrichts-Verwaltung 1869 S. 214) in Erinnerung zu bringen. Nach den eingehenden Jahresberichten dürsen wir uns allerdings der Erwartung hingeben, daß das bezeichnete Uebel von dem Lehrercollegium sorgsältig überwacht und behandelt wird. Je besorglicher aber der Einfluß ist, welchen die in den

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1874 Seite 649.

lesten Jahren merklich gestiegene allgemeine Genußsucht auf unsere Jugend ausübt, um so mehr wächst die Verpflichtung der Schule, den großen und unheilbringenden Gesahren, welche der geistigen und sittlichen Entwickelung unserer Zöglinge durch die immer wieder auftauchende Neigung zum Wirthshausvesuch und zur Theilnahme an Trinkgelagen bereitet werden, in der nachhaltigsten Weise und zwar nicht nur durch Bestrafung der einzelnen Vergehen, sondern mehr noch durch den Ernst der allgemeinen Schulzucht, durch Kräftigung des Pslichtgefühls und durch Belebung des wissenschaftlichen Sinnes zu begegnen.

Ronigliches Provinzial-Schulcollegium.

Au bie Directoren sämmtlicher Gymnasien und Realschulen und an die Rectoren des Progymnasiums in Neumark und der höheren Burgerschulen in Gumbinnen, Pillan, Marienwerder und Culm.

46) Berbot einer Betheiligung ber Schüler höherer Unterrichtsanstalten an der Zeitschrift "Deutsche Studienblätter."

(Centrbl. pro 1875 Ceite 404 Rr. 122.)

Hannover, den 22. December 1875. Bon der Direction des Gymnasiums zu N. ist uns ein Eremplar einer gedruckten durch die Post versandten Zuschrift der "Berlagsbuchhandlung J. H. Webel, Leipzig, Nürnberger Straße 21." "an die Herren Studirenden der Prima u. s. w." eingereicht worden, in welcher diese aufgesordert werden, den "Deutschen Studienblättern, die vom 1. Januar 1876 ab wöchentlich zum Preise von 1 M. pro Duartal erscheinen sollen, durch Mitarbeiterschaft wie durch Abonnement ihre Unterstützung zu leihen und zu diesem Behufe durch einen Delegirten der Classe mit der bez. Firma in Berbindung zu treten, auch in den anderen Classen der betreffenden Anstalt für das Unternehmen zu agitiren."

Da hiermit ohne Zweifel dieselbe Tendenz verfolgt wird, die seinerzeit der Gerausgabe der Zeitschriften Walhalla und Freya zu Grunde gelegen hat, und, wie zu erwarten steht, auch an die übrigen Unterrichtsanstalten unseres Ressorts Eremplare der vorbemerkten Zuschrift versandt sein werden, so geben wir den Directionen derselben von Borstehendem mit dem Veranlassen Kenntnis, der Angelegenheit dieselbe Ausmerksamkeit und Behandlung zu theil werden zu lassen, die wir gemäß der Circular-Versügung des Herrn Ministers der geistlichen, Unterrichts und Medicinal-Angelegenheiten vom 12. Mai d. J. U. II. 2237. durch Versügung vom 31. ej.

ihnen in Betreff der Schülerzeitschrift Frena zur Pflicht gemacht haben.

Ronigliches Provinzial-Schulcollegium.

An bie Directionen ber höheren Lehranstalten ber Brobing hannober.

# 1V. Seminarien, Bildung der Lehrer und deren perfönliche Verhältnisse.

47) Termin für die Turnlehrerprüfung im Jahre 1876. (Centrol. pro 1875 Seite 97 Rr. 49.)

Berlin, den 14. Januar 1876.

Für die Turnlehrer-Prüfung, welche in Gemäßheit des Reglesments vom 29. März 1866 (Centralblatt der Unterrichts-Berwaltung Seite 199.) während des laufenden Jahres hierfelbst abzuhalten ift, habe ich Termin auf Donnerstag den 30. und Freitag den 31. März d. 3. festgesett.

Die Bewerber, deren Zulassung zur Prüfung von mir genehmigt worden ift, haben sich an dem ersteren Tage Bormittags 9 Uhr hierselbst im Gebäude der Königlichen Central-Turnanstalt (Scharn-borst-Straße Nr. 1.) vor dem Borsigenden der Prüfungs-Commission herrn Geheimen Ober-Regierungs-Rath Bagoldt einzusinden.

Meldungen konnen bis jum 15. Februar d. 3. bei mir an-

gebracht werden.

Dem Königlichen Provinzial-Schulcollegium überlaffe ich, diefe Anordnungen in geeigneter Beise zur öffentlichen Kenntniß in der dortigen Provinz zu bringen.

oie Roniglichen Provinzial-Schulcollegien.

Abschrift erhalt die Konigliche Regierung 2c. zur Nachricht und event. Beachtung.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

bie Königlichen Regierungen, bie Königlichen Confistorien ber Proving Pannover und ben Königlichen Ober-Kirchenrath zu Rorbhorn.

U. III. 13758.

# 48) Rachrichten über die vierwöchentlichen Turncurfe 1875 abgehalten

Im Jahre 1875 ift in Folge ber Circular-Berfitgung vom 29. Mai v. 3. im Amt stebenbe Clementarlehrer abgehalten worben. Die itber biese Eurse gestellt worben.

|     | 1.                                         | 2.<br>Zahl und Lebensalter ber<br>Theilnehmer |           |                                                                  |             |                   |            |                        |     |                     | 3.<br>Turnunterricht |       |  |  |
|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------|------------------------|-----|---------------------|----------------------|-------|--|--|
|     |                                            |                                               |           | s 30 Zahren. s 35 Zahren. s 40 Zahren. s 45 Zahren. s 50 Zahren. |             |                   |            |                        |     | bereits<br>erhalten |                      | n<br> |  |  |
| Nr. | Provinz.<br>(Ort.)                         | unter 25 Jahren.                              | 25 bis 30 |                                                                  | ilberhaupt. | in einem Seminar. | anbermeit. | bieber nicht erhalten. |     |                     |                      |       |  |  |
| 1.  | Breußen                                    | 5                                             | 4         | 3                                                                | 6           | 4                 | 1          |                        | 23  | 13                  | 5                    | 5     |  |  |
| 2.  | (Martenburg.)<br>Branbenburg<br>(Copenia.) | 7                                             | 3         | 1                                                                | 7           | 1                 |            | 4                      | 23  | 9                   | 1                    | 13    |  |  |
| 3.  | Bommern (Commin )                          | 1                                             | 1         | 1                                                                | 1           | 1                 | 1          | ٠                      | 6   | •                   | 1                    | 5     |  |  |
| 4.  | Bofen                                      | 2                                             | 2         | 6                                                                | 4           | 2                 | 2          | 4                      | 22  | 6                   | 3                    | 13    |  |  |
| ō.  | (Refdmin.)<br>Schlefien                    |                                               | 2         | 6                                                                | 3           | 3                 | 2          | ٠,                     | 16  | 9                   |                      | 7     |  |  |
| 6.  | Sachfen (Salberfladt.)                     | 7                                             | 2         | 6                                                                | 2           | 3                 | ٠          |                        | 20  | 15                  | -1                   | 4     |  |  |
| 7.  | Schleswig-Holftein                         | 2                                             | 5         | 4                                                                | 8           | 4                 | 1          | 1                      | 25  | 7                   | 4                    | 14    |  |  |
| 8.  | Hannover                                   | 5                                             | 6         | 12                                                               | 2           |                   |            |                        | 25  | 4                   | 1                    | 20    |  |  |
| 9.  | Beftfalen (Munfter.)                       | 1                                             | 1         | 8                                                                | 5           | 4                 | 2          | 1                      | 22  | 18                  |                      | 4     |  |  |
| 0.  | Beffen-Raffan . (Ufingen.)                 | 4                                             | 7         | 3                                                                | 6           | 3                 | 3          |                        | 26  | 5                   |                      | 21    |  |  |
| 1.  | Rheinproving (Neuwied.)                    | 5                                             | 11        | 5                                                                | 1           | 1                 | ٠          |                        | 23  | s                   | 2                    | 13    |  |  |
|     | Summen                                     | 39                                            | 44        | 55                                                               | 45          | 26                | 12         | 10                     | 231 | 94                  | 18                   | 119   |  |  |
|     |                                            |                                               |           |                                                                  |             |                   |            | 231                    |     |                     |                      |       |  |  |

für im Umt ftehende Glementarlehrer, welche im Sahre worden find.

(Centralblatt Seite 408) in jeber Proving ein vierwöchentlicher Turncursus für eingezogenen flatiftischen Nachrichten find in folgender Nachweisung zusammen-

| Turn                 | 4.<br>unterricht                  | haben                  | 5.<br>Bahl ber Unterrichtsftunben mahrend bes gangen<br>Eurfus. |                                       |                                        |                                |                 |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|
| ereits<br>unb        | ertheilt<br>zwar                  |                        |                                                                 |                                       |                                        |                                |                 |  |  |  |  |  |
| nur in Freillbungen. | einen vollen Turn-<br>unterricht. | bisher nicht ertheilt. | Frei-<br>Abungen.                                               | Uebungen<br>mit<br>Hand-<br>geräthen. | Geräth-<br>und<br>Gerüfi-<br>Uebungen. | In-<br>ftruction<br>(Theorie). | 311.<br>fammen. |  |  |  |  |  |
| 14                   | 14 8                              |                        | 25                                                              | 14                                    | 32                                     | 17                             | 88              |  |  |  |  |  |
| 7                    | 5                                 | 11                     | 24                                                              | 24                                    | 32                                     | 24                             | 104             |  |  |  |  |  |
| 4                    |                                   | 2                      | 24                                                              | 12                                    | 48                                     | 20                             | 104             |  |  |  |  |  |
| 15                   | 2                                 | 5                      | 21                                                              | 8                                     | 34                                     | 29                             | 92              |  |  |  |  |  |
| 11                   | 2                                 | 3                      | 24                                                              | 23                                    | 28                                     | 22                             | 97              |  |  |  |  |  |
| 3                    | 4                                 | 13                     | 36                                                              | 20                                    | 20                                     | 30                             | 106             |  |  |  |  |  |
| 9                    | 7                                 | 9                      | 24                                                              | 24                                    | 32                                     | 24                             | 104             |  |  |  |  |  |
| 7                    | 2                                 | 16                     | 24                                                              | 10                                    | 48                                     | 24                             | 106             |  |  |  |  |  |
| 8                    | 9                                 | 5                      | 211                                                             | 44                                    | 34                                     | 10                             | 70              |  |  |  |  |  |
| 16                   | 8                                 | 2                      | 28                                                              | 8                                     | 40                                     | 39                             | 115             |  |  |  |  |  |
| 13                   | 13 5 5                            |                        | 23                                                              | 141                                   | 141 371                                |                                | 97              |  |  |  |  |  |
| 107                  | 52                                | 72                     |                                                                 |                                       |                                        |                                |                 |  |  |  |  |  |
| _                    | 231                               |                        |                                                                 |                                       |                                        |                                |                 |  |  |  |  |  |

| (1) | 1.                                   | 1                                | ).                             | *                                | - 7   |            | 1                        |                                 | -11      | 1 / 10                     |
|-----|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------|------------|--------------------------|---------------------------------|----------|----------------------------|
| Mr. |                                      | Es find i                        | An<br>Curji                    | ıs hab                           | luß b |            |                          |                                 |          |                            |
|     | Provinz.                             | Turnfpiele vorgenommen<br>worden | Eurnfahrten unternommen morben | bas Zeugniß mit<br>bem Prädicate |       |            | ıgniß.                   | Am Red aus<br>Untergriff<br>unt |          |                            |
|     | (Ort.)                               | efe bor                          |                                | febr gut.                        | gut.  | genifgenb. | fein Befähigungezeugniß. | Am Anfang<br>bes Eurfus.        |          |                            |
|     |                                      | E Turnspiele<br>morben           |                                |                                  |       |            |                          | Winimum.                        | Maximum. | Durchschnitt<br>filr Alle. |
| 1.  | Preußen                              | 3                                | 2                              | 1                                | 8     | 14         |                          | 0                               | 4        | 3                          |
| 2.  | (Marienburg.)<br>Brandenburg         | 1                                | 4                              | 5                                | 9     | 9          |                          | 0                               | 11       | 5                          |
| 3.  | (Copenid.)  Pommern  (Cammin.)       | 6                                | 3                              | ,                                | 4     | 2          |                          | 0                               | 10       | 5                          |
| 4.  | Bofen                                | 6                                | 2                              | 4                                | 11    | 7          |                          | 0                               | 7        | 2,9                        |
| 5.  | (Rofdmin.)<br>Schlefien              | 3                                | 2                              | 3                                | 12    | 1          |                          | 0                               | 8        | 2,5                        |
| 6.  | (Breelau.)<br>Sachfen (Salberfiedt ) | s                                | 3                              | 6                                | 11    | 3          |                          | 1                               | 6        | 3                          |
| 7.  | Schleswig-Solftein                   | 1.5                              | -6                             | 5                                | 15    | 5          | 0                        | 0                               | 7        | 3                          |
| 8.  | (Segeberg) Bannover                  | 5                                | 6                              | 7                                | 13    | 5          |                          | 1                               | 4        | 2                          |
| 9.  | (Mifeld.)<br>Beftfalen<br>(Munfier.) | 5                                | 1                              | 4                                | 18    |            |                          | 0                               | 7        | 3                          |
| 10. | Beffen-Raffan .                      | 8                                | 1                              | 4                                | 17    | 5          | 7-                       | 0                               | s        | 3                          |
| 11. | (Usingen.)<br>Rheinproving (Neuwied) | 7                                | 6                              | 3                                | 18    | 2          |                          | 1                               | 9        | 5                          |
|     | Summen .                             | ,                                |                                | 42                               | 136   | 53         | ,                        |                                 |          |                            |
|     |                                      |                                  |                                |                                  | 23    | 31         |                          |                                 |          |                            |

8.

### Leiftungeermittelungen.

|                        | Ъ.       |                           |                          |             |                           |                        |              |                            | c,                                                                                                   |          |                           |                        |          |                           |  |
|------------------------|----------|---------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------|------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|------------------------|----------|---------------------------|--|
| Stre<br>Arm<br>Stre    | ·Ben     | g mit<br>gen              | An                       | 1 Ba<br>m-B | rren ai                   | ns S<br>unb            | tred<br>Stre | füt:<br>đen.               | Schlußsprung aus Stanb<br>über die Schnur ohne Sprung-<br>brett, von 5 zu 5 Centimeter<br>gerechnet. |          |                           |                        |          |                           |  |
| Am Enbe<br>bes Curfus. |          |                           | Am Anfang<br>bes Curfus. |             |                           | Am Enbe<br>bes Curfus. |              |                            | Am Anfang<br>bes Curfus.                                                                             |          |                           | Am Enbe<br>bes Curfus. |          |                           |  |
| Wintmum.               | Maximum. | Durchschnitt<br>für Alle. | Winimum.                 | Maximum.    | Durchschritt<br>für Alle. | Minimum.               | Maximum.     | Durchschnitt<br>filt Alle. | Minimum.                                                                                             | Maximum. | Durchschnitt<br>für Alle. | Minimum.               | Maximum. | Durchschnitt<br>für Alle. |  |
| 1                      | 12       | 6                         | 0                        | 8           | 2                         | 0                      | 13           | 6                          | 65                                                                                                   | 105      | 80                        | 65                     | 115      | 85                        |  |
| 2                      | 13       | 8                         | 1                        | 15          | 4                         | 3                      | 18           | 7                          | 60                                                                                                   | 95       | 80                        | 70                     | 105      | 90                        |  |
| 2                      | 15       | 8                         | 0                        | 6           | 4                         | 2                      | 14           | 8                          | 55                                                                                                   | 85       | 72                        | 65                     | 100      | 80                        |  |
| 0,5                    | 12       | 5                         | 0                        | 12          | 3                         | 1                      | 13           | 6,3                        | 55                                                                                                   | 90       | 74                        | 55                     | 95       | 77                        |  |
| 1                      | 10       | 4,9                       | 2                        | 9           | 5,3                       | 4                      | 12           | 7,1                        | 40                                                                                                   | 65       | 50                        | 60                     | 90       | 75                        |  |
| 4                      | 11       | 7                         | 2                        | 12          | 4                         | 5                      | 16           | 9                          | 70                                                                                                   | 90       | 80                        | 80                     | 105      | 90                        |  |
| 2                      | 11       | 6                         | o                        | 5           | 2                         | 2                      | 13           | 61                         | 45                                                                                                   | 90       | 73                        | 60                     | 100      | 81                        |  |
| 3                      | 10       | 6                         | 0                        | 4           | 2                         | 3                      | 10           | 6                          | 70                                                                                                   | 95       | 85                        | 85                     | 120      | 100                       |  |
| 1                      | 9        | 422                       | 0                        | 7           | 34                        | 2                      | 8            | 54                         | 50                                                                                                   | 80       | 6844                      | 60                     | 90       | 76 <sub>1</sub> 4         |  |
| 1                      | 10       | 51                        | 0                        | 8           | 3                         | 2                      | 10           | 61                         | 70                                                                                                   | 100      | 77                        | 75                     | 100      | 91                        |  |
| 4                      | 15       | 8                         | 1                        | 9           | 4                         | 2                      | 13           | 7                          | 65                                                                                                   | 95       | 85                        | 85                     | 105      | 95                        |  |

49) Schrift von Ilgen: Anleitung gur rationellen Bienengucht.

Berlin, den 3. Januar 1876.

Die mit dem Bericht vom 30. October v. J. — S. 2626. — eingereichte Schrift des Seminarlehrers Ilgen zu Cammin "Ansleitung zur rationellen Bienenzucht" habe ich einer fachmännischen Prüfung unterziehen lassen. Das Ergebniß ist dahin sestgestellt worden, daß dieselbe, ungeachtet einiger Ausstellungen, die ihr zu machen gewesen sind, geeignet sei, Anfängern in der Bienenzucht gute Dienste zu leisten. Ich habe daher nichts dagegen zu erinnern, daß das Königliche Provinzial Schulcollegium die Schrift an die Seminare der Provinz empsiehlt und Sich wegen Empfehlung dersselben an die Bolksschullehrer mit der Königlichen Regierung in Berbindung setz.

bas Rönigliche Provinzial-Schulcollegium zu Stettin.

Abschrift erhalt das Königliche Provinzial-Schulcollegium zur Kenntnignahme.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

fammtliche Rönigliche Provinzial-Schulcollegien (mit Ausnahme von Stettin).

U. III. 13359.

٦.

50) Ablegung ber Prüfung im Frangösischen und im Englischen behufe Erlangung ber Befähigung zum Unterricht in mittleren und höheren Dabchenschulen.

Berlin, den 19. Januar 1876. Ew. Wohlgeboren Antrage vom 6. d. M., die Prüfungs-Commission anzuweisen, das Ihrer Tochter unter dem 11. September v. J. ertheilte Zeugniß dahin abzuändern, daß ihr schon jest und ohne nochmalige Ablegung einer Prüfung im Englischen die Bestähigung zum Unterrichte in höheren Töchterschulen zuerkannt werde,

tann ich teine Folge geben.

Der von Ihnen angezogene Erlaß vom 11. December 1874 (Centralblatt de 1875 Scite 48. f.) ist für den vorliegenden Fall nicht zutreffend, da er sich nur auf solche Lehrerinnen bezieht, welche vor dem 1. October 1874 durch Ablegung der vorschriftsmäßigen Prüfung die Befähigung zum Unterricht in den Volkschulen erlangt haben. Ebensowenig kann aus dem Schluß des §. 19. der Prüfungsordnung vom 24. April 1874 "wer den Anforderungen des

§. 18. in beiben fremben Sprachen nicht genügt, kann keine Befähigung für mittlere und höhere Mädchenschulen erlangen" gefolgert werden, das Bewerberinnen welche, wie Ihre Tochter, die Prüfung in einer der fremden Sprachen bestanden haben, die Qualification für den besagten Unterricht von selbst zuerkannt werden dürfe. Die Anforderungen in §. 18. Nr. 2. beziehen sich auf die französische und englische Sprache. Selbstredend ist diesen Anforderungen nicht entsprochen, wenn die Prüfung nur in einer der fremden Sprachen, im Französischen oder im Englischen genügend bestanden worden ist.

Es muß daher bei dem Ihrer Tochter ertheilten Zeugniffe bis

auf Beiteres fein Bewenden behalten.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An

ben ac.

U. II. 164.

51) Prüfungs - Ordnung für handarbeitelehrerinnen an mittleren und höheren Mädchenschulen.

§. 1.

Bur Abhaltung von Prüfungen für Sandarbeitslehrerinnen an mittleren und höheren Mädchenschulen wird in der Stadt Sanno = ver eine Commission gebilbet. Dieselbe besteht:

1) aus einem Commiffarius des Roniglichen Provinzial-Schul-

collegiums als Vorfikendem.

2) aus dem Director der städtischen höheren Madchenschule und

des Lehrerinnen=Seminars,

3) aus einer ober mehreren durch das Königliche Provinzial-Schulcollegium zu ernennenden, geschulten Sandarbeitslehrerinnen bezw. Schulvorfteherinnen.

§. 2.

Bur Prufung werben zugelaffen :

1) Bewerberinnen, welche bereits die Befähigung gur Ertheilung von Shulunterricht vorschriftsmäßig nachgewiesen haben,

2) sonstige Bewerberinnen, wenn sie eine gute Schulbildung nachweisen und das 18. Lebensjahr überschritten haben.

Die Prüfung findet jährlich im Frühjahr und im herbst Statt. Die Termine werden rechtzeitig veröffentlicht.

Die Anmelbung muß spatestens vier Bochen vor dem Prufungstermine bei dem Koniglichen Provinzial-Schulcollegium erfolgen. Der Melbung find beizufügen: 1) ber Geburteichein,

2) der felbftgefertigte Lebenslauf,

3) ein Gefundheite-Atteft,

4) ein Beugniß über die von der Bewerberin erworbene Schulbezw. Lehrerinnen-Bildung,

5) ein Zeugniß über die erlangte Ausbildung als Handarbeitslehrerin und eventuell über die bisherige Wirksamkeit als solche,

6) von den in §. 2. Rr. 2. bezeichneten Bewerberinnen ein amtliches Führungszeugniß, ausgestellt von einem Geiftlichen oder dem Ortsvorftande.

§. 5.

Die Prufung ift eine prattifche und eine methobifche.

§. 6.

Für die prattische Prüfung hat die Bewerberin im Prüfungetermine selbst vorzulegen und ale felbst gefertigt zu bezeugen:

1) ein schulgerecht genähtes Manne-Faltenbemd,

2) ein Frauenhemd,

3) ein Paar Strumpfe,

4) ein Tuch mit Buchstaben, sowohl in Rreugftich, als gestickt,

5) ein Safeltuch,

6) ein Stopftuch mit einer gewöhnlichen Leinwand und einer

Roperftopfe.

Diese Arbeiten find nicht ganz zu vollenden, damit nach Anweisung der Prüfungs-Commilsion und unter Aufsicht derselben in der Arbeit fortgefahren werden kann.

Die methobifche Prufung befteht :

1) in einer Probe-Lection, welche die Bewerberin in einer Rlaffe

der höheren Maddenschule abzuhalten hat,

2) in der mundlichen Erforschung, in wie weit die Bewerberin mit der methodischen Betreibung der weiblichen Sandarbeiten selbst, mit der methodischen Unterrichtsertheilung in denselben, mit der einschlägigen Literatur und mit den Elementen der Schuldisciplin vertraut ist.

Bei ben im §. 2. Rr. 2. bezeichneten Bewerberinnen ift, soweit es bie Prufungs Commission fur erforderlich erachtet, auch ber

Standpuntt ihrer allgemeinen Bilbung zu ermitteln.

§. 8.

Sebe Bewerberin hat eine Prüfungsgebühr von 6 M zu entrichten. S. 9.

Diejenigen Bewerberinnen, welche bie Prufung bestanden haben, erhalten ein Befähigungs-Zeugniß.

Sannover, ben 22. December 1875.

Ronigliches Provinzial-Schulcollegium.

52) Abschaffung von Sing= und Bittumgangen ber Lehrer mit Schulfindern.

Berlin, ben 27. October 1875.

Bei Rucksendung der Anlage des Berichts vom 16. v. M. eröffne ich ber Roniglichen Regierung, wie ich damit einverstanden bin, daß die Abichaffung der von gehrern mit Schulfindern abzuhaltenden Sing = und Bittumgange aus vielfachen Grunden im Interesse ber betheiligten Behrer und Schuffinder zu erftreben ift. Giner befonberen gefetlichen Beftimmung bedarf es bierzu nicht. Es ericeint vielmehr genügend, überall im bortigen Bermaltungsbezirt die thatfächlichen Berhaltniffe in der gedachten Beziehung zu ermitteln und feftauftellen, bemnachft auf Grund biefer Unterlagen mit ben Betheis ligten megen der eventl. ju gemahrenden Entichabigungen ju verbandeln und endlich in jedem Ginzelfall nach Lage der Berbaltniffe entweder die getroffenen Bereinbarungen zu bestätigen oder nach den mafgebenden Gefichtepunkten über bestehende Meinungeverschiedenbeiten zu entscheiden. Der Roniglichen Regierung überlaffe ich, fic wegen ber zu treffenden Magnahmen mit ber Koniglichen Regierung au Frankfurt a. D.\*) in Berbindung zu fegen, in deren Bezirt dem Migbrauch der in Rede ftebenden Umgange mit Erfolg entgegenge= treten worden ift. 3ch bemerte jedoch ausbrudlich, daß die Ronialiche Regierung, indem Sie in diese Angelegenheit eingreift, als Dberauffichtsbehörde über die Schule handelt, und deshalb Ihr Berbot auf die Umaange, welche nachweislich kirchlicher Natur find. auszudehnen, nicht befugt ift. Wohl aber liegt es in Ihrer Berechtigung und Berpflichtung, einerfeits die Schulfinder von der Betheiligung an den ale icablich anerkannten Umgangen mabrend ber Schulzeit abzuhalten, andererseits darauf zu achten, daß bie Abhaltung der firchlichen Umgange durch die Rufter, welche zugleich ein Lehramt bekleiden, die Pflichterfüllung in dem letteren nicht beeinträchtiae.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

bie Rönigliche Regierung ju . N. U. III. 11005.

53) Rundigungefrist für Glementarlehrer, inebefondere bei deren Uebergang in ein anderes Schulamt.

Berlin, den 22. November 1875.

Auf ben Bericht vom 30. v. M., betreffend die Entlaffung bes Lehrers R. zu R. aus feinem Amte, eröffne ich ber Roniglichen Regierung bas Folgende.

<sup>\*)</sup> S. Centrbl. pro 1871 Seite 315 Rr. 117.

Rach der Recursvorstellung des Magistrats zu B. vom 15. v. M. hat derselbe die Bahl des genannten Lehrers zu Anfang des Monats September angezeigt und um deren Bestätigung gebeten. Bereits unter dem 18. desselbe. M. hat die Königliche Regierung verfügt, daß die Entlassung desselben erst zum 1. April k. J. erfolgen könne. Geschieht dies, so liegen zwischen der Kündigung des alten und dem Antritt des neuen Amtes nahezu sieben Monate. Gine so umfängsliche Kündigungsfrist zu fordern, giebt das Circular-Rescript vom 10. Februar 1857 der Königlichen Regierung bei den zu Ihrer Besetzung stehenden Schulstellen keine Besugniß. Al. 2. des allegieren Rescripts bestimmt die Kündigungsfrist für den Fall, daß ein Elementarlehrer sein Amt überhaupt niederlegen will. Sie kann längstens sechs Monate betragen. Es kann aber nicht die Absicht sein, die Lehrer, welche wie der 2c. N. im Lehramt bleiben, ungunsstiger zu stellen, als diesenigen, welche es überhaupt ausgeben.

Ich veranlaffe baber die Königliche Regierung, indem ich noch auf den declarirenden Erlaß vom 19. April 1870 (Centralblatt de 1870 S. 365) Bezug nehme, den Lehrer N., wenn es nicht möglich sein sollte, die Stelle in N. bereits zu Anfang des nächsten Jahres zu befegen, spätestens bis zum 15. Februar k. 3. von dort zu ent-

laffen.

hiernach ift der Magiftrat auf seine hier wieder beigefügte Recursvorstellung mit Bescheid zu verseben.

Der Minister der geistlichen ac. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

An bie Königliche Regierung zu R. U. III. 12831.

54) Unentgeltliche Bertretung der Stelle eines verstorbenen Lehrers durch das Lehrercollegium in Besziehung auf die Gewährung der Gnadenzeit für die Hinterbliebenen.

(Centrbl. pro 1869 Seite 229 Rr. 72.)

Berlin, ben 24. December 1875. Auf den Bericht vom 26. v. M., die Gewährung des Gnadenquartals an die Hinterbliebenen des am 14. Juni d. J. verstorbenen Lehrers und Organisten R. zu N. betreffend, eröffne ich der Königlichen Regierung, daß ich es nicht für gerechtfertigt erachten kann, den hinterbliebenen des verstorbenen Lehrers R. das Gnadenquartal aus dem Grunde zu versagen, weil das Lehrercollegium der städtischen Schulen zu R. die unentgeltliche Vertretung abgelehnt hat. Kann, wie in dem vorliegenden Falle anzunehmen ist, die Bertretung ohne erhebliche Mehrbelastung der Lehrer bewirkt werden, so ist die Aufsichtsbehörde für besugt zu erachten, die unentgeltliche Bertretung des Berstorbenen Seitens der übrigen Lehrer anzuordnen. Bon dieser Aufsassung geht auch der in dem Berichte angezogene Erlaß vom 30. Januar 1869 — U. 3202. — aus, durch welchen in einem ähnlichen Falle der Anspruch der Lehrer auf Gewährung einer Remuneration für die Bertretung zurückgewiesen worden ist. Demgemäß veranlasse ich die Königliche Regierung, das vorliegende Gesuch um Bewilligung des Gnadenquartals einer erneuten Prüfung zu unterziehen und von dem Verfügten den Beschwerbeführer in Kenntniß zu seben, auch Abschrift der bezüglichen Verfügung hierher einzureichen.

Der Minifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An die Konigliche Regierung zu R. U. III. 13717.

55) Fortbewilligung ber ben einzelnen Regierungen überwiesenen Antheile an dem Fonds für emeritirte Lebrer.

(Centrbl. pro 1873 Seite 419 Rr. 211.)

Berlin, den 28. December 1875.
Unter Bezugnahme auf meine Berfügung vom 14. Juni 1873
— U. 22938. — ermächtige ich die Königliche Regierung, über die Ihr zu Ruhegehalts-Zuschüffen und Unterftühungen für emeritirte Elementarlehrer und Lehrerinnen des dortigen Bezirks bisher überwiesenen Beträge im Sinne der getroffenen Bestimmungen noch ferner auf die Dauer der nächsten fünf Jahre vom 1. Januar k. J. ab, somit dis zum Schlusse des Jahres 1880 Ihrerseits zu verfügen.

Die nicht zur Verwendung kommenden Betrage find alijährlich durch den Finalabschluß als erspart in Abgang zu stellen und auf diese Beise an die Generalkasse des Ministeriums zu meiner Disposition durch Verrechnung abzuführen.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An fammtliche Rönigliche Regierungen. U. III. 13019.

# V. Volksschulwesen.

56) Katholischer Religionsunterricht in den Bolksschulen.

Berlin, den 18. Februar 1876.

Aus Anlaß einer Reihe bei mir angebrachter Beschwerden hatte ich die Königlichen Regierungen mittels Verfügung vom 6. October v. J. — U. III. 11,163. — zu einer näheren Erörterung verschiedener Gesichtspunkte veranlaßt, welche in Betreff des katholischen Religions-Unterrichts in den Bolksschulen zu beachten seien.

Rach Prüfung der hierauf erstatteten Berichte bezeichne ich folgende Gesichtspunkte als diejenigen, von welchen bei der Behand-

lung des gedachten Unterrichts fortan auszugeben ift:

1. Der schulplanmäßige Religions-Unterricht wird in der Boltsschule von den vom Staate dazu berufenen oder zugelaffenen Dr-

ganen unter feiner Aufficht ertheilt.

2. Die Ertheilung dieses Unterrichts liegt in erfter Einie den an der Schule angestellten Lehrern und Lehrerinnen ob, welche in der vorgeschriebenen Prüfung die Befähigung dafür nachgewiesen haben. Daffelbe gilt von denjenigen Geistlichen, welche, wie dies in einzelnen Gegenden noch vorkommt, gleichzeitig als Lehrer an

Volksichulen angestellt find.

3. Wo es bisher üblich war, ben schulplanmäßigen Religions-Unterricht zwischen bem angestellten Lehrer und dem Pfarrer oder bessen ordentlichem Vertreter (Vicar, Kaplan) dergestalt zu theilen, daß Ersterer die biblische Geschichte, Lepterer den Katechismus übernimmt, kann es unter der Boraussehung auch sernerhin dabei bewenden, daß der Geistliche in Bezug auf seine Stellung zum Staat der Schulaussichtsbehörde kein Bedenken erregt und allen ressortmäßigen Anordnungen derselben, insbesondere hinsichtlich der Lehrbücher, der Vertheilung des Unterrichtsstoffes auf die einzelnen Klassen, der Schulzucht und pünktlichen Innehaltung der Lehrstunden pflichtmäßig entspricht.

Demgemäß find Geiftliche, welchen wegen Nichterfüllung einer biefer Boraussehungen die Rreis- oder Bocal = Schulinspection hat entzogen oder welche von der Leitung des schulplanmäßigen Religions-Unterrichts haben ausgeschlossen werden muffen, felbstredend auch

von der Ertheilung des letteren auszuschließen.

4. An Orten mit confessionell gemischter Bevöllerung, in welchen ein katholischer Lehrer nicht vorhanden ist, kann der gesammte Resligions-Unterricht, wenn es bisher so üblich war, unter den zu 3. erwähnten Boraussehungen auch ferner den Geistlichen überlassen werden.

Ueber Differengen zwischen dem Geiftlichen und dem Lebrer in Betreff bes Religion8-Unterrichts enticheidet die Schulauffichtsbebörde.

In ben gallen, wo es an einem vorschriftsmäßig gepruften Lebrer mangelt, bestimmt bie Konigliche Regierung, wem die Ertheilung des Religions-Unterrichts in der Schule gufteben foll, insbesondere ob dazu der Bermalter der Stelle ober ein Geiftlicher aushulfsmeife zu mablen fei. Es find babei in jedem einzelnen gall alle in Betracht tommenden Berbaltniffe forgfaltig ju ermagen.

Gin Geiftlicher barf auch in folden gallen nur bann gugelaffen werden, wenn in Betreff feiner die ju 3. bezeichneten Borausfepungen

zutreffen.

Anlangend die Leitung bes Religione-Unterrichte, fo ift von mir wiederholt darauf hingewiesen worden, daß dieselbe nach Art. 24. der Berfaffunge : Urfunde vom 31. Januar 1850 den Religione - Gefellichaften zustehen foll, daß jedoch einerseits diefer Artikel erft der naberen Bestimmung seines Inhalts durch das nach Art. 26. das. zu erlassende Unterrichtsgesetz bedarf, daß indeß andererfeits nichts im Bege ftebt, Die barin enthaltene allgemeine Norm insoweit zur Anwendung zu bringen, als dies die bestehenden Gesepe und die staatlichen Interessen gestatten.

Danach hat tein einzelner Beiftlicher ohne Beiteres ein Recht, diefe Leitung zu beanspruchen; es ift jedoch in der Regel und so lange die firchlichen Oberen ein anderes Organ dazu nicht beftimmen, ber geseglich beftellte Ortopfarrer als das jur Leitung ber Religions - Unterrichts berufene Organ zu betrachten. Sowohl ber Ortspfarrer als auch ber fonft von bem firchlichen Oberen gur Leitung des Religions-Unterrichts bestimmte Geiftliche darf aber Diefelbe nur ausüben, fo lange er burch fein Berhalten nicht Diejenigen Zwecke gefährdet, welche ber Staat mit der Erziehung der Jugend durch die Volksichule verfolgt.

Tritt ein folder Fall ein, fo hat die ftaatliche Auffichtsbehorde bem Beiftlichen ju eröffnen, daß er gur Leitung des Religione = Unterrichte nicht ferner jugelaffen werben tonne. Der Befolug ift gleichzeitig zur Renntnig des firchlichen Oberen mit dem Anheimgeben zu bringen, der ftaatlichen Auffichtsbeborbe einen anberen Delegirten zu bezeichnen. Findet Die ftaatliche Auffichte-Beborbe gegen benfelben Nichts zu erinnern, fo ift berfelbe zur Leitung

des Religions-Unterrichts zuzulaffen.

Der ale Organ der betreffenden Religionegesellicaft anertannte Pfarrer ober fonftige Beiftliche ift berechtigt, dem ichulplanmäßigen Religione-Unterricht in ben bafur festgesegten Stunden beizuwohnen, durch Fragen und soweit erforderlich, stellenweises Eingreifen in den Unterricht sich davon zu überzeugen, ob dieser von dem Lehrer vollständig und sachgemäß ertheilt wird und welche Fortschritte die Schüler darin gemacht haben, ferner den Lehrer (jedoch nicht in Gegenwart der Kinder) sachlich zu berichtigen, Wünsche oder Beschwerden in Bezug auf den Religions : Unterricht der staatlichen Aufsichtsbehörde vorzutragen und endlich bei der Entslassungs-Prüfung, wo eine solche stattsindet, nach vorherigem Examen die Censur in der Religion mitfestzustellen.

10. Durch die zu 9. bezeichneten Besugnisse wird nichts geandert in dem Rechte der Aufsicht, welches der Staat durch seine Organe in Gemäßheit des Gesehes vom 11. Marz 1872 über den gesammten Unterricht einer seden Schule und damit auch über den fatholischen Religions-Unterricht in der Bolksichule zu üben hat.

Diese Organe haben somit auch das Recht, dem gedachten Unterricht beizuwohnen. Sie haben darauf zu achten, daß er zu den im Lehrplane angesetzten Stunden und nach Maßgabe der allsemeinen, von der Schulaufsichts-Behörde erlassenen Bestimmungen ertheilt werde. Eine Einwirtung auf den sachlichen Inhalt der Religionslehre steht aber der staatlichen Schulaufsichts-Behörde nur insoweit zu, als die Religionslehre nichts enthalten darf, was den bürgerlichen und staatsburgerlichen Pflichten zuwiderläuft (Art. 12. der Verfassungs-Urfunde vom 31. Januar 1850 und §§. 13. 14. II.

11. Durch den kirchlichen Beicht- und Communion-Unterricht darf der schulplanmäßige Unterricht nicht in unzulässiger Beise beeinträchtigt werden. Allgemeine Normen über die Grenze des Julässigen lassen sich nicht ertheilen. Es folgt jedoch aus dem Bemerkten, daß jede Berkurzung des schulplanmäßigen Unterrichts, welche auf einen bestimmten Zeitraum erfolgen soll, um dem gedachten kirchlichen Unterricht den gewünschten Raum zu verschaffen, einer Genehmigung der Königlichen Regierung bedarf. Sie wird nach genauer Prüfung der gegebenen Berhältnisse und nach vorheriger Erörterung mit den Betheiligten in jedem einzelnen Falle dassenige anzuordnen haben, was einerseits die ordnungsmäßige Ertheilung des kirchlichen Unterrichts thunlichst ermöglicht, andererjeits aber keine Einrichtung zuläßt, welche es ausschließt, daß die

12. Die Benupung des Schullo tals zu dem sub 11. erswähnten firchlichen Unterricht ift von der Schulauffichtsbehörde nur zu versagen, wenn entweder der Schuls-Unterricht durch folche Benupung eine Beeinträchtigung erleidet, oder wenn ein von der Leitung oder Ertheilung des schulplanmäßigen Religions-Unterrichts ausgeschlossener Geistlicher gegründeten Berdacht erweckt, daß er den firchlichen Unterricht benupe, um den schulplanmäßigen Unterricht zu ertheilen.

betreffenden Kinder bie von der Schule zu erstrebenden Biele für alle wefentliche Unterrichtsfächer innerhalb der bestimmten Beit

Nach Borftehendem wolle die Ronigliche Regierung bei Behandlung der in Frage ftebenden Ungelegenheit verfahren, das Erforderliche anordnen und von dem Berfügten mir demnachst Unzeige machen.

Der Minifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten. Falt.

An fämmtliche Königliche Regierungen ber Provinzen Breufen, Bosen, Schleften, Brandenburg, Sachfen, Westfalen, Deffen Rassau, ber Rheinprovinz und bie Königliche Regierung zu Sigmaringen.

U. III. 1025.

# 57) Ginrichtung landlider Fortbildungefdulen.

Berlin, den 2. Februar 1876. Durch die §g. 106. und 142. der Gewerbe = Dronung vom 21. Juni 1869 ift fur die Errichtung gewerblicher Fortbildungefdulen eine gesehliche Grundlage geboten und badurch die Beranlaffung bagu gegeben morben, Staatsmittel ju Buiduffen fur Diefelben fluffig gu machen. In Folge bavon ift die Doglichfeit vorhanden, für die Befestigung, Ergangung und Erweiterung ber Bolfeichul= bildung ber aus ber Bolfsichule entlaffenen ftadtifchen Jugend, fur Die Befestigung ibrer fittlichen Tuchtigfeit und fur Die Erbobung der Gewerbstüchtigfeit der arbeitenden Rlaffen in den Stadten durch fraftige Forderung Diefer gewerblichen Fortbildungefculen Gorge ju tragen. Entsprechende gefegliche Beftimmungen bezüglich der Errichtung landlicher Fortbildungofdulen fehlen gur Beit noch und es ift baber noch nicht angangig gemejen, jum 3med ihrer Forberung über das Dag der bisher aus dem Dispositionsfonds des landwirth= icaftlicen Minifteriums den landwirthichaftlichen Bereinen bewilligten Betrage binaus, Staatsmittel bereit ju ftellen. Gleichwohl muß anerkannt merden, daß es ebenjowohl im Intereffe ber Bebung ber Bolfebildung überhaupt und ber befferen Pflege ber landwirthia aftlichen Gewerbe wie auch jur fittlichen Ertuchtigung ber jungeren Generation unter ber landlichen Bevolferung und ber Befampfung der fie bedrobenden Buchtlofigfeit in bobem Grade munichenswerth ift, daß auch landliche Fortbildungeschulen errichtet werden. Diefes Bedürfnig beidrantt fich feineswege auf die Gemeinden, bei denen die Bolfsichule ihre Aufgabe noch nicht allfeitig zu lösen vermag, fon= bern auch ba, mo gute Schulen vorgearbeitet haben, ift es nicht ohne die hochfte Gefahr, wenn die beranwachsende mannliche Jugend fofort nach ihrem Abgange von ber Boltefdule jeder planmagigen geiftigen Rabrung und Beichaftigung entbebren muß. Die bieberigen gunftigen Erfolge bes freiwilligen Fortbilbungefdulmefens in verschiedenen Provingen, wie in einzelnen Rreifen ber Rheinproving, Sannover,

Beftfalen, Brandenburg, Preugen und vor Allem im Regierungs. Bezirte Bicsbaden, haben zudem gezeigt, daß auch ohne die Moglichfeit, Die Schuler gum Befuch der Fortbildungeschule zu verpflichten, fich icon febr Erfreuliches erreichen lagt, wenn bas Intereffe fur biefe Angelegenheit in richtiger Beife geweckt und erhalten wird. Co bestanden im Regierunge = Begirt Biesbaden, über beffen Berbaltniffe in diefer Beziehung die genauesten Rachrichten vorliegen, nach dem im Auftrage des landwirthschaftlichen Bereins von dem Dberlehrer Th. Laus erftatteten Berichte im Winter 1874/75 91 Fortbildungeschulen mit 1450 Schülern von 14-20 Jahren, 108 Schulern von 21 - 30 Jahren und 12 Schulern von 31-40 Sabren, also im Ganzen mit 1570 Schülern, von denen am Schluß bes Salbiabre noch 1412 an dem Unterricht theilnahmen. Anzahl ber wöchentlichen Unterrichtsftunden variirte dort von 4 bis 8. porberrichend maren 4 Stunden. Die Gemeinden gablten Beitrage von 50 bis 120 M als Pauschquantum oder honorirten den Unterricht pro Abend ober Stunde, meistens 1 M pro Stunde, in eingelnen Fallen mar auch ein Gehalteguschuß unter ber Bebingung ber Ertheilung von Fortbildungeunterricht gemahrt worden.

Es erscheint baher geboten, zuvörderst die nächstbetheiligten Berbande, d. i. die Gemeinden selbst anzuregen, diese für ihr eignes Bohl so bedeutsame Angelegenheit in die Sand zu nehmen und es dürfte nicht unmöglich sein, wenigstens einzelne Gemeinde-Bertretungen dazu zu vermögen, wenn ihnen vorgestellt würde, wie gering die mit der Einrichtung ländlicher Fortbildungsschulen verbundenen

Opfer find.

Da nämlich sowohl die Räumlichkeiten als die Lehrmittel der Bolfsichulen auch fur die Fortbildungsichulen benugt werden tonnen, fo beschränten fich die Roften für dieselben wesentlich auf die dem Behrer zu bewilligende feste Remuneration. Diese allerdings tann nicht entbehrt werden, benn die Erfahrung bat gelehrt, bag weber bas Spftem ber Pramien, noch die Berangiehung freiwilliger Rrafte ben Beftand landlicher Fortbildungeschulen auf Die Dauer gefichert haben. Diese Sicherung ist vielmehr nur dann zu erwarten, wenn bem Lehrer unter der Bedingung, daß er den Unterricht mahrend des gangen Bintere regelmäßig ertheile, eine von vornherein feftgefeste Remuneration bewilligt wird. Da neu zu berufenden gehrern in ihrem Berufebriefe bie Bedingung geftellt werben barf, daß fie gegen eine folche Remuneration auch in der Fortbilbungeschule zu unterrichten baben, fo wird bas ermunichte Biel auf diese Beise gewiß erreicht werben tonnen. Bu einer wefentlichen gorberung wird es babei gereichen, wenn die landwirthschaftlichen Bereine in bas Intereffe gezogen merben, indem ihre Bertreter Ginladungen zu ben Prüfungen ber Schulen erhalten und auch sonst über den Kortgang berfelben unterrichtet merben.

Die wirksamste Unterftugung ift indeg von den größeren Berbanben, junachft von den Rreifen ju erwarten. Bei aller Bericbiebenbeit in der bezüglichen Gesetgebung der einzelnen gandestheile, ift boch überall den Rreis-Bertretungen die Befugniß verliehen, Ausgaben im Interesse des Kreises zu bewilligen. Daß die Errichtung landlicher Fortbildungeschulen, sei es in einzelnen, sei es in allen Gemeinden eines Rreifes, im Intereffe beffelben liege, fteht außer 3meifel. Es ift daber von der größten Bedeutung, daß die Rreis-Bertretungen beftimmt werden, einen Betrag fur die Forderung landlicher Fortbildungsichulen auf ihren Ctat zu nehmen; berfelbe wurde zu Bufduffen fur folde Gemeinden zu verwenden fein, in melden die bezeichnete Ginrichtung am leichteften und wirksamften ins Leben treten tonnte. Diese Wemeinden auszumahlen, Die Bedingungen zu bestimmen, von beren Erfüllung die Bewilligung abbangig ju machen mare, murbe ben Rreifen bezw. ihren Organen ju uber= laffen fein. Rur darauf ift in der Regel zu halten, daß nur da Kortbildungoschulen errichtet, bezw. aus Rreismitteln unterftunt werden, wo die Gemeinden felbst eine Leiftung fur biefelbe übernehmen, weil nur darin eine Burgichaft fur bas Gebeiben und ben ficheren Fortgang ber Schule liegt.

Indem wir anliegende Grundzüge für die Einrichtung landlicher Fortbildungsschulen beifügen, ersuchen wir Ew. 2c. ergebenst, den Kreistagen eine bezügliche Borlage behufs Aufnahme eines Betrages zu Zuschüffen für ländliche Fortbildungsschulen in den Kreis-

haushalts-Etat machen zu laffen.

Ueber ben Erfolg Ihrer Bemühungen wollen Sie vor bem 1. Juni b. 3. gefälligft Bericht erstatten.

Der Minifter des Innern. Graf zu Eulenburg.

Der Minister ber geistlichen ic. Angelegenheiten.

Falt. Der Minister für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten. Friedenthal.

An bie Roniglichen Ober- Prafibenten.

II. 10871, M. b. S. U. II. 5794, n. M. b. g. A. 17582, M. f. b. I. A.

Grundzüge für die Einrichtung ländlicher Fortbildungsschulen.

Die ländlichen Fortbildungsschulen haben die Aufgabe, die Bolksschulbildung ihrer Böglinge zu befestigen, zu ergänzen und soweit sich die Möglichkeit dazu bietet, mit besonderer Rucksicht auf die ländlichen Gewerbe und den Betrieb der Landwirthschaft zu erweitern.

Bei bem Mangel gesetlicher Unterlagen, auf Grund beren allein eine Röthigung zur Errichtung, sowie zum Besuche solcher Schulen eintreten könnte und bei der großen Verschiedenheit der fur die Einrichtung derselben maßgebenden Verhältnisse, als der räumlichen Ausbehnung und Bodenbeschaffenheit der Schulbezirke, der Erwerbsperhältnisse ihrer Bewohner, des Justandes ihrer Schulen, der Vesäpigung der an denselben beschäftigten Lehrer, ist eine Gleichförmigkeit der ländlichen Fortbildungsschulen weder zu erreichen, noch auch zu erstreben. Es muß vielmehr genügen, einige allgemeine Grundzüge für dieselben vorzuzeichnen.

1. Die ländliche Fortbildungsschule knüpft unmittelbar an die Arbeit der Bolkschule an, sie nimmt baber ihre Zöglinge in der Regel bald nach ihrem Abgange von dieser auf und unterrichtet sie die dum vollendeten sechstehnten oder siebenzehnten Jahre, ohne indeß strebsame Jünglinge, welche sich der Schuldisciplin unterwerfen, auch wenn sie schon alter sind, von der Theilnahme am Unter-

richt auszuschließen.

2. Die Bolksschullehrer des Ortes sind auch, soweit es irgend thunlich ift, die Lehrer an der Fortbildungsschule, doch ist es nicht ausgeschlossen, daß ansnahmsweise ein dasur besonders befähigter anderer Fachmann den Unterricht übernehme und wird dies nament-lich da zulässig sein, wo es sich um technische Gegenstände (oder in mehrstusigen Schulen um einen über die Ziele der Volkschule hinausgehenden Unterricht) handelt.

3. Lehrgegenstände ber landlichen Fortbildungsichule bilden: bie Muttersprache, Rechnen und Raumlehre, Naturkunde auf der Grundslage ber Anschauung und wo es angeht des Experimentes, Erdbeschreisbung und vaterlandische Geschichte, Singen, Turnen, Zeichnen.

Selbstverständlich werden nicht alle diese Gegenstände nebeneins ander betrieben werden können, sondern es wird eine Auswahl aus benselben zu treffen und ein Wechsel vorzunehmen sein. Welche Kächer dabei vorzugsweise berücksichtigt werden durfen, hängt von der Borbildung der Schüler, der Befähigung der Lehrer, den besonderen örtlichen Verhältnissen und von der wöchentlichen Stundenzahl ab. Es ist indeß in jedem Falle Sorge zu tragen, daß die Fortbildungssichule nicht den Charafter einer Fachschule annimmt, sondern die Befestigung, Ergänzung und Erweiterung der Volksschulbildung und die Befestigung der sittlichen Tüchtigkeit als ihre Ausgabe betrachtet.

4. Bas die Bahl der wochentlichen Unterrichtstunden angeht, so ift anzustreben, daß deren mindestens vier angeset und daß unter biese Bahl nur in den Gemeinden herabgegangen werde, wo die ort-

lichen Berhaltniffe bies unabweisbar fordern.

5. Die Bahl ber Schultage ist der Gemeinde bezw. den Schulvorständen zu überlassen; wenn dieselben den Sonntag mahlen, so find die Stunden des hauptgottesdienstes und wo firchliche Ratechi-

fationen mit ber aus ber Schule entlaffenen Jugend eingeführt find, auch die fur biefe bestimmten Stunden vom Unterrichte freizulaffen.

6. Die ländlichen Fortbildungsschulen stehen unter der Aufsicht der Röniglichen Regierung, in der Provinz Sannover der Röniglichen Consistorien des begüglichen Bezirks, bez. der in ihrem Auftrage handelnden Kreis und Local Schul Inspectoren. Diese haben, wo es angeht, zu den Prüfungen und zu Revisionen bewährte Landwirthe des Bezirks und Mitglieder der Vorstände der landwirthschaftlichen Vereine hinzuzuziehen.

58) Richteriftenzeines befonderen Schulpatronats nach dem Allgemeinen gandrecht.

(Centrbl. pro 1865 Geite 687; pro 1864 Geite 442.)

Berlin, den 31. Januar 1876. Auf die Borftellung vom 13. November v. 3. erwiedere ich Em. Sodwohlgeboren, bag ich Ihre Berangiebung ju Beitragen fur die fatholifche Schule ju R. auch bei wiederholter Prufung fur ungerechtfertigt nicht erachten fann. Inobefondere ift 3bre Beitragepflicht auch bann nicht ausgeschloffen, wenn bie bezeichnete Schule eine Pfarricule gemejen und Gie Mitpatron ber Pfarrfirche find. Das Candrecht fenut ein besonderes Schulpatronat nicht und bat für die Unterhaltung ber Schulen besondere Grundfage aufgestellt, welche auch im vorliegenden Kalle gur Anwendung zu bringen find. Richt bem Patron ber Rirche, fonbern nur bem Gutsberen bes Drtes, wo die Schule fich befindet, find besondere Pflichten und Laften auferlegt und nur wenn bas lettermabnte Berbaltnif vorliegt, tritt fur den Guteberen eine Befreiung von den gaften ein, welche ben Mitgliedern ber Schulgemeinde binfichtlich ber Schulunterhaltung obliegen.

Wenn Em. Hochwohlgeboren fich auf eine entgegengesetzte conftante Praxis des Königlichen Ober-Tribunals — ohne nähere Angabe der Entscheidungen — berufen, so wird dies auf einem Irrthum beruhen, indem die für die in Rede stehenden Berhältnisse in Bestracht kommenden Entscheidungen des höchsten Gerichtshofes sich nur

auf den Guteberrn ber Schule begieben. 2c.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

Mn ben Rittergutsbefiger herrn ac. U. 111. 14527. 59) Competeng-Berbaltniffe in Angelegenheiten ber Bacangtaffen bauernd vereinigter Schul= und firch= lider Memter.

Berlin, den 6. Januar 1876. Auf die an den herrn Ober = Prafidenten der Proving R. ge= richtete und an mich zur Entscheidung abgegebene Beschwerbe vom 7. Februar v. 3. wegen der dem Oberpfarrer R. in R. zugebilligten Ginfunfte aus ber Bacanggeit ber bortigen Rectorftelle eröffne ich im Einverständniß mit dem Evangelischen Dber = Rirchenrath dem Magiftrat, daß nach Prufung ber Sache feine Beranlaffung jur Abanderung ber von ber Roniglichen Regierung ju R. getroffenen Entscheidungen vorliegt. Beber ift ber Magiftrat legitimirt, Die Disposition der Konigliden Regierung über die firchlichen Ginfunfte ber Bacangtaffe burch Befchwerbe anzugreifen, noch auch ift die Ueberweisung von - Thirn aus berfelben an ben Dber-Pfarrer R. für die durch ibn ftattgebabten Bertretungegrbeiten in der combinirten Prediger= und Rectoratoftelle materiell zu bemangeln.

ben Dagiftrat ju D.

Abidrift erhalt die Ronigliche Regierung auf den Bericht vom 12. Mai v. 3. mit bem Bemerten ju Rachricht, daß bei Bildung ber Bacangtaffen in Kallen ber vorliegenden Art, wo das Rirchenund Schulamt bauernd miteinander verbunden ift, nach Mahaabe ber Berfügung vom 22. Juli v. 3. - U. III. 7956. (Centralblatt pro 1875 G. 546.) zu verfahren ift. hierbei wird indeffen ftete Die Mitwirfung ber firchlichen Beborbe in Unfpruch ju nehmen fein, Da die Bestimmung des Reffort-Reglements vom 1. October 1847 Dr. 17. bezw. Dr. 6. durch die BerfassungesUrkunde abgeandert ift, wie dies in dem Rescript vom 16. Mai 1865 (Centralblatt 1865 C. 385.) naber ausgeführt worden. Wenn dort auch nur hinfichtlich der Reffortverhaltniffe bei Befegung der in Rede ftebenden Stellen Beftimmung getroffen wird, fo fprechen doch diefelben Grunde fur die Betheiligung ber Confiftorien und der Regierungen bei den Diepositionen über die bierber gehörigen Bacangtaffen. Siernach wolle Die Ronigliche Regierung in Butunft verfahren.

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Ungelegenheiten. In Bertretung: Sybow.

bie Ronigliche Regierung ju D.

G. I. 6981. U.

60) Unterftugung der Gutsberren aus Staatsfonds bei ihren Schulleiftungen.

(Centrbl. pro 1873 Seite 365 Dr. 187.)

Berlin, den 8. November 1875. Em. Hochgeboren erwidere ich ergebenst auf die Eingabe vom 26. v. M., die Ausbringung der Lehrergehälter betreffend, daß die zur Ausbesserung derselben vom Staate hergegebenen Konds nach den nämlichen Grundsäßen sowohl für die Gemeinden, als auch für die Gutsherrn, sofern lettere zur Ausbringung der Gehälter qu. verpflichtet erscheinen, bestimmt sind. Die staatliche Subvention ist aber, — und das gehört zu jenen Grundsäßen in erster Linie — durch den Nachweis darüber bedingt, daß der Berpflichtete sür leistungsunsähig zu erachten sei. Ew. Hochgeboren Verpflichtung, für Ihre Tagelöhner, Dienstiden z. einzutreten, ist eine gesetzliche, sie beruht auf §. 56. ff. der Schulordnung für die Provinz Preußen vom 11. December 1845 und entspricht übrigens auch dem im Geltungsbereiche des Landrechtes noch heute in Kraft stehenden §. 33. II. 12. daselbst.

Gegenüber diesen Bestimmungen, die nur im Bege der Gesetzgebung beseitigt werden konnen, darf der Staat mit seinen, oben erwähnten Konds für die Pflicht-Leistungen Ihrer Dienstleute zc. erst dann eintreten, wenn Sie Ihr eigenes Unvermögen, jene Leistungen zu übertragen, darzuthun im Stande sind. Dem von Ew. Hoch-

geboren geftellten Untrag:

denjenigen Schulpatronen, deren Schulgemeinden allein aus Tagelöhnern und Deputanten bestehen, bei der Aufbesserung der Lehrergehälter in ähnlicher Beise entgegen zu kommen, wie das bei Bauern- resp. Dorfgemeinden bisher geschehen ist,

vermag ich biernach in dem Ihrerfeits damit verbundenen Ginne

ju meinem Bedauern nicht ftatt ju geben.

Db dagegen Ew. hochgeboren zur Begründung eines ftaatlichen Buschuffes die Führung des Nachweises Ihrer eigenen Leiftungsunfähigkeit unternehmen zu sollen vermeinen, muß ich Ihrer Entichließung überlassen, wie ich denn auch Ew. hochgeboren anheimstellen muß, von etwaigen Fällen, in denen notorisch wohlhabenden
Gemeinden Staatszuschüffe gewährt worden seien, der Königlichen
Regierung als der zum weiteren Befinden hierüber ressortmäßig
berufenen Behörde nähere Anzeige zu machen.

In Bertretung bes herrn Minifters ber geiftlichen zc. Angelegenheiten Cybow.

An

ben ac.

U. III. 12369.

61) Berleihung ber Rechte einer juriftischen Verson. (Centrbl. pro 1874 Seite 715 Dr 263.)

Die Rechte einer juriftischen Verson find verlieben worden burch Allerbochfte Drbre

1. pom 11. Juni v. 3. bem Delandthon-Saufe zu Berlin

(f. porfteb. Seite 83 Nr. 30),

2. vom 5. Juli v. 3. ber "Rig'ichen Stiftung" jum Antaufe von Runstwerken der Stulptur und der Malerei für die National-Galerie zu Berlin (f. vorsteh. Seite 89 Rr. 33),

3. vom 30. Juli v. 3. ber evangelischen Praparanden Anftalt ju Gotterswiderhamm im Kreise Duisburg (f. nachsteb. Seite 132 Nr. 62,16),

4. pom 18. August v. 3. dem Bereine der Runftfreunde im Dreußi-

ichen Staate,

5. vom 30. August v. 3. ber Maler'ichen Stiftung gur Beforberung des deutichen Architektur-Studiums (f. nachfteb. Seite 133 Mr. 62,28),

6. vom 12. Septbr v. 3. ber "Frie brich : Eggers : Stiftung" gur Forderung der Runft und Runftwiffenschaften (f. nachfteb.

Seite 133 Nr. 62,24),

7. pom 15. Octbr v. 3. der Allgemeinen beutschen Penfionsanstalt fur Lebrerinnen und Erzieherinnen (Centrbl. pro 1875 Seite 675).

8. pom 28. Octbr v. 3. ber evaugelischen Praparanden-Unftalt gu Driop im Rreise More (f. nachsteb. Seite 133 Nr. 62,27).

62) Buwendungen im Reffort der Unterrichte-Bermaltung, welchen die landesberrliche Genehmigung ertheilt worden ift.

#### (Centrbl pro 1875 Seite 356 Rr. 110.)

1. Der Berein für Berungludte, Rrante und arme fleine Rinder zu Charlottenburg bat bei feiner Auflösung das Bereinsvermögen von 8811 Thirn 19 Ggr. 9 Df. ber Baifenhaus-Stiftung "Louisens Andenten" daselbft zugewendet.

2. Der Domcapitular Thiel zu Frauenburg bat mit einem Rapital von 2000 Thirn in Berthpapieren eine Stipendienstiftung

für Studirende gegründet.

3. Die verwittmete Regierungs= und Baurath Muller geb. Rnebuich zu Duffelborf bat ber evangelischen Gemeinde bafelbit amei Legate, barunter ein foldes von 900 Mart für das diefer Gemeinde gehörige Baisenhaus zu Dempelfort bei Duffeldorf zugewendet.

Die Raufleute Gebrüder Durft zu Coln baben ber Berforgungeanftalt für arme vermaifte oder verlaffene Rinder aus ber evangelischen Gemeinde zu Coln ein Ravitat von 4000 Mart geichentt.

Aus Anlag bes fünfzigjahrigen Doctor=Jubilaums des Ge-5. beimen Medicinalrathe Professors Dr. Goppert zu Breslau ift burch Beitrage von Schulern, Collegen und Berehrern bes Jubilars ein Rapital von 10,308 Mart 90 Pf. zu einem Stipendium für Studirende der beschreibenden Raturmiffenschaften, und ferner durch Beitrage von Schulern des Jubilars ein Ravital von 3300 Mark zur Gründung von Stivendien für Studirende der Pharmacie acfammelt worden.

Der Particulier S. G. Soute zu Liegnin bat ber Taubstummen-Unftalt daselbft 3000 Thir = 9000 Mark zugewendet.

Die Bittme des Domanenrathe Rlenke ju Reife bat bas Berboni'iche Inftitut gur Erziehung armer vermaifter Dlabden tatholischer Confession Daselbst zum Universalerben ihres Nachlasses eingesett, und ferner fur das Baifenhaus der evangelischen Rirchengemeinde daselbst ein Legat von 2000 Thirn ausgesett.

Dem Baisenhause der evangelischen Stadtpfarrfirchen=

gemeinde zu Reiße ift

a. von der Wittme des Unterarztes Rloß daselbst ein Legat von 6000 Mark, und

b. von der Wittme des Schneidermeifters , Roppe ein Nachlag von

ca. 9000 Mart zugewendet worden.

Bei Auflösung des im Jahre 1822 gegrundeten "Bereins jur Unterftugung bulfebedurftiger Gymnafiaften im Regierungebegirt Nachen" ift beffen Bermogen von 31,081 Mart 40 Pf. an bas Symnafium ju Machen jur Berwendung fur Studien-Stipendien übertragen worden, auch dem Gomnafial Bermaltungerath daselbit bie von dem fruberen Gymnafial-Director Dr. Schon bafelbft aus Chrengaben bei feinem funfzigjabrigen Dienstjubilaum gegrundete Stiftung ju Stipendien fur Schuler bes Gymnasiums ju Machen, beren Stiftungefapital auf 11,700 Mart angewachsen ift, zugefallen.

Die Professor Rig'ichen Cheleute haben ihr gesammtes Bermogen nach Abjug verschiedener Legate zu einer "Rig'ichen Stiftung" jum 3mede bes Untaufe von Runftwerten ber Stulptur und der Malereit für die National - Galerie zu Berlin ausgesett.

(Siebe vorfteb. Seite 130 Nr. 61.2.)

11. Bei dem Padagogium und dem Baifenhause zu Bullichau ift jum Andenten an den verftorbenen Director Professor Dr. Rud. banow von Schulern und Berehrern deffelben burch freiwillige Beitrage ein Rapital von 7800 Mart zu Universitäts = Stipendien und zu Unferftugungen für Boglinge und Schuler ber Anftalt aufgebracht worden.

12. Der Kaufmann Bulff zu Berlin hat der Baruch= Querbachichen Baifen - Erziehunge - Anftalt für judische Rnaben zu

Berlin ein Legat von 5000 Thirn ausgesest.

13. Der Blindenanstalt zu Berlin ist von der verwittweten Frau Raufmann Petersson geb. Wegener daselbst zur Unterftugung entlaffener Boglinge Die Gumme von 5000 Rubeln in Berthpapieren geidentt morben.

Der Sabritbefiger Jofeph Bolff zu Berlin bat ber Ronigl. Bibliothet baselbst eine Anzahl musikalischer Driginal-Bandichriften von van Beethoven, Beber, Frang Schubert, Spohr und

Thalberg geichenft.

Der Director des Friedriche-Berberichen Gymnafiums gu Berlin, Dr. Bonnell bat mit einem ibm bei Gelegenheit seines funfzigjabrigen Lehrerjubilaums von Freunden und Schulern überwiesenen, inzwischen auf 8400 Mart angewachsenen Ravital eine Stiftung jum Bwede ber Unterftugung hinterbliebener Tochter von

Bebrern bes genannten Gomnafiums errichtet.

Bon bem Pfarrer Soulze zu Gotterswiderhamm im Rreise Duisburg ift in Gemeinschaft und mit Unterftupung einer Anzahl Pfarrer, Lehrer und anderer Manner an diesem Orte eine evangelische Praparanden = Anftalt gegrundet worden, welcher ber Freiherr von Diergardt zu Bonn ein Rapital von 2000 Ehlen jur Kundirung einer Freistelle geschenkt bat. (S. porst. Seite 130 Mr. 61,3.)

Der Fabritbefiger Monting ju Schalte im Rreife 17. Bochum hat ber Gemeinde Schalte ein Kapital von 10,000 Thirn = 30,000 Mark als Beihülfe zu den Roften der Errichtung einer

boberen Burger= und Realfdule gefdentt.

18. Der Major a. D. und Stadtrath von Trestow zu Pofen bat ber Dr. Jacob'ichen Baifenmadchen = Anftalt bafelbit ein Legat von 2000 Thirn = 6000 Mart zugewendet.

19. Der Ober = Tribunalerath a. D. Dr. Schnaafe hat feine Rupferftich = Sammlung der Universität zu Bonn leptwillig

vermacht.

20. Seitens des Raufmanns D. 3. Bulff und feiner Chefrau Gara geb. Bolff find ben Barud Auerbach'ichen Baifenanftalten für jubifde Rnaben und Madden zu Berlin legtwillige Zuwendungen gemacht worden, welche fich auf ungefähr 84,000 Mark belaufen.

Der Gebeime Commerzienrath Dratorius zu Berlin 21. bat bem Luifenstifte bafelbft, einer Unterrichts. und Erziehungs-Unftalt für Rnaben, ein Legat von 3000 Thirn = 9000 Mart

ausgefest.

22. Der Kaufmann und Stadtverordnete Caro zu Breslau hat der Stadt Breslau für das Maria = Magdalenen = Gymnafium daselbst zur Errichtung einer Stipendien=Stiftung die Summe von

15,000 Mart geschenft.

23. Der Größherzogl. Babische Major a. D. Friedr. Maler hat eine Schenkung im Nennwerthe von 12,300 Pfd. Sterling zur Beförderung des deutschen Architektur-Studiums ausgesetzt und dem Königl. Preußischen Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten überwiesen. (S. porsteh. Seite 130 Nr. 61,5.)

24. Die Geschwister des zu Berlin verstorbenen Professors Dr. Friedr. Eggers haben mit einem Kapital von 15,000 Mark eine "Friedrich-Eggers-Stiftung" zur Förderung der Runft und Kunstwissenschaften gegründet. (S. vorsteh. Seite 130 Rr. 61,6.)

25. Die Wittwe Beschüß geb. Grüneberg zu Berlin hat den Baruch-Auerbach'schen Wassenanstalten für jüdische Knaben und Mädchen daselbst ein Legat von 2000 Thirn = 6000 Mart und ihre Bibliothet vermacht.

26. Die Wittme Röller geb. Erdmann zu Urbich im gandfreis Erfurt hat der evangelischen Schulgemeinde daselbst ein Wohnhaus nebst Zubebor im Werthe von 4500 Mart vermacht.

27. Im Jahre 1872 ist auf dem Wege der Privat-Wohlthätigkeit zu Orson im Kreise Mors eine evangelische Präparandenanstalt in's Leben gerufen. Dieser Anstalt haben geschenkt der Freiherr von Diergardt zu Bonn 2000 Thir und ein nicht genannt sein wollender Wohlthäter 5000 Thir. (S. vorsteh. Seite 130 Kr. 61,8.)

28. Der Freiherr Georg von Binde auf Oftenwalde im Rreife Tedlenburg hat bem Gymnafium zu Gutereloh ein Legat

von 2500 Thirn in Werthpapieren ausgesest.

29. Das Fraulein Anna Seibel zu Coblenz hat

1) dem Frauen-Bereine von St. Barbara zu Coblen z zu Gunften des von demselben gegrundeten Baisenhauses 8000 Francs in Werthpapieren, und

2) dem katholischen Manner-Berein zu Co blenz zu Gunften bes von demselben gegründeten Anaben-Baisenhauses auf dem Remperhof bei Coblenz 6500 Francs in Werthpapieren vermacht.

30. Die im Jahre 1870 verstorbene Klosterfrau Iba von hed zu Duren im Regierungsbezirk Aachen hat dem dortigen katholischen Waisenhause die Sälfte ihres aus 14,875 Thirn Kapitals forderungen und 1 Morg. 156 Ruthen Weinberg und Ackerland bestehenden Vermögens vermacht.

31. Der Domanenpachter Amtmann henne berg zu Bafferleben in der Grafschaft Stolberg-Bernigerode hat bei der Universität zu Göttingen mit einem Kapital von 30,000 Mart eine

Stipendien-Stiftung errichtet.

32. Die Erben des verstorbenen Geheimen Ober-Tribunalsraths und ordentlichen Professors an der Universität zu Berlin Dr. Homeyer haben einen großen Theil der von demselben hinterlassenen Büchersammlung der Universität daselbst für deren Bibliothek als Geschent überwiesen.

33. Der Berein zur Beforderung der Arbeitsamkeit zu Machen bat ber Saubstummenanftalt baselbft zur Stiftung von Freiftellen

ein Rapital von 15,000 Mart geschenkt.

## Berleihung von Orben und Chrenzeichen.

(Centralbl. pro 1875 Ceite 57.)

Bei der Feier des Krönungs- und Ordensfestes am 23. Januar d. 3. haben nachgenannte, dem Ressort der Unterrichts-Berwaltung ausschließlich oder gleichzeitig angehörende Personen erhalten:

- 1) den Rothen Abler=Orden zweiter Klasse mit Eichenlaub:
- Dr. Dambad, Gebeimer Ober-Poftrath im General-Poftamt und außerordentlicher Professor an ber Universität zu Berliu.
- Dr. Dorner, Ober-Confistorial-Rath, Mitglied des Evangelischen Ober-Rirchenrathe und Professor an der Universität zu Berlin.
- Dr. Forfter, Wirklicher Geheimer Dber=Regierunge=Rath und Director im Ministerium der geiftlichen 2c. Angelegenheiten.
- 2) den Rothen Adler-Orden dritter Klasse mit der Schleife:
- Dahren städt, Geheimer Ober-Regierungs-Rath im Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten.

Dr. Friedlander, Director des Mungcabinets der Königl. Mufeen

zu Berlin.

- Sipig, Geheimer Regierungs-Rath, Mitglied der technischen Bau-Deputation, und z. 3. Prafident der Alademie der Kunfte zu Berlin.
- Linhoff, Geheimer Ober=Regierunge=Rath im Ministerium der geiftlichen zc. Angelegenheiten.

Dr. Rofer, Geheimer Medicinal = Rath und Professor an Der Universität zu Marburg.

3) den Rothen Adler= Drden vierter Rlaffe:

Bahlmann, Geheimer Regierungs-Rath im Ministerium ber geist= lichen ac. Angelegenheiten.

Barthausen, Gebeimer Regierungs-Rath im Ministerium der

geiftlichen ac. Angelegenheiten.

Dr. Bifping, Professor an der Atademie zu Munster.

Dr. Bohme, Professor und Prorector an dem Symnasium und der Realschule zu Dortmund.

Edler, Civillehrer an der Central-Turnanstalt zu Berlin. Senste, Regierungs- und Schulrath zu Marienwerder.

Rehr, Director des Schullehrer-Seminars zu Halberstadt. Dr. Reil, Professor an der Universität zu Halle a. d. S.

Dr. Kern, Director an der Louisenstädtischen Gewerbeschule zu Berlin.

Dr. A. Rirchhoff, Professor an der Universität zu Berlin.

Dr. Ruhn, Professor und Director des Rolnischen Gymnafiums zu Berlin.

Leuchtweis, Behrer an ber Zeichen-Atabemie zu hanau. Beverfühn, Regierungs und Schulrath zu Sannover.

Dr. Lipfdig, Professor an der Universität ju Bonn.

Dr. Martin, General-Superintendent und Confistorial-Rath zu Caffel.

Dr. Mertene, Director ber Stadttochterschule II. ju Sannover.

Dr. Ripfd, Professor an der Universität zu Berlin.

Opdenhoff, Superintendent, Kreis-Schulinspector und Pfarrer zu Rees.

Dr. Pauli, Professor an ber Universität zu Göttingen.

Schallehn, Gebeimer Regierunge-Rath im Ministerium der geist= lichen zc. Angelegenheiten.

Dr. Schwars, Hofrath, Professor an der Universität zu Göttingen. Sobotta, katholischer Pfarrer und Rreis-Schulinspector zu Alts-Repten, Rreis Tarnowis.

Stapenhorft, Pfarrer und Schulinspector zu Brochterbeck, Kreis

Tedlenburg.

Dr. Unger, Gymnafial-Director a. D. und Professor am Stadtgymnasium zu halle a. b. S.

Dr. Boigt, Professor an der Universität zu Königsberg i. Prh. Dr. Bollbehr, Gymnasial-Director zu Glückftadt, Kreis Steinburg. Barnip, Superintendent und Pfarrer zu Obornik.

4) ben Röniglichen Rronen Drben britter Klaffe:

Dr. Pringsheim, Professor, Mitglied ber Atademie ber Biffenichaften zu Berlin.

Dr. von Ereitschte, Professor an der Universität gu Berlin.

- 5) den Roniglichen Rronen=Orden vierter Rlasse:
- Dr. Ringel, Hauptlehrer zu Berlin.
- Dr. Ropp, Gymnafial-Director zu Freienwalbe a. d. D.
- 6) ben Ronigl. Saus-Orden von Sobenzollern und zwar

#### a. das Rreug der Ritter:

Mengel, Abolf, Professor und Mitglied der Atademie der Runfte zu Berlin.

b. den Abler der Ritter:

Gawlid, Regierungs= und Schulrath zu Königsberg i. Drf.

#### c. den Abler der Inhaber:

Binfoweti, Sauptlehrer ju Roften.

Geißler, Kantor und Schullehrer zu Neuendorf bei Potsbam. Sildebrandt, Schullehrer und Inspector der Vieschelschen Erziehungs-Anstalt zu Burg im 1. Jerichowschen Kreise.

Riel, Schullehrer zu Großwechsungen, Rreis Rordhaufen.

Loder, Schullebrer zu Sigmaringen.

Reugebauer, Rantor und Schullehrer zu Oftrowo, Rreis Abelnau. Reichelt, Kantor und Schullebrer zu Rojewo-Racztowo, Dorf. Rreis Inowrazlaw.

Rengier, Schullehrer an der tatholifden Dominabenfdule gu Vaderborn.

Shiffers, Schullehrer ju Julich.

Trapp, Schullehrer zu Dber-Berf, Rreis Saarburg.

Bedwarth, Dberlehrer an ber Burgerschule zu Polnisch-Crone, Landfreis Brombera.

Bolff, Schullehrer an der Dammvorstadtschule zu Frankfurt a. D.

# 7) bas Allgemeine Chrenzeichen:

Bauer, Schullehrer und Rufter zu Fehrow, Rreis Rottbus.

Beint, Schuldiener bei bem Geminar fur Stadtichulen ju Berlin.

bennig, Diener bei ber Roniglichen Bibliothet ju Berlin.

Klufener, Schuldiener bei dem Gymnafium ju Bonn.

Soulze, Schulvorfteber und Anbauer ju Schonewalbe, Rreis Ludau.

Sielaff, Schullehrer zu Schönöhr, Kreis Lauenburg i. P.

### Berfonal = Beränderungen, Titel = und Ordens = Berleihungen.

### A. Behörden.

Der Gymnafial Director Dr. Kruse in Greifsmald ift zum Provinzial-Schulrath ernannt und dem Provinzial-Schulcollegium zu Königsberg i. Prh. überwiesen,

ber Regierungs= und Schulrath Menges ju Magdeburg in gleicher

Gigenschaft an die Regierung ju Potedam verfest,

ber Archibiaconus Rannegießer in Rathenow jum Regierungsund Schulrath ernannt und ber Regierung zu Magdeburg über-

wiesen,

dem Universitäts-Curator Geheimen Ober-Regierungs-Rath Dr Ros den bed zu halle die Erlaubniß zur Anlegung der Commandeursinsignien zweiter Rlasse des herzogl. Anhaltischen hausordens Alsbrechts des Baren ertheilt,

bem Regierungs = Rath und Universitäts = Richter Singelmann zu Ronigs berg i. Drf. ber Rothe Abler = Drben vierter Rlaffe ver=

lieben.

bem Superintendenten unt Pfarrer Lucks zu Staisgirren im Rreise Riederung der Rothe Abler-Orden dritter Rlasse mit der Schleife verlieben,

au Kreis-Schulinspectoren find ernannt worden im Regierungsbezirk Marienwerder: der Pfarrer und commiff. Kreis-Schulinspector

Salkowski zu Thorn,

Breslau: ber Seminarlehrer und commiff. Rreis-Schulinspector Sopfner zu Reichenbach,

Oppeln: ber Realichullehrer und commiff. Rreis = Schulinspector Rugi zu Nicolai,

Cobleng: Die commiff. Kreis-Schulinspectoren Relleter zu Mayen und Rlein zu Boppard,

Duffeldorf: der Progymnafiallehrer und commiff. Rreis-Schulsinspector Dr. Beffig zu Cleve,

Erier: Die commiff. Kreis-Schulinspectoren Bolff zu Daun und R. Schafer zu Saarburg.

### B. Universitäten, 2c.

Universität zu Berlin: den ordentl. Professoren der Rechte Dr. Dernburg und Dr. Berner ist der Charafter als Geheimer Juftigrath verliehen, — dem ordentl. Profess., Geheimen Ober-Redicinalrath und Generalarzt Dr. von Langen bed das Kreuz der Comthure des Königl. Hausordens von Hohenzollern verliehen und die Erlaubniß zur Anlegung des Commandeurkreuzes erster 1876.

Klasse mit Eichenlaub des Großberzogl. Badenschen Ordens vom Zähringer Löwen ertheilt, der ordentl. Prosess. an der Universuu Erlangen Dr. Schröder zum ordentl. Prosess. in der mesdicin. Falcutät der Univers. zu Berlin und zum Mitgliede der Bissenschaftlichen Deputation für das Medicinalwesen ernannt, — dem ordentl. Prosess. in der philosoph. Facult. und Oberbibliosthesar, Geheimen Regierungsrath Dr. Lepsius die Erlaubniß zur Anlegung des Großherrlich Türksschen Medschiedes Ordenszweiter Klasse mit dem Stern ertheilt, der Observator an der Sternwarte zu Dorpat Dr. Bruns zum außerordentl. Prosess. in der philosoph. Facult. der Univers. zu Berlin ernannt, — dem Lector der italienischen Sprache Prosess. Fabrucci der Königl. KronensOrden dritter Klasse verlieben.

der ordentl. Profess. an der Univers. zu Tübingen Dr. von Roorden ist zum ordentl. Profess, und der Privatdocent Dr. Wallach zum außerordentl. Profess, in der philosoph. Facult. der Univers. zu

Bonn ernannt,

bie Privatdocenten Dr. E. Richter und Dr. Maas zu Breslau find zu außerordentl. Professoren in der midicin. Facult. der Univers. daselbst ernannt, — der ordentl. Profess. in der philosoph. Facult. der Univers. zu Riel Dr. Weinhold ist in gleicher Eigenschaft an die Univers. zu Vreslau versetz, dem Honorar-Profess. Dr. Caro in der philosoph. Facult. der letteren Univers. die Erlaubniß zur Anlegung des Ritterkreuzes zweiter Klasse vom herzogl. Sachsen-

Erneftinischen Sausorden ertheilt,

der ordentl. Profess. an der Univers. zu Breslau, Consistorialrath Dr. Reuter ist in gleicher Eigenschaft in die theologische Facult. der Univers. zu Göttingen versett, — der Oberappellationsgerichtstath Dr. John zu Lübeck unter Verleihung des Sharakters als Geheimer Justizrath zum ordentl. Profess. in der juristisch. Facult., der ordentl. Profess. an der Univers. zu Straßburg Dr. Weizsächer zum ordentl. Profess. in der philosoph. Facult., und der Privatdocent Dr. Peipers zum außerordentl. Profess. in der philosoph. Facult. der Univers. zu Göttingen ernannt,

der außerordentl. Profess. Dr. Buchholz zu Greifswald und der Privatdocent an der Univers. zu Berlin Dr. von Bilamowig-Mollendorff find zu ordentl. Professoren in der philosoph. Fa-

cult. der Univers. zu Greifswald ernannt,

ber ordentl. Profess. in der philosoph. Facult. der Univers. zu Greifswald Dr. hiller ist in gleicher Eigenschaft an die Univers. zu halle verset,

ber außerordentl. Profess. an der Univers. zu Prag Dr. Flemming zum ordentl. Profess. in der medicin. Facult. der Univers. zu Riel ernannt,

ber orbentl. Profess, in ber medicin. Facult. der Univers. ju Riel

Dr. Rupffer in gleicher Gigenschaft an die Univers. zu Ronigs= berg i. Prf. verfest,

ber außerordentl. Profess. Dr. herm. Coben gum ordentl. Profess. in der philosoph. Facult. ter Univerf. ju Marburg ernannt,

ber Dr. Bernh. Chafer jum außerordentl. Profess. in ber theologijd. Facult. der Afademie ju Dunfter ernannt, - bem ordentl. Profess. Dr. Rospatt in der philosoph. Facult. Diefer Afademie der Rothe Adler Drden vierter Rlaffe verlieben, der Privatdoc. Dr. herm. Jacobi in Bonn gum auferordentl. Projeff. in der philosoph. Facult. Diefer Atademie ernannt worden. 218 Privatdocenten find eingetreten in die medicinische Facultat ber

Universität ju Berlin: Dr. med. Mar Bolff und Dr. med.

Schelste.

Der Baumeifter Merzenich ift zum Baumeifter an den Mufeen zu Berlin beftellt worden.

Der Baurath Endede ift jum Director der Runft= und Runft= aemerbe-Schule ju Breslau ernannt worden.

### Symnafial= und Real=Lehranftalten.

Der Gymnafial-Dberlehrer Menge in Coblenz ift zum Gymnafial-Director ernannt und demjelben das Directorat des fathol. Gomnaf. ju Glogau übertragen;

das Pradicat "Profeffor" ift beigelegt worden den Oberlehrern

Sabnrieder am Gymnaf. zu Deferit,

Borchard am Friedr.-Bilh. Gymnaf. zu Berlin, und

Dr. Weber am Gomnaf. ju Caffel;

au Oberlehrern find befordert worden die ordentlichen Behrer Müller am Friedrichs = Werdersch. Gymnas. ju Dr. herm

Berlin, und Dr. Gulfenbed am Gymnas. zu Munfter,

der frühere Gewerbeschullehrer Artt ju Saarbruden ift als Dberlehrer an das Gymnaf. ju Redlinghaufen berufen;

als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Gymnafium

zu Königsberg i. Drg., Friedriche-Colleg., der Schula. Candid.

ju Culm ber Schula. Candid. Dr. Rebbronn,

ju Berlin, Friedrichs-Berderich. Gomnaf., ber Schula. Candib. Dr. Baffer,

gu Berlin, humboldte : Gymnaf., der Schula. Candib. Dr. Berrlich,

zu Reu-Ruppin die Schula. Candidaten Zumpt und Badow,

zu Frankfurt a. d. D. der Schula. Candid. Eubasch,

zu Guben der Gymnas. Lehrer Rlobn aus Porit,

zu Baldenbura der Schula. Candid. Uber, au Rendsburg Dr. Soulb, au hildesheim, Josephin., . Buffe, ju Münfter der Gulfelebrer Busmann, zu Bielefeld der Schula. Candid. Dr. Reinbardt, ju Paberborn der commiff. Gomnaf. Lehrer Baltenhol aus Redlingbaufen, ju Borter der Schula. Canbib. Frid. zu Arnsberg ber Gymnaf. Gulfel. Benge aus Paderborn, au Montabaur der Gulfelebrer Beffe, ju Bonn der Progymnaf. Lehrer Dr. Bennes aus Boppard. Mis Gulfelebrer ift am Aneiphöfichen Gymnafium ju Ronigsberg i. Drf. der Schula. Candidat Rluge angestellt worden. Die Babl bes fruberen Gewerbeschul-Directors Dr. Dronte in Cobleng jum Director ber Realfchule ju Erier ift beftatigt; bem Realid. Dberlebrer Dr. hartm. Comibt ju Gorlip ift bas Pradicat "Professor" beigelegt, au Oberlehrern find befordert worden die ordentl. Lehrer bei ber Realschule am Zwinger zu Breslau, und Thiemico Dr. Bendt = = zu Elberfeld; 3 als ordentliche Lehrer find angestellt worden an der Realicule zu Königsberg i. Drft., städtisch. Realsch., der Schula. Candid. Michelis, zu Berlin, Ronigl. Realich., ber Schula. Candib. Dr. Rirchner, ju Berlin, Couffenftadt. Realfd., ber Abjunct und ordentl. Lehrer Dr. Riefel vom Joachimeth. Gymnaf. dafelbit, ber Realsch. Lehrer Dr. Schulze aus Grüneberg, und der Schula. Candid. Dr. Fröhlich, ju Berlin, Friedrichs-Realich., der Schula. Candid. Sahn, ju Berlin, Friedrichs-Werderich. Gewerbeich., der Schula. Candid. Dr. Meyer, zu Berlin, Louisenstädt. Gewerbesch., der Schula. Candid. Ries mann, zu Potsbam der Schula. Candid. Rerber, zu Altona die Schula. Candidaten Dr. Brinckmann und Rriegsmann, zu Fferlohn der Schula. Candid. Köster, ju Caffel der Bulfelehrer Bilde; an der Realschule zu Riel ift der Zeichenlehrer Cobse daselbft als

Bei ber Andreasschule ju Berlin ift der ordentl. Lehrer Dr. Schellbach jum Oberlehrer beforbert,

folder angestellt worden.

bem Lehrer Dute an ber hoheren Burgerich. ju Marburg bas Prabicat "Dberlehrer" beigelegt,

als ordentliche Lehrer sind angestellt worden an der höheren Burger=

zu Briezen a. d. D. der Schula. Candid. Preiß,

zu Freiburg i. Schles. der Lehrer Dr. P. Krüger, sowie der Realsch. Lehrer Stein aus Tarnowit,

zu Rortheim der Schula. Candid. Dr. Burgtorf,

ju Biedentopf der Gulfel. Gfau,

zu Solingen der Gewerbeschullehrer Praffer aus Elberfelb. An der höh. Bürgersch. zu Eroffen a. d. D. ist der Predigta. Candid. und Conrector Bapler aus Soldin als Hülfslehrer angestellt worden.

### D. Schullehrer=Seminare, 2c.

Der ordentl. Seminarlehrer Rute zu Luneburg ift als erfter Lehrer an das Schull. Seminar zu hannover versetzt,

als ordentliche Lehrer find angestellt worden am Schull. Seminar

Fr. 2B. Bifcher,

ju Dranienburg ber provifor. Lehrer Rienaft,

zu Reu-Ruppin - - Bonneberger,

ju Rofdmin der hauptlebrer Reichelt aus Czarnitan,

ju Oppeln der provifor. Lehrer Laugwig,

ju Rosenberg Ober-Schles. der früher am Seminar zu Peis-

fretscham provisorisch beschäftigte Lehrer Streibel,

zu Luneburg der provisor. Seminarl. Danert aus hannover, als ordentl. Seminars und Musiklehrer ist am Schull. Semin. zu Cammin der Lehrer hecht angestellt, als ordentliche Lehrer find provisorisch angestellt worden am Schull.

Geminar

ju Rofenberg Db. Schles. der Elementarlehrer Brudner aus Trachenberg,

ju Dfterburg der Bulfelehrer Godifc,

Bu Fulda der Lehrer Bollweber von der Oftenbichule zu Frankfurt a. M.,

als bulfelehrer find angeftellt worden am Schull. Seminar

zu Friedrichshoff ber erfte Lehrer Brege aus Willamowen, Rreis Ortelsburg,

zu Rosenberg der Lehrer Karl Müller aus Friedland D. S., zu Bunftorf der Lehrer Gehrig aus Münder.

Dem Lehrer Kruse ist die von ihm bisher verwaltete zweite Lehrerstelle an der Praparanden-Anstalt zu Melle definitiv verliehen, der Lehrer Tiegs von der Rectoratschule zu Hörde als zweiter Lehrer an der Praparanden-Anst. zu Laasphe angestellt worden. Es haben erhalten ben Rothen Abler-Orden vierter Rlaffe: Langrod, evang. Lehrer und Cantor zu Borbig, Rre Bitterfeld; ben Ronial. Rronen-Orden vierter Rlaffe:

Soppe I., evang. Lehrer zu Magdeburg, Beil, bish. tathol. Lehrer zu Geisenheim im Rheingaufreise;

den Abler ber Inhaber des Ronigl. hausordens von hobenzollern:

Briefe, evang. Echrer zu Collin,

Ferlmann, tathol. Lehrer zu Baltrop, Rrs Redlinghaufen,

Frig, degl. zu Roschentin, Rre Lublinig,

Ferrentrup, evang. Lehrer, Rufter und Cantor zu Minden, Röppen, evang. Lehrer und Cantor zu Schlagenthin, Krs Jerichow II.,

Rremer, kathol. hauptlehrer zu Dahlen, Rrs Gladbach, Mathieu, kathol. Lehrer zu Roben, Rrs Saarlouis,

Dog ich, bish. Oberlehrer an ber ftabtifchen Mabdenfchule gu Beifenfels,

Riemer, evang. Lehrer zu Birzlaff, Rrs Ufedom-Bollin, Schonenborn, tathol. Lehrer zu Billerath, Ars Mulheim, Beber, degl. zu Röllinghausen, Rrs Recklinghausen, Bernede, evang. Lehrer zu Dhe, Ars Stormarn;

### das Allgemeine Chrenzeichen:

Burgmuller, evang. erfter Lehrer gu Rogahnen, Candtre

Königsberg i. Drg.,

Rrs Neuftettin.

Drogan, evang. Lehrer und Rufter zu Beinersbrud, Ars Rottbus, Sovelmann, evang. Lehrer zu Barop, Landfre Dortmund, Soffmann, degl. und Rufter zu Saffendorf, Ars Arnswalde, Krafft, evang. Lehrer und Rirchendiener zu Eugelwig, Krs

Somberg, Lafede, evang. Lehrer und Cantor zu Seehaufen, Rrs Bangleben, Megenroth, fathol. Lehrer zu Beinsheim, Rrs Rreugnach,

Muller, degl. ju Geesbach, Rre Rreugnach,

Pawlowsti, degl. zu Groß-Golmtau, gandfre Danzig,

Potter, evang. Lehrer und Rirchendiener zu holzhaufen, Rrs hofgeismar,

Stepel, evang. Lehrer und Rufter zu Steinmoder, Kre Anclam, Timmer, begl. zu Laar, Amt Reuenhaus,

Beber, emerit. evang. Lehrer und Kufter zu Ziegenhagen, Rrs Saatig,

fowie Scherbarth, Rirchen- und Schulvorfteber zu Blumenwerder,

### Ausgeschieden aus dem Amte.

#### Geftorben:

die ordentlichen Professoren Ober-Consistorialrath Dr. Twesten in der theolog. Facult. der Univers. zu Berlin, und Geh. Regierungerath Dr. Tellkampf in der philosoph. Facult. der Univers. zu Breslau.

bie außerordentl. Professoren Dr. Gruppe in der philosoph. Facult. Der Univers. zu Berlin, zugleich Secretar der Mademie der Kunfte, und Dr. Rirchner in der medicin. Facult.

der Univerf. zu Riel,

ber Professor Dr. Roch an der gandesschule zu Pforta,

der Oberlehrer Strodati und der ordentl. Lehrer Decht am Gomnaf. ju Dilfit,

die Oberlehrer Dr. hartmann am Gymnas. zu Reustettin und Prorector Dr. Schimmelpfeng am Gymnas. zu Cassel, der Turn- und Schreiblehrer Schulpe an der Louisenstädtischen Gewerbeschule zu Berlin.

### In den Ruhestand getreten:

der Bibliothekar Dr. Bruns an der Königl. Bibliothek zu Berlin, und ist demselben der Königl. Kronen-Orden dritter Klasse verliehen worden,

der Oberlehrer Dr. Matthia am Gymnas. zu Schleufingen, der ordentl. Lehrer Priedemann an der Andreasschule zu Berlin. Dem pensionirten Oberlehrer Beestow, früher am Friedr. Werderichen Gymnas. zu Berlin (Seite 673 des Centrbl. pro 1875) ist der Rothe Abler-Orden vierter Klasse verliehen worden.

Innerhalb der Preußischen Monarchie anderweit ans gestellt:

ber bish. Baumeister und Hausinspector Kühn bei den Museen zu Berlin, der bish. Seminarlehrer Gruber zu Soest.

Auf ibre Antrage find entlaffen:

der ordentl. Lehrer Dr. Schulp am Gymnaf. zu Rendsburg, der Seminar-Director Raumann zu Erfurt.

### Inhaltsberzeichniß bes Februar-Heftes.

Feier des hundertjährigen Geburtstags der hochseligen Königin Louise S. 73.
23) Zusammensetzung der Brüsungs-Commissionen für die wissenschaftliche Staatsprüsung der Theologen im Jahre 1876 S. 74. — 24) Prädicat aus der wissenschaftlichen Staatsprüsung der Theologen S. 77. — 25) Schrift über die Bestimmungen für den einjährig-freiwilligen Militärdienst S. 77. — 26) Aberechnungsversahren zwischen den Special-Bautassen und den Provinzial-Haupttassen; Caution der Special-Bautassen Beitanden S. 77. — 27) Andringung von Bligableitern S. 82. — 28) Bedeutung einer Special-Ministerial-Bertsgung für eine Behörde, welcher diese Berfügung zur Kenntnissnahme übermittelt wird S. 82.

29) Prorectorat bei ber Universität zu Königsberg S. 83. — 30) Melanchthonhaus zu Berlin S. 83. — 31) Ausstellung wiffenschaftlicher Apparate zu London S. 87. — 32) Personal-Beränderungen bei ber Atademie der Biffenschaften zu Berlin S. 88. — 33) Kiß'sche Stiftung für die National-Gallerie zu Berlin S. 89. — 34) Eintragung von Berlen der Wiffenschaft und Kunft

inm Edute gegen Rachbrud G. 90.

35) Zusammensehung der Wissenschaftlichen Prüsungs Commissionen im Jahre 1876 S. 91. — 36) Reuerdings anerkannte höhere Unterrichts-Anstalten S. 95. — 37) Abhaltung des Probesaus an Progymnasien und höheren Bürgerschulen. Abgangsprüsungen an höheren Bürgerschulen S. 98. — 38) Anforderungen an die Borbildung seministisch ausgebildeter Lehrer dei Anstellung an höheren Unterrichts-Anstalten S. 100. — 39) Lateinische und deutsche Auflalten S. 100. — 39) Lateinische und deutsche Auflalten S. 100. — 40) Geographischer Unterricht an höheren Lehranstalten S. 102. — 41) Unzulässigkeit einer Unterscheidung in der Bezeichnung der katholischen Schüler höherer Unterrichts-Anstalten rücksichtlich der Religion S. 105. — 42) Hausliche Beschäftigung der Schüler höherer Unterrichts-Anstalten S. 105. — 43) Beseitigung der nicht zu dem katholischen Schulgsteediense gehörigen 2c. Gebetseinlagen S. 106. — 44) Latholische Gottesdienst. Ordnung für höhere Unterrichts-Anstalten S. 105. — 45) Berbot des Wirthshausbesuches seitens der Schüler höherer Unterrichts-Anstalten S. 105. — 46) Beitschie Stehen sie Turnschreitschliche Stehen lätter S. 108. 47) Termin süt die Turnschreitsstehunge S. 109. — 48) Nachrichten über

47) Termin für die Turnlehrerprüfung S. 109. — 48) Nachrichten über bie vierwöchentlichen Turncurse für Elementarlehrer S. 110. — 49) Anleitung zur rationellen Bienenzucht, Schrift von Isen S. 114. — 50) Prüfung in Französisch und Englisch behuse Anstellung an mittleren und höheren Töchterschulen S. 114. — 51) Prüfungs-Ordnung für Dandarbeitelherreinnen in der Broving Hannover S. 115. — 52) Abschaffung der Sing- und Bittungänge S. 117. — 53) Aundigungsfrist für Elementarlehrer S. 117. — 54) Unentgeltliche Bertretung der Stelle eines verstorbenen Lehrers in Beziehung auf die Gnadenzeit der Hinterbliebenen S. 118. — 155) Fonds für emeritirte Lehrer S. 119.

56) Katholischer Religions Unterricht in ben Bolteschulen S 120. — 57) Einrichtung ländlicher Fortbildungeschulen S. 123. — 58) Schulpatronat S. 127. — 59) Bacanglaffen bauernb vereinigter Schul- und firchlicher Aemter S. 128. — 60) Unterstützung bes Gutsberrn aus Staatssonds bei Schul- leiftungen S. 129.

61) Berleibung ber Rechte einer inriftifden Berfon . 130. - 62) Bu-

wendungen im Reffort ber Unterrichte-Berwaltung G. 130.

Berleihung von Orben und Chrenzeichen bei bem Rronunge. und Orbens-fefte S. 134.

Bersonaldronit G. 137.

## Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Prenßen.

Herausgegeben in bem Ministerium ber geiftlichen, Unterrichts - und Medicinal Angelegenheiten.

*№* 3.

Berlin, ben 31. März

1876.

## 1. Allgemeine Berhältnisse der Behörden und Beamten.

63) Gefet, betreffend das Urheberrecht an Berten der bilbenden Runfte. Bom 9. Januar 1876.\*)

Bir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen 2c. verordnen im Namen des Deutschen Reichs, nach erfolgter Zustim= mung des Bundesraths und des Reichstags, was folgt:

A. Ausschließliches Recht des Urhebers.

Das Recht, ein Bert der bildenden Runfte gang oder theilweise nachzubilden, steht dem Urheber desselben ausschliehlich zu.

Das Recht bes Urhebers geht auf beffen Erben über. Dieses Recht tann beschränkt ober unbeschränkt burch Bertrag ober burch Verfügung von Todeswegen auf Andere übertragen werden.

S. 3. Auf die Baukunft findet bas gegenwärtige Gefet teine Anwendung.

S. 4. Als Nachbildung ift nicht anzusehen die freie Benupung eines Werkes der bildenden Kunfte zur Hervorbringung eines neuen Werkes.

<sup>\*)</sup> Berfundet burch bas Reiche. Gefethlatt pro 1876 Stud 2 Seite 4 Rr. 1110.

<sup>1876.</sup> 

§. 5.

Jede Nachbildung eines Werkes der bildenden Kunfte, welche in der Absicht, dieselbe zu verbreiten, ohne Genehmigung des Berechtigeten (§§. 1, 2.) hergestellt wird, ift verboten. Als verbotene Nach-bildung ift es auch anzusehen:

1) wenn bei Bervorbringung derfelben ein anderes Berfahren an=

gewendet worden ift, ale bei bem Driginalmert;

2) wenn die Nachbildung nicht unmittelbar nach dem Originalwerke, sondern mittelbar nach einer Nachbildung desselben geschaffen ist;

3) wenn die Rachbildung eines Bertes ber bilbenden Runfte fich an einem Berte der Baufunft, ber Induftrie, ber Fabriten,

Sandwerte oder Manufatturen befindet;

4) wenn der Urheber oder Berleger dem unter ihnen bestehenden Bertrage zuwider eine neue Bervielfaltigung des Bertes veranstalten:

5) wenn ber Verleger eine größere Anzahl von Eremplaren eines Werkes anfertigen laßt, als ihm vertragsmäßig ober gesehlich gestattet ist.

§. 6

Als verbotene Nachbildung ift nicht anzuseben:

1) die Einzelkopie eines Werkes der bildenden Kunste, sofern dieselbe ohne die Absicht der Verwerthung angefertigt wird. Es ist jedoch verboten, den Namen oder das Monogramm des Urhebers des Werkes in irgend einer Beise auf der Einzelkopie anzubringen, widrigenfalls eine Geldstrafe bis zu fünshundert Mark verwirkt ist:

2) die nachbildung eines Bertes der zeichnenden oder malenden

Runft durch die plastische Kunft oder umgekehrt;

3) die Nachbildung von Berten ber bildenden Kunfte, welche auf ober an Strafen ober öffentlichen Platen bleibend fich befinden. Die Nachbildung barf jedoch nicht in berfelben Runftform

erfolgen;

4) die Aufnahme von Nachbildungen einzelner Werke der bildenden Kunfte in ein Schriftwerk, vorausgesetzt, daß das lettere
als die Hauptsache erscheint, und die Abbildungen nur zur
Erläuterung des Textes dienen. Jedoch muß der Urheber des
Originals oder die benutte Quelle angegeben werden, widrigenfalls die Strafbestimmung im §. 24. des Gesets vom
11. Juni 1870, betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken
12. (Bundes-Gesetzt. 1870 Seite 339), Plat greift.

§. 7.

Ber ein von einem Anderen herrührendes Bert der bildenden Runfte auf rechtmäßige Beije, aber mittelft eines anderen Runftver-

fahrens nachbildet, hat in Beziehung auf das von ihm bervoraebrachte Wert das Recht eines Urhebers (§. 1.), auch wenn das Driginal bereits Gemeinaut geworden ift.

Benn der Urbeber eines Bertes ber bilbenden Runfte das Gigenthum am Berte einem Anderen überläßt, fo ift barin Die Uebertragung des Nachbildungerechts fortan nicht enthalten; bei Portraits und Portraitbuften geht diefes Rocht jedoch auf den Befteller uber.

Der Gigenthumer des Bertes ift nicht verpflichtet, daffelbe gum 3med ber Beranstaltung von Nachbildungen an den Urbeber ober

deffen Rechtsnachfolger berauszugeben.

### B. Dauer des Urheberrechts.

**§**. 9.

Der Schut bes gegenwärtigen Gefetes gegen Nachbilbung wird für die Lebensdauer bes Urhebers und dreißig Jahre nach bem Tobe deffelben gemährt.

Bei Werken, welche veröffentlicht find, ist diese Dauer des Schupes an die Bedingung gefnupft, daß ber mabre Rame bes Ur= hebers auf dem Werke vollständig genannt oder durch kenntliche

Beiden ausgebrudt ift.

Werke, welche entweder unter einem anderen, als dem mabren Namen des Urbebers veröffentlicht, ober bei welchen ein Urbeber gar nicht angegeben ift, werden dreißig Sahre lang, von der Beröffentlichung an, gegen Nachbildung geschüpt. Wird innerhalb dieser breißig Jahre der mahre Name des Urhebers von ihm selbst oder seinen hierzu legitimirten Rechtsnachfolgern zur Gintragung in die Eintragerolle (§. 39. des Gefetes vom 11. Juni 1870, betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken ic., - Bundes . Gefegbl. 1870, S. 339 -) angemelbet, fo wird badurch bem Berte die im Abfan 1. bestimmte langere Dauer bes Schutes erworben.

§. 10.

Bei Berten, die in mehreren Banden oder Abtheilungen ericheinen, wird die Schupfrift von bem erften Ericheinen eines jeden

Banbes oder einer jeden Abtheilung an berechnet.

Bei Berten jeboch, Die in einem ober mehreren Banben eine einzige Aufgabe behandeln und mithin als in fich zusammenhängend ju betrachten find, beginnt die Schutfrift erft nach bem Ericeinen

des letten Bandes oder der letten Abtheilung.

Benn indeffen zwischen der herausgabe einzelner Bande ober Abtheilungen ein Zeitraum von mehr als brei Jahren verfloffen ift, fo find die vorber ericbienenen Bande, Abtheilungen zc. als ein fur fich bestehendes Wert und ebenso die nach Ablauf der drei Jahre ericeinenden weiteren Fortfetjungen als ein neues Wert zu behandeln. §. 11.

Die erst nach dem Tode des Urhebers veröffentlichten Werke werden dreißig Jahre lang, vom Tode des Urhebers an gerechnet, gegen Nachbildung geschützt

S. 12.

Ginzelne Werke der bildenden Künfte, welche in periodischen Berken, als Zeitschriften, Taschenbuchern, Kalendern zc. erschienen sind, darf der Urheber, falls nichts anderes verabredet ift, auch ohne Ginwilligung des herausgebers oder Berlegers des Werkes, in welches dieselben aufgenommen sind, nach zwei Jahren, vom Ablaufe des Jahres des Erscheinens an gerechnet, anderweitig abdrucken.

§. 13.

In den Zeitraum der geseslichen Schubfrift wird das Todesiahr des Berfaffers beziehungsweise das Ralenderjahr der ersten Beröffentlichung oder des ersten Erscheinens des Bertes nicht eingerechnet.

§. 14.

Wenn der Urheber eines Werkes der bildenden Kunste gestattet, daß dasselbe an einem Werke der Industrie, der Fabriken, handwerke oder Manusakturen nachgebildet wird, so genießt er den Schutz gegen weitere Nachbildungen an Werken der Industrie zc. nicht nach Maßgabe des gegenwärtigen Gesehes, sondern nur nach Maßgabe des Gesehes, betreffend das Urheberrecht an Mustern und Modellen.

S. 15. Ein heimfallsrecht des Fistus ober anderer zu herrenlosen Berlassenschaften berechtigter Personen findet auf das ausschließliche Recht

Des Urbebere und feiner Rechtsnachfolger nicht ftatt.

### C. Sicherftellung bes Urheberrechts.

§. 16.

Die Bestimmungen in den §§. 18—42. des Gesetes vom 11. Juni 1870, betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken zc. (Bundessesehl. 1870, S. 339), finden auch auf die Nachbildung von

Berfen ber bildenden Runfte entfprechende Anwendung.

Die Sachverständigen-Vereine, welche nach Maggabe des §. 31. bes genannten Geseyes Gutachten über die Rachbildung von Werken der bildenden Runfte abzugeben haben, sollen aus Kunftlern verschiedener Kunftzweige, aus Kunfthändlern, Runftgewerbtreibenden und aus anderen Runftverständigen bestehen.

### D. Allgemeine Bestimmungen.

§. 17.

Das gegenwärtige Gesetz tritt mit bem 1. Juli 1876 in Rraft. Alle früheren in ben einzelnen Staaten bes Deutschen Reichs geltenben Bestimmungen in Beziehung auf das Urheberrecht an Werken ber bildenden Kunfte treten von demfelben Tage ab außer Wirksamkeit.

§. 18.

Das gegenwärtige Geset findet auch auf alle vor dem Intrafttreten deffelben erschienenen Werte der bildenden Runfte Anwendung, selbst wenn dieselben nach den bisherigen Candesgesetzgebungen teinen Sout gegen Nachbildung genoffen haben.

Die bei dem Inkrafttreten dieses Gesess vorhandenen Eremplare, beren Herstellung nach der bisherigen Gesetzung gestattet war, sollen auch fernerhin verbreitet werden dürfen, selbst wenn ihre Hers

ftellung nach dem gegenwärtigen Gesetze unterfagt ift.

Ebenso sollen bie bei bem Infrafttreten bieses Geseges vorhansbenen, bisher rechtmäßig angefertigten Borrichtungen, wie Formen, Platten, Steine, Stereotypabguffe u. s. w., auch fernerhin zur Ansfertigung von Exemplaren benutt werben durfen.

Auch durfen die beim Infrafttreten des Gefepes bereits begonnenen, bisber gestatteten Bervielfältigungen noch vollendet werden.

Die Regierungen der Staaten des Deutschen Reichs werden ein Inventarium über die Borrichtungen, deren fernere Benuthung hiernach gestattet ist, amtlich aufstellen und diese Vorrichtungen mit

einem gleichförmigen Stempel bedruden laffen.

Nach Ablauf der für die Legalifirung angegebenen Frist unterliegen alle mit dem Stempel nicht versehenen Vorrichtungen der bezeichneten Werke, auf Antrag des Verletten, der Einziehung. Die nähere Instruktion über das bei der Aufstellung des Inventariums und bei der Stempelung zu beobachtende Verfahren wird vom Reichskanzler-Amt erlassen.

S. 19. Die Ertheilung von Privilegien jum Schupe des Urheberrechts

ift nicht mehr zuläffig.

Dem Inhaber eines vor dem Intrafttreten des gegenwartigen Gespes von den Regierungen einzelner deutscher Staaten ertheilten Privilegiums steht es frei, ob er von diesem Privilegium Gebrauch machen oder den Schut des gegenwartigen Gesess anrufen will.

Der Privilegienichus tann indeg nur fur den Umfang berjenisgen Staaten geltend gemacht werben, von welchen berfelbe ertheilt

worden ift.

Die Berusung auf den Privilegienschutz ist dadurch bedingt, daß das Privilegium entweder ganz oder dem wesentlichen Inhalte nach dem Werke vorgedruckt oder auf oder hinter dem Titelblatt desselben bemerkt ist. Wo dieses nach der Natur des Gegenstandes nicht stattsinden kann oder bisher nicht geschehen ist, muß das Privilegium, bei Vermeidung des Erlöschens, binnen drei Monaten nach dem Inkrasteren dieses Gesehes zur Einkragung in die Einkrags

rolle angemeldet werden. Das Ruratorium der Eintragsrolle hat das Privilegium öffentlich bekannt zu machen.

§. 20.

Das gegenwärtige Gefet findet Anwendung auf alle Berte inlandischer Urheber, gleichviel ob die Berte im Inlande oder Austande erschienen oder überbaupt noch nicht veröffentlicht find.

Benn Berte auslandifder Urheber bei inlandifden Berlegern ericeinen, fo fteben biefe Berte unter bem Schute bes gegenwartigen

Wefetes.

**§**. 21.

Diejenigen Berke ausländischer Urheber, welche in einem Orte erichienen find, der zum ehemaligen Deutschen Bunde, nicht aber zum Deutschen Reiche gehört, genießen den Schut dieses Gefetes unter der Boraussehung, daß das Recht des betreffenden Staates den innerhalb des Deutschen Reichs erschienenen Berken einen den einheimischen Berken gleichen Schutz gewährt; jedoch dauert der Schutz nicht länger, als in dem betreffenden Staate selbst. Daffelbe gilt von nicht veröffentlichten Berken solcher Urheber, welche zwar nicht im Deutschen Reiche, wohl aber im ehemaligen deutschen Bundesgebiete staatsangehörig find.

Urfundlich unter Unserer Sochsteigenbandigen Unterschrift und beigebrudtem Raiserlichen Infiegel.

Begeben Berlin, ben 9. Januar 1876.

(L. S.)

Bilbelm.

Fürft v. Bismard.

64) Gefes, betreffend ben Sous ber Photographien gegen unbefugte Rachbildung. Bom 10. Januar 1876. \*)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Raiser, König von Preußen 2c. verordnen im Ramen des Deutschen Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichtags, was folgt:

§. 1.

Das Recht, ein durch Photographie hergestelltes Bert gang ober theilweise auf mechanischem Bege nachzubilden, steht dem Berfertiger ber photographischen Aufnahme ausschließlich zu.

Auf Photographien von folden Werten, welche gefeplich gegen

<sup>\*)</sup> Berfunbet burch bas Reiche. Gefethlatt pro 1876 Stild 2 Seite 8

Nachdruck und Nachbildung noch geschützt find, findet das gegenwärstige Gesetzteine Anwendung.

**6**. 2.

Als Nachbildung ift nicht anzusehen die freie Benugung eines durch Photographie bergeftellten Bertes zur hervorbringung eines neuen Bertes.

S. 3

Die mechanische Nachbildung eines photographischen Berkes, welche in der Absicht, dieselbe zu verbreiten, ohne Genehmigung der Berechtigten (§§ 1. und 7.) hergestellt wird, ist verboten.

S. 4

Die Nachbildung eines photographischen Bertes, wenn fie fich an einem Berte der Induftrie, der Fabriten, handwerte oder Manufatturen befindet, ift als eine verbotene nicht anzusehen.

S. !

Jebe rechtmäßige photographische oder sonstige mechanische Abbildung der Originalaufnahme muß auf der Abbildung selbst oder auf dem Karton

a. den Namen, beziehungsweise die Firma des Berfertigers der Originalaufnahme oder des Berlegers, und

b. den Wohnort des Verfertigers oder Verlegers,

c. das Kalenderjahr, in welchem die rechtmäßige Abbildung zuerft erschienen ift, enthalten, widrigensfalls ein Schutz gegen Nachbildung nicht ftattfindet.

**§.** 6.

Der Schut des gegenwärtigen Gesehes gegen Nachbildung wird dem Berfertiger des photographischen Berkes fünf Jahre gewährt. Diese Frist wird vom Ablause desjenigen Kalenderjahres ab gerechnet, in welchem die rechtmäßigen photographischen oder sonstigen mechanisichen Abbildungen der Originalaufnahme zuerst erschienen sind.

Benn solche Abbildungen nicht erscheinen, so wird die fünfjährige Frift von dem Ablauf dessenigen Kalenderjahres ab gerechnet, in welchem das Negativ der photographischen Aufnahme entstanden ift.

Bei Berken, die in mehreren Banden oder Abtheilungen ersicheinen, findet der §. 14. des Gesetzes vom 11. Juni 1870, betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken zc. Anwendung.

3. 7

Das im S. 1. bezeichnete Recht des Verfertigers eines photographischen Werkes geht auf dessen Erben über. Auch kann dieses Recht von dem Verfertiger oder dessen Erben ganz oder theilweise durch Vertrag oder durch Verfügung von Todeswegen auf Andere übertragen werden. Bei photographischen Bildnissen (Portraits) geht das Recht auch ohne Vertrag von selbst auf den Besteller über.

§. 8.

Ber eine von einem Anderen verfertigte photographische Aufnahme durch ein Wert der malenden, zeichnenden oder plastischen Kunft nachbildet, genießt in Beziehung auf das von ihm bervorgebrachte Wert das Recht eines Urhebers nach Maßgabe des S. 7. des Gesehes vom 9. Januar d. 3., betreffend das Urheberrecht an Werten der bildenden Kunfte.

§. 9.

Die Bestimmungen in ben §§. 18. bis 38, 44, 61. Absat 1. bes Geseses vom 11. Juni 1870, betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken 2c., finden auch Anwendung auf das ausschließliche Nachsbildungs und Bervielfältigungsrecht des Berfertigers photographisicher Berke.

§. 10.

Die Sachverständigen-Bereine, welche Gutachten über die Nachbildung photographischer Aufnahmen abzugeben haben, sollen aus Künstlern verschiedener Runftzweige, aus Runsthändlern, aus anderen Runstverständigen und aus Photographen bestehen.

### §. 11.

Die Bestimmungen des gegenwärtigen Gesehes finden auch Answendung auf solche Berke, welche durch ein der Photographie ahnliches Verfahren hergestellt werden.

### §. 12.

Das gegenwärtige Geset tritt mit dem 1. Juli 1876 in Kraft. Auf photographische Aufnahmen, welche vor diesem Tage angesertigt sind, sindet dasselbe nur dann Anwendung, wenn die erste rechtmäßige photographische oder sonstige mechanische Abbildung der Original-Aufnahme nach dem Inkrafttreten des gegenwärtigen Gesetze erichienen ist.

Photographische Aufnahmen, welche icon bieber landesgesiehlich gegen Rachbildung geschüpt waren, behalten diesen Schut, jedoch tann derselbe nur fur denjenigen raumlichen Umfang geletend gemacht werden, fur welchen er durch die Landesgesetzgebung

ertheilt mar.

Urfundlich unter Unferer Sochsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem Raiserlichen Infiegel.

Gegeben Berlin, ben 10. Januar 1876.

(L. S.)

Bilbelm.

Fürst v. Bismard.

65) Commiffion für die wiffenschaftliche Staats. prüfung der Theologen zu Konigsberg.

(Centrbi. pro 1876 Seite 74 Rr. 23.)

Berlin, den 17. Marz 1876. Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 8. Januar d. 3. wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß für das laufende Jahr an Stelle des ausscheidenden Professors Freiherrn Dr. von Gutschmid, der Professor Dr. Maurenbrecher in Königsberg i. Pr. zum Mitgliede der daselbst eingerichteten Commission für die wissenschaftliche Staatsprüfung der Candidaten des geistlichen Amts und zwar für das Fach der Geschichte ernannt worden ist.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. Im Auftrage: Forfter.

Befanntmadung.

G. I. 1835.

66) Strafbarteit der Ertheilung des Schulunterrichtes in der Religion ohne ftaatliche Erlaubnig.

(Centrbl. pro 1875 Geite 12 Dr 8.)

3m Ramen bes Ronigs!

In der Untersuchung wider den Raplan Eduard R. aus R., auf die Richtigkeitsbeschwerde des Angeklagten, hat das Königliche Ober-Tribunal, Senat für Strafsachen, II. Abtheilung, in der Sigung vom 6. Januar 1876, an welcher Theil genommen haben:

als Richter 2c.,

als Beamter ber Staatsanwaltichaft ac.,

als Gerichtsschreiber 2c.

nach vorgängiger mundlicher Berhandlung für Recht ertannt:

baß die Nichtigkeitsbeschwerde gegen das Erkenntniß des Eriminal-Senats des Königlichen Appellationsgerichts zu N. vom 14. October 1875 zurudzuweisen und die Roften dem Imploranten zur Laft zu legen seien.

Bon Rechts Begen.

### Grunbe.

Der Implorant rugt unrichtige Gesetsesanwendung, weil die wider ihn zur Anwendung gebrachte Strafbestimmung des §. 132. R. Str. G. B. auf den festgestellten Thatbestand nicht passe. Diese Ruge ist unbegründet. Gin Geiftlicher, welcher den Religionsunterricht in der öffentlichen Bolksschule ertheilt, ubt, wie der Appel-

lationsrichter in Uebereinstimmung mit dem Erkentniffe des Ronig= liden Ober-Tribungle vom 12. October 1874 mider R. (Entideidung bes Dber-Tribunals Bb. 73. Seite 406, Oppenhoff Rechtsprechung Bb. 15. Seite 655) völlig zutreffend ausgeführt bat — wenigftens im Gebiete Des Allgemeinen gand - Rechts - ein öffentliches Umt aus und handelt mithin dem S. 132. a. a. D. zuwider, wenn er fich unbefugt mit Ertheilung jenes Unterrichts befaßt. Bor-ausgesett wird dabei allerdings ein Religionsunterricht in der öffentlichen Boltsichule, indem ein bloft firchlicher Religionsunterricht, wie jum Beifviel ber Beichtunterricht, ben 3meden bes Staates nicht dient und deffen Aufficht nicht unterliegt. Allein nach der thatfactlichen Reftstellung des Appellationsrichters bandelt es fich im porliegenden galle nicht um einen berartigen rein firchlichen Unterricht, sondern um einen den Rindern der öffentlichen Boltsichule in ber Rirde ertheilten Religionsunterricht, welcher fich als ein integri= render Theil des Schulunterrichts und auch schlieglich als eine nur bem Orte nach veranderte Fortfepung bes fruber von bem Angeflagten in ber Schule befugter Beije ertheilten Religioneunterrichts daratterifirt und als folde auch von dem Angeklagten intendirt worden ift. Diese thatsächliche Festseyung entzieht sich der Kritik des Richtigfeiterichtere, ba die ihr zu Grunde liegende Rechtsanschauung, bag es fur ben Begriff bes Religionsunterrichts in ber öffentlichen Boltsfoule gleichgultig fei, ob berfelbe in bem Locale ber Boltsichule ober in ber Rirche ertheilt werbe, daß es vielmehr nur darauf antomme, ob es in Birklichfeit ber namliche Unterricht fei, welchen ber Angetlagte bis dabin als integrirenden Theil des öffentlichen Schulunterrichts ben Schulern ber Boltsicule ertheilt babe, auf einem Rechtsirrtbum nicht berubt.

Ausgefertigt 2c.

Berlin, ben 6. Januar 1876.

67) Berfügung über einen Raffenüberichuß Röniglicher Unterrichtsanftalten.

Berlin, den 6. December 1875. Auf den Bericht vom 17. v. M. eröffne ich dem Königlichen Provinzial-Schulcollegium, daß ich die Verwendung von — Mark aus dem für das laufende Jahr zu erwartenden Kassenüberschusses Gymnasiums zu N. zur Ergänzung der zoologischen Sammlungen nicht genehmigen kann, da die Ueberschüsse der Kassen Königlicher Unterrichtsanstalten zunächst zur Deckung der Desizits bei anderen Königlichen Anstalten bestimmt sind, daher der fragliche Ueberschuß zunächst zur Deckung der erheblichen Desizits, welche bei den Gymnassen zu A. und B. für dieses Jahr zu erwarten sind, mit verwendet werden muß.

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

das Königliche Provinzial-Schulcollegium zu R. U. II. 6193.

## II. Universitäten.

68) Bahl ber Promotionen auf ben Universitäten und ber Atabemie zu Münster mährend bes Jahres von Michaelis 1874 bis dahin 1875.

(Centrbl. pro 1875 Seite 28 Dr. 12.)

|                                  |                  | Zahl ber rice Promovirten           |            |                        |                            |                              |                                    |           |                                                      |                                                                   |
|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Universität<br>resp.<br>Alabemie | eva<br>li<br>the | ber<br>nge-<br>ich-<br>olo-<br>chen | lat<br>lif |                        | in ber<br>juristi-<br>fcen | in ber<br>medici-<br>nischen | in ber<br>philo-<br>lophi-<br>fhen |           |                                                      | Außerbem<br>Ehren-Promotionen.                                    |
| Marabenne                        |                  |                                     |            |                        | jacultät                   |                              |                                    | g<br>g    |                                                      |                                                                   |
|                                  | Doctorgrab       | Licentiatengrab                     | Doctorgrab | <b>Picentiatengrab</b> | Doctorgrab                 | Doctorgrab                   | Doctorgrab                         | Ueberhaup | Jáng                                                 | Facultät                                                          |
| Berlin                           |                  |                                     | -          | !—                     | 6                          | 76                           | 10                                 | 92        | 1                                                    | jurift. Facult.                                                   |
| Boun                             |                  | 1                                   |            | •                      | 1                          | 26                           | 15                                 | 43        | $\left\{egin{array}{c} 2\\ 3\\ 1 \end{array}\right.$ | jurift. Facult.<br>medic. Facult.<br>philos. Facult.              |
| Breelau                          | 1                |                                     |            | •                      | 3                          | 20                           | 36                                 | 60        | { 3<br>5                                             | jurist. Facult.<br>philos. Facult.                                |
| <b>G</b> öttingen                |                  |                                     |            | -                      | 46                         | 17                           | 91                                 | 154       | $\begin{cases} 1\\1\\2 \end{cases}$                  | evang. theol. Facult. — Doctorgr. jurift. Facult. philoj. Facult. |
| Greifewalb                       | •                | 2                                   | -          | -                      | 2                          | 57                           | 9                                  | 70        | { 1<br>5                                             | jurist. Facult.<br>philos. Facult.                                |
| Palle                            |                  | 3                                   | _          | -                      | 3                          | 16                           | 72                                 | 94        | $\left\{egin{array}{c} 1 \\ 1 \end{array}\right.$    | evang. theol. Facult. — Doctorgr. philos. Facult.                 |
| Riel                             | •                | •                                   | -          | -                      | 2                          | 17                           | 3                                  | 22        | $\left\{\begin{array}{l}1\\1\\2\end{array}\right.$   | jurift. Facult.<br>medic. Facult.<br>philos. Facult.              |
| Ronigeberg                       |                  | •                                   | _          | -                      |                            | 9                            | 5                                  | 14        | $\begin{cases} 1 \\ 1 \end{cases}$                   | evang. theol. Facult. — Licent. Grab. philos. Facult.             |
| Marburg                          | 1                |                                     | -          | -                      | 4                          | 13                           | 13                                 | 31        | $\left\{egin{array}{l} 1 \\ 2 \end{array}\right.$    | medie. Facult.<br>philos: Facult.                                 |
| Münster                          | -                | -                                   |            | 1                      |                            | _                            | 4                                  | . 5       | { 2<br>{ 1                                           | lathol. theol. Facult. — Doctorgr. philos. Facult.                |
| Summe                            | 2                | 6                                   | •          | 1                      | 67                         | 251                          | 258                                | 585       | 3 <del>9°</del> )                                    |                                                                   |

<sup>\*)</sup> und zwar: 2 in ben evang, theolog, Facultäten. — Doctorgrab.
2 in ben kathol, theolog, Facultäten. — Doctorgrab.

## III. Gymnasial: und Meal:Lehranstalten.

19) Maturitate-Afpiranten an ben Gymnasien und ben Realschulen.
(Centribl. pro 1875 Seite 459 Nr. 147.)

I. General=Ueberficht der im Jahre 1875

| _             | 1.                                                             |                                   |                          | 2.             |               |                                |                | 3.                       |                |               | 4.              |                                     | 5                                     |                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|               | _                                                              |                                   |                          | lchen<br>Sprüf | Ma<br>unge    | turi-<br>!n                    | mo             | gemel<br>iren z<br>rüfun | ur<br>g        |               | Dav             | on<br>b.                            | Bon ben Gepriften (46.) haber a.   b. |                                |
|               | Proving                                                        | anbene<br>ien                     | Statt<br>Ha              | gerui          |               |                                | a.             | в.<br>1                  | c.             | fin           | )               |                                     | ı• ı                                  |                                |
| Panleiibe Dr. |                                                                | Zahl der vorhandenen<br>Gymnaffen | Oftern und<br>Weichaelis | nur Oftern     | nur Dichaelis | nict abgehalten<br>worden find | Oftern         | Michaelis                | im Ganzen      | gurficetreten | zurlickgewiesen | haben die Prili-<br>fung vollendet. | bas Maturitäts.<br>zeugniß erhalten   | die Prüfung nicht<br>bestanden |
| 1.            | Preußen                                                        | 25<br>•                           | 17                       | 3              | 2             | 3<br>20                        | 156<br>2       | 222<br>4                 | 378<br>6       | 27<br>2       | 9               | 342<br>4                            | 305<br>3                              | 37<br>1                        |
| 2.            | Branbenburg                                                    | 28                                | 24                       | 3              | 2             | 1<br>26                        | 208            | 188<br>7                 | 396<br>7       | 42<br>1       | 16<br>2         | 338<br>4                            | 319<br>3                              | 19                             |
| პ.            | Bommern                                                        | 17                                | 17                       | i              | i             | 15                             | 120            | 103                      | 223<br>2       | 22            | 4               | 197                                 | 179                                   | 18                             |
| 1             | Bofen                                                          | 13                                | 11                       | *              |               | 13                             | 61             | 112                      | 173            | 6             | 15              | 152                                 | •                                     | 11                             |
|               | Extrancer                                                      | 35                                | 22<br>1                  | 3              | 2             | 6<br>31                        | 194            | 235                      | 429<br>5       | 61            | 16              | 352<br>3<br>268                     | 3                                     | 22                             |
| h.            | Crtraneer                                                      | 24                                | 22                       | 1 2            | 1             | 21                             | 182<br>2<br>46 | 126<br>5<br>32           | 308<br>7<br>78 | 28<br>1<br>7  | 12<br>3         | 208<br>3<br>70                      | 3                                     | 4 . 7                          |
|               | Schleswig-Solftein Griraneer                                   | 10                                | 9                        | 1              |               | 9                              | 1<br>1<br>131  | 89                       | 220            | 16            |                 | 1                                   | 1                                     | 12                             |
| V             | Sannover Estraneer Beftfalen                                   | 20                                | 12                       | 1 5            | 3<br>3<br>3   | 13                             | 96             | 224                      | 320            | 10            | 10              | 299                                 | 3                                     | 6 9                            |
|               | Extrancer                                                      | •                                 | •                        | 2              | 2             | 16                             | 2              | 47                       | 6              | •             |                 | 6                                   | 4                                     | 2                              |
| 108           | Deffen-Raffan Griraneer                                        | 12                                | 10                       | 1              | :             | 12                             | 109            | 4/                       | 156            | 12<br>·       | 4               | 140                                 | 136<br>·                              | 4                              |
| 11            | Rheinproving u. Hohen-<br>zollern                              | <b>26</b>                         | 11<br>·                  | i              | 14            | 1<br>25                        | 32<br>4        | 219<br>•                 | 251<br>4       | 10<br>2       | :               | 241                                 | 231<br>1                              | 10                             |
|               | Summe ber Abiturienten<br>Summe ber Ertraneer                  | :                                 | 166<br>2                 | 21<br>10       | 27<br>15      | 14<br>201                      | 1335<br>16     | 1597<br><b>3</b> 1       | 2932<br>47     | 242<br>6      | 90<br>7         | _                                   | 21                                    | 153<br>13                      |
|               | Totalfumme                                                     | 228                               | Ŀ                        | <u>  •</u>     | ·             | Ŀ                              | 1351           | 1628                     | 2979           | 248           | 97              | 2634                                | 2468                                  | 166                            |
|               | Gomnafium zu Corbach<br>(Fürfith. Balbed)<br>(feine Ertraneer) | 1                                 | 1                        |                | ! ·           | •                              | 6              | ; 3<br>                  | 9              | 1             |                 | 8                                   | 8                                     |                                |

bei ben Gymnafien bes Preugischen Staats und beim Gymnafium in Corbad

|               | 1,                                                                       |          |          | 6           |           |          |                   |                     | 7. 8.         |                              |                               |                                    |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|-----------|----------|-------------------|---------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
|               |                                                                          |          | Alte     | t ber<br>(5 |           | uri      |                   | Bon b<br>(5 a.      | en Ma<br>) ma |                              | Von be<br>birenbe<br>gehen j  | п (7 в.)                           |  |
| . <b>M</b> t. | Proving                                                                  | 3afren   |          |             |           |          | Jahre n. baritber | itestubien :        | b.            | oerfität <b>s-</b><br>nen    | eine inlän-<br>be Universität | austän- 5-                         |  |
| Laufenbe Rr.  |                                                                          | nuter 17 | 17 Jahre | 18 Jahre    | 19 3abre  | 90 Jahre | 21 Jahre          | Universitätsflubien | Unbestimmt    | Leine UniversitätS<br>Kubien | auf eine<br>dische Un         | auf eine ausländische Discherfität |  |
| 1.            | Breußen                                                                  | 4        | 8        | 43          | 67        | 88       | 95<br><b>3</b>    | 241<br>3            | :             | 6 <b>4</b>                   | 201<br>3                      | 40                                 |  |
| 2.            | Braubenburg                                                              | 4        | 28       | 87          | 83        | 61<br>1  | 56<br>2           | 263<br>3            | :             | <b>56</b>                    | 221<br>3                      | 42                                 |  |
| 3.            | Bommern                                                                  | :        | 14       | 29          | 50        | 48       | 38                | 150                 | :             | 29                           | 88                            | <b>62</b>                          |  |
| 4.            | Bofen                                                                    | 2        | 4        | 31          | 35        | 31       | 38                | 107                 | :             | 34                           | 99                            | 8                                  |  |
| 5.            | Schleften                                                                | 4        | 27       | 64          | 83        | 85       | 67<br>3           | 289<br>3            |               | 41                           | 261<br>2                      | 28<br>1                            |  |
| 6.            | Sachfen                                                                  | :        | 9        | 38          | 81        | 69<br>1  | 67<br>2           | 222<br>2            | 1³)           | 41                           | 128                           | 94                                 |  |
| 7.            | Schleswig-Holftein                                                       | :        | 2        | 10          | 17        | 12       | 22                | 56<br>1             | : :           | 7                            | 43                            | 13                                 |  |
| 8.            | hannover                                                                 | 1:       | 12       | 36          | 48<br>1   | 43<br>1  | 50<br>1           | 152                 |               | 37<br>3                      | 97<br>·                       | <b>55</b>                          |  |
| 9.            | Beftfalen                                                                | 2        | ,<br>5   | 38          | 83        | 72<br>2  | 87<br>2           | 242<br>3            | 1             | 48                           | 191                           | 51<br>1                            |  |
| 10.           | Beffen-Raffan                                                            | 2        | 10       | 27          | 41        | 24<br>•  | 32                | 113                 | :             | 23                           | 89                            | 24                                 |  |
| 11.           | Rheinproving n. Soben-<br>gollern                                        | 1        | 12       | 52<br>·     | <b>53</b> | 66<br>1  | 47                | 189<br>1            |               | 49                           | 163<br>1                      | 26<br>·                            |  |
|               | Summe ber Abiturienten<br>Camme ber Estraner                             | 19       | 134      | 455         | 641<br>1  | 599<br>7 | 599<br>13         | 2024<br>16          | 17)           | 492                          | 1581<br>12                    | 443                                |  |
|               | Totalfumme                                                               | 19       | 134      | 455         | 642       | 606      | 612               | 2040                | 2             | 426                          | 1593                          | 447                                |  |
|               | Spinnafium ju Corbach<br>(Fürfith. Balbed)<br>(leine Ertrancerprafungen) |          |          | 1           | 5         | 2        | •                 | 5                   |               | 3                            | 4                             | 1                                  |  |

<sup>1)</sup> Rene Sprachen. - 9 Raufmann. - 9 Berftorben. - 4) Davon 6 Jura u. Cameral

geprüften Maturitats-Afpiranten.

| The          |             |          |      | -         |         |                               |                                       |            |                                                |                                                             |              |                                           |                                      |                                          |                                   |                       | 12.<br>Mithin i. 3. 1875         |                |                                  |              |  |
|--------------|-------------|----------|------|-----------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--|
| The          | Es ftubiren |          |      |           |         |                               |                                       |            |                                                | Bon ben nicht findi-<br>renden Maturis (7 c.)<br>gehen über |              |                                           |                                      |                                          |                                   | ahre<br>varen<br>nden | geger                            | n bas<br>henbe | s vorher.<br>de Jahr             |              |  |
|              | olog        | gie      | 1    | 1         |         | 1                             | =                                     |            | #                                              |                                                             | 1            | 44                                        | nie,                                 |                                          |                                   |                       | mehr                             |                | weniger                          |              |  |
| evangelifche | fatholifche | inbifche | Jura | Cameralia | Mebicin | Philologie und<br>Philosophie | Mathematif und<br>Raturwiffenschaften | Unbestimmt | gum Milltatrbienft mit Musficht auf Abancement | gum Staatsbaufach                                           | gum Bergfach | Bad, jum fonftigen Su altern. Stateblenft | jum gad ber Deconom<br>Inbuffrie ic. | ju einem anbern Beruf<br>ober unbeftimm! | Maturitäts-Afpi-<br>ranten (3 c.) | Maturi (5a.)          | Maturitäts-Alpi-<br>ranten (3c.) | Maturi (5a.)   | Maturitäts-Afpi-<br>ranten (3c.) | Maturi (5a.) |  |
| 12           | 8           |          | 101  |           | 46      |                               | 19                                    |            | 11                                             | 20                                                          |              | 16                                        | 17                                   |                                          | 351                               | 293                   | 27                               | 12             | 2                                | 10           |  |
| 32           |             | 1        | 105  | 6         | 10.0    | 55                            | 17                                    |            | 22                                             | 17                                                          | 7.           | 10                                        | 7                                    | -                                        | 396                               | 304                   | 1                                | 15             | 10                               |              |  |
| 26           | 1           | 1        | 68   | 3         |         | 23                            | 9                                     |            | 12                                             | 6                                                           | 1            | 8                                         | 3                                    | 1                                        | 201                               | 166                   | 22                               | 13             | 10                               | 1            |  |
| 4            | 9           |          | 53   | 7         | 24      | 6                             | 10                                    | 1'         | 12                                             | 7                                                           | 1            | 3                                         | 10                                   | 1")                                      | 144                               | 112                   | 29                               | 29             |                                  | *            |  |
| 15           | 10          | 1        | 124  | 1.        | 72      | 100                           | 10                                    | -          | 16                                             | 8                                                           | 4            | 11                                        | 2                                    | *                                        | 438                               | 345                   |                                  |                | 3                                | 15           |  |
| -            | 1           |          | 2    |           |         | 1 12                          | 1                                     |            | 1                                              | 1                                                           |              | 0                                         |                                      | -                                        | 3                                 | 1                     | 2                                | 2              | 10                               |              |  |
| 52           | 18          |          | 67   |           | 38      | 36                            | 16                                    |            | 15                                             | 11                                                          |              | 15                                        | 1                                    | -                                        | 314                               | 255                   |                                  | 9              | 6                                | 3            |  |
| 12           | 1           | 1        | 12   |           | 16      | 13                            | 3                                     |            | 2                                              | 2                                                           |              | 2                                         | :                                    | 1")                                      | 71                                | 64                    | 7                                | i              |                                  | 1            |  |
| 18           | 15          | 1        | 56   | 2         | 27      | 28                            | 6                                     |            | 15                                             | 11                                                          | 1.3          | 6                                         | 5                                    |                                          | 198                               | 182                   | 22                               | 7              |                                  | 1            |  |
| 15           | 61          | 1        | 71   |           | 49      | 31                            | 12                                    |            | 9                                              | 17                                                          | 1            | 18                                        | 3                                    | 1                                        | 357                               | 310                   | 5                                | 4              | 37                               | 20           |  |
| 16           | 8           |          | 35   | 1000      | 19      | 22                            | 13                                    |            | 7                                              | . 7                                                         |              | 7                                         | 2                                    | 2                                        | 133                               | 121                   | 23                               | 15             | 6                                | -            |  |
| 14           | 29          | **       | 57   | 4         | 47      | 27                            | 11                                    | 5.00       | 8                                              | 17                                                          | 3            | 10                                        | 4                                    |                                          | 268                               | 242                   | Ţi.                              | - 570          | 17                               | 11           |  |
| 1            |             |          |      |           |         |                               |                                       | N          | 1                                              |                                                             |              |                                           |                                      | 1                                        | 190                               |                       | 130                              | 100            | 69                               | 47           |  |
| 216          | 137         |          | 749  |           | 407     | 352                           | 126                                   | 1          | 129                                            | 123                                                         | 9            | 106                                       | 53                                   | 2                                        | 2871<br>53                        | 2394                  | 61                               | 53             | 22                               | ii           |  |
|              |             |          |      |           | 10      |                               |                                       |            |                                                |                                                             | 1            |                                           |                                      | 1                                        |                                   |                       | 77                               | 61             | 22                               | 11           |  |
| 216          | 137         | 10       | 756  | 36        | 412     | 353                           | 129                                   | 1          | 131                                            | 123                                                         | 9            | 106                                       | 55                                   | 3                                        | 2924                              | 2418                  | 55                               | 50             |                                  |              |  |
| 3            | -           | -        | 4    | 4         | 4       | 1                             |                                       | -          | 1                                              |                                                             |              | 2                                         |                                      |                                          | 7                                 | 6                     | 2                                | 2              |                                  | 13           |  |

<sup>- &</sup>quot;) Dufil. - ") Davon 1 Jura u. Cameralia. - ") Berftorben.

II. General-Ueberficht der im Jahre 1875 bei den Realschulen I. Ordnung

| _            | 1.                                          |                                              |                        | 2.            |                |                                |         | 3.                       |           |                    | 4.          |                                   | - (                                 | 5.                             |
|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------|--------------------------------|---------|--------------------------|-----------|--------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|              |                                             |                                              | I. Orb                 | nung<br>Reife | , be<br>prilf  | dulen<br>i wel-<br>ungen       | wa<br>B | gemel<br>ren z<br>rilfun | ur        |                    | )av<br>3 b. |                                   | Bon Gepr (4b) 8                     | Aften                          |
| Laufenbe Dr. | Proving                                     | Zahl ber vorhandenen<br>Realfculen I. Ordng. | Oftern und Sticker und | nur Oftern    | nur Deichaelis | nict abgehalten<br>worben sind | Oftern  |                          | im Sanzen | purildgetreten 🚍 9 |             | haben bie Prtle<br>fung vollendet | bas Zengniß ber .<br>Reife erhalten | bie Brüfung nicht<br>bestanden |
| 1.           | Breußen                                     | 9                                            | 4                      | 3             | 2              |                                | 50      | 28                       | 78        | 4                  | 1           | 73                                | 67                                  | 6                              |
| 2.           | Branbenburg                                 | 12                                           | 9                      | 3             |                | ii                             | 47      | 42                       | 89        | 16                 | 1           | 72                                | 70<br>1                             | 2                              |
| 3.           | Bommern                                     | 4                                            | 4                      |               | :              |                                | 16      | 13                       | 29        | 4                  |             | 25                                | 24                                  | 1                              |
| 4.           | Dofen                                       | 4                                            | 1                      | 3             |                |                                | 21      | 1                        | 22        |                    |             | 22                                | 22                                  |                                |
| 5.           | Schlefien                                   | 9                                            | 3                      | 2             | 3              | 1                              | 39      | 23                       | 62        | 2                  |             | 60                                | 57                                  | 3                              |
| 6.           | Sachfen                                     | 6                                            | 3                      | 2             | 1              |                                | 33      | 25                       | 58        | 3                  | 5           | 50                                | 50                                  |                                |
| 7.           | Schleswig-Polstein .                        | 2                                            |                        |               | 2              | 1                              |         | 2                        | 2         | :                  |             | 2                                 | 2                                   |                                |
| 8.           | Sannover                                    | 9                                            | 4                      | 4             | ;              | 1 8                            | 64      | 14                       | 78<br>1   | 3                  | 2           | 73                                | 71                                  | 2                              |
| 9.           | Beftfalen                                   | 9                                            | 3                      | 5             | 1              |                                | 39      | 16                       | 55        |                    |             | 55                                | 55                                  |                                |
| 10.          | Deffen-Raffau                               | 3                                            | :                      | 2             | 1              | 3                              | 15      | 3                        | 18        | 1                  | :           | 17                                | 17                                  | :                              |
| 11.          |                                             | 12                                           | 2                      | :             | 10             | ii                             | 3       | 62                       | 65<br>4   | 6                  | :           | 59<br>4                           | 59<br>2                             | . 2                            |
| e            | Summe ber Abiturienten<br>Summe ber Chraner |                                              | 33                     | 24            | 20             | 2<br>75                        | 327     | 229<br>7                 | 556<br>7  | 39                 | 9           | 508<br>7                          | 494                                 | 14 2                           |
|              | <b>Total</b> fumme                          | <br>  79<br>                                 |                        |               |                |                                | 327     | 236                      | 563       | 39                 | 9           | 515                               | 499                                 | 16                             |

bes Preußischen Staats geprüften Abiturienten und Ertraneer.

| 6               |            |          |                    |          |                      |                          |                                                      |                          | 7.           |                                                                                  | -                                           |                                             | 8                      |             | 9,                    |                |                           |               |  |
|-----------------|------------|----------|--------------------|----------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|----------------|---------------------------|---------------|--|
| 1               | der<br>flè | für      | lter<br>reif<br>(5 | Gr.      |                      |                          | Bon b                                                | (                        | r re<br>5 a. | if Ertl<br>)<br>ber                                                              | ärten                                       |                                             | 1874<br>vorh           | waren       | geg                   | en ba<br>ehenb | Jahre<br>8 vorl<br>e Jahr | er•<br>r      |  |
| unter 17 3ahren | 17 3abre   | 18 3abre | 19 3abre           | 20 3abre | 21 Jahre u. barfiber | zu Universitäts. Stubien | gum Misstairdienst<br>mit Aussicht auf<br>Avancement | jum Staats.<br>Baubienft | zum Bergfach | 8um Borft., Poft., Struer-<br>fach und ju fonftigem<br>Subaltern . Staateblenft. | zunt Fach ber Deco-<br>nomie, Industrie ze. | zu einem anderen Be-<br>ruf oder unbestimmt | Abiturienten<br>(3 b.) | Reife (5a.) | Abiturienten<br>(3b.) | Reife (5a.)    | Abiturienten g<br>(3b.)   | Reife (5a.) R |  |
| 3               |            | 15       | 14                 | 19       | 16                   | 14                       | 4                                                    | 13                       | 2            | 19                                                                               | 15                                          |                                             | 81                     | 68          |                       |                | 3                         | 1             |  |
| 1               | 1          | 20       | 17                 | 23       | 8                    | 22                       | 4                                                    | 24<br>1                  | •            | 10                                                                               | 10                                          |                                             | 75                     | 55          | 11                    | 15<br>1        |                           |               |  |
| 1               |            | 7        | 8                  | 5        | 3                    | 4                        | 1                                                    | 8                        |              | 8                                                                                | 3                                           | :                                           | 31                     | 29          |                       | :              | 2                         | 5             |  |
| •               | 5          | 4        | 5                  | 7        | 1                    | l                        | 2                                                    | 6                        | •            | 2                                                                                | 5                                           |                                             | 19                     | 18          | 3                     | 4              | :                         |               |  |
| 1               | 11         | 11       | 20                 | 7        | 7                    | 13                       | 4                                                    | 15                       | 1            | 6                                                                                | 18                                          |                                             | 76                     | 56          | :                     | 1              | 14                        | •             |  |
| 1               | 1          | 9        | 22                 | 12       | 5                    | 1                        | 3                                                    | 12                       | 4            | 9                                                                                | 6                                           | 2                                           | 64                     | 56          |                       |                | 6                         | 6             |  |
| ·               |            | :        | :                  | 2        | 1                    | 2                        | :                                                    |                          | :            | :                                                                                | 1                                           | :                                           | 6                      | 6           | i                     | 1              | 4                         | 4             |  |
| 2               | 6          | 14       | 17                 | 17       | ·                    | ¦ •                      | 5                                                    | 21                       | 1            | 20                                                                               | 7                                           | :                                           | 69<br>6                | 62<br>3     | 9                     | 9              | 5                         | 2             |  |
| :               | 5          | 15       | 31                 | 7        | 7                    | 10                       | 1                                                    | 15                       | 7            | 6                                                                                | 16                                          | :                                           | 56<br>1                | 55<br>•     | :                     | :              | 1 1                       | :             |  |
| •               | 1          | 6        | 7                  | 1        | 2                    | 4                        | 1                                                    | 7                        | 1            | 3                                                                                | 1                                           | :                                           | 28                     | 26          | :                     |                | 10                        | 9             |  |
| .3              | 15         | 21       | 12                 |          | 1                    | 7                        | 2                                                    | 11                       | 6            | 2                                                                                | 31                                          | :                                           | 89                     | 80          |                       | 2              | 24                        | 21            |  |
|                 |            |          |                    |          |                      |                          |                                                      |                          |              |                                                                                  |                                             |                                             |                        |             | 26                    | 29             | 61                        | 46            |  |
| 12              | 45         | 122<br>1 | 143<br>1           | 105      |                      | 114                      | 27                                                   | 132                      | 22           | 85                                                                               | 112                                         | <b>2</b>                                    | 594<br>7               | 511<br>3    | . 6                   |                | 38                        | 17 2          |  |
|                 |            |          |                    |          |                      |                          |                                                      |                          |              |                                                                                  |                                             |                                             |                        |             | 6                     | 4              | 44                        | 19            |  |
| 12              | 45         | 123      | 144                | 106      | 69                   | 115                      | 27                                                   | 135                      | 22           | 85                                                                               | 113                                         | 2                                           | 601                    | 514         | .                     |                | 38                        | 15            |  |

III. General-Ueberficht ber im Jahre 1875 bei ben Realschulen

| _            | í.                                            |                                           | 2                    |                 |                       | Γ                              | 3.                  |          |             | 4.              |                |                                   |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|----------|-------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|
|              |                                               | II. O<br>chen                             | rbnun<br>Reife       | g, bei<br>prüfu | bulen<br>wel-<br>ngen | wa<br>B                        | ren<br>ren<br>rüfui | ur       | Davon (3b.) |                 |                |                                   |
|              |                                               | nbenen<br>Orbn.                           | ματ                  | tgefun<br>haben | Den                   | م ت                            | a.<br>Ju            |          | <b>D</b> .  | finb            |                | ا °. ا                            |
| Laufenbe Rr. | Proving                                       | Zahl ber vorhandenen Realfculen II. Orbn. | Offern und Michaelis | nur Oftern      | nur Michaelis         | nict abgehalten<br>worden sind | Dftern              | Micaelis | im Ganzen   | 3urficigetreten | zurilägewiesen | haben die Brit.<br>fung vollendet |
| 1.           | Branbenburg                                   | 4                                         | 1                    | 2               | :                     | 1 4                            | 12                  | 2        | 14          | 4               | :              | 10                                |
| 2.           | Bommern                                       | 1 .                                       | :                    |                 | :                     | 1 1                            | :                   | :        |             | :               | :              | :                                 |
| 3.           | Sachfen                                       | 1                                         | 1                    | :               | :                     | i                              | 4                   | 7        | 11          | 2               | 1              | 8                                 |
| 4.           | Schleswig-Bolftein Extrancer                  | 3                                         | :                    | 2               | :                     | 1 3                            | 3                   | :        | 3           | :               | :              | 3                                 |
| 5.           | Deffen-Raffau                                 | 5                                         |                      | 1               | :                     | 4 5                            | 1                   | :        | 1           | :               | :              | 1                                 |
| 6.           | Rheinproving                                  | 3                                         | :                    |                 | 1                     | 1 3                            | 3                   | 5        | 8           | :               | :              | 8                                 |
|              | Summe ber Abiturienten<br>Summe ber Ertraneer |                                           | 2                    | 6               | 1                     | 8                              | 23                  | 14       | 37          | 6               | 1              | 30                                |
|              | Totalsumme                                    | 17                                        | •                    |                 |                       | · ·                            | 23                  | 14       | 37          | 6               | 1              | 30                                |

70) Ausschluß der judischen Religionslehre von den Gegenständen der Abiturientenprüfung. Attest des judischen Religionslehrers für die Abiturienten.

(cfr. Centrbl. pro 1873 Seite 412 Rr. 203.)

Berlin, den 14. Februar 1876. Ew. Bohlgeboren erwiedere ich auf die Eingabe vom 25. v. M., daß ich nicht in der Lage bin, die Aufnahme der judischen Religions= lehre unter die Gegenstände der Abiturientenprüfung zu gestatten, da dieselbe dem nicht obligatorischen Charafter dieses Lehrobjekts widersprechen wurde. Es bleibt Ihnen aber selbstverständlich unbenommen, jedem Ihrer Schüler, der ce wünscht, über seine Gesammt-

II. Ordnung des Preußischen Staats geprüften Abiturienten und Ertraneer.

|                                | 5.   6.                        |                 |           |                      |                   |           |               |                     | 7.                                         |            | 8                      | 8. 9.                   |                        |                 |                        |              |  |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------------|-------------------|-----------|---------------|---------------------|--------------------------------------------|------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|--------------|--|
| Gep                            | ı den<br>rüften<br>haben       |                 | MI<br>rei | ter 1<br>f Er<br>(5: | ber<br>Här<br>a.) | ilr<br>en |               | reif                | n ben<br>Erflär<br>gehen:                  | ten        | 3m (<br>1874<br>vorbe  | dahre<br>waren<br>unden | gebenbe Jahr           |                 |                        |              |  |
| 8.                             | b.                             | _               |           |                      |                   |           |               | #                   | يْنِ ق                                     |            |                        |                         | m                      | eþr             | men                    | iger         |  |
| bas Zeugniß ber Reife erhalten | bie Peffang nicht<br>bestanden | unter 17 3ahren | 17 Jahre  | 18 Jahre             | 19 3abre          | 20 Jahre  | über 21 3ahre | in ben Staatebieuft | zum Face ber Deco.<br>nomie, Inbuftrie 2c. | Unbestimmt | Abiturienten<br>(3 b.) | Reife (5 a.)            | Abiturienten<br>(3 b.) | Reife<br>(5 a.) | Abiturienten<br>(3 b.) | Reife (5 a.) |  |
| 10                             | .                              |                 | 4         | 2                    | .2                | 2         |               | 2                   | 8                                          |            | 15                     | 12                      |                        |                 | 1                      | 2            |  |
| •                              |                                | •               | ٠         |                      |                   | •         | •             | ٠.                  | ٠.                                         | •          | ٠                      | •                       | •                      |                 | •                      | •            |  |
| •                              | •                              | •               | •         |                      |                   | ٠         | •             |                     |                                            | •          |                        |                         |                        | •               | •                      | •            |  |
| 8                              |                                | 4               | 2         | 1                    | 1                 | •         | '             | 1                   | 7                                          | `          | 7                      | 6                       | 4                      | 2               |                        | •            |  |
| •                              |                                | •               |           |                      |                   | :         |               |                     | l .'                                       | :          | l .'                   |                         |                        |                 |                        |              |  |
| 3                              | ١. ا                           |                 |           | 2                    | 1                 |           |               | 3                   |                                            |            | 5                      | 5                       |                        |                 | 2                      | 2            |  |
| •                              |                                |                 |           | ٠.                   |                   |           |               |                     |                                            |            |                        |                         |                        |                 |                        |              |  |
| 1                              | .                              |                 | 1         |                      |                   | ١.        |               | 1                   |                                            |            | 2                      | 2                       |                        |                 | 1                      | 1            |  |
| •                              | •                              | ٠               | •         | •                    | •                 |           | ٠ ا           | ٠                   |                                            | •          | •                      | •                       | •                      | •               | •                      | •            |  |
| 8                              | :                              | 3               | 3         | 2                    | :                 | :         | :             | :                   | 8                                          | :          | 3                      | 3                       | 5                      | 5               | :                      | •            |  |
|                                |                                |                 |           |                      |                   |           |               |                     |                                            |            |                        |                         | 9                      | 7               | 4                      | 5            |  |
| 30                             | :                              | 7               | 10        | 7                    | 4                 | 2         |               | 7                   | 23                                         | :          | 32                     | 28                      | 5                      | 2               |                        | <u> </u>     |  |
| 30                             |                                | 7               | 10        | 7                    | 4                 | 2         |               | 7                   | 23                                         | 1          | 32                     | 28                      | 5                      | 2               |                        | •            |  |

leiftungen in der judischen Religionslehre selbständig und, ohne daß in dem Maturitätszeugniß Bezug darauf genommen wird, ein Shlugattest auszustellen.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. Falt.

An ben ifraelitischen Religionslehrer Herrn Rector R. Boblgeboren in R.

U. II. 534.

71) Erlernung der Stenographie durch Schülerhöherer Lehranftalten; Schülervereine zu diesem Zwede.

Berlin, den 14. Februar 1876.
Auf die Eingabe vom 22. v. M. erwiedere ich dem Borftande, daß ich meinerseits die private Erlernung der Stenographie durch Schüler höherer Lehranstalten nur billigen kann. Dagegen muß ich aus allgemein pädagogischen Gründen nach Maßgabe meiner Berfügung vom 12. Mai v. J.") daran festhalten, daß Schülervereine zu Zwecken, die an sich zu billigen, nur dann zulässig sind, wenn sie sich wirklich auf Schüler und zwar solche, die einer und derselben Anstalt angehören, beschränken, so daß deren Director eine Berantwortlichkeit dabei übernehmen kann. Daraus ergibt sich, daß ich auch einen Anschluß von sogenannten Schüler-Kränzchen und Bereinen an den Berband Stolze'scher Stenographenvereine nicht gestatten kann.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Ralt.

dn ben Borftanb bes Berbanbes ber Stolze'ichen Stenographen Bereine hier. U. II. 498.

> 72) Rurge Mittheilungen. Littauische Friedenegefellichaft. (Centrbl. pro 1871 Seite 756 Rr. 261.)

Seine Majestät der Raiser und König haben durch Allerhöchfte Ordre vom 15. November 1875 den herrn Minister der geistlichen ic. Angelegenheiten zu ermächtigen geruht, den Regierungs-Präsidenten Grafen von Bestarp in Gumbinnen zum landesherrlichen Commissarius für die Littauische Friedensgesellschaft zu ernennen.

— Diese Ernennung ist durch Berfügung vom 30. November v. J. erfolgt.

<sup>\*)</sup> Centrbf. pro 1875 Geite 401 Rr. 122.

## IV. Seminarien, Bildung der Lehrer und deren perfönliche Berhältnisse.

73) Begfall ber Berwaltungsberichte über die Schullehrer=Seminare; Revision dieser Seminare.

(Centrbl. pro 1867 Seite 202 Rr. 54.)

Berlin, ben 15. Marg 1876.

Durch den Circular-Erlaß vom 4. April 1823 (Rr. 6099.) ift die Einreichung von Verwaltungsberichten über die Schullehrers Seminare angeordnet worden. Nachdem in den letten Jahren aus verschiedenen Anlässen und zu verschiedenen Zwecken öfters allgemein statistische Erhebungen und Nachweisungen über die genannten Anstalten erfordert worden sind und auch künftig noch erforderlich bleiben werden, so haben diese Verwaltungsberichte einen großen Theil ihrer Bedeutung für die Unterrichtsverwaltung verloren. Ich bestimme daber, das dieselben nicht weiter erstattet werden.

Dagegen muß ich Werth barauf legen, daß die durch meine Herren Amtsvorgänger in den Circular-Referipten vom 16. Februar 1861 (B. 165.) und vom 23. Februar 1867 (Nr. 22943.) ansgeordneten Revisionen der Schullehrer-Seminare auch fernerhin absgehalten und die dabei aufzunehmenden Verhandlungen sowie die von den Königlichen Provinzial-Schulcollegien zu ertheilenden Revisionsbescheide abschriftlich eingereicht werden. In den letzten Jahren haben diese Revisionen nicht überall in der vorgeschriebenen Regelmähigkeit stattgefunden, bezw. ist es von einigen Provinzial-Schulzcollegien unterlassen worden, über die abgehaltenen Revisionen an mich Bericht zu erstatten und die erforderten Schriftstude beizusügen.

Nach dem Circular-Erlaß vom 23. Februar 1867 soll jedes Schullehrer-Seminar nach Ablauf von drei Jahren wieder revidirt werden. Es erscheint fraglich, ob bei der zahlreichen Bermehrung der Lehrerbildungsanstalten es gegenwärtig, ohne daß die den Departementsräthen sonst obliegenden Arbeiten erhebliche Beeinträchtigung erfahren, noch angängig sein wird, diesen dreisährigen Turnus festzuhalten. Bevor ich daher in dieser Beziehung Bestimmung treffe, wünsche ich, daß die Königlichen Provinzial-Schulcollegien Sich zur Sache äußern, bezw. Borschläge machen.

In den Berichten find die in der betreffenden Proving vorhandenen Seminare aufzuführen und bei jedem ift zu bemerten,

wann die lette Revision desselben ftattgefunden hat.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Kalk.

fämmtliche Königliche Provinzial-Schulcollegien. U. III. 624. 74) Chronologifches Berzeichniß ber in ber Bibliothet bes Königlichen Seminars für Stadtschulen zu Berlin vorhandenen Lefebucher.

### (Centrbl. pro 1875 Seite 504 Rr. 192.)

1. Corent, Lefebuch für die Jugend der Bürger und handwerter zum Gebrauch in Schulen. 1 Band. 1. Abtheil. Leipzig, 1785.

2. Mulheim bei hutmacher, Neueingerichtetes Lefebuch für beutiche Schulen. 2. Aufl. 1786.

3. Samm, Lefebuch für Rinder. 1793.

- 4. Funte, Lefebuch fur Burgerfchulen. I. Th. 1799. II. Th. 1794. Berlin.
- 5. Wilberg, Lefebuch fur Rinder in Stadt= und Landschulen. 1. Th. 17. Aufl. 1825. 2. Th. 1807. Elberfeld.

6. Tillich, Erstes Lesebuch für Kinder. 1. Th. 1809. 2. Th. 1811. Leivzig.

7. Burgburg in der Stabelischen Buchhandlung, Moralisches Lesebuch für Rinder. 5. Aufl. 1809.

8. Seiler, Allgemeines Lesebuch für den Bürger und Landmann, vornehmlich zum Gebrauch in Stadt = und Landschulen. 16. Aufl. Erlangen, 1810.

9. Rochow, Der Kinderfreund. Ein Lesebuch zum Gebrauch in Stadt- und Landschulen. Neueste Aufl. Würzburg, 1811.
9. Aufl. 1846. Hannover, 10. Aufl. 1850. I. Th. 1856. Rinteln.

10. Gleim, Lefebuch zur Uebung in der Declamation. I. Th. Elementarschule. Bremen, 1815.

11. Löhr, Das Lefebuch für Schul- u. Sausunterricht. Leipzig, 1815.

12. Löffler, Lesebuch für Stadt- und Candschulen. 2. Aufl. Gotha, 1816.

13. Munden, Der baierifche Rinderfreund. Gin Lefebuch für Stadt- und Canbichulen. 2. Aufl. 1817.

14. Bonn bei Tilmes, Allgemeines Lefebuch für Elementarfculen in ber Stadt und auf dem Lande. 1819.

15. Mund en, Der Madchenfreund. Gin Behr: und Befebuch fur fleinere Madchen. 1820.

16. Rochow, Der verbefferte Rinderfreund fur bie niederrheinischen Schulen von hoogen. 7. Aufl. Coin, 1820.

17. Thieme, Gutemann oder der fachfische Rinderfreund. Gin Lefebuch fur Burger- und Candiculen. Leipzig, 1820.

18. Wolke, 2. Lefebuch für 6-14 jährige Kinder. 1820. 4. Lefebuch für 6-14 jährige Kinder. 1822.

19. Brobm, Lefebuch fur deutsche Schulen. Berlin, 1821.

20. Rodow, Der Kinderfreund. Gin Lefebuch jum Gebrauch ber Schulen. Marienwerber, 1821.

21. Bilmsen, Der brandenburgische Kinderfreund. Gin Lesebuch fur Boltsichulen. 11. Aufl. Berlin, 1821.

22. Fabrigius, Erftes Lefebuch für Landichulen. Lubben, 1822.

3weites Lefebuch für Landschulen. Lubben, 1827.

23. Bilmsen, Der deutsche Kinderfreund. Ein Lesebuch für hohere Burgerschulen und die unteren Klassen der Gomnafien. Berlin. 5. Aufl. 1823. 159. Aufl. 1840.

24. Sempel, Der Bollefdulenfreund. Gin Gulfebuch jum Lefen, Denten und Lernen. Leipzig. 9. Aufl. 1824. 46. Aufl. 1866.

25. Dewora, Elementarbuch jum Lesenlernen. 2. Cursus. 4. Aufl. Luremburg 1825.

26. Diesterweg, Leses und Sprachbuch für mittlere Schulklassen und gehobene Glementarschulen. Effen, 1826. 1. Aufl.

27. Lange, B., Sprech- und Sprachschule. Ein Lesebuch für die deutsche Jugend. 1. Band. Stuttgart und Tübingen, 1826. 2. Band. Magdeburg, 1829.

28. Rochow, Der Rinderfreund. Gin Lesebuch zum Gebrauch in Landschulen. Brandenburg. I. Th. 1827. II. Th. 1829.

29. Selmftedt bei Bledeifen, Deutsches Lefebuch für mittlere Gymnafialklaffen. 3. Aufl. 1829.

30. Silbesheim, Erfte Lefeubungen in iconen Geschichten. 9. Aufl. 1829.

31. Kriegt, Deutsches Lesebuch. Gine Sammlung von Musterftucken in Prosa und Poefie. Frankfurt a. M., 1829.

32. Rochow, Der Kinderfreund. Ein Lesebuch für Bürger- und Landschulen von Winter. Paderborn. 9. Aufl. 1829. 12. Aufl. 1838. 16. Aufl. 1852.

33. Fifcher, Lefebuch fur die deutschen Schulen. Coln, 1830.

34. Roffel, Realbuch für Glementar= und Burgerschulen. Gin Lehr= und Lefebuch. 1. Aufl. 1830. 2. Aufl. 1831. Aachen.

35. Diesterweg, Schullesebuch in sachgemäßer Anordnung nach ben Regeln bes Lesens für Schüler. Grefelb, 1831.

36. Bagner, Lehr= und Lefebuch über Gott, Menschen, Ratur und Runft fur die unteren Rlaffen einer Bolffchule. Effen, 1831.

37. Berrenner, Der neue deutsche Rinderfreund. Gin Lefebuch fur Boltsichulen. 1. Th. 1835. 2. Th. 1832.

38. Potsbam bei Riegel, Lesebuch für preußische Schulen. I. Th. 1833.

39. Soeft bei Raffe, Gemeinnütiges Lefe- und Lehrbuch für bie Schuljugend aller Religioneverwandte. 15. Aufl. 1833.

40. Crefeld bei Funte, Deutsches Lesebuch fur Coule und . Saus. 3. Auft. 1834.

41. Elberfeld bei Lucas, Reueingerichtetes Lefebuch fur deutsche Schulen. 31. Aufl. 1834.

Erhardt, Deutsches Lesebuch für die Jugend. 3. Aufl. 1834. **4**2. Erfurt.

Leipzig bei Baumgartner, Lehr- und Lefebuch fur deutiche. 43.

insbesondere für preufische Bolfsichulen. 1834.

Schleg, Der Rinderfreund. Gin lebrreiches Lefebuch fur Land-44. idulen nach Rochow. 4. Aufl. Giegen, 1834.

45. Sole g, Der Dentfreund. Gin Lebr= und Lefebuch fur Bolteichulen. 11. Aufl. Gießen, 1834. 16. Aufl. Gießen, 1845. Ronigeberg bei hartung, Der Rinderfreund. 1835. Buichor, Reubearbeitetes Lehr- und Lefebuch fur tatholische

**46**.

47. Elementar- und Sonntagsschulen. Ehingen, 1835.

Ditrogge, Deutsches Lefebuch fur Schulen. 48. Hannover. 1. Curfus. 2. Aufl. 1835. 11. Aufl. 1866. 2. Curfus. 8. Aufl. 1857. 3. Curfus. 7. Aufl. 1866.

Stammer, 2. Lefebuch ober ber lugelburger Rinderfreund. 49. Trier. 1. Tb. 7. Auft. 1835. 2. Th. 5. Auft. 1841.

Sherr, Der Bildungsfreund. Gin Lefebuch fur den bant. 50. lichen Rreis und höhere Boltsichulen. Burich, 1835.

51. Eith, Rleines Lebr- und Lefebuch. 5. Aufl. Dintelsbubl, 1836.

**52**. Behmann, Deutsches Lesebuch fur Gomnafien und bobere Burgerschulen. 1. Th., für die unteren Rlaffen. 2. Aufl. Danzig, 1836.

Ronig berg bei Sartung, Lefebuch für ftabtifche Clementars foulen. 1. Abthl. 6. Aufl. 1865. 2. Abthl. 2. Aufl. 1845. 53.

3. Abthl. 1. Aufl. 1837.

Saffelbad, Lefe- und Sprachbuch fur die mittleren und 54. oberen Rlaffen ber Elementar= und Boltsichulen. 1. Ih. Jülich, 1838.

55. Mathias, Der Rinderfreund. Gin Lefebuch für tatholifche Burger= und ganbichulen in Rheinland-Beftfalen. 12. Aufl. Coln, 1838.

Soeft bei Raffe, Gemeinnutiges Lefe- und Lebrbuch fur Die 56. Schuljugend. 19. Aufl. 1838,

Bagner, Lefebuch fur die Boltefcule. 1. Abthl. Die Soule 57. und das Saus. Effen, 1838.

Clemen, Der zweite Lefeschüler ober Uebungsbuch fur bie **58.** zweite Stufe Des Lefeunterrichts. Rinteln, 1839.

**59**. Mathias, Die erften Umgebungen des Rindes. Gin Lefebuch für die unteren und mittleren Rlaffen tatbol. Boltsfoulen. Coin, 1839.

Burft, Der Bohnort. Gin Behr- und Lesebuch fur Die erfte 60. Rlaffe der Clementariculer auf dem gande und in fleinen Stabten. 2. Aufl. Reutlingen, 1889.

Grundler, Lefebuch für evangelifche Boltsichulen. 2. Abthl. 61. 1840. Königsberg. 3. Abthl. 1841. Leivzig.

62. Corften, Lehr- und Lesebuch für die mittleren Rlaffen der Boltsichule. Aachen, 1841.

63. Rettig, Rleineres Lefe = und Lehrbuch. 5. Aufl. 1849. Größeres Lefe = und Lehrbuch. 7. Aufl. 1841. Sannover.

64. Ritich, Lefebuch fur obere Glementarflaffen. Aachen, 1841.

65. Somabe, Lefes und Lehrbuch für den Bedarf der Bolls- foule. 15. Aufl. Reuftadt, 1841.

66. Bif, Chriftliche Boltsichule oder allgemeiner Unterricht über Gott, die Welt und ben Menschen. 3. Aufl. Rinteln, 1841.

67. Dangig bei Bedel, Lefebuch fur Die Bolfeschule Preugens. 1842.

68. Flach, Lefebuch fur bie mittleren Rlaffen ber Glementarschule. Nachen, 1842.

69. Haberkant, Deutsches Lesebuch für die polnische Jugend. Breslau, 1842.

70. Morgenbesser, Schlesischer Kinderfreund. Ein Lese- und Lehrbuch für die Stadt- und Landschulen Schlesiens. Bressau.
1. Th. 8. Aust. 1842. 11. Aust. 1851. 2. Th. 8. Aust. 1848.

71. Munchen, Behr- und Lefebuch für die mittleren und oberen Rlaffen der deutschen Schulen im Königreich Baiern. 2. u. 3. Abthl. 1842.

72. Priel u. Krabe, Lesebuchlein für Elementarschulen. 2. Aufl. Coln, 1842.

73. Rochow, Der Rinderfreund oder erfter Unterricht im Lefen und bei bem Lefen. Brandenburg, 1842.

74. Barms, Schlesmig Solfteinicher Gnomon. Gin allgemeines Lefebuch. Riel. 2. Aufl. 1843.

75. Moeurs bei Dalle, Lefe= und Sprachbuch für Elementar- foulen. 2. Abtbl. 1843.

76. Freiburg bei herber, Der subdeutsche Schulfreund. Ein Lese= und Unterrichtsbuch für tatholische Schulen. 1. Aufl. 1844.

77. Driefelmann, Lesebuch für Schule und Saus. Erfurt. 3. Aufl. 1846. 6. Aufl. 1862.

78. Sie gen bei Roftert und Rogler, Lefe- und Lehrbuch für bie Mittelflaffe einer Elementarschule. 1846.

79. Bilde, Lefebuch für Boltsichulen und die unteren Rlaffen ber Gymnafien und Realiculen. Leipzig, 1846.

80. Sinte, Bollsichullesebuch oder Lese- und Realbuch fur Bolls- fculen. Striegau. 2. Aufl. 1847.

81. Lucas, Reues Lesebuch für deutsche Glementarschulen. Berlin und Posen, 1848.

82. Eucaszewstiego, Elementarz Polsko-Niemiecki. Eiffa und Gnesen, 1848.

88. Priel, Lefebuch für obere Rlaffen tathol. Stadt- und Land- foulen. Coln. 9. Aufl. 1848.

Beftermeier, Neuer driftlider Rinderfreund. Gin Lefebuch 84. für Bolteschulen. Salle. 4. Aufl. 1849.

85. Auras u. Gnerlich, Deutides Lefebuch. 1. Ib. 2. Aufl. 1850. 6. Aufl. 1862. 2. Th. 2. Aufl. 1853. 5. Aufl. 1870. Breslau.

86. Colehorn u. Muntel, Rinderfreund. Deutsches Lesebuch für Bolfeidulen. Stabe, 1851.

Dreier, 3meites Schulbuch für Rinder. Altena, 1851. 87.

Fulda bei Muller, Der Rinderfreund. 1851. 88.

89. Saeftere, Behr- und Lefebuch fur einflaffige Schulen. 1872. 7. Aufl. 1874. Daffelbe fur tathol. Canbichulen. 1871. 7. Aufl. 1874. Lebr. und Lefebuch fur die Mittelflaffe der Boltsichule. 1851. Daffelbe für evangel. Boltsichulen. 21. Aufl. 1872. 45. Aufl. 1874; für tathol. Boltsichulen. 50. Aufl. 1872; für ifrael. Boltsichulen. 6. Aufl. Effen, 1871; für Simultaniculen. 37. Aufl. 1872. 45. Aufl. 1874. Lehr- und Lefebuch fur die Oberflaffe evangel. Boltoidulen. 12. Aufl. 1872; für tathol. Boltsichulen. 19. Aufl. 1872; für bie Dbertlaffen tathol. Boltefdulen in bem Reichstande Elfaß-Lothringen. 1872; für die Dherflaffe ifrael. Boltefoulen, 4. Aufl. 1872; für Simultanidulen. 16. Aufl. 1872. Effen.

Rleite u. Gebald, Lefebuch fur hobere Tochterschulen mit Berudfichtigung des Unterrichtes in der Literaturgeschichte. 90.

Berlin. 2. Aufl. 1851.

Rochow, Der neue Rinderfreund. Gin Lefebuch jum Be-91. brauche in Stadt - und Landschulen von Turt. 8. Aufl. Brandenburg, 1851.

Rifder. Leleftude fur Die beiden oberen Abtbeilungen ber 92.

Boltsichule. Darmftadt. 4. Aufl. 1852. Goepinger, Deutsches Lesebuch für Gymnasien und Real-93. foulen. 2. Ib. für die mittleren und oberen Rlaffen. Schaff-

hausen, 1852.

Reifer, Das 1. Schuljahr. Glementarbuch ober erfter Unter-94. richt im Lefen, Schreiben, Denten und Sprechen. 14. Aufl. Das 2. Schuljahr. Gin Lehr=, Lefe= und Aufgabenbuchlein für Schüler der 2. Abthl. der Unterrichtsftufe der Bolts. icule. 3. Aufl. 1852. Das 3. Schuljahr oder kathol. Bolteiduler in der Untertlaffe. 7. Aufl. Der tatbol. Bolteschüler in der Mittelklasse. 3. Aufl. 1866. Der tathol. Bolteschüler in der Oberklasse. 1863. Stuttgart.

Selpfam, Deutsches Lesebuch fur das mittlere Knabenalter. 95.

Breslau. 1. Aufl. 1853. 4. Aufl. 1862.

96. Binter, Der Rinderfreund. Lefebuch fur Burger- und Landidulen. Paderborn. 16. Aufl. 1852.

97. Berthelt, Jadel, Petermann, Thomas. bilder II. Lejebuch für Mittelflaffen deutscher Bolfoschulen. 42. Aufl. 1871. Lebensbilder III. Lefebuch fur Dberklassen deutscher Boltsschulen. 14. Aufl. 1860. bilder IV. Lesebuch für bobere Bildungsanftalten. 2. Aufl. 1853. Leivzig.

Theel, Lefebuch für einflaffige Goulen. 3. Aufl. 98. Berlin.

1853.

99. Diefterweg, Schullesebuch. 2. Th., nach der Bermandtschaft des Inhalts zusammengestellt. Bielefeld. 4. Aufl. 1854.

100. Giefemann, Lefebuch fur die Schuler der Mittelflaffe in Stadt- und gandiculen. Gieleben. 6. Aufl. 1863. Degl. für die Oberklaffe. 3. Aufl. 1854.

101. Bferlohn bei Babefer, Der fleine Lefeschüler. Erftes Uebunasbuch fur die aus der Fibel Entlaffenen. 1854.

102. Bangemann, Deutsches Lefe= und Sprachbuch fur die Dberftufen der Bolte= und Burgericulen. 3. Abthl. Leipzig,

Glaefer, Lefebuch für Glementarflaffen, auch gum Privat-103.

gebrauch. 2. Buch. hannover. 9. Aufl. 1855. Martens, Baterlandisches Lefebuch zum Gebrauch in den 104. Schulen ber banifchen Monarchie. Schleswig und glensburg, 1855 .-

Siedler, Der Geift des flaffifden Alterthums. Gin Lehr= 105. und Lefebuch für die oberen Rlaffen höherer Bildunge-anstalten. 1. Th. Liffa, 1855. 2. Th. Frauftadt, 1858.

Thimm, Pommeriches Schul- und hausbuch. Stettin, 1855. 106.

Begel, Menges, Menzel, Richter, Schullesebuch. Berlin. 1855. Ausgabe B. 25. Aufl. 1873. 107.

Breslau bei hirt, Boltsichullefebuch. 1. Th. fur die untere 108. Stufe. 2. Ih. fur die mittlere Stufe. 3. Ih. fur die obere Stufe. 1856.

Flügge, Lefebuch fur Schullebrer-Seminarien. Sannover. 109. 1856.

Sopf u. Paulftet. Deutsches Lesebuch fur Gomnafien, 110. Real= und hohere Burgerichulen. 1. Th. 2. Abthl. Berlin, 1867. 8. Aufl. 1. Th. 3. Abthl. 1. Aufl. Samm, 1856. 3. Th. 1. Abth. 3. Aufl. Berlin, 1864.

Munfterberg, Boltofdullefebuch im Auszuge für einfache 111. Schulverhaltniffe bearbeitet. Breslau, 1856.

Chrlid, Gemeinnüpiges Lefe- und Lehrbuch. Goeft, 1857. 112.

Depp, Der Schulfreund. Gin Lebr= und Lefebuch. 3. Aufl. 113. Mainz, 1857.

114. Melder, Rheinisch. Beftfälischer Boltsschulfreund. 2. Aufl. Schwelm, 1857.

115. Barthel, Glementar-Lejebuch für fathol. Bolfeschulen. 4. Aufi.

Breelau, 1859.

116. Sartorius, Das Buch der Menschen. Lebensbilder für Jung und Alt. Breslau. 2. Aufl. 1859.

Sartorius, Lebensspiegel. Gin deutsches Lesebuch für

Schule und Saus. Breslau. 3. Aufl. 1859.

117. Bumüller u. Schufter, Lefebuch für Wolkschulen in 10 Abthl. 2. Abthl. 8. Aufl. 1860. 3. Abthl. 14. Aufl. 1864. 6. Abthl. 8. Aufl. 1871. 8. Abthl. 6. Aufl. 1865. 9. Abthl. 2. Aufl. 1871. 10. Abthl. 2. Aufl. 1871.

118. Sanfen, Deutsches Lesebuch. Sarburg. 1. Th. 3. Aufl. 1865. 2. Th. 2. Aufl. 1864. 3. Th. 3. Aufl. 1865.

4. Th. 1. Aufl. 1860.

119. Schierhorn, Deutsches Lesebuch. Brandenburg. Borstufe. 2. Aufl. 1860. Mittlere Stufe. 2. Aufl. 1870. Obere Stufe. 1. Aufl. 1860.

120. Bilmfen, Reuer brandenburgischer Rinderfreund. Gin

Lefebuch fur Bollefchulen. Berlin, 1860.

121. Colshorn u. Gobide. Deutsches Lefebuch. Sannover.

1. Th. 2. Aufl. 1865. 3. Th. 1861.

122. Paldamus, Deutsches Lesebuch. Frankfurt a. M. Untere Stufe. 1. Cursus. 1861. 2. Cursus. 1861. Mittlere Stufe. 1. Cursus. 1862. 2. Cursus. 3. Aufl. 1872. Oberste Stufe. 1. Cursus. 1863. 2. Cursus. 1. Abibl. 1865. 2. Abthl. 1865.

123. Reifer, Lehr= und Lefebuch fur Sandwerter=Fortbildunge-

und mannliche Sonntagsschulen. Stuttgart, 1861.

124. Euben u. Nacke, Lesebuch für Bürgerschulen. 1. Th. 12. Aufl. 1870. 2. Th. 14. Aufl. 1865. 3. Th. 13. Aufl. 1865. 4. Th. 8. Aufl. 1862. 5. Th. 8. Aufl. 1864. 6. Th. 9. Aufl. 1868. Leipzig.

125. Ramshorn, Deutsches Lesebuch für Bürgerichulen. 1. Abthl.

für die unteren Rlaffen. 3. Aufl. Leipzig, 1862.

126. Maltmus, Lehr= und Lefebuch für die Dberklaffen tathol. Boltsichulen. 3. Aufl. Fulda, 1863.

127. Bonn bei Cohen, Lesebuch für die Unterklassen tatholischer Glementarschulen. 3. Aufl. 1873. Desgl. für Mittelklassen. 2. Aufl. 1864. Desgl. für Oberklassen. 1870.

128. Seinisch u. Ludwig, 2. Sprach= und Lesebuch für Die mittlere Schulklasse. Bromberg. 6. Aufl. 1864.

129. Siltentamp, Der Rinderfreund. Gin Dent, Sprech= und Lefebuch fur die mittl. Rlaffen der Boltsichule. Soeft, 1864.

130. Munden, Lehr= und Lefebuch für untere Abtheilungen beutscher Schulen. 1864.

131. Quietmener, Soul- und Sausfreund. Deutsches Lesebuch fur Boltsichulen. 1. Ih. für mittl. Rlaffen. 28. Aufl. 2. Th. fur Oberklaffen. Sannover, 1864. 30. Aufl. 1873.

Rave'n. Schlette, Deutsches Lesebuch. hannover. 1. Th. 132. 3. Aufl. 1873. 2. Th. 1864.

Begener, Beftfälifder Boltofreund. Gin gebr= und Lefe-133.

buch. Paderborn, 1865. Roeth, Buch, hegel, Lefebuch für evangelische Bolte-134. ichulen. Rengehausen. 4. Aufl. 1865. 5. Aufl. 1870.

Gerbes, Lefebuch für die unteren Rlaffen der Bolfsichule. 135. 3. Aufl. 1866. Aurich.

Segener, Der Schreib- und Leseschüler in nieberbeutichen 136. Boltsichulen. 2 Theile fur Die mittl. Rlaffen. 6. Aufl. Arneberg, 1866.

Saftram, Poetifcher Blumengarten für Schule und Saus. 137. Erganzungsheft zu bem Lefebuche. Göttingen, 1866.

138. Munden, Lefebuchlein fur Borbereitungsabtheilungen. 11. Aufl. 1866.

Ditrogge, Deutsches Lesebuch. Glementarcursus 1. u. 2. Th. 139. 2. Aufl. Hannover, 1866 u. 1873.

Schilbe, Lefebuch fur furbeffifche Boltofchulen. 2. Aufl. 140. Rengsbaufen, 1866.

Trier bei Muller, 2. Lefebuch fur den erften Sprach-, 141. Schreib - und Leseunterricht in tathol. Glementarschulen. 14. Aufl. 1867. Desgl. 3. Lefebuch fur Dber- und Mittelflaffen. 13. Aufl. 1866.

Flügge, Lefebuch fur bannoveriche Boltsichulen. 14. Aufl. 142.

Hannover, 1867.

143. Gube u. Gittermann, Baterlandifches Lefebuch. Mittlere Stufe. 16. Aufl. 1867. Dbere Stufe. 18. Aufl. 1870. Magdeburg.

Jaftram, Deutsches Lefes, Lehr= und Sprachbuch für Soule 1**44**.

und Saus. 2. Aufl. Göttingen, 1867.

Lüben, Auswahl darafteristischer Dichtungen und Prosaftude 145. aur Ginführung in die deutsche Literatur. Gin Lebr= und Lefebuch fur bobere Schulanftalten. 2. Aufl. 1867. Leipzig.

Buneburg, Deutsches Lejebuch für Bolte- und Burgericulen. 146. Harburg, 1867.

Dobus, Lefebuch für Burgerichulen. 1. Stufe für Unter-147. klaffen. 4. Aufl. 1871. 2. Stufe für Mittelklaffen. 1. Abthl. 3. Aufl. 1870. 2. Abthl. 2. Aufl. 1867. Berlin.

Donabrud, Lefebuch für Mittelflaffen evangel. Boltoidulen. 1**4**8. 3. Aufl. 1867. Desgl. für Oberklaffen. 2. Aufl. 1867.

Paulfiet, Deutsches Lefebuch fur Borichulen boberer Lebr-149. anftalten. 1. Abthl. Berlin, 1867.

- 150. Flügge, 1. Lefebuch. 1868. 2. Lefebuch für Boltsichulen. 1872. Sannover.
- 151. Sodgeiger u. hartung, Zweites Sprach= und Lesebuch für tathol. Boltsichulen. 7. Aufl. Burgburg, 1868.
- 152. Sublu Roiefen, Laesebog for Over- og Mellemklasser i Sleswigs Danske Skoler. Hensburg, 1868.
- 153. Red u. Johansen, Baterlandisches Lefebuch für die evangelischen Bolksichulen Nordbeutschlands. Schleswig, 1868.
  5. Aufl. Salle, 1873.
- 154. Lucaszewstiego, Elementarz Polski. Broclaw, 1868.
- 155. Mafius, Deutsches Lesebuch in höheren Unterrichtsanstalten in 3 Theilen. 1. Aufl. 1 Th. 6. Aufl. 1872. 2. Th. 4. Aufl. 1868. 2. Aufl. 3. Thl. 1870. Halle.
- 156. Müntel u. Duietmener, Rinderheimath. 2. Lefebuch. 3. Aufl. 1868. Desgl. 3. Lefebuch. 3. Aufl. 1870. Sannover.
- 157. Ridmers, Erstes beutsches Lefebuch für Glementarflaffen.
  6. Aufl. Riensburg, 1868.
- 158. Berrenner, Der kleine beutsche Rinderfreund. Gin Lefebuch für untere Rlaffen. 9. Aufl. 1868. Salle.
- 159. Elberfelder Lefebuch für Elementarschulen. 1. Ih. 4. Aufl. 1872. 2. Th. 2. Aufl. 1869. 3. Th. 1871.
- 160. Elbitt, Lesebuch für die weibliche Jugend. Königsberg. 1. Th. 5. Aufl. 1872. 2. Thl. 3. Aufl. 1869.
- 161. Lange, D., Deutsches Clementarlesebuch. Berlin. 1. Stufe. 2. Aufl. 1869. 2. Stufe. 2. Aufl. 1869. 3. Stufe. 3. Aufl. 1871. 4. Stufe. 7. Aufl. 1873. 5. Stufe. 6. Aufl. 1873.
- 162. Oppenheim bei Rern, Lefebuch in Lebenebildern für mittlere Schultlaffen. 17. Aufl. 1872. Desgl. für obere Schul- flaffen. 1. Th. 18. Aufl. 1869.
- 163. Runtwig, Rinderichat fur Schule und Saus. 3. Stufe fur Oberklaffen. Altenburg, 1869.
- 164. Scharlach u. Saupt, Lefebuch für Burger- und Bolksschulen. Unterstufe. 2. Aufl. 1869. Mittelstufe. 2. Aufl. 1873. Oberstufe. 2. Aufl. 1873. Salle.
- 165. Schonte, Deutsches Lefebuch. 4. Aufl. Berlin, 1869.
- 166. Barmen bei Biermann, Lefebuch für Die Oberflaffe evangel. Boltsichulen. 4. Aufl. 1870.
- 167. Beich oren u. Fride, Lefebuch für Tochtericulen. Bielefelb, 1870.
- 168. Frante, Baterlandifches Lefebuch. 1. Th. 1. Abthl. 2. Abthl. 6. Aufl. 1870. Weimar.
- 169. Gens, Schafer I. u. II., Scherler, Erftes Lefebuch. 8. Aufl. 1870.
- 170. Gittermann, Der Schreibleseichüler. 2. Th. des vaters ländischen Lesebuches. Untere Stufe. Magdeburg, 1870.

171. Grudziadzu, Maly Uczeń. 1870.

172. Borwig u. Diet, Deutsches Lesebuch fur das mittlere Rindesalter. Berlin, 1870.

Mulheim bei Goll, Lefebuch fur die Mittelflaffen ber Gle-173.

- mentariculen. 7. Aufl. 1870. Dunft er berg, Boltsichullefebuch für mehrtlafffge Schulen. 174. 1. Th. Boltofdullejebuch. 32. Aufl. 2 Th. fur die Mittelftufe. 14. Aufl. 1870. 3 Th. fur die Oberftufe. 10. Aufl. 1872. Breslau.
- 175. Riden u. Someler, Lefebuch für Boltefdulen. Rubrort. 18. Aufl. 1870. 20. Aufl. 1872.

Soulg, B., Deutsches Lefebuch fur bobere Lebranftalten. 176.

Daberborn, 1870. 2. Aufl.

177. Bernaleten, Literaturbud. Deutides Lefebuch nebft den Anfangen der Literaturgeschichte und Poetit, Mothologie und Alterthumstunde. I. Ib. 17. Aufl. 1870. Wien.

178. Besta u. Cygan, Polsko-Niemiecka Ksiaźka do Czytania. 1871.

Freudenberg, Deutsches Lesebuch für das Alter von 6 bis 179. 8 Jahren. 6. Aufl. 1871. Cobleng.

Golig, Muntel u. Quietmever, Rinderheimath. Erftes 180. Leiebuch. 12. Aufl. 1871. Sannover.

Sais, Der Lefefculer. 3. Th. für mittlere Rlaffen der 181. Boltsichule. 12. Aufl. 1871. Berl.

Rabl, Der tatholifche Jugendfreund. Gin Lefebuch für die 182. oberen Rlaffen und Abtheilungen der Bolksichulen. 7. Aufl.

Beiligenftadt, 1871.

Red u. Johanfen, Rorddeutsches Lefebuch. Mit befon-183. berer Berudfichtigung ber Bedurfniffe ber einflaffigen Bolts-Salle. 9. Aufl. 1872. 11. Aufl. 1874. Dass. nicht preußische Ausgabe. 6. Aufl. 1871. Dass. Ausgabe für Simultanschulen. 8. Aufl. 1871.

Ronigsberg bei Bon, Deutscher Rinderfreund. Gin Leie-184. buch für fathol. Bolfsichulen. 11. Aufl. 1871.

Boreng, Lefebuch für tathol. Burger- und Boltsichulen. 185. Beiligenstadt, 1871.

Palm, Behr- und Lefebuch fur Gefellenvereine und Sand-186. werter-Fortbildungeschulen. Ronigeberg, 1871.

Rengier, Rleiner Rinderfreund. 4. Aufl. 1871. Paderborn. 187.

Soulg, D., Berliner Lefebuch fur Schulen. 22. Aufl. 1871. 188.

Biehoff, Deutsches Lesebuch fur die mittleren Rlaffen höherer 189. Lehranstalten. 4. Aufl. Braunschweig, 1871.

Berl, Der Leseschüler in mittl. Rlaffen tathol. Boltsichulen. 190. 3. Aufl. 1871. Desgl. in oberen Rlaffen. 2. Aufl. 1871. 191. Burft, Das elterliche Saus. Gin Lehr-, Lefe= und Auf. gabenbuchlein fur die erfte Glementarklaffe. 2. Abtbl.

Stuttgart. 47. Aufl. 1871.

192. Arendt, Erftes Lefebuch für tatbol, Glementariculen. 2. Abthl. für die Mittelklaffen. Braunsberg, 12. Aufl. 1872. Dass. für confessionell gemischte Boltsichulen. 1874. für die oberen Rlaffen fathol. Glementariculen. 7. Aufl. 1872. Dasi. für confessionell gemischte Bollsichulen. 1874.

Besta, Deutsches Lese= und Bildungsbuch fur tathol. Soul-193.

lehrer-Seminarien. Dber-Blogau. 2. Auft. 1872.

194. Bod, Deutsches Lesebuch. I. Th. 1. Abthl. Die Fibel. 2. Abthl. Lefebuch für die Unterftufe. II. Th. Lefebuch für die mittl. und obere Stufe einfacher Schulperhältnisse. 1872. Dass. 1873. III. Ib. fur die mittlere Stufe mehrtlaffiger Schulen. 1. u. 2. Abthl. 1873. IV. Th. fur Die obere Stufe mehrklaffiger Bolts- und Mitteliculen. 1. u. 2. Abthl. 1873. Breslau.

Clemen, Deutsches Lefebuch fur Burgericulen und untere 195. Rlassen bob. Lebranstalten. Rassel. 1. Stufe. 5. Aufl. 1872. 2. Stufe. 5. Aufl. 1872. 3. Stufe. 3. Aufl. 1872.

5. Stufe. 1873.

Collen. Erftes Lefebuchlein für Boltsichulen in 2 Abthl. 196. Machen, 1872.

Dorn, Lefebuch für Dberklaffen tathol. Schulen. 197. Dher-Glogau, 1872.

Sir, Der fleine Rinderfreund. Lefebuch fur einfache Schul-198. verhältnisse. Leipzig. 12. Aufl. 1872.

199.

Fir, Bestfälischer Rinderfreund. Leipzig. 12. Aufl. 1872. Gufer, Lesebuch für die Mittelllaffen tathol. Glementar-200. fculen. 10. Aufl. 1872. Desal. für die Dberklaffen. 12. Aufl. 1873. Soeft.

Red, Deutsches Lesebuch für die gehobene evangel. Bolle-201. foule. 1. Th. fur Mitteltlaffen. II. Eb. fur Dbertlaffen. Salle. 1872.

Sannover, Lefebuch für Burgerichulen. 3 Theile. Geraus-202. gegeben vom Sannov. Lebrerverein. 1872 u. 73.

Rolner Lefebuch für mittl. Rlaffen tatholifcher Glementar-203. iculen. 25. Aufl. 1872. Desgl. für obere Rlaffen. 11. Aufl. 1872. Röln.

Roln bei Du Mont-Schanberg, Lefebuch für mittlere Rlaffen 204. in tatbol. Glementariculen. 49. Aufl. 1872. Desal. für obere Rlaffen. 47. Aufl. 1872.

Rubn, Lefebuch fur Mittel= und Dberflaffen tatbol. Stadt. 205. und Landschulen. Breslau. 3. Aufl. 1872.

Lucaszewstiego, Przyjaciel Dzieci. Berlin, 1872. 206.

207. Enneburg, Deutsches Lesebuch für Bolts- und Bürgerschulen. Borftufe. 1872. Sauptftufe. 1872. Sannover.

Masbaum, Lefebuch für Unter- und Mittelflaffen in tathol.

Bolfeidulen. Paderborn, 1872.

TOTAL:

208.

209. Munster bet Afchendorf, Lefebuch für Mittelklaffen in tathol. Elementarich. 14. Aufl. 1872. Desgl. für Oberklaffen. 8. Aufl.

210. Preuß u. Better, Preußischer Kinderfreund. 194. Aufl. 1872. 198. Aufl. 1872. Königsberg. Gratis Beigabe: Der Preußische Staat in Lebensbildern aus der Heimathstunde.

211. Dun, Deutsches Lesebuch für Mittelflaffen und die Secunda

bob. Lebranftalten. Coblenz. 6. Aufl. 1872.

212. Rendichmidt, Lefebuch fur die mittlere Rlaffe tathol. Stadt- und landichulen. Breslau. 18. Aufl. 1872. Desgl. fur die obere Rlaffe. 18. Aufl. 1872.

213. Scharlach u. Saupt, Bolleichullesebuch mit besonderer

Rudficht auf die Proving Sachsen. Salle, 1872. Solingen, Lefebuch fur die Mittelfl. evangel. Boltsichulen.

214. Solingen, Lesebuch für die Mittelfl. evangel. Volksschulen Reuwied u. Leipzig, 1872.

215. Theel, Lefebuch fur ein= und mehrklaffige Schulen. Berlin. 51. Aufl. 1872.

216. Trier bei Bing, Lefebuch für Obertlaffen tathol. Glementars, fculen. 1872.

217. Bogel, Germania. Baterlanbisches Lesebuch für die reifere deutsche Jugend. 1. Th. Deutsches Land. 3. Aufl. Leipzig, 1872.

218. Badernagel, Deutsches Lesebuch. 3. Th. 23. Abdrud. 1872.

Dasj. in 2 Theilen. Gutereloh, 1872.

219. Begel, Mengel, Richter, Schullesebuch fur Die Proving Pommern. Berlin. 4. Aufl. 1872.

220. Bufder u. Gronings, Lefebuch für Die oberen Rlaffen

der fathol. Elementariculen. Coln, 1873.

221. Buttner u. Bepell, Deutsches Lesebuch. Ausgabe A. in 2 Theilen. Ausgabe B. Berlin, 1873.

222. Dietlein, Deutsches Lesebuch für mehrklaffige Burger= und

Bolfeschulen in 3 Stufen. Wittenberg, 1873.

223. Duffeldorf bei Rings, Lefebuch für die Mittelklaffen kathol. Elementarschulen. 12. Aufl. 1873. Dass. für Oberklaffen. 6. Aufl. 1873.

224. Engelien u. Fechner, Deutsches Lesebuch für Mittelschulen

in 5 Theilen. Berlin, 1873.

225. Fechner, Erstes Lesebuch im Anschluß an die deutsche Fibel. Berlin, 1873.

226. Gafpar, Lefebuch für die 2. Rlaffe der Boltsichule. Budapeft, 1873.

1876.

227. Rühn, Erftes Lefebuch zum Gebrauch in fathol. Glementar-Breelau. 36. Aufl. 1873.

228. Rubn, Deutsches Lefebuch fur bobere Tochtericulen in

3 Theilen. Berlin, 1873.

Lange. Deutsches Lesebuch für die Dberftufe des Lese-Unter-229. richts in boberen Lebranftalten. Berlin. 1 Eb. 7. Aufl. 1873. 2. Th. 6. Aufl. 1873.

Preug u. Better, Reuer deutscher Rinderfreund. 1. Abthl. 230.

Ronigeberg, 1873.

- 231. Preuß u. Better, Preugischer Rinderfreund. 2. Ih. für die Oberklasse der Boltsichule. Ronigsberg, 1873. Dreu= kischer Kinderfreund. Königsberg. Aufl. 195. 1875. Aufl. 210. 1875.
- 232. Benel, Menzel, Richter, Schullesebuch. Borftufe für Die Mittelflasse mehrklassiger Schulen. 33. Aufl. 1873. Berlin.
- 233. Birth, Deutsches Lesebuch für bobere Löchterschulen. 1. Ib. Unterftufe, 1. Curfus, 1873. 2. Tb. Unterftufe, 2. Curfus, 1873. 3. Th. Mittelftufe. 1. Curfus. 1873. 4. Th. Mittel= ftufe. 2. Curfus. 1873. 5. Th. Oberftufe. 1. Curfus. 1874. 6. Eb. Oberftufe. 2. Curfus. 1874. Leipzig.

, 234. Abler, Deutsches Lefebuch fur ifrael. Schulen. Raffel, 1874.

Bebrens, Deutsches Lefebuch fur Schule u. Saus. Doram. 235. 1874.

Bodler u. Frige, Deutsches Lefebuch. 1. Eb. fur die 236. Mittelftufe der Boltsichule. 2. Th. fur die Oberftufe der Bolfsidule. Breslau, 1874.

Bone, Deutsches Lesebuch für höhere Lehranstalten. 2 Theile. 237.

45. Aufl. 1874.

Buider, Lefebuch fur die mittleren Rlaffen der fathol. 238. Elementariculen. 100. Aufl. Roln u. Reuß, 1874.

- 239. Dietrich, Lesebuch für die Unterftufe. Breslau. 1874. 2. Tb.
- Effener, Lefebuch für die mittleren Rlaffen ber tathol. 240. Elementaridulen. Aufl. 11. 1874.
- Rir, Deutsches Lesebuch fur Die obere Stufe bes Elementar= 241. Unterrichts. 2 Theile. Leipzig, 1874 u. 75.
- Sorwit u. Diet, Erftes Lefe- und Sprachbuch fur jubifche 242. Schulen. 6. Aufl. Berlin, 1874.
- Roln, Lefebuch für mittlere Rlaffen in tathol. Glementar-243. fculen. 52. Aufl. Roln, 1874.
- Ronigsberg, Deutscher Rinderfreund fur tathol. Bolte-244. foulen nach Preuf und Better. 11. Aufl. 1874.
- 245. Dofen, Deutsches Lesebuch für utraquistische Schulen. Aufl. 41. Dofen, 1874.

Soneider, Deutscher Rinderfreund. Lefebuch fur die Mittel= 246. ftufe mehrklaffiger Boltsichulen. Neuwied und Leipzig. 2. Aufl. 1874.

Soulze u. Steimann, Kinderichap. Deutsches Lesebuch in 3 Theilen. 14. Aufl. Dresben, 1874. 247.

Behrt, Lehr- und Lefebuch für Sandwerkerfortbildunas. 248. fculen. 2. Aufl. 1874. Duisburg. Bieder hold, Die Belt der Rinder. Lefebuch fur den erften

249. Unterricht. Frankfurt a. M. 5. Aufl. 1874.

Bortenhagen, Erftes Uebungebuch im deutschen Lefen. 250. 63. Aufl. Berlin, 1875.

251. Dietlein, Deutsches Bolleschullesebuch. 2. Aufl. Bittenberg, 1875.

252. Sarnifd, Erftes Lefe= und Sprachbuch. Breslau. 45. Aufl. 1875.

hartung u. Strübing, Reuer deutscher Kinderfreund in 3 Abtheilungen. 3. Aufl. Königeberg, 1875. 253.

Seinede, Deutsches Lesebuch fur die unteren Rlaffen ber 254. böheren Lebranstalten und die mittleren Rlassen der böheren Töchterschulen in 2 Theilen. Dresben. 4. Aufl. 1875.

Biesbaden, Deutsches Lefebuch fur Boltsichulen. 3. Th. **255**. Mittelftufe 1. 1875.

#### Bergeichniß derjenigen Lefebucher, bei melden die Angabe ber Beit fehlt.

Barmen bei Biermann, Lesebuch für die Mittelflaffen evang. 1. Schulen. 6. Aufl. Desgl. für die Oberklaffen.

Bredlau, Lefebuch fur die oberen Rlaffen der tathol. Gle-2. mentarfdulen in bem Bergogthum Schlefien und ber Grafschaft Glas.

v. Collen, Lejebuch fur die Mittelflaffen der Boltoidule. 3.

Machen.

Dielig u. Beinriche, Lefebuch fur die unteren Rlaffen 4. boberer Lebranftalten.

Duisburg bei Samel, Lefebuch fur Mittelflaffen in tathol. 5. Elementaridulen. 13. Aufl.

Glabbad, Lefebuch fur Mittelflaffen tathol. Glementar-6. foulen.

Guterelober Rinderfreund für Schule und Saus. 7.

Mulbeim bei Goll, Lesebuch für Schule und Daus. 4. Th. 8. 3. **Uufl.** 

- 9. Roffel, Sprachlehrliches Lefebuch. 2. Beft. Bortlehre.
- 10. Ruhrort bei Andrea, Lesebuch für Schule und Saus. 2. Th. 12. Aufl. 3. Th. 8. Aufl.
- 11. Schmidt, Lefebuch für kathol. Elementarschulen. 2. Th. 4. Aufl.
- 75) Turncurse für im Amte stehende Elementarlehrer. (Centrol. pro 1875 Seite 408; pro 1876 Seite 110.)

Berlin, den 18. Februar 1876. Babrend des laufenden Sabres foll wiederum ein Turncurfus für im Amte ftebende Bolteichullebrer in jeber Proving abgehalten werden. Den Seminarort fowie die Zeit fur Abhaltung Diefes gleich= falls auf vier Bochen zu beschränkenden Cursus in der dortigen Proving wird das Königliche Provingial-Schulcollegium der Roniglichen Regierung — dem Roniglichen Confiftorium ac. — bezeichnen. In Beziehung auf die Auswahl ber zu bem Curfus haranguziehenben Lehrer und beren Unterftugung bewendet es bei meiner Berfugung vom 29. Mai v. 3. (U. III. 5965.); insbesondere mache ich wiederholt darauf aufmertfam, daß jungere, in den legten 8 bis 10 Jahren aus einem Seminar entlassene Lebrer nur ausnahmsweise zugelaffen werden konnen. Die betheiligten Lehrer find im Boraus barauf aufmerkfam zu machen, daß fie über die ihnen erwachsenden Reisekoften, event. auch über die nothig gewordenen Zehrungekoften, behufs Sestsehung der ihnen ju gemahrenden Entichadigungen dem mit Abhaltung des Curfus beauftragten Lehrer Auskunft zu geben Ueber bie aus Staatsfonds zu bewilligenden Unterftugungen, welche ben Betrag von 3 Mart taglich nicht überschreiten burfen, wolle die Ronigliche Regierung zc. fich gegen das Konigliche Provinzial = Schulcollegium außern, inebefondere auch mit Rudficht auf die den Lehrern etwa von Gemeinden gemährten Beibulfen.

Hiernach hat die Königliche Regierung zc. alsbald das Beitere zu veranlaffen.

An fammtlide Ronigliche Regierungen, bie Roniglichen Consistorien ber Proving hannover und ben Königlichen Ober-Kirchenrath ju Norbhorn.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial - Schulcollegium zur Nachricht und weiteren Beranlassung im Sinne meiner Berfügung vom 29. Mai v. J. (U. III. 5965.).

Die Bahl ber Theilnehmer jedes Cursus wird auf 25 festgesett und muß darauf gehalten werden, daß nur unter besonderen Berbaltniffen der Cursus fur eine geringere Angahl abgehalten wird. Bezüglich der den Curfiften zu gewährenden Unterftüpungen und Reisekoften-Entschädigungen ist nach den beiliegenden Bestimmungen zu verfahren; eine Abschrift derselben ift zur Mittheilung an diejenige Königliche Regierung beigefügt, welche die Zahlungen verfügt. Ich erwarte frühzeitig Anzeige, an welchem Seminar der Cursus

eingerichtet werden foll.

Nachrichten über die Turncurse wunsche ich demnächst nach Maßgabe der in 2 Exemplaren beigefügten Uebersicht zu erhalten. Dieselbe hat gegen die vorjährige Uebersicht eine Erweiterung dahin erfahren, daß die Bahl der Stunden, in welchen die Cursisten hospitirt und in welchen sie Lehrübungen abgehalten haben, anzugeben ist (Colonne 6.). Außerdem haben die Leiter der Curse einen turzen Bericht über den Gang und die sogleich zu Tage tretenden Ersolge der Curse, sowie über ihre sonstigen Bahrnehmungen, soweit dieselben von allgemeinerem Interesse sind, zu erstatten.

Der Minifter ber geistlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

An fammtliche Ronigliche Provinzial-Schulcollegien . U. III. 1744.

76) Termin für die Turnlehrerinnen-Prüfung im Frühjahr 1876.

Berlin, ben 18. Februar 1876. Für die Turnlehrerinnen prüfung, welche in Gemäßheit des Reglements vom 21. August v. J. (Centrlbl. der Unt. Berwaltung Seite 591) im nächsten Frühjahr hierselbst abzuhalten ist, habe ich Termin auf Montag den 29. und Dienstag den 30. Mai d. J.

festaesest.

Melbungen find spatestens brei Bochen vor dem Prüfungstermine bei mir anzubringen, und zwar bei den im Lehramt stehenden Bewerberinnen durch die vorgesette Diensthehörde, bei den andern direct.

Der Königlichen Regierung überlaffe ich, diese Bestimmung in geeigneter Beise im bortigen Berwaltungsbezirke zur öffentlichen Renntniß zu bringen.

An fammtliche Ronigliche Regierungen.

Abschrift erhalt das Konigliche Confiftorium ic. zur gleichs mäßigen weiteren Beranlaffung.

Un bie Röniglichen Confiftorien ber Proving Sannover und ben Röniglichen Ober-Rirchenrath guntorbhorn. Abidrift erhalt bas Ronigliche Provinzial-Schnlcollegium gur Rachricht.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An fammtliche Rouigliche Provingial-Schulcollegien. U. III. 1745.

77) Aufnahme von Böglingen in die Bildunge= und Erziehunge=Anstalten zu Droppig.

(Centrbl. pro 1875 Geite 277 Rr. 85.)

Berlin, ben 15. Marg 1876.

Die biesjährige Aufnahme von Boglingen in die evangelischen Bildungs- und Erziehungs-Anftalten zu Dropfig bei Zeip findet

au Anfang Auguft ftatt.

Die Meldungen für das Gouvernanten-Institut sind bis zum 1. Juni unmittelbar bei mir, diejenigen für das Lehrerinnen-Seminar bis zum 1. Mai bei der betreffenden Königlichen Regierung, resp. in Berlin und in der Provinz Hannover bei den Königlichen Provinzial-Schulcollegien anzubringen.

Sinsichtlich der Aufnahme-Bedingungen wird auf die ausführlichen gedruckten Nachrichten über die Anstalten, welche der Seminar-Director Krisinger zu Dropsig auf portofreie Anfragen mittheilen wird, verwiesen und bemerkt, daß der Nachweis nicht blos der ersten Impfung, sondern auch der stattgehabten Revaccination

gu führen ift.

Der Eintritt in das mit dem Gouvernanten-Institut verbundene Pensionat für evangelische Löchter höherer Stände soll in der Regel zu Oftern und zu Anfang August erfolgen. Die Meldungen sind an den Seminar-Director Kripinger zu richten; weitere Auskunft geben die oben erwähnten gedruckten Nachrichten über die Anstalten zu Dropfig.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

Befanntmachung. U. III. 2841.

78) Prüfunge-Ordnung für Sandarbeite-Lehrerinnen.

3. 1. Bur Abhaltung von Prüfungen der handarbeite-Lehrerinnen wird zu Caffel und zu Biesbaden je eine Prüfungs-Commiffion gebildet. Diejelbe besteht:

1) aus bem Commiffarins des Roniglichen Provinzial=Schul= collegiums als Borfigendem,

2) aus einem Commissarius der Koniglichen Regierung gu

Caffel, reip, ju Biesbaden,

3) aus bem Dirigenten ober einem Lebrer ber ftabtischen boberen Maddenicule zu Caffel refp. zu Biesbaben, und

4) aus je zwei Sandarbeitelebrerinnen.

Die ju 3. und 4. bezeichneten Mitglieder werden von dem Königlichen Provinzial=Schulcollegium ernannt.

Bur Prufung merben jugelaffen:

1) Bewerberinnen, welche bereits die Befähigung gur Ertheilung von Schulunterricht vorschriftsmäßig nachgewiesen baben;

2) sonstige Bewerberinnen, wenn fie eine ausreichende Schuls bilbung nachweisen und das 18. Lebensjahr vollendet haben.

Die Prufung wird iabrlich an jedem ber genannten Prufungsorte einmal abgehalten und zwar im Anschluß an die bafelbft im Frühight stattfindenden Drufungen von Lehrerinnen an Mädchen= idulen.

Die Anmeldung muß fpateftens vier Bochen vor dem Prufungstermin bei dem Roniglichen Provinzial-Schulcollegium in Caffel erfolgen und zwar Seitens ber im Lebramt ftebenben Bewerberinnen durch die vorgesette Dienstbeborde, seitens der anderen direct.

Der Meldung find beigufügen:

1) der Geburteichein.

2) der Lebenslauf,

3) ein Gefundbeite-Atteft.

4) ein Zeugnig über die von der Bewerberin erworbene Schul-

beam. Lebrerinnen-Bildung.

5) ein Zeugnift über die erlangte Ausbildung in der Anfertigung weiblicher Sandarbeiten und bei Lehrerinnen auch über ihre bisberige Birtfamteit,

6) von ben in S. 2. Rr. 2. bezeichneten Bewerberinnen ein

amtlides Rubrungs-Beugniß.

Die Prufung ist eine theoretische und eine practische.

§. 6. Die theoretische Prufung - fdriftliche und mundliche - erftredt fic:

1) bei fammtlichen Bewerberinnen auf die fittliche und ergiebliche Bedeutung des Sandarbeitsunterrichts und deffen gefammten foulmäßigen Betrieb, auf Biel und Aufgabe, Lehrgang und Lehrmethode, Auswahl des Stoffs, Litteratur,

2) bei den Bewerberinnen §. 2. ad. 2. auf die Kenntniffe der wichtigften Regeln der Schuldisciplin, wobei zugleich ermittelt werden soll, ob die Bewerberinnen im richtigen und gewandten Gebrauch der Muttersprache geübt sind.

§. 7.

Bei der practifchen Prufung haben die Bewerberinnen:

1) eine Probelection in einer Schulflaffe zu halten,

2) eine Probe ihrer technischen Fertigkeit in weiblichen Sandarbeiten abzulegen. Bu diesem Zwede sind von denjenigen Bewerberinnen, welche die Befähigung für den Sandarbeitsunterricht an mittleren und höheren Madchenschulen zu erlangen wünschen:

a. ein felbstgefertigtes, ichulgerecht genahtes Mannsoberhemb,

b. ein Frauenbemb.

c. ein Paar felbftgeftricter Strumpfe,

d. ein Beidentuch, e. eine Satelarbeit,

f. eine englische und eine frangofische Stiderei und einige gestidte Buchstaben,

g. ein Stopftuch mit Leinen-, Roper-, Damaft-, Mafchen-

und Tullftopfe,

h. ein Tuch mit verschiedenen eingesetten Fliden vorzulegen. Solche Bewerberinnen, welche nur die Qualification für ben Unterricht an städtischen Bolksichulen nachsuchen, haben:

a. ein Mannshemd (nicht Oberhemd),

b. ein Frauenbemb,

c. ein Paar Strumpfe mit den nothigen Ausbefferungen, als haden einstriden,

d. ein Beichentuch, e. eine Batelarbeit,

f. ein Stopftuch mit einigen Leinen - und Roper-Stopfen und einer Mafchen-Stopfe,

g. ein Tuch mit vericbiedenen eingesepten Bliden

vorzulegen. Diefe Arbeiten find aber nicht gang fertig zu ftellen,

fonbern erft bei ber Prufung unter Aufficht zu vollenden.

Außerdem haben sammtliche Bewerberinnen Bekanntichaft mit der handhabung der einfachen Rettenstich= und Doppel-Steppstich= Nähmaschine nachzuweisen.

§. 8. Diejenigen Bewerberinnen, welche die Prufung beftanden haben, erhalten ein Befähigungs-Zeugniß.

§. 9. Am Prüfungstage ist eine Prüfungsgebühr von Drei Mart zu entrichten.

Caffel, am 8. Februar 1876.

Ronigliches Provinzial-Schulcollegium.

79) Abanberung bes S. 22. des Statute ber Allaemeinen Deutschen Denfionsanstalt fur Lehrerinnen und Erzieberinnen.

(Centrbl. pro 1875 Seite 675 Rr. 221.)

Auf den von dem Curatorium mit Buftimmung der Sochften Protectorin der Allgemeinen Deutschen Venfionsanstalt fur Lehrerinnen und Erzieherinnen in der Sigung vom 26. Januar c. gefagten Befolug genehmige ich bierdurch, daß ber &. 22. bes Statute ber Anstalt vom 28. September 1875 wie nachstebend abgeandert werde: §. 22.

"Die Geschäfte bes Central = Bermaltunge = Ausschuffes find bie

folgenden:

a. Aufnahme neuer Mitglieder der Anftalt;

b. Annahme der Beiträge und sonstiger Gelber; c. Anweisung ber Pensionen nach §. 10. a. und b. und Bewilligung von Beihulfen nach §. 19. d.;

d. Berwaltung ber Gelber; bie Rapitalien ber Anstalt sind in gleicher Beife anzulegen, wie Munbelgelder nach §. 39. der Vormundschafts-Ordnung vom 5. Juli 1875 (Ges. Samml. S. 431);

e. Legung der Jahrebrechnung (§. 19. b.);

f. Erledigung der von dem Curatorium ertheilten Auftrage." Urtundlich unter Siegel und Unterschrift. Berlin, den 17. Marg 1876.

(Siegel.)

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Rait.

Genebmianna.

Berlin, den 17. Marz 1876.

Nachdem ich die von dem Curatorium mit Zustimmung der Bodften Protectorin der Allgemeinen Deutschen Penfionsanftalt für Lehrerinnen und Erzieherinnen in der Sigung vom 26. Januar c. beantragte Abanderung bes S. 22. bes Statuts vom 28. September 1875 in der beschloffenen Fassung genehmigt habe, laffe ich Dem= selben die darüber ertheilte Ausfertigung beifolgend zur weiteren Beranlaffung zugeben.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Rall.

bas Curatorium ber Allgemeinen Deutschen Benfions. Anftalt für Lehrerinnen und Erzieherinnen; 3. 5. bes . Roniglichen Minifterial - Directors Birtlichen Gebeimen Ober-Regierungs-Rathe Berrn Greiff Dodwohlgeboren bier.

U. III. 2428.

80) Fürforge für die hinterbliebenen von gehrern durch Lebensversicherung.

Berlin, den 13. März 1876. Die Königliche Regierung zc. erhält hierbei Abschrift des Bescheibes vom heutigen Tage, welchen ich dem N. zu N. auf seine Vorstellung vom 3. November v. I., betreffend die Errichtung einer Lebensversicherungs-Gesellschaft für Lehrer, ertheilt habe, zur Kenntsnifnahme mit dem Bemerken, daß gleichzeitig mit letzterer die Vorstellung einer hier domicilirenden Lebensversicherungs-Gesellschaft bei mir eingegangen ist, durch welche den bei derselben sich versichernden Lehrern gewisse Erleichterungen und Vortheile in Aussicht gestellt

Je munichenswerther die Aufbesserung der Lage der des Ernährers beraubten Sehrerwittwen und Waisen ist, um so mehr empfiehlt es sich, die Betheiligung an den soliden Lebensversicherungs-Gesellschaften insbesondere in den Kreisen der Elementarlehrer zu begunftigen. Wenn die Verwaltung selbstverständlich einen Zwang nach der in Rede stehenden Richtung hin nicht ausüben sann, so ist auch noch besonders darauf aufmerkam zu machen, daß die Empfehlung irgend welcher an sich noch so soliden Lebensversicherungs-Gesellschaft vermieden werden muß, da hierin eine Bevorzugung der empsohlenen Gesellschaft und zugleich eine ungerechtsertigte Con-

Mit Rudficht hierauf wird fich die Verwaltung für jest barauf zu beschränken haben, die Aufmerksamkeit der mehrberegten Kreise auf die Bichtigkeit der Lebensversicherungen hinzulenken und die Möglichkeit von Erleichterungen beim Abschluß der Versicherungsverträge für den Fall in Aussicht zu stellen, daß die von den Betheiligten ausgewählte Gesellschaft, ihre Solidität als bekannt vorausgesest, fich den diesseitig einzuleitenden Vereinbarungen für den gedachten

ftatirung der dauernden Leiftungefähigleit berfelben burch die Ber-

3med juganglich erweift.

maltung erfannt werden murbe.

merben.

Es empfiehlt fich, die Curatoren der Elementarlehrer-Bittwenund Baifen - Raffen mit dem Vorftehenden bekannt zu machen und die weitere Berbreitung deffelben unter ihren Standesgenoffen ihnen anheimzustellen.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. Falt.

An bie fammtlichen Röniglichen Regierungen, Confiftorien und Brovingial-Schulcollegien.

Berlin, den 13. Marg 1876.

Auf Ihre Borftellung vom 3. November v. 3. megen Errich. tung einer Lebensversicherungs-Gesellichaft für Lebrer auf Gegenseitigfeit eröffne ich Ihnen, daß ich den Bunfch nach einer befferen Sicherung der Lage hinterbliebener Familienmitglieder aus dem Lehrerftande durch eine von den Lehrern felbst für den Todesfall zu treffende Fürforge lebhaft theile. Die Ersparung eines durch Betheiligung an einer foliben Lebenversicherungs-Gesellschaft ben Wittmen und Baifen zufallenden Kapitals gebort unzweifelhaft zu denjenigen Mitteln, durch welche jenes Biel erreichbar wird. Gleichwohl ift der vorgelegte Plan, deffen Ginzelbeftimmungen bier dabin geftellt bleiben, nicht ohne Bedenken; benn wenn auch einerseits burch bas Princip der Gegenseitigkeit der unter andern Berbaltniffen den Actionaren folder Gefellichaften zufließende Gewinn gang und unaetheilt den Berficherten felbft verbleibt, fo fehlt doch andrerfeite bie von den Actionaren durch Ginfag eines Rapitals gemahrte Gicherbeit gegen Sterblichkeitsverhaltniffe, beren Gintritt allen Bahricheinlichkeitsberechnungen entgegen Die Leiftungsfähigkeit ber Lebensperficerungs-Gesellschaften mehr ober minder beeintrachtigen konnen.

Diese lettere Erwägung ist auch bem zu hannover in das Leben getretenen Beamten-Vereine, welcher durch Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 29. October v. J. die Rechte einer juristischen Person erhalten hat, nicht fern geblieben. Zu ben Aufgaben dieses sich nach §. 3. Nr. 2. seiner Statuten vom 7. September v. J. auch auf die Kirchen- und Schuldiener erstreckenden Bereins gehört in erster Linie die Versicherung des Lebens seiner Mitglieder. Die Nothwendigkeit einer neben der Gegenseitigkeit der einzelnen Versicherungsgeschäfte bestehenden Sicherheit in Erfüllung der zu übernehmenden Verbindslichkeiten hat zu den Bestimmungen im §. 31. und 38. der Statuten geführt. Es wird hierdurch ein unentbehrliches Garantie-Kapital, von dessen Vorhandensein der Beginn der Wirssamkeit des Vereins abhängig gemacht ist, geschaffen, während nach Ihrem Plane sub I. 3. solches Kapital als Reserve-Fonds erst im Bege des Zuschlages

zu den Pramien geschaffen werden foll.

Wenn ich hiernach auch nicht in der Lage bin, der Berwirklichung Ihres Planes amtliche Unterstühung zu gewähren, so habe ich doch aus Ihrer Borstellung Veranlassung genommen, die Aufmerksamkeit der Betheiligten auf das Wünschenswerthe ihres Einkaufs bei soliden Lebensversicherungs-Gesellschaften hinzulenken.

Der Minifter ber geistlichen ac. Angelegenheiten. Ralt.

U. III. 14570.

### V. Bolksichulmefen.

81) Lesebuch für die Oberklassen fatholischer Bolksichulen.

Nachdem in Gemäßheit der Berfügung vom 11. Dezember 1874 (Centrbl. pro 1875 Seite 105) die meisten der in den tatholischen Schulen der Provinz Bestfalen eingeführten Lesebücher beseitigt waren, ist die Einführung des Lesebuches für die Oberklassen tatho-lischer Bolkschulen, Münfter 1875, unter Genehmigung des Herrn Ministers der geistlichen ic. Angelegenheiten von dem Königslichen Provinzial-Schulcollegium zu Münfter und den Königlichen Regierungen zu Münster, Minden und Arnsberg, in den Unterrichtsgebrauch sämmtlicher katholischer Schulen der Provinz Bestsalen angeordnet worden. Gegen die Einführung diese Lesebuches ist eine lebhafte Agitation ins Werk geset worden, und es ist in Folge davon eine größere Anzahl gleichlautender, gedruckter Recurs-Vorstellungen eingegangen, in welchen prinzipaliter die Beseitigung des neuen Lesebuches, eventuell die hinzusügung eines besonderen Anhanges beantragt wird, welcher Stosse firchengeschichtlichen Juhalts darbieten sollte.

Die Beschwerdeführer haben nachstehende Antwort erhalten.

Berlin, den — Februar 2c. 1876. Auf die von Ihnen und Genossen unterzeichnete, das Lesebuch für die Oberklassen katholischer Volkschulen betressende Recurs-Vorstellung eröffne ich Ihnen, daß der katholische Charakter Ihrer Schulen durch dieses Lesebuch weder beeinträchtigt wird, noch beeinträchtigt

merben foll.

Die Herausgabe des Lesebuches war nothwendig, weil die bisher im unterrichtlichen Gebrauche der dortigen katholischen Bolkschulen befindlichen Lesebucher ihrer Aufgabe in keiner Weise mehr entsprachen. Dieselben trugen nicht nur einen so scharf ausgeprägten consessionellen Charakter, wie derselbe bei der täglich zunehmenden consessionellen Mischung der Bevölkerung in allen Theilen der Provinz weder in katholischen, noch in evangelischen Büchern geduldet werden dars, wenn der confessionelle Frieden in den Gemeinden nicht gestört werden soll, sondern sie boten auch des eigentlichen Lehr- und Lernstoffes zu wenig und das Wenige war zum Theil veraltet. Außerzbem aber enthielten sie fast gar keine Leseskücke zur Anregung vaters ländischer Gesinnung.

Das Lesebuch, welches bestimmt ist, an ihre Stelle zu treten, ist von erfahrenen und bewährten Schulmannern katholischer Consession mit großer Sorgfalt ausgearbeitet und zu einem Preise herzaestellt worden, welcher seine Ginführung auch in den armsten Ge-

meinben ermöglicht.

Bu meiner Genugthuung find viele von den Alagen, welche sich anfänglich gegen die Aufnahme einzelner neuer Lesestücke in das Buch erhoben hatten, bald verstummt. Die Ueberzeugung, daß die ganze Nation einen Anspruch auf die Meisterwerke ihrer Dichter habe und daß dieselben, soweit sie ihrem Verständnisse nahe gebracht werden können, auch den Kindern in der Volksschule nicht vorenthalten werden durfen, wird sich ebenso zur Geltung bringen, als die Erstenntnis, daß in den Beziehungen des Familienlebens gerade die wirksamsten Kräfte für die sittliche Erziehung liegen und daß nur eine irre geleitete Einbildungskraft an ihnen Anstoh nehmen kann.

Aber ebenso unbegrundet, wie jene fruheren, in Shrer Borftellung nur noch angedeuteten Beschwerden gegen angeblich unpaffende Ausdrucke und Sate in bem Buche ift biejenige gegen feinen

firdlichen Inbalt.

Das vorliegende Lesebuch enthält in den Lesestücken Nr. 1. 2. 3. 4. 12. 13. 26. 29. 30. 31. 44. 50. 128. 129. 142. 170. 380. 423. Stoffe, welche unmittelbar für die Belebung und Stärfung religiösen Sinnes wirksam sind; es bietet in den Nr. 208. 214. 215. 218. 275. Lebensbilder katholischer Männer, welche sich um die Körderung des christlichen Lebens in Kirche oder Schule verdient gemacht haben. In der zweiten Ausgabe des Lesebuches wird die Reihe dieser Lebensbilder noch eine nicht unwesentliche Erweiterung

erfabren.

- T

Es liegt beshalb zur Beranftaltung eines besonderen confessionellen Anhanges zu dem Lesebuche für die Oberklassen katholischer Schulen keine Beranlassung vor und dies um so weniger, als bei der Prüfung der für den Unterrichtsgebrauch evangelischer Schulen bestimmten Lesebücher auf die Schenung des katholischen Gesühls ebenfalls Gewicht gelegt und wo in dieser Beziehung Uebelstände vorhanden sind, auf deren Beseitigung Bedacht genommen wird. Daß die in einzelnen der prosasschen Abschnitte des Lesebuches stehen gebliebenen über das Berständniß der Schulkinder hinausgehenden Ausbrücke in der neuen Ausgabe beseitigt werden sollen, ist Ihnen bereits durch das Königliche Provinzial-Schulcollegium zu Münster mitgetheilt worden:

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

An ac.

82) Berpflichtung zur Ertheilung des Sandarbeite: Unterrichte in den Bolfeschulen.

Berlin, den 29. Februar 1876. Ew. Hochehrwürden erwiedere ich auf die Borftellung vom 18. d. M., daß ich mich durch die Ausführungen derselben nicht veranlaßt sehen kann, die Anordnung des §. 38. meiner Allgemeinen Berfügung vom 15. October 1872, wonach der Unterricht in den weiblichen Handarbeiten als obligatorischer Lehrzegenstand der Volksichulen zu behandeln ist, für Ihren Schulaufsichtsbezirk außer Kraft zu seben. Ich habe dazu um so weniger Grund, als nachweislich der zähe Widerstand der Gemeinden im Regierungsbezirk N. gegen die bezügliche Anordnung wesentlich aus den Ausnahmen und Dispensationen, welche in früheren Zeiten gewährt worden sind, seine Nahrung nimmt. Wenn die Gemeinden sich überzeugt haben werden, das die an einer Stelle getroffenen Mahregeln überall gleichmäßig durchgeführt werden, werden sie voraussichtlich ihren Widerstand gegen eine Verordnung aufgeben, deren Zurücknahme unser Volksichulwesen schäbigen würde.

Em. hochehrmurden tann ich daher nur anheimgeben, Ihren Ginflug als Schulinspector mit aller Energie gur Durchführung der Ihnen von der Regierung aufgetragenen Magregeln anzuwenden,

wenn Gie im Intereffe Ihrer Gemeinden wirten wollen.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Falf.

U. II. 1130.

83) Unzulässigkeit der Gewährung eines besondern Staatszuschusses für die Einrichtung des Unterrichts in weiblichen handarbeiten; event. Bewilligung aus Staatsfonds für die ordentlichen Lehrfräfte.

(Centrbl. pro 1673 Seite 346 Rr. 176.)

Berlin, den 2. November 1875.
Auf den Bericht vom 24. September c., den Unterricht in weiblichen handarbeiten in den katholischen Schulen zu R. und N. betreffend, erwiedere ich der Königlichen Regierung, daß die Gewährung
von Staatbunterstühungen für die Einrichtung des Unterrichts in
weiblichen handarbeiten ausgeschlossen ist, und daß die Industrielehrerinnen lediglich aus Gemeindemitteln zu remuneriren sind. Injoweit dadurch aber in der That die Leistungskräfte der Beitrags-

pflichtigen erweislich berart geschwächt werben, daß sie die Gehalter ber ordentlichen Lehrer nicht mehr aufzubringen vermögen, konnen zur Sicherung angemessener Besoldungen der ordentlichen Lehrer und Lehrerinnen aus den zu diesem Zwede verfügbaren Konds jederzeit widerrufliche Staatsbeihülfen bewilligt werden.

hiernach hat die Konigliche Regierung auch hinfichtlich der tatholischen Schulen in R. und R. das Erforderliche zu veranlaffen.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

An bie Ronigl. Regierung ju n.

U. III. 11368.

.....

2.

Berlin, den 3. Januar 1876.

Die Ronigliche Regierung bat in neuerer Zeit in ben Berichten vom ic. zur Forderung des Unterrichts in weiblichen handarbeiten an Bolfsichulen sowohl im Allgemeinen für armere Gemeinden wie fpeciell in den Gemeinden N. und N. Staatsbeibulfen beantragt. Bei Rudfendung der Anlagen des Berichts vom 27. October v. 3. und unter Unichluß einer Gingabe des Gemeinde-Borftandes zu n. vom 19. v. D. u. 3. nebft Anlage mache ich ber Koniglichen Regierung bemertlich, daß fur den angegebenen 3med Mittel aus Centralfonds nicht bewilligt werden fonnen. Es ift grundfaplich baran feftzuhalten, bag die Gemeinden gur Aufbringung ber Roften bes Sandarbeitsunterrichts, inebefondere der Remuneration fur Die Lehrerin, verpflichtet und beshalb bagu anguhalten find. Ueberfteigen Die Anforderungen für bas Schulmefen überhaupt Die Leiftungsfahigfeit der Gemeinde, mas auf dem vorgeschriebenen Bege fest-zustellen bleibt, so daß dem ordentlichen Lehrer nach Beftreitung aller fonftigen Schulbedurfniffe ein austommliches Gehalt von ber Gemeinde nicht gewährt werden fann, fo ift der nothige Bufchuß aus dem der Roniglichen Regierung ju Gehaltsverbefferungen der Bolfeichullebrer gur Berfügung geftellten Fonde zu bewilligen.

Unter Verweisung auf meine Circular-Verfügung vom 27. Mai 1873 (Centralblatt der Unterrichts-Verwaltung Seite 346.) veranlasse ich die Königliche Regierung, in diesem Sinne der Angelegenheit

Fortgang zu geben.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Sm Auftrage: Greiff.

U. III. 14620.

#### 84) Anlegung besonderer Schulbrunnen.

Berlin, den 31. Januar 1876. Bei Rudgabe der Anlage des Berichtes vom 23. December v. J., die Anlegung eines besonderen Schulbrunnens in R. betreffend, eröffne ich der Königlichen Regierung unter hinweis auf die im Centralblatt pro 1864 Seite 248 abgedruckte Berfügung vom 30. Marz ejsch. a., daß, wenn auch nicht überall und unbedingt die Anlegung besonderer Schulbrunnen von den Gemeinden verlangt werden kann, dies doch da geschehen muß, wo nicht in anderer Beise für das Bedürfniß der Schule und des Lehrers ausreichend gesorgt ift.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Sm Auftrage: For fter.

An bie Königliche Regierung zu R.

G. III 141.

85) Ressortverhältnisse bei den Taubstummenanstalten nach deren Uebergang auf den Provinzial=Landtag.

Berlin, ben 12. Januar 1876.

Auf den Bericht vom 8. v. M. u. 3. find wir mit Ew. Ercellenz einverstanden, daß mit dem Uebergang der dortigen Taubstummenanstalt auf den Provinzialverband von Preußen die Besetzung der Königlichen Freistellen von Ew. Ercellenz auf den Provinzial-Landtag bezw. den Provinzial-Aussichuß übergeht. Auch wird fortan bei den Provinzial-Taubstummenanstalten zu Angerburg und Marienburg die Besetzung der Freistellen den Organen der Provinzial-Berwaltung allein überlassen werden können.

Für die Aufficht des Staats über die Provinzial-Taubstummenanstalten kommt junächst das Gesetz vom 11. Mar; 1872 (Gesetz-Sammlung Seite 183) in Betracht. Danach sind diese Anstalten, soweit sie Zwede des Unterrichts und der Erziehung verfolgen, der

Aufficht bes Staats unterworfen.

Speciell finden auf die ju beschliegenden Reglements fur die Provinzial=Taubstummenanstalten die Bestimmungen des §. 120. der Provinzial Dronung vom 29. Juni 1875 Anwendung. unterliegen die gedachten Reglements unserer Genehmigung nur bezüglich berjenigen Beftimmungen, welche fich auf die Aufnahme, die Behandlung und Entlassung ber Taubftummen bezw. auf den Unterricht derfelben beziehen. Bahrend wir daber die reglementarische Beftimmung, daß die Lehrplane ber Provingial . Taubftummenanftalten ber Beftatigung burch bie Auffichtebeborbe unterliegen, fur gesehmäßig erachten, muffen wir die von Em. Ercellenz vorgeschlagene weitere Bestimmung, daß die Babl der Lebrer an den gedachten Anftalten ber ftaatlichen Beftatigung bedurfe, als zu weit gebend Die Anftellung ber Lehrer, felbftverftandlich folder, welche die vorschriftsmäßige Qualification als Taubstummenlehrer befigen, wird vielmehr ohne Ginfdrantung den Organen ber Provinzial-Berwaltung zu überlaffen fein.

Em. Ercellenz ersuchen wir ergebenft, hiernach das Geeignete gefälligft zu veranlaffen.

Graf zu Gulenburg.

Ralt.

an ben Roniglichen Birflichen Gebeimen Rath und Ober-Brafibenten herrn bon horn Ercelleng ju Ronigeberg.

9R. b. J. I. B. 8941. 9R. b. g. A. U. III. 14644.

#### Berfonal = Beränberungen, Titel = und Orbens = Berleihungen.

#### A. Bebörden.

Der Gymnafial-Director Dr. Probft in Effen ift zum Provinzial-Schulrath ernannt und dem Provinzial-Schulcollegium zu Münfter überwiesen.

der Justitiar des Ober-Bergamts zu Bonn, Ober-Bergrath Brodhoff zugleich zum Universitäts-Richter bei der Universität daselbst

ernannt.

dem Superintendenten Ruperti zu Lesum, Rreis Ofterholz, der Rothe Adler-Orden britter Rlaffe mit ber Schleife, und

bem Superintendenten Pfarrer Schutte zu Schwerte, Rreis Jerlohn, ber Rothe Abler-Orden vierter Rlaffe verlieben,

als Kreis-Schulinspectoren find angestellt worden im Regierungsbezirk Aach en: Die bish. commissarischen Kreis-Schulinspectoren Kallen zu Duren, Zillikens zu Malmedy und Dr. Ratte zu

Schleiden, Trier: der bish. Seminarlehrer und commiff. Kreis-Schulinspector

Jos. hoffmann zu Trier.

#### B. Univerfitaten, Afabemien 2c.

Universität zu Berlin: Der Propst zu St. Petri, Ober-Consistorials rath Dr. theol. Freiherr von der Golp in Berlin ist zum ordentl. Honorars Professor in der theolog. Facult. ernannt, — der Priratdocent Stadtgerichtsrath Dr. Rubo zum außerordents. Prosesso in der philosoph. Facult. ernannt, — dem ordentl. Prosesso in der philosoph. Facult., Geheimen Regierungsrath Dr. Dove der Stern zum Rothen Abler-Orden zweiter Klasse mit Eichenlaub verliehen, der ordentl. Prosesso. 14

Dr. Sachau zum ordentl. Profess. in der philosoph. Facult., der Oberlehrer an der Sophien-Realschule Dr. Wangerin und der Privatdocent Dr. Pratorius in Berlin sind zu außer-ordentl. Professoren in der philosoph. Facult. der Univers. ernannt,

der honorars Profess. Dr. Caro zu Breslau und der ordentl. Lehrer Dr. Endwich am Friedrichs Collegium zu Königsberg i. Prh. sind zu außerordentl. Professoren in der philosoph. Facult. der Univers. zu Breslau ernannt,

ber ordentl. Profess. an der Univers. zu Beidelberg Dr. theol. Beinr. Berm. Schult ift jum ordentl. Profess. in der theolog. Facult.

ber Univerf. ju Gottingen ernannt,

die außerordentl. Profess. Dr. Elze und Dr. von Fritsch in Salle find zu ordentl. Professoren in der philosoph. Facult. der

Univerf. bafelbft ernannt,

der außerordentl. Profess. an der Univers. zu Breslau Dr. Pfeiffer ist zum ordentl. Professor, und der Privatdocent Oberlehrer Dr. Stimming zum außerordentl. Profess. in der philosoph. Facult. der Univers. zu Riel, — der Secretär der Universitäts-Bibliothet zu Göttingen Dr. Steffenhagen zum Bibliothekar der Universitäts-Bibliothek zu Riel ernannt,

bem orbentl. Profess, in ber philosoph. Facult, ber Univers. gu Ronigsberg Geheimen Regierungerath Dr. Reumann ber Stern gum Ronigl. Rronen-Drben zweiter Rlaffe verliehen worben.

Ale Privatbocenten find eingetreten bei ber Univerfitat au Berlin in bie medicin, Facultat: Dr. Bernide,

ju Gottingen in die philosoph. Facultat: Dr. Drude, Affiftent

am Univerf. herbarium bafelbft, ju Greifsmalb in die medicin. Facultat: Dr. Schuller,

ju Salle in die philosoph. Facultat: Dr. Gering.

Den Bildhauern Reinh. Begas und Afinger zu Berlin, Mitgliedern des Senats der Atademie der Kunfte daselbst, ist das Pradicat "Professor" beigelegt, und

ber Schriftsteller Sontane jum erften ftanbigen Secretar biefer

Afademie ernannt,

bem orbentl. Lehrer an ber Runft - Alabemie ju Ronigsberg, Geschichts- und Architektur-Maler hended bas Prabicat "Profeffor" beigelegt worden.

#### C. Gymnafial= und Real=Bebranftalten.

Der Gymnafial-Director Dr. Edardt zu Straeburg i. Beftprß. ift in gleicher Eigenschaft an das Gymnas. zu Lissa, und ber Gymnasial-Director Freytag zu hamm in gleicher Eigenschaft an das Gymnasium zu Berben versett,

ber Gomnafial = Dberlehrer Dr. Rretichmann gu Demel ift gum Gomnafial = Director ernannt und demfelben Die Direction bes

Bomnaf. ju Strasburg i. Beftork. übertragen.

ber Gymnafial-Prorector Dr. Legerlop in Goeft jum Gymnafial-Director ernannt und bemfelben die Direction bes Gomnaf. au Galamebel übertragen,

ber Gomnafial = Director Schmelger in Prenglau gum Ronigl. Symnafial Director ernannt und bemfelben die Direction Des

Gymnaj. ju Samm übertragen worden.

Das Pradicat "Profeffor" ift beigelegt worden den Dberlehrern Dr. S. D. Soffmann am Friedriche-Colleg. ju Ronigeberg i. Prf.,

Dr. Paulfen am Gymnaf. gu Demel,

Dr. phil, und Lic, theol. Rolbe und Ditid am Marienftifts-

Gymnaj. zu Stettin,

Saupt und Dr. Winfler am Gymnaf. zu gandeberg a. b. 2B. Dem Conrector Dr. Bolder am Gymnaf. ju Deppen ift ber Rothe Adler-Drden vierter Rlaffe verlieben morden.

Bu Oberlehrern find beforbert worden die ordentlichen Lehrer

Dr. Fifder am Gymnaf. gu Tilfit,

gu Gumbinnen. Dr. Rufel

Dr. R. Richter und Dr. Brauning am ftadtifden Gymnaf. zu Salle a. b. G.,

Dr. Rramer am Opmnaf. ju Schleufingen,

gu Bielefeld. Dr. Michael = . Dr. Utb gu Caffel, 2B. Beder gu Beilburg.

Als Oberlebrer find berufen worden an das Gymnafium

ju Strasburg i. Beftprf. Der Bomnaf. Lebrer von Schamen aus Raftenburg,

ju Guben der Realicul-Lebrer Dr. Solfeld aus Dofen,

ju Deferit ber Gomnaf. Lebrer Dr. Jung aus Inowraglam, ju Bromberg der Progymnaf. Dberlehrer Dr. Bodich aus Tremeffen,

au Glogau, fathol. Gymnaf., ber Gymnaf. Dberl. Fermer aus

ju Sagan ber Realich. Lebrer Dr. Sorftmann aus Magbeburg, au Mublhausen ber Gymnaf. Dberl. Dr. Drendhahn aus Merfeburg,

ju Celle ber Gymnaf. Lehrer Dr. Geebed aus Mors,

ju Clausthal der ordentl. Lehrer Dr. Brampelmeyer vom Enceum II. ju Sannover,

ju Bielefeld ber Gymnaf. Dberl. Dr. Balther aus Bochum, au Montabaur der Realich. Lehrer Dr. Reuf aus Duffeldorf, ju Cobleng der Gomnaf. Dberl. Dr. Borbe aus Reug.

Als ordentliche Lehrer find angestellt worden am Gymnasium zu Creuzburg der Gymnas. Hülfel. Peiper aus Ratibor, zu Paderborn die Hülfslehrer Ben seler und Starmanns, zu Elberfeld der Schula. Candid. Lutsch, zu Beglar - Dr. Saalfeld,

zu Kreugnach = = Triemel,

gu Bedingen Dr. von Gimborn, bisher am Cadetten-Corps gu Berlin.

Am Gymnafium ju Barendorf ift ber Lehrer Bintlewsty aus Telgte als Elementar- und technischer Lehrer angestellt worden.

Der Gymnas. Lehrer Jörling zu Rogasen ist an bas Progymuafium zu Eremeffen berufen und demselben das Pradicat "Oberlehrer" beigelegt,

ber Lehrer Bimmermann vom Marien-Gymnaf. ju Pofen als

ordentl. Lehrer an das Progymnaf. zu Prum berufen,

am Progymnaf. ju Andernach ber Schula. Canbib. Dr. Terwelp ale ordentl. Lehrer angestellt worden.

Dem Realfcul-Oberlehrer Anochenhauer zu Potedam ift das Pradicat "Professor" beigelegt,

bei der Realschule zu Tilfit der ordentl. Lehrer Thomas jum

Oberlehrer befördert,

an die Realschule zu Mulheim a. Rh. der Gewerbeschul- Lehrer Dr. Knott aus Barmen als Oberlehrer berufen,

als ordentliche Lehrer find angestellt worden an der Realschule zu Coln der Realich. Cebrer Dr. Rettig aus Sagen,

ju Barmen ber Schula. Canbib. Schulze,

du Essen der Lehrer Callenberg von der hoh. Bürgerich. du Mülhausen und der Schula. Candid. Dr. Jansen.

Der ordentl. Gymnaf. Lehrer Endemann ju Beit ift ale Oberlehrer an die hohere Burgerichule ju Celle berufen,

es find an ber boberen Burgerich.

zu Striegan der Schula. Candid. 3merschte,

gu Unna ber Gulfel. R. Chr. Wagner ale orbentl. Lehrer an-

#### D. Seminare, Präparanden=Anstalten 2c.

Am Shullehrer-Seminar zu Tuchel ift der provisor. Lehrer Jabloneli ale erster Lehrer angestellt,

ber Seminarlehrer Eilers zu Alfelb als erfter Lehrer an bas Schull. Seminar zu Berben versett worben.

```
Als ordentliche Seminarlehrer sind definitiv angestellt worden die
provisorischen Seminarlebrer
  hopp zu Prg. Enlau,
  Libuda, Bartlau und Grabte zu Friedrichshoff,
  Stoblerrat zu Raralene,
  Spiller ju Graudeng,
  Bernicke und Rowalewski zu gobau.
  Bondrowski zu Tuchel.
  Boll zu Cammin,
  Aumüller, Schmidt und Meene zu Pyris,
  Schallock und Grade zu Coslin,
  Ropp und hing zu Dramburg,
  Genz und Ernst zu Franzburg,
  Frobn zu Brühl.
Der ordentliche Seminarlebrer Renner ju Denabrud ift an bas
  Soull. Seminar ju bannover verfest morden.
Bu ordentlichen gebrern find befordert worden am Schull. Seminar
  zu Dunfterberg der Gulfelebrer Sanufa,
                                  Rauer.
  au Neuwied
Als ordentliche Lehrer find angestellt worden am Schull. Seminar
  au Donabrud der Lebrer Frieg aus Meinertsbagen.
  ju Bruht der Lehrer Blied dafelbit,
  ju Ottweiler der Gemeindeschul-Lehrer Sulzbacher aus
    Neuwied.
Der Lehrer Anote von dem judischen Lehrerseminar zu Sannover
  ift als provisorischer ordentlicher Lehrer an das Schull. Seminar
  zu Berben berufen, und
der Pfarrer a. D. Soffmann als provisorischer ordentl. Lehrer
  am Schull. Seminar zu Reuwied angestellt worden.
Der ordentliche Lehrer und Mufiklehrer Schmidt am Seminar zu
  Bromberg ift in gleicher Gigenschaft an das von Königsberg i. Drft.
  nach Ofterobe verlegte Schull. Seminar, und
ber ordentl. Lehrer und Mufiklehrer Beibler am Seminar ju
  Rönigsberg i. Drg. in gleicher Eigenschaft an das Schull. Seminar
  au Bromberg verfest,
als ordentl. Lebrer und Mufiklehrer find angestellt worden am Soull.
Seminar
  au Prf. Friedland ber Lehrer Ed. Müller,
  ju Tuchel ber provifor. Lehrer Bedia.
  au Berden der Lebrer Reinbrecht.
```

Ale Seminar Dulfelehrer find definitiv angestellt worden die pro-

visorischen Semin. Hülfslehrer Matern zu Braunsberg, Gloth zu Prg. Eylau, Dellin zu Baldau, Solglöhner zu Angerburg,

Fischer zu Karalene, Lucks zu Marienburg,

Brofdineli ju Drft. Friedland.

Es find als Gulfslehrer angestellt worden am Schull. Seminar zu Dramburg der Lehrer Reigmann zu Breege auf Bittow (Insel Rügen),

gu Ditweiler ber Stadtichul-Lehrer Roch aus Ryrig.

An der Praparanden Anftalt ju herborn ift der zweite Lehrer Dopf zum Borfteber und erften Lehrer ernannt,

als zweite Lehrer find angestellt worden an der Praparanden-Anstalt zu Daffow, Reg. Bez. Stettin, der Seminar - Gulfslehrer Schrant aus Dramburg,

Bu Simmern der erfte Lehrer Stoffel von der evangel. Bolto-

schule daselbst.

An der städtischen Taubstummen = Anstalt zu Stralfund ift der Elementarlehrer Giery als dritter Lehrer angestellt worden.

Es haben erhalten den Abler ber Inhaber des Ronigl. Sausordens von Sobenzollern:

Jentich, evang. Lehrer und Cantor zu Melaune, Krs Görlig, Boigt, Conrector und Organist zu havelberg, Krs Bestpriegnis; bas Allgemeine Ehrenzeichen:

hummes, tathol. Lebrer ju Argenthal, Rre Simmern,

Rubn, begl. zu Ravengiereburg, Rre Simmern,

Röster, evang. Lehrer, Organist und Kuster zu Rreibelwig, Ars Glogau,

Shafer, fathol. Lehrer ju Mapen,

Schnell, evang. Lehrer und Rufter zu Riederasphe, Rrs Marburg,

Balther, evang. Lehrer zu Buchwald, Kre Sprottau.

Beiler, emerit. tathol. Lehrer zu Mongel, Rre Bittlich.

#### Ausgeschieden ans dem Amte.

#### Geftorben:

der Regierungs. und Schulrath Dr. Seffer bei dem Confiftorium

zu hannover,

ber Director des Friedrich-Wilh. Gymnafiums und der mit demfelben vereinigten Anstalten Dr. theol. und phil. Rante zu Berlin.

ber Oberlehrer Profeffor Dr. Saal am Margellen-Gomnaf. zu Coln.

In ben Rubeftanb getreten:

der Geheime Regierungs= und Provinzial=Schulrath Dr. Suf= frian zu Munfter, und ift derfelbe zum Ehrenmitgliede des Provinzial=Schulcollegiums daselbft ernannt worden,

der Bibliothefar Chenau bei der gandesbibliothef gu Bies-

baden,

bie Gymnafial-Directoren Dr. Düringer zu Memel und Profeff. Biegler zu Liffa,

ber Rector bes Gymnaf. ju Bedingen Dr. Stelger,

die Gymnafial-Oberlehrer Professor Dr. Fund ju Culm, Profest. Ernft Schulze am Padagogium und Waisenhause ju Bullichau, Dr. Dilling zu Muhlhausen i. Thurg., Profess. Dr. Junghans am Johanneum zu Luneburg,

die ordentl. Gymnaf. Lehrer Magdeburg ju Gorau und Paten

gu Erfurt,

bie technischen Gymnas. Lehrer Gifevius zu Tilfit und Difomefi zu Conit,

die Realichul-Dberlehrer Fleischer zu Tilfit und Richard gu Ofterode,

ber Rector Sartung an der Andreasschule zu Berlin, ber erfte Lebrer Bufcher am Schull. Seminar zu Rempen.

Innerhalb der Preußischen Monarchie anderweit an= gestellt:

der ordentl. Professor Dr. Freiherr von der Golg in der evangel. theolog. Facultat der Universität zu Bonn (f. vorfteh. Seite 193 B. Univers. zu Berlin),

ber Gymnafial-Glementarlehrer Frormann zu Elberfeld, ber Borfteber und erfte Lehrer der Praparanden-Anftalt zu Ber= born, Riefel.

Außerhalb der Preußischen Monarcie angestellt:

ber ordentl. Professor Dr. Freiherr von Gutschmid in ber philosoph. Facult. ber Univers. zu Konigsberg, ber außerordentl. Profess. Dr. Rohde in der philosoph. Facult. ber Univers. zu Riel,

ber Realicul-Director Dr. Laubert zu Perleberg, ber Seminarlehrer glugge zu Sannover.

Auf ihre Antrage ausgeschieben:

der ordentl. Lehrer Schröder am Gymnas. zu Leobichus, ber ordentl. Lehrer Pleines an der Realichule zu Reumunfter, ber Seminarlehrer Lettau zu Rönigsberg i. Prb.

#### Inhalteverzeichniß bes Marz-geftes.

- 63 Urbeberrecht an Berken ber bilbenben Rünste S. 145. 64) Schut ber Photographien gegen unbesugte Rachbildung S. 150. 65) Commission für die missenschaftliche Staatsprüsung der Theologen zu Königsberg S. 153. 66) Strasbarkeit der Erteilung des Schulunterrichts in der Religion ohne staatliche Erlandniß S. 153. 67) Bersügung über einen Kassenüberschuß Romiglicher Unterrichts-Anstalten S. 155.
  - 68) Bahl ber Promotionen im Jahre 1874 /75 G. 156.
- 69) Maturitats-Afpiranten im Jahre 1875 S. 157. 70) Ausschluß ber jubifden Religionslehre von ber Abiturientenprufung S. 162. 71) Erlernung ber Stenographie burch Schuler böberer Unterrichts-Anstalten. Echillervereine zu biefem Zwede S. 164. 72) Littauische Friedensgesellschaft S. 164.
- 73) Begfall ber Berwaltungsberichte fiber die Seminare, Revision ber Seminare (3. 165. 74) Ehronologisches Berzeichniß der Lesebucher in der Seminar-Bibliothet zu Berlin (5. 166. 75) Turncurse für im Amte fiehende Lehrer (3. 180. 76) Termin für die Turnsehrerinnen Prüsung (5. 181. 77) Ansnahme von Beglingen in die Bildungs- und Erziehungs- Anklatten zu Dropfig (5. 182. 78) Prüsungsordnung für Handarbeitslehrerinnen, Proding Dessen Pasiau (5. 182. 79) Allgemeine deutsche Pensions-Anklat für Lehrerinnen (5. 185. 80) Fürsorge für die hinterbliebenen von Lehrern durch Lebens-Bersicherung (5. 186.
- 81) Lesebuch für die Oberklaffen latholischer Bollsschulen S. 188. 82) Sandarbeite Unterricht in der Bollsschule. Berpflichtung jur Ertheilung S. 189. 83) Degl. —, Beschaffung der Koften S. 190. 84) Anlegung befonderer Schulbrunnen S. 191. 85) Reffortverhältniffe bei den Taubfummen-Anstalten nach beren Uebergang auf den Provinzial-Landtag S. 192.

Berfonaldronit G. 193.

# Centralblatt

## die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Berausgegeben in bem Ministerium ber geiftlichen, Unterrichts - und Medicinal - Angelegenheiten.

*№* 4.

Berlin, den 29. April

1876.

### 1. Allgemeine Verhältniffe der Behörden und Reamten.

Berordnung, betreffend die Tagegelder und die Reisetosten der Staatsbeamten. Bom 15. April 1876. \*)

(Centrbl. pro 1873 Seite 322; pro 1875 Seite 437.)

Bir Wilhelm, von Gottes Gnaben Ronig von Preugen ic. verordnen, auf Grund des Artifels II. des Gefetes vom 28. Juni

1875 (Gefet. Camml. S. 370), mas folgt:

Art. I. Die §§. 1., 4., 6., 7. und 12. des Gefetes vom 24. Marg 1873, betreffend Die Tagegelber und die Reifekoften ber Staatsbeamten (Gejep-Samml. S. 122), beziehentlich der Artifel I. (§6. 1. und 4.) Des Gefepes vom 28. Juni 1875, betreffend eine Aenderung bes Gefetes vom 24. Marg 1873 (Gefets-Samml. S. 370), werden, wie folgt, abgeandert.

S. 1. Die Staatsbeamten erhalten bei Dienstreisen Tagegelber nach ben folgenden Saben.

| ich den folgenden Saben:                       |    |   |   |   |
|------------------------------------------------|----|---|---|---|
| I. Aftive Staats-Minister                      | 30 | N |   | Ą |
| II. Beamte der erften Rangklaffe               |    |   |   |   |
| III. Beamte ber zweiten und dritten Rangklaffe | 18 | = |   | = |
| IV. Beamte ber vierten und fünften Rangflaffe  | 12 | = |   | = |
| V. Beamte, welche nicht ju obigen Rlaffen ge-  |    |   |   |   |
| boren, soweit fie bisher zu dem Diatensape     |    |   |   |   |
| von 1 Thir. 20 Sgr. beziehungsweise 2 Thir.    |    |   |   |   |
| berechtigt waren                               | 9  | = | _ | = |

<sup>\*)</sup> Berfundet burch bie Gefety-Sammlung für bie Ronigl. Breuf. Staaten pro 1876 Stud 8 Seite 107 Rr. 8406.

1876.

| VI. Subalternbeamte der Provinzial=, Kreiß= und<br>Lokalbehörden und andere Beamte gleichen                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ranges 6 M — A                                                                                                      |
| VII. Andere Beamte, welche nicht zu ben Unter-                                                                      |
| beamten zu zählen sind 4 = 50 =                                                                                     |
| VIII. Unterbeamte                                                                                                   |
| S. 4. An Reisetoften, einschließlich der Roften der Gepact-                                                         |
| beförderung, erhalten:<br>1. bei Dienstreifen, welche auf Gisenbahnen oder Dampfichiffen                            |
| gemacht werden konnen:                                                                                              |
| 1) die im S. 1. unter I. bis V. bezeichneten Beamten für das                                                        |
| Rilometer 13 A und für jeden Zu= und Abgang 3 M.                                                                    |
| hat einer dieser Beamten einen Diener auf die Reise                                                                 |
| mitgenommen, fo tann er für benfelben 7 & für bas                                                                   |
| Rilometer beanspruchen,                                                                                             |
| 2) die im §. 1. unter VI. und VII. genannten Beamten für                                                            |
| das Kilometer 10 A und für jeden Zu= und Abgang                                                                     |
| 2 M.                                                                                                                |
| 3) die im §. 1. unter VIII. genannten Beamten für das                                                               |
| Rilometer 7 A und für jeden Bu= und Abgang 1 M;<br>II. bei Dienstreisen, welche nicht auf Dampfschiffen oder Gisen= |
| bahnen zurudgelegt werden konnen:                                                                                   |
| 1) die im §. 1. unter I. bis IV. genannten Beamten 60 A,                                                            |
| 2) Die im S. 1. unter V. und VI. genannten Beamten 40                                                               |
| 3) die im §. 1. unter VII. und VIII. genannten                                                                      |
| Beamten                                                                                                             |
| für das Kilometer.                                                                                                  |
| Saben erweistich bobere Reiselosten als die unter I. und II.                                                        |

festgeseten aufgewendet werden muffen, so werden dieje erstattet.

S. 6. Für Gefcafte am Bohnorte bes Beamten werden weder Tagegelder noch Reisetoften gezahlt; daffelbe gilt von Geschäften außerhalb des Bohnorts in geringerer Entfernung als 2 Rilometer von demfelben. Bar der Beamte durch außergewöhnliche Umftande genothigt, fich eines Suhrwerts zu bedienen, ober maren fonftige nothwendige Untoften, wie Bruden- ober Fahrgeld aufzuwenden, fo find die Auslagen zu erstatten.

Bur einzelne Ortichaften tann durch den Berwaltungechef in Gemeinschaft mit bem Finang Minifter bestimmt werden, baf ben Beamten bei den außerhalb des Dienstgebaudes vorzunehmenden

Beichaften die verauslagten Fuhrtoften zu erstatten find.

§. 7. Bei Berechnung ber Entfernungen wird jedes angefangene

Rilometer fur ein volles Rilometer gerechnet.

Bei Reifen von nicht weniger ale 2 Kilometer, aber unter 8 Rilometer, find die Fuhrloften fur 8 Rilometer ju gemabren.

S. 12. Die gefeslichen und Verwaltungs-Boridriften, welche

für einzelne Dienftzweige oder Dienftgeschäfte bezüglich der den Beamten aus der Staatstaffe zu gewährenden Tagegelder und Reisetosten ergangen sind, bleiben vorläufig in Rraft. Gine Abanderung derselben fann im Wege Koniglicher Berordnung erfolgen.

Die in ben vorftebenden §§. 1. und 4. beftimmten Gage burfen

jedoch nicht überichritten merben.

Unter gleicher Beschränfung fann die Gewährung von Tages geldern und Reisekoften für einzelne Dienstzweige oder Dienstgeschäfte auch fernerhin im Wege Koniglicher Berordnung besonders geregelt werden.

Desgleichen konnen die Sape von Tagegeldern und Reiseroften, welche den in Angelegenheiten der direkten Staatssteuern berufenen Rommissionsmitgliedern und Abgeordneten zu gewähren sind, im Wege der Königlichen Berordnung geandert oder neu bestimmt werben.

Die Bestimmung in den vorstehenden §§. 6. und 7., wonach die Entfernung von 2 beziehungsweise 8 Kilometern für die Berechtigung auf Tagegelder und Reisetoften, sowie deren Berechnung maßgebend ist, sindet auch auf die vorerwähnten besonderen Borsichriften entsprechende Anwendung.

Art. II. Diefe Berordnung tritt mit bem 1. Mai 1876 in

Rraft.

Urfundlich unter Unserer Sochsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem Roniglichen Infiegel.

Gegeben Berlin, den 15. April 1876.

#### (L. S.) Bilbelm.

Burft v. Bismard. Camphaufen. Graf zu Gulenburg. Leonbardt. Ralt. v. Ramete. Uchenbach. Friedenthal.

87) Staatsausgaben für öffentlichen Unterricht, Runft und Biffenichaft.

(Centrbl. pro 1875 Geite 363 Rr. 111.)

Nachdem durch das in der Geset. Sammlung pro 1876 Stud 6 Seite 35 Nr. 8402 verfündete Geset vom 25. März d. 3. der Staatshaushalts. Etat für das Jahr 1876 seftgestellt worden ist, werden die in diesem Etat nachgewiesenen Ausgaben für öffentlichen Unterricht, Runft und Wissenschaft nach dem Etat für das Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten nachstehend angegeben.

| Rapitel.          | Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Betrag          | Mithin<br>für 1876 |          |  |
|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------|--|
|                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ffir 1876. *) - | mehr.<br>Marf.     | weniger. |  |
| 100               |        | A. Danernde Ausgaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | The Party       |                    |          |  |
| 114<br>116<br>119 |        | (Die Ausgaben für bas Ministerium bleiben bier<br>unerwähnt.)  (Die Besolbungen ber schulkundigen Mit-<br>glieber ber Brobinzial-Consistorien in ber Brobinz<br>Dannover find in bem Etat bes Ministeriums<br>nicht getrennt von ben Besolbungen ber andern<br>Mitglieber bieser Consistorien aufgesührt und<br>bleiben beshalb bier unerwähnt.) |                 |                    |          |  |
| 121               |        | Provingial-Schulcollegien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 4-1-09             |          |  |
|                   | 1      | Besolbungen:  1 Dirigent, 22 Provinzial = Schulräthe, 1 Provinzial = Schulrath im Nebenamt, 4 Berwaltungeräthe und Justitiarien, 2 Justitiarien im Nebenamt                                                                                                                                                                                      | 154,200         |                    |          |  |
|                   | 2      | Secretare, Rangliften, Rangleidiener                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 116,055         | 2,700              |          |  |
|                   | 13     | Summe Titel 1 und 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 270,255         | 2,700              | -        |  |
|                   | 28     | Bu Bohnungsgeld-Zuschüffen für die Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38,760          | 432                | _        |  |
|                   | 3 4    | Summe Titel 2a für fich Andere perfönliche Ausgaben. Bur Remunerirung von Hülfsarbeitern . Bu außerordentlichen Remunerationen und Unterftühungen für Subaltern-, Ranzlei- und Unterbeamte                                                                                                                                                       |                 | 1,500              |          |  |
|                   | 1      | Summe Titel 3 und 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,598          | 1,500              |          |  |
|                   | 5      | Sächliche Ausgaben.<br>Miethe für Geschäftslocale und zu Bureau-<br>Bedurfniffen                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 950                | =        |  |
|                   | 1      | Summe Titel 5 und 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 85,940          | 950                |          |  |
|                   | 1      | Summe Rapitel 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 415,553         |                    |          |  |

<sup>\*)</sup> Die Beträge find auf Martfummen abgerundet.

| teľ.     | Titel.                                         | Ausgabe.                                                                                                                                          | Betrag                                                                                                                             | Mithin<br>für 1876                                                             |                                             |
|----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Rapitel. |                                                |                                                                                                                                                   | far 1876.                                                                                                                          | mehr.                                                                          | weniger.                                    |
|          | 8                                              |                                                                                                                                                   | Mark.                                                                                                                              | Mart.                                                                          | Mart.                                       |
| 122      | Į                                              | Prüfungs-Commissionen.<br>Zur Remunerirung der Mitglieder der<br>wissenschaftl. Prüfungs-Commissionen<br>einschließl. 13,062 Mark aus den eigenen |                                                                                                                                    |                                                                                |                                             |
|          | 2                                              | Einnahmen an Prüfungsgebühren Bur Bestreitung der Ausgaben der Com-                                                                               | 53,862                                                                                                                             |                                                                                | _                                           |
|          | 3                                              | missionen für die wissenschaftliche Staats-<br>prüfung der Theologen                                                                              | 11,940                                                                                                                             |                                                                                | 300                                         |
|          |                                                | Schulvorsteherinnen, und zu sächlichen Ausgaben                                                                                                   | 5,484                                                                                                                              | 5,484                                                                          |                                             |
|          |                                                | Summe Rapitel 122                                                                                                                                 | 71,286                                                                                                                             | 5,484                                                                          | 300                                         |
| 123      |                                                | Universitäten.                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | 5,184                                                                          |                                             |
|          |                                                | Zuschuß für die Universität                                                                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                |                                             |
|          | 1<br>2<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 | zu Königsberg                                                                                                                                     | 622,936<br>1,238,030<br>122,829<br>577,886<br>451,086<br>465,310<br>208,324<br>420,940<br>713,501<br>87,495<br>16,287<br>4,924,624 | 12,870<br>2,625<br>2,070<br>9,292<br>—<br>29,380<br>—<br>13,170<br>—<br>69,407 | 49,058<br>730<br>—<br>16,992<br>—<br>66,780 |
|          | 10a                                            | Zu außerordentlichen sächlichen Ausgaben<br>für die Universitäten, die Akademie in<br>Münster und das Eyceum in Brauns-<br>berg                   | 60,000                                                                                                                             |                                                                                | _                                           |

| tef.     |        | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Betrag            | Mith<br>far 18  |             |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Rapitel. | Titel. | ει <b>μν</b> η αυτ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | får 1876.         | mehr.           | weniger     |
| <u> </u> | C4     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 991 o <b>rf</b> . | Marf            | Marf.       |
| 123      |        | Bur Berbefferung der Besoldungen der Kehrer an sammtlichen Universitäten, an der Afademie zu Münster und an dem Lyceum zu Braunsberg, sowie zur Heranziehung ausgezeichneter Docenten Bu Stipendien für Privatdocenten und andere jüngere für die Universitätslaufbahn voraussichtlich geeignete Gelehrte bis zum Betrage von höchstens 1500 | 159,846           | 99,846          | _           |
| !        | 12     | Mart jahrlich und auf langstens 4 Jahre für den einzelnen Empfänger Bur Berufung von Nachfolgern für uner-                                                                                                                                                                                                                                   | 54,000            | _               | _           |
|          | 13     | wartet außer Thätigkeit tretende Univer-<br>fitätelehrer                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12,000            | -               | _           |
|          | 13     | Bu Stipendien und Unterstützungen für würdige und bedürftige Studirende .                                                                                                                                                                                                                                                                    | 71,241            | 1,845           |             |
|          | ł      | Summe Kapitel 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,281,711         | 171,098         | 66,780      |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 104,318         |             |
| 124      | }      | Gymnasien und Realschulen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | ,               |             |
|          | 1      | Bahlungen vermöge rechtlicher Berpflichtung<br>an Anstalten und Fonds                                                                                                                                                                                                                                                                        | 227,976           | _               | <b>4</b> 27 |
|          | Ž      | Buschuffe für vom Staate zu unterhaltende<br>Anstalten und Konde                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,950,936         | 82,484          |             |
|          | 3      | Buidiffe fur vom Staate und Andern ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 02,202          |             |
|          |        | meinichaftlich zu unterhaltende Anftalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 5,760           | _           |
|          | 4      | Buichuffe für von Anderen zu unterhaltende,<br>aber vom Staate zu unterftügende An-                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                 |             |
|          |        | ftalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 932,321           | 69, <b>4</b> 34 | -           |
|          |        | Summe Titel 1 bis 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,194,878         | 157,678         | 427         |
|          | 5      | Bur Erfüllung des Normal - Etats vom 20. April 1872 bei den Gymnasien und Realschulen I. D., zu Besoldungs: Bers besserungen für die technischen, Hulfs- und Elementar: Lehrer an diesen Anstalten und für die Dirigenten und Lehrer an allen übrigen höheren Unterrichts.                                                                   |                   | 157,251         |             |

| tef.     |        | Ausgabe.                                                                                                                                                                                            | Betrag    | Mithin<br>für 1876   |          |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------|
| Rapitel. | Titel. | anoguve.                                                                                                                                                                                            | für 1876. | mehr.                | weniger. |
|          |        |                                                                                                                                                                                                     | Mart.     | Mark.                | Mart.    |
| 124      |        | anstalten sammtlicher Candestheile, so-<br>wie zu Beihulfen zu Wohnungsgeld-<br>Zuschuffen an die Dirigenten und Lehrer<br>der nicht ausschließlich vom Staat unter-                                |           |                      | 79.490   |
|          | 6      | haltenen höheren Unterrichtsanstalten .  <br>Sonstige Ausgaben für das höhere Unter=                                                                                                                | 175,081   | _                    | 73,436   |
|          |        | richtswesen                                                                                                                                                                                         | 24,000    | _                    |          |
|          | 7      | Zu Kosten für unvorhergesehene Bauten<br>und Reparaturen bei den aus Staats=<br>fonds zu unterhaltenden Gymnasien,<br>Realschulen I. D. und sonstigen höheren                                       | ·         |                      |          |
|          |        | Unterrichtsanstalten                                                                                                                                                                                | 7,500     | _                    |          |
|          | 8      | Bu Stipendien und Unterstützungen für                                                                                                                                                               |           |                      |          |
|          |        | würdige und bedürftige Schüler von<br>Gymnafien und Realschulen                                                                                                                                     | 20,380    |                      |          |
|          |        | Summe Kapitel 124                                                                                                                                                                                   | 4,421,839 | 157,251              | 73,436   |
|          |        |                                                                                                                                                                                                     |           | 83,815               | -        |
| 125      |        | Elementar=Unterrichtswesen.                                                                                                                                                                         |           | 00,010               |          |
|          |        | Shullehrer=Seminarien.                                                                                                                                                                              | •         |                      |          |
|          | 1      | Besoldungen                                                                                                                                                                                         | 1,721,662 | 269 <del>,</del> 981 |          |
|          | la     | Bu Bohnungegeldzuschüffen für die Direc-                                                                                                                                                            | , ,       | ŕ                    |          |
|          | 2      | toren, Lehrer und Beamten                                                                                                                                                                           | 100,338   | 100,050              |          |
|          | L      | Zur Remunerirung von Hülfslehrern,<br>Kassen = Rendanten, Anstalts = Aerzten,<br>Schuldienern und sonstigem Hülfs =<br>personal, sowie zu Remunerationen für<br>den Unterricht in weiblichen Hand = |           |                      |          |
|          |        | arbeiten 20                                                                                                                                                                                         | 104,025   | 6,599                | _        |
|          | 3      | Bur Bestreitung der Kosten der Deconomie,                                                                                                                                                           | .,,       | , ,                  |          |
|          |        | zu Medicamenten und zu Unterftügungen                                                                                                                                                               | 1 149 904 | 951 400              |          |
|          | 4      | für die Seminaristen                                                                                                                                                                                | 1,143,324 | 251,409              |          |
|          |        | Gärten                                                                                                                                                                                              | 85,818    | 6,041                | _        |
|          | 5      | Bu Unterrichtsmitteln, zur Unterhaltung                                                                                                                                                             |           | ·                    |          |
|          |        | und Erganzung der Utenfilien, zur heizung und Beleuchtung, Miethe für                                                                                                                               |           |                      |          |
|          |        | Anstaltelocale und zu sonstigen sachlichen                                                                                                                                                          |           |                      | •        |

| iteľ.    | Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                       | Betrag                                | Mithin<br>für 1876 |            |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| Rapitel. |        |                                                                                                                                                                                                                                | für 1876.                             | mehr.              | weniger.   |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                | 908 ar f.                             | Mart               | 9Mark.     |
| 125      |        | Ausgaben, einschließlich eines Zuschusses von 900 Mark für eine Bildungsanstalt für katholische Sehrerinnen im Reg. Bez. Aachen und von 6,000 Mark für eine Bildungsanstalt für jüdische Elementarslehrer im Reg. Bez. Münster |                                       | _                  | 44,268     |
|          |        | Summe Litel 1 bis 5                                                                                                                                                                                                            | 3,577,031                             | 634,080            |            |
|          |        | Präparanden-Anftalten.                                                                                                                                                                                                         | 2,011,001                             | 589,812            | ,          |
|          | 6      | Besoldungen                                                                                                                                                                                                                    | 88,275                                | 18,975             | _          |
|          |        | Bur Remunerirung von Hülfslehrern, An=<br>ftaltsärzten, Hausdienern und zu fon=<br>ftigen persönlichen Ausgaben<br>Bur Bestreitung der Kosten der Deconomie,                                                                   | 19,346                                | 2,912              | _          |
|          |        | zu Medicamenten und zu Unterstützungen<br>für die Präparanden .<br>Bur Unterhaltung der Gebäude und                                                                                                                            | 137,174                               | 31,043             | _          |
|          |        | Gärten                                                                                                                                                                                                                         | 1,971                                 | 216                |            |
| - 1      |        | lichen Ausgaben                                                                                                                                                                                                                | 48,827                                | 9,148              |            |
|          | 11     | Summe Titel 6 bis 10<br>Dispositionssonds zur Förderung des Se-<br>minar-Praparandenwesens                                                                                                                                     | 295,598<br>230,221                    | 62,294<br>87,706   |            |
|          |        | Elementariculen.                                                                                                                                                                                                               |                                       | ı                  |            |
|          | 13     | Befoldungen und Zuschüsse für Lehrer,<br>Lehrerinnen und Schulen, insbesondere<br>auch zur Gewährung zeitweiliger Gehalts-<br>zulagen für ältere Lehrer                                                                        | 11,920,142<br>191.260                 | 39,555<br>—        | <br>41,822 |
|          | 14     | Bu Rubegehalte-Bufchuffen und Unters<br>ftühungen für emeritirte Glementarlehrer<br>und Lehrerinnen                                                                                                                            | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 29,237             |            |

| Rapitel.                               | Litel. | ausgabe.                                                                                                           | Betrag<br>für 1876. |                | ithin<br>1876      |
|----------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <u>.</u>                               | ឝ      |                                                                                                                    | Mart.               | mehr.<br>Mart. | weniger<br>Marf.   |
| 25 1                                   | 5      | Bu Schulauffichtetoften, und zwar zu Befol bungen und zu Reifetoften-Bergutunger                                   | e<br>n              |                |                    |
| 1                                      | 5a     | gur Kreis-Schulinspectoren .<br>Bu Bohnungsgeld = Zuschüffen für bi                                                | 607 504             | 112,50         | 0 —                |
| - 1                                    |        | Kreis-Schulinspectoren 3u Schulaufsichtstoften, und zwar zu Remunerationen für die commissarische Ber-             | 72,000              | 12,00          | 0 —                |
| 1                                      | 7      | waltung von Schulinspectionen                                                                                      | 014 200             | -              | -                  |
| 18                                     | - 1    | inspectoren im Nebenamt<br>Dispositionssonds für das Elementar-                                                    | 193.020             | 13,200         | 5 —                |
|                                        | 1      | Unterrichtswesen .                                                                                                 | 186,000             |                | _                  |
|                                        | 1      | Summe Titel 12 bis 18                                                                                              | 13,774,422          | 206,498        | 41,822             |
| 19                                     | 9      | Bur Ausbildung von Turnlehrern, und zwar zur Besoldung zweier Lehrer und zu Unterstühungen und sächlichen Ausgaben |                     | 164,676        |                    |
| 119                                    | al:    | guben<br>Bu Bohnungegeld-Buiduffen für die Lehrer                                                                  | 69,000              | •              |                    |
|                                        | ľ      | Summe Litel 19 und 19. a.                                                                                          |                     |                |                    |
|                                        |        |                                                                                                                    | 70, <b>44</b> 0     | _              | _                  |
| 20                                     | - 1    | Taubstummen- und Blinden-Anstalten.                                                                                |                     |                |                    |
|                                        | 1      | Bedürfnißzuschüffe für die Taubstummen-<br>und die Blinden-Anstalt in Berlin .                                     | 34,684              |                | 19,522             |
| 21                                     |        | Baifenhäuser und andere Wohlthätigkeits:<br>Anstalten.                                                             |                     |                |                    |
| 22                                     | 3      | dedürfnißzuschüsse für Anstalten                                                                                   | 94,531              | -              | 146,625            |
|                                        |        | juyuten                                                                                                            | 142,150             | _              |                    |
|                                        |        | Summe Rapitel 125                                                                                                  | 8,219,072           | 904,488        | 166,147            |
| 26                                     |        | Runft = und Biffenschaft.                                                                                          | \                   | 788,341        |                    |
| 1.                                     |        | Befolbungen.                                                                                                       | 1                   |                |                    |
| $\begin{vmatrix} 1 \\ 2 \end{vmatrix}$ | R      | unft=Museen in Berlin                                                                                              | 156,000<br>81,855   |                | 146,646<br>158,317 |

| ref.     |        | Ausgabe.                                                                                                                                                          | Bettag           | Mithin<br>für 1876 |                   |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| Rapitel. | Titel. |                                                                                                                                                                   | für 1876.        | mehr.<br>Mart      | weniger.<br>Mart. |
| 126      | 4      | National-Galerie zu Berlin                                                                                                                                        | 24,960<br>48,030 | Ξ                  | 23,710<br>8,400   |
|          |        | thumer, 1 Borsitzender des literarischen,<br>artistischen und mufikalischen Sachver-<br>ftandigen-Bereins, u. f. w                                                | 52,677           | _                  | 28,031            |
|          |        | Summe Titel 1 bis 5                                                                                                                                               | 363,522          | -                  | 665,104           |
|          | 6      | Bu Bohnungogeld=Buichuffen für die Be-<br>amten                                                                                                                   | 55,104           | 46,524             | -                 |
|          |        | Unbere perfonliche und fachliche<br>Ansgaben.                                                                                                                     |                  |                    |                   |
|          | 7      | Bur Remunerirung von Affistenten, Rech-<br>nungöführern, Bureau-Arbeitern, Auf-<br>febern, Boten und fonftigem Gulfo-<br>personal, sowie zu Stipendien und Reise- |                  |                    |                   |
|          | 8      | Unterftügungen                                                                                                                                                    | 56,614           | 46,714             | -                 |
|          |        | Sammlungen                                                                                                                                                        | 448,375          | 448,375            |                   |
|          |        | Zur Unterhaltung der Gebäude und Gärten<br>Zu sonstigen sächlichen Ausgaben (Bureau-<br>kosten, Unterhaltung und Ergänzung der                                    | 56,620           | 31,720             |                   |
| -        | 11     | Inventarien, Beizung, n. f. w.)                                                                                                                                   | 215,783          | 171,593            | -                 |
|          |        | pendien . Bu Beihülfen und Unterstützungen für Kunft = und wiffenschaftliche Zwecke, sowie für Künftler, Gelehrte und Lites raten und zu Unterstützungen behufs   | 4,200            |                    | -                 |
|          | 13     | Ausbildung von Kunftlern                                                                                                                                          | 120,000          | -                  | -                 |
|          |        | der monumentalen Malerei und Plaftit und des Kupferftiches                                                                                                        | 300,000          | _                  | _                 |
|          | 14     | Bermifchte Ausgaben fur Runft= und wiffenichaftliche 3mede                                                                                                        | 24,132           | _                  | 990               |

| 126 |          | Ausgabe. Bufduffe für nachbenannte, vom Staate zu nnterhaltende Anftalten. Afademie der Runfte zu Berlin und die damit verbundenen Inftitute | 98 at.           | mehr.<br>Wirk. | weniger.<br>Mark, |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 126 | 15<br>16 | An unterhaltende Anftalten.<br>Afademie der Runfte zu Berlin und die<br>damit verbundenen Inftitute                                          |                  | morf.          | Mark,             |
| 1   | 16       | An unterhaltende Anftalten.<br>Afademie der Runfte zu Berlin und die<br>damit verbundenen Inftitute                                          | 251 222          |                |                   |
| 1   | 16       | damit verbundenen Inftitute !                                                                                                                | 051.000          |                |                   |
| - 1 |          |                                                                                                                                              | 354,686          | 12,620         | 2                 |
| ١,  | 17       | Mufit-Inftitut der Sof= und Dom-Rirche                                                                                                       |                  |                |                   |
|     | 1 (      | Bu Berlin                                                                                                                                    | 23,988           | -              | -                 |
|     | 18       | Runft-Atademie zu Königsberg                                                                                                                 | 32,730<br>68,850 | 3,540          |                   |
|     | 19       | au Caffel                                                                                                                                    | 31,516           | 3,400          |                   |
|     | 20       | Beichnen-Atademie zu Sanau                                                                                                                   | 15,420           | -              | -                 |
|     | 21       | Provinzial-Runft= und Gewerbe=Schule zu<br>Breslau, Provinzial=Runft= und Hand=<br>wert=Schulen zu Konigsberg, Danzig,                       |                  |                |                   |
| - 1 |          | Magdeburg und Erfurt                                                                                                                         | 38,377           | 8,000          | -                 |
| 2   | 22<br>23 | Atademie der Biffenschaften zu Berlin Bujduffe fur von Anderen zu unterhal-                                                                  | 197,124          | _              | -                 |
| - 1 |          | tende Anftalten und Bereine                                                                                                                  | 31,189           | 2,032          | -                 |
| - 1 |          | Summe Titel 15 bis 23                                                                                                                        | 793,880          | 29,592         | -                 |
| - 1 |          | Summe Rapitel 126                                                                                                                            | 2,438,230        | 774,518        | 666,09            |
|     |          |                                                                                                                                              | A 7              | 108,424        |                   |
| 127 |          | Cultus und Unterricht gemeinsam.                                                                                                             | 1                |                |                   |
|     | 1        | Befoldungen für 58 Schulräthe bei den<br>Regierungen, 4 Schulräthe im Nebenamte,<br>8 geiftliche Räthe, 1 geiftlichen und                    |                  |                |                   |
|     | 1a       | Schulrath im Nebenamt                                                                                                                        | 308,636          | -              | -                 |
|     | 1b       | gierungen                                                                                                                                    | 34,380           | =              | -                 |
|     |          | der Schulverwaltung bei den Regierungen<br>Bur Unterhaltung der Kirchen, Pfarrs,<br>Kuftereis und Schulgebaude, soweit                       | 15,000           | 15,000         | -                 |
|     |          | folche auf einer rechtlichen Berpflichtung<br>Des Staates beruht                                                                             | 1,778,580        | -              | 21,12             |
|     | 3        | Bur Berbefferung ber außeren Lage ber Geiftlichen aller Betenntniffe und Lehrer                                                              | 3 378 156        |                | 33,35             |

| tel.     | ausgabe. |                                                                                                                  | Betrag     | Mithin<br>für 1876 |        |
|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------|
| Rapitel. | Ausgabe. | für 1876                                                                                                         | mebr.      | weniger.           |        |
|          | 01       | C4                                                                                                               | 777.17     | Wart               | Mort   |
| 127      |          | Conftige Ausgaben für Cultus und Unterrichtegmede.                                                               |            |                    |        |
|          |          | Buidug fur bie Stiftung mons pietatis Bu Buiduffen fur bie Glementarlehrer-                                      | 38,012     | -                  | -      |
|          |          | Wittmen: und Waifentaffen Denfionen und Unterftugungen fur Sinter:                                               | 33,000     |                    | -      |
|          |          | bliebene von Lehrern                                                                                             | 111,483    | 22,922             |        |
|          | 10       | boberen Unterrichtsanstalten und Schul-<br>lebrer-Seminarien<br>Penfionen und Unterftügungen für Wittwen         | 30,000     | -                  |        |
|          | 11       | und Waisen von Beamten und Unter-<br>ftügungen für penfionirte Beamte<br>Bu Erziehungs : Unterftügungen für arme | 50,400     |                    | -      |
|          |          | Rinder                                                                                                           | 3,000      |                    | -      |
|          | 12       | und Unterrichtszwecke                                                                                            | 54,840     | 5,751              | -      |
|          |          | Summe Rapitel 127. Tit. 1 bis 5, 7, 9 bis 12                                                                     | 5,835,487  | 43,673             | 54,473 |
| 129      |          | Milgemeine Ronde.                                                                                                |            |                    | 10,800 |
|          |          | Allgemeiner Dispositionssonds zu unvor-<br>hergesehenen Ausgaben                                                 | 75,000     | _                  | _      |
|          |          | Pfarr- und Edulverbefferungefonde in ber Proving Sannover                                                        | 46,675     | 46,675             |        |
|          |          | Summy Rapitel 129                                                                                                | 121,675    | 46,675             |        |
|          |          |                                                                                                                  |            |                    |        |
|          |          | Bujammenftellung.                                                                                                |            |                    |        |
|          |          | vingial=Schulcollegien                                                                                           | 415,553    |                    |        |
|          |          | funge-Commissionen                                                                                               | 71,286     |                    |        |
|          |          | versitäten                                                                                                       | 5,281,711  |                    |        |
|          |          | nnafien und Realschulen                                                                                          | 4,421,839  |                    |        |
|          |          | mentar-Unterrichtsweien                                                                                          | 18,219,072 |                    |        |
|          |          | ift und Wiffenschaft                                                                                             | 2,438,230  |                    |        |
|          |          | tus und Unterricht gemeinsam                                                                                     | 5,835,487  |                    |        |
| 19       | યાપછ     | gemeine Fonds                                                                                                    | 121,675    |                    |        |
|          |          | Summe A. Dauernde Ausgaben                                                                                       | 36,804,853 |                    |        |

| Titel.           | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Betrag<br>für 1876.<br>Mart.                  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                  | B. Einmalige und außerordentliche Ausgaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |
|                  | 3um Bau von Universitäts-Gebäuden und zu anderen<br>Universitätszwecken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |
|                  | Universität in Rönigsberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |
| 4<br>5<br>6<br>7 | Bur Errichtung einer Augenklinik, Mehrbedarf gegen den ursprünglichen Anschlag 45,000 Mark und Kosten der inneren Ausstattung 35,000 Mark.  Bum Neubau eines Gebäudes für das physiologische Institut, 2. Rate Bur Bervollständigung der Ausstattung des agrikulturschemischen Laboratoriums.  Bum Neubau des landwirthschaftlichen Instituts, Mehrsbedarf, resp. weiterer Bedarf.  Bum Neubau eines Holzs und Kohlenschuppens für die geburtshüssliche Klinik und einer Retirade für die klinischen Anstalten.  Bur Erwerbung des Bittrich'schen Grundstücks Behufs des Reubaues des chemischen Laboratoriums. | 80,000<br>100,000<br>4,000<br>65,300<br>2,000 |
|                  | Universität in Berlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |
| 10               | Bum Anfauf bes Grundftude Biegelftraße Rr. 3. und 4. in Berlin fur bie klinischen Anftalten Bur Errichtung eines Gebäudes fur das physiologische und das physifalische Inftitut, 4. Rate Bur Instandsehung der oberen Warm-Wasserieung im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 636,280<br>300,000                            |
|                  | Palmenhause des botanischen Gartens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 52.200                                        |

| Titel.   | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Betrag<br>für 1876.<br>Mart |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|          | Transport Bur Anschaffung von Instrumenten für das aftrophysi- talische Observatorium auf dem Telegraphenberge bei<br>Potsdam, Rest Bum Ankauf der Ehrenberg'schen Sammlung mikro- stopischer Formen für das mineralogische Museum . Summe Tit. 9 bis 15 — 1,267,480 Mark                                                                                                                                                                         | 39,000                      |
| 17<br>18 | Universität in Kiel.  Zum Bau eines römisch : irischen Bades für die akade- mischen Heil-Anstalten, aus dem Kapital-Bermögen der letteren, Mehrbedarf 2,200 Mart.  Zum Neubau des pathologischen Instituts  Zur Anschaffung neuer Dampstessel für die akademischen Heilanstalten. Aus dem Kapital-Bermögen der letteren 8,400 Mart.  Zur inneren Einrichtung und Ausstattung des neuen Universitätsgebäudes.  Eumme Tit. 16 bis 19 = 129,460 Mart | 67,000<br>—                 |
| 21<br>22 | Universität in Marburg. Bur inneren Einrichtung und Ausstattung des botanische pharmakognostischen Instituts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,137<br>3,200<br>74.604   |
|          | Universität in Bonn. 3um Neubau eines Gebäudes für das physiologische Inftitut. 2. Rate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,000                     |

| Titel.   | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                            | Betrag<br>für 1876.<br>Wart. |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 26       | Transport<br>Für das chemische Institut zur Ausstattung der durch<br>den Erweiterungsbau entstehenden neuen Arbeitsräume<br>6,600 Mark, zur Einführung der städtischen Wasser-<br>leitung in das Institut 8,000 Mark und zur Ein-<br>friedigung der Höse 3,400 Mark |                              |
|          | friedigung der Höfe 3,400 Mark                                                                                                                                                                                                                                      | 18,000                       |
| 27       | Universität in Greifswald.<br>Zur Erweiterung der Lokalitäten des Universitäts-Kranken-<br>hauses, lette Rate                                                                                                                                                       | 88,300                       |
|          | Bum Rau von Aymnasialgebäuden und zu anderen<br>Aymnasialzwecken.                                                                                                                                                                                                   |                              |
|          | Bum Ankauf einer Bauftelle für das in Danzig zu er-<br>richtende Königliche Gymnasium                                                                                                                                                                               | 125,000                      |
|          | Bur ersten Ginrichtung des Königlichen Gymnasiums<br>in Danzig                                                                                                                                                                                                      | 12 000                       |
|          | nasium in Berlin in Aussicht genommenen Bauten,<br>5. Rate                                                                                                                                                                                                          | 80,400                       |
|          | Gymnafium in Neustettin, Zuschuß                                                                                                                                                                                                                                    | 7,197                        |
| 33       | halle des Gymnafiums zu Oftrowo und zur Erganzung<br>der Turngeräthe                                                                                                                                                                                                | 3,510                        |
| 34       | growiß, 2. Rate                                                                                                                                                                                                                                                     | 60,000<br>8,100              |
| 35<br>36 | Zum Neubau des Gymnafiums in Rinteln, lepte Rate'<br>Zur Herstellung einer Aula und einer Zurnhalle für                                                                                                                                                             | 60,000                       |
| 37       | das Gymnafium in Dillenburg                                                                                                                                                                                                                                         | 53,000<br>89,800             |
|          | Summe Dit. 28 bis 37 = 499,007 Mark                                                                                                                                                                                                                                 | 2,564,488                    |

| Titel.    | Ausgabe.                                                                                                | Betrag<br>für 1876.<br>Mort. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|           | Transport                                                                                               | 2,564,488                    |
|           | Bum Kau von Seminargebäuden und zu anderen<br>Seminarzwecken.                                           |                              |
| 38        | Bur Berftellung von Bade- und Bafcheinrichtungen bei                                                    |                              |
| •         | bem Seminar in Pr. Eylau                                                                                | 2,655                        |
| 39<br>40  | Bur inneren Ausstattung des Seminars in Osterode .<br>Bur Erbauung zweier Stallgebaude für das Seminar  | 4,500                        |
|           | in Waldau                                                                                               | 7.870                        |
| 41        | Bum Neubau und jur Inftandsepung bes fogenannten                                                        |                              |
| 42        | oberen hauses des Seminars in Karalene, Rest Bur Instandsehung der Gebaude des Seminars in              | 13,000                       |
|           | Graudenz (Extraordinairer Zuschuß zu Kap. 125.                                                          |                              |
| 40        | Tit. 4. des Ordinariums)                                                                                | 8,980                        |
| 40        | Bum Neubau des Schullehrer - Seminars in Berlin,<br>3. Rate                                             | 200,000                      |
| 44        | Bur Erweiterung der Bauftelle für das Schullehrer-                                                      |                              |
| 4 5       | Seminar in Berlin                                                                                       | 195,000                      |
| 40        | Bur vollständigen Einrichtung des Seminars in Neu-                                                      | 2,619                        |
| 46        | Bur Berftellung eines Turnplages fur das Ceminar in                                                     | 2,010                        |
| 4.5       | Alt-Dobern                                                                                              | 1,500                        |
| 47        | Bur Erganzung des Inventars und der Lehrmittel des Seminars in Königsberg N. M.                         | 1,123                        |
| 48        | Bur Ginrichtung und Ausstattung der für die Uebungs-                                                    |                              |
|           | foule und den Uebungeschullehrer des Geminare in                                                        |                              |
| 40        | Pyrit anzumiethenden Raumlichkeiten                                                                     | 2,300                        |
|           | schule in Vosen. 1. Rate                                                                                | 104.000                      |
| 50        | Bum Ankauf eines Bauplapes für das Seminar in                                                           |                              |
| 51        | Rawitsch                                                                                                | 9,200                        |
|           | Bedarf                                                                                                  | 3.000                        |
| <b>52</b> | Bur Einrichtung der Seminarien in Oppeln und Bulg, Reft                                                 | 1,800                        |
| 53        | Bur Umbedung und theilweisen Erneuerung bes Daches                                                      | il .                         |
|           | auf dem Seminargebäude in Pilchowit (Extraordi-<br>nairer Zuschuß zu Kap. 125. Tit. 4. des Ordinariums) | 2,505                        |
|           |                                                                                                         | 3,124,540                    |

| Titel.   | Ausgabe.                                                                                              | Betrag<br>für 1876.<br>Wart. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|          | Transport                                                                                             | 3,124,540                    |
| 54       | Bur Abbulfe von Baumangeln bei bem Geminar in                                                         |                              |
|          | Rreugburg (Ertraordinairer Buschuß wie vor)                                                           | 652                          |
| 50       | Bu baulichen Einrichtungen bei bem Seminar in Erfurt Bum Bau des Seminars in Uetersen, Mehrbedarf .   | 5,000                        |
| 57       | Dur hauliden Gemaiterung bas Cominges in Carebara                                                     | 75,400<br>46,500             |
| 58       | Bur baulichen Erweiterung des Seminars in Segeberg<br>Zum Neubau des Seminars in Hilchenbach, Mehr-   | 40,000                       |
|          | bedarf                                                                                                | 66,500                       |
| 59<br>60 | Bum Neubau des Seminars in homberg, 3. Rate .<br>Bur Einrichtung eines dritten Lehrzimmers und breier | 88,000                       |
|          | Uebungefcul=Rlaffengimmer im Geminar gu Dillenburg                                                    | 1,582                        |
| 91       | Bur Erbauung einer Turnhalle fur bas Geminar in                                                       |                              |
| co       | Boppard .<br>Bur Berftellung eines Zeichenfaals und einiger Mufif-                                    | 15,200                       |
|          | Uebungezimmer fur bas Geminar in Reuwieb                                                              | 9,400                        |
| 63       | Bur Ginrichtung einer Pförtnerwohnung im Geminar                                                      |                              |
|          | gu Mörs                                                                                               | 1,500                        |
| 64       | Bu baulichen Beranderungen und Reparaturen im Ge-                                                     |                              |
|          | minar zu More (Ertraordinairer Bufchuß zu Rap. 125.                                                   |                              |
|          | Tit. 4. des Oroinariums)                                                                              | 2,500                        |
| 65       | Bur baulichen Erweiterung und gur Bervollftandigung                                                   | 0.000                        |
| ee       | des Inventare bes Schullehrer : Seminare in Xanten                                                    |                              |
| 00       | Bur Ginrichtung eines neuen Schullehrer-Seminars für                                                  | 69,000                       |
| 67       | den Regierungsbegirt Duffeldorf in Rhendt, 1. Rate                                                    | 5,670                        |
| 60       | Bur weiteren Einrichtung bes Seminars in Elten Bum Bau bes Schullehrer = Seminars in Kornely =        |                              |
| 00       | munfter, 1. Rate, und zur befferen Arrondirung ber                                                    |                              |
|          | Bauftelle                                                                                             | 104,356                      |
| 69       | Bum Bau einer Turnhalle und Ginfriedigung des Bof-                                                    | 104,000                      |
| 00       | raume fowie jur Unichaffung von Turngerathen und                                                      |                              |
|          | Bervollftandigung ber Utenfilien und Lehrmittel bes                                                   |                              |
|          | Schullebrer-Seminare in Linnich                                                                       | 6,000                        |
| 70       | Bum Bau bes Geminars in Ottweiler, lette Rate .                                                       | 143,520                      |
| 71       | Bur Berftellung bes Gebaubes ber Uebungeichule bes                                                    |                              |
|          | Seminare in Ottweiler                                                                                 | 3,880                        |
| 72       | Bur Ergangung bee Inventare und ber Lehrmittel bes                                                    | 1                            |
|          | Lehrerinnen-Geminars in Saarburg                                                                      | 2,200                        |
|          | Summe Tit. 38 bie 72 = 1,216,302 Marf                                                                 |                              |
|          |                                                                                                       | 3,780,790                    |

| Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                           | Betrag<br>für 1876.<br>Wart. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|        | . Transport                                                                                                                                                                                                                        | 3,780,790                    |
|        | für Caubflummen-Anftalten.                                                                                                                                                                                                         |                              |
| 73     | Bur Regulirung des Bürgerfteiges vor dem Grundstud<br>der Taubstummen-Anstalt zu Berlin<br>Summe Tit. 73 für sich                                                                                                                  | 986                          |
|        | Für Kunst- und wissenschaftliche Zwecke und zur<br>Errichtung von Denkmälern.                                                                                                                                                      |                              |
| 74     | Bur Regulirung der Umgebungen der Nationalgalerie<br>in Berlin, 2. Rate                                                                                                                                                            | 200,000                      |
|        | Bur Herstellung des Reiterstandbildes Gr. Majestat des Hochseligen Königs Friedrich Wilhelm IV. auf der großen vorderen Freitreppe der Nationalgalerie in Berlin, 2. Rate  Bur Anschaffung von Repositorien 20. für die Königliche | 30,000                       |
|        | Bibliothef in Berlin (Extraordinairer Zuschuß zu Kap. 126. Tit. 10. des Ordinariums)                                                                                                                                               | 25,500                       |
|        | Bur herftellung eines Gebaudes fur Gipsformerei in Berlin                                                                                                                                                                          | 65,000                       |
|        | Zu Vorarbeiten für ein Projekt zur Bebauung des nörds<br>lichen Theils der Museums-Insel in Berlin                                                                                                                                 | 20,000                       |
| 79     | Bur Ausarbeitung eines Projekts zum Bau eines ethno-<br>logischen Museums in Berlin                                                                                                                                                | 5,000                        |
| 80     | Bum Bau eines Dienftgebaudes für das geodätische In-<br>ftitut, 1. Rate                                                                                                                                                            | 90,000                       |
| 81     | Zur Vorbereitung der Errichtung einer Statue für                                                                                                                                                                                   | 3,000                        |
| 82     | Wilhelm v. humboldt in Berlin                                                                                                                                                                                                      | 50,000                       |
|        | Summe Lit. 74 bis 82 = 488,500 Mark                                                                                                                                                                                                | 4,270,276                    |

#### Erläuterungen.

Rapitel 123. Universitaten. a. Bur Berftarfung der Lebrfrafte find neu ausgebracht an Befoldungen und Bobnungsgeldzuiduffen :

au Konigeberg: für einen außerordentl. Profess, ber Physit 3210 M.

zu Berlin: für eine an Stelle des bisberigen Ertraordinariats tretende ordentliche Professur der englischen Sprache und Literatur 3000 M.

ju Breslau: für einen zweiten Profess. der Mathematik 5760 M, wogegen zwei Ertraordinariate in Begfall tommen; - für einen außerordentl. Profess. der Geschichte 3210 D.

ju Salle: für eine funftig megfallende ordentl. Profeffur der Mineralogie, deren Dotation aus dem Rlofter Berge'ichen Fonds

gededt wird.

zu Marburg: für einen außerordentl. Brofess. der Physik 2880 M. ju Munfter: fur einen ordentl, Profess, der Geschichte 5040 M. für einen außerordentl. Profest. der Zoologie 2790 M.

b. Neu ausgebracht find die Dotationen fur folgende ju grun-

dende Seminarien :

300 M. für ein germanistisches Seminar zu Greifswald,

Seminar für romanische und englische Philologie zu Breslau,

= germanistisches Seminar zu Marburg.

c. Die weiteren Mehrausgaben bestehen fast ausschlieglich in neuen Buschüffen für die Universitäts = Inftitute und = Sammlungen.

d. Titel 4. Der Bufdug fur die Univers. ju Salle wird um benfelben Betrag von 49,058 M., welcher bier in Abgang geftellt ift, aus dem Rlofter Berge'fchen Fonds erhobt. Much die Debrbedürfnisse für 1876 werden aus diesem Konds gedect.

e. Titel 8. Bei dem Besoldungsfonds der Univers. zu Bonn find 15,000 M. abgefest, welche nach Bedarf aus bem Titel 11

zu decten find.

überbaupt .

f. Die Universitäten, die Atademie zu Münfter und das Enceum gu Braunsberg Titel 1 bis 10 beziehen außer den Buichuffen aus Staatsfonds von 4,924,624 M. aus Stiftunge : 2c. Fonde (Salle 200,096 M., Got-

tingen 584,172 M., Munfter 63,978 M., Braunsberg 19,803 M. 1c.)

an Binfen von Ravitalien, Revenuen von Grund-**471,409** ftuden und Gerechtsamen .

aus eigenem Erwerbe . 499,850 6,772,427 M.

2. Rapitel 124. Gymnafien und Realfculen. a. Titel 2. Bu Danzig wird ein staatliches Gomnafium errichtet (Zuschuf

876,5**44** 

25,000 M.); das Proghmaafium zu Nakel wird vom Staat übernommen und zu einem Gymnasium erweitert (neuer Zuschuß für 3 Quartale vom 1. April 1876 ab 7500 Mark).

b. Die unter Titel 5 als Beniger - Ausgabe aufgeführten

73,436 M. find auf Rapitel 124 Titel 2 bis 4 übertragen.

3. Ravitel 125. Elementar=Unterrichtsmeien.

a. Seminarien. Titel 1 bis 5. Neu gegründet werden Schullehrer-Seminarien zu Rhepbt (Reg. Duffelborf), Bittlich (Reg. Bez. Trier), und Kornelymunfter (Reg. Bez. Aachen). Neu gegründet wird ein Cehrerinnen = Seminar zu Kanten (Reg. Bez. Duffelborf).

Titel 1, 1 a. und 5. Es findet eine Neuregulirung ber Lehrergehälter ftatt, die Miethsentschädigungen fallen fort und find unter Titel 5 abgesept, dagegen find die gesehlichen Wohnungsgeldzuschüffe für die Directoren und Lehrer, welche nicht freie Wohnung haben, aufgenommen.

Litel 3. Bur Erhöhung bes Unterftupungsfonds fur bie Boglinge ber Seminar-Externate ift eine Mehrausgabe von 151,660 M.

ausgebracht.

Titel 15 und 15 a. Schulauffichtetoften. Befoldungen und Bohnungegeldzuschüffe sind zugetreten für 25 weitere Rreis-Schule inspectoren in Folge Bermehrung der Auffichtsbezirke hauptsächlich

in ben westlichen Provingen.

Titel 20. Taubstummen= 2c. Anstalten. Gemäß §§. 4. und 16. des Geseges vom 8. Juli 1875 (Ges. Samml. S. 497.), betreffend die Aussührung der §§. 5. und 6. des Geseges vom 30. April 1873 wegen der Dotation der Provinzials und Kreissverbände, sind unter Titel 20 abgesett . . . = 21,947 M. und treten hinzu bei der Taubstummenanstalt in Berlin zur Besoldungsverbesserung für den Director und die Lebrer . . . . = 2,425 =

- 19.522 M.

Titel 21. Gleichfalls in Kolge Uebergangs ber Baifenbaufer und sonftiger Bobltbatigfeiteanstalten auf die Provinzial-Berbande gemäß §§. 4. und 16. des Gefepes vom 8. Juli 1875 find unter Titel 21 abgefest 139,424 M. Ravitel 126. Runft und Biffenfchaft. Die bei ber Berathung des vorjährigen Stagtshaushaltsetats im Saufe der Abgeordneten in Aussicht genommene Umgeftaltung der Titel Diefes Ravitels ift gur Ausführung gelangt. — Bon den hauptfachlichften Mehrausgaben werden bier bezeichnet: Titel 1, RunftaMufeen, zur Grundung einer dritten Bureaubeamtenftelle und zu Befoldungeerhobungen 4.590 M. Titel 3, National=Galerie, Befoldung für einen Reaistrator und Ervedienten. 3.000 Titel 6, Bohnungegeldzuschuffe fur zwei neue Stellen unter Tit. 1 und 3 1,080 Uebernommen vom Etat der Generalverwaltung des ebemaligen Rurfürftlichen Sausfibeicommiffes Cassel auf Titel 5 . 12,318 2.124 1.100 9,500 3,350 9 *•* 10 . 801 Titel 7, zur Remunerirung eines Baubeamten bei ber National-Galerie zu Berlin . 800 Titel 10 werden durch eigene Einnahmen gedeckt bei den Mufeen ju Berlin 32,800 bei dem Mufeum zu Caffel . 756 für den Berein für Alterthumstunde ju Biesbaden 2,138 Titel 15 für die Sochschule für Mufit zu Berlin zur Bermehrung der Lebrfrafte 2c. . 12,620 Titel 18, zur Gründung einer neuen Lehrerftelle bei ber Runft-Atademie gu Duffelborf . 3,540 Titel 19, zur Gehaltserhöhung für den erften Lehrer der hiftorien - Malerei und jur Ginrichtung eines tunftgeschichtlichen Unterrichts an der Runft-Atademie au Caffel 3,400 Titel 21, mehr für die Runftschulen zu Ronigsberg (4600 M.) Danzig (3000 M.) und Erfurt (400 M.) 8.000 Titel 23, mehr für bas chemische Privat-Laboratorium au Biesbaden 1.371

bei den einzelnen Titeln.
5. Rapitel 127. Rultus und Unterricht gemeinsam.

Die weiteren Ab= und Zugange bestehen, abgesehen von geringen Mehr= und Minder-Ginnahmen und -Ausgaben, in Uebertragungen Titel 1. b. Der Konds fur Sulfsarbeiter in der Schulver- waltung bei ben Regierungen von 15,000 M. ift neu ausgebracht.

Bon Titel 2, Unterhaltung der Kirchen ic, sind 21,120 M. auf

ben Etat fur bas Ministerium bes Innern übertragen worden.

Titel 7. Der Konds ift verftartt um 16,439 M. Der weitere Mehrbetrag von 6483 M. ift von andern Rapiteln übernommen.

# 88) Abrechnungsverfahren ber Special=Bautaffen für Universitätsbauten.

(Centrbl. pro 1876 Ceite 77 9lr. 26.)

Berlin, ben 2. März 1876. Auf ben Bericht vom 8. November pr. erwiedere ich dem Königlichen Universitäts-Euratorium, daß die Bestimmungen der mittels Erlasses vom 29. October pr. — G. III. 5621. — zur Nachachtung mitgetheilten General-Verfügung des Herrn Finanz-Ministers und des Herrn Ministers für Handel zc. vom 25. Juli pr. (K. M. 1. 10,670 und M. f. H. III. 11,418) allerdings auch auf die Behufs Ausstührung von Universitätsbauten errichteten Special-Baukassen Anwendung sinden. Hier treten jedoch im Sinne der gedachten General-Verfügung an Stelle der Regierungs- und Bezirts-Hauptlassen die Universitäts-Kassen.

Wenn es sich um Bauten handelt, zu benen die Mittel besonders überwiesen werden, — und nur in solchen Källen wird überhaupt die Erzichtung von Special-Baukassen stattsinden, — so bedarf es, und zwar spätestens bis zum 15. Januar des neuen Jahres, einer Benachrichtigung des Königlichen Universitäts-Curatoriums an die Königliche Regierung darüber, welcher Vetrag von den erhobenen Geldern im abgelaufenen Rechnungsjahre wirklich verwendet und was davon auf das neue Rechnungsjahr übertragen worden ist. Vei der Schluß-Abrechnung sind gleichzeitig etwaige Ersparnisse an

die Regierungs-Bauptlaffe jurudzuliefern.

das Rönigliche Universitäts. Euratorium ju 91.

Abfdrift hiervon erhalt das Konigliche Univerfitats-Guratorium gur Renntnignahme und Nachachtung.

Au bie übrigen Ronigliden Universitäte. Euratorien und Berren Curatoren.

Abschrift biervon erbalt die Konigliche Regierung zur Kenntniß-

nabme.

Die General = Verfügung bes herrn Finang=Miniftere und bes herrn Miniftere fur handel zc. vom 25. Juli pr. bezwedt, daß Die zu Bauten bestimmten Mittel nur soweit, als fie am Schluf bes Sabres wirklich verwendet find, in den Rechnungen verausgabt, sowie daß schließlich etwaige Ersparniffe nicht in Rudeinnahme, fondern bei der betreffenden Position des Ausgabe-Stats in Abgang

aestellt werben.

Da im biebseitigen Ressort die zu Bauten im Extraordinarium bes Staatsbaushalts-Etats bewilligten Mittel von den Regierungs-Sauptkaffen, wenn überhaupt, nur in den Extraordinarien-Rechnungen nachgewiesen werden, mabrend die eigentliche Berausgabung und Berrechnung Derfelben Seitens der General-Raffe meines Minifteriums in der Rechnung ber diesseitigen Central=Berwaltung erfolgt, fo burfen die Regierungs-haupttaffen Diejenigen Betrage der auf Bau- ic. Ertraordinaria erhobenen Summen, welche am Jahresichluß zur Bermendung in das folgende Sahr übergeben, fortan nicht mehr ale Beftande behandeln, fondern muffen fie ebenfo, wie dies fur abnliche Kalle ben Special=Bautaffen in ber General=Berfugung vom 25. Juli 1875 ad. d. vorgeschrieben ift, von ber Ginnahme absehen und als neue Einnahme in bas neue Rechnungsjahr übertragen. Damit bemnachft die General = Raffe meines Minifteriums ihre Bucher entsprechend berichtigen tann, find berfelben von den Regierunge-Saupttaffen bie fpateftene 1. Februar jeden Sabres fummarische Deflarationen ber von den erhobenen Bau-Extraordinarien verwendeten und der davon in das folgende Rechnungsjahr übergebenden Betrage, und zwar fur jeden Bau getrennt, einzusenden. Bei ben Schluß=Deklarationen endlich find etwaige Ersparniffe an den überwiesenen Bau-Ertraordinarien von der Ginnabme abzuseten und an die General-Raffe meines Minifteriums gurudguliefern. Ueber den Betrag der abgeführten Ersparnisse hat die Rönigliche Regierung Behufs Ertheilung der Rechnungs-Ordre an mich furz au berichten.

Borftebende Bestimmungen find nicht nur für die Universitäte-Bauten, fondern fur alle Bauten, ju beren Ausführung den Regierungs = Saupttaffen die Mittel aus der General = Raffe meines Ministeriums extraordinair zugeben, also insbesondere auch bezüglich

der Gymnafial= und Seminarbauten zc. maggebend.

Die Königliche Regierung veranlaffe ich, Ihre Saupttaffe biernach mit Unweisung zu verseben.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

In Bertretung: Sybow.

fammtliche Ronigliche Regierungen und bie Ronigliche Finang-Direction zu Hannover. G. III. 6697. U. I.

# II. Universitäten.

89) Bestätigung einer Rectormahl. (Centrbl. pro 1875 Seite 392 Rr. 117.)

Der herr Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten hat durch Berfügung vom 16. März d. 3. die Wahl bes Professor Dr. Moster zum Rector der Universität zu Greifswald für das Jahr vom 15. Mai 1876 bis dabin 1877 bestätigt.

90) Studienplanfür die Studirenden der Jurisprudenz auf der Universität zu Göttingen.

gur bie Berren Studirenden ber Rechte.

Die juristischen Disciplinen, über welche nach deutscher akademisscher Sitte Vorlesungen gehalten werden, stehen in solchem Zussammenhange untereinander, daß ihr volles Verständniß durch die Reihenfolge, in welcher sie gehört werden, bedingt wird: ist sie nicht die richtige, so entstehen Unsicherheit, Unklarheit und Misverständnisse, die — wenn überhaupt — nur mit Mühe überwunden werden können. Hieran zu erinnern ist um so nothwendiger, je leichter jept durch den häusig in die akademischen Jahre fallenden Freiswilligendienst sowohl die Benugung der Vorlesungen beschänkt, wie die traditionelle Ordnung verschoben wird, in der sie gehört zu werden psiegten.

Wie der juriftische Beruf selbst eine nicht blos einzelne Theile der Rechtswissenschaft, sondern ihren Gesammtkreis umfassende Bildung verlangt, so fordert auch das Geses über die juriftischen Prüfungen vom 6. Mai 1869 und das zugehörige Regulativ vom 6. December 1875 eine "allgemeine rechts- und staatswissenschaftliche" Universsitätsbildung. Zu ihr gehört die Kenntniß nicht bloß des Privatrechtes, Strafrechtes und Procestechtes, sondern auch der verschiedenen Zweige des öffentlichen Rechtes; nicht allein die Kunde des augensbildlichen Bestandes, sondern auch eine Einsicht in die geschicht-

liche Entwidelung ber Rechteinftitute.

Die an unserer Universität regelmäßig gehaltenen juriftischen Borlesungen find folgende:

Encyclopabie und Methodologie.

Inftitutionen und Geschichte bes romifchen Rechtes.

Beidichte des romifden Civilproceffes.

Pandecten.

Civilrechtliche Eregetica.

Civilprocef.

Civil= und civilproceffualifde Practica. Deutiche Staats- und Rechtsgeschichte. Deutsches Privatrecht, einschließlich Lebenrecht.

Sandelerecht, nebft Bechfelrecht und Geerecht.

Deutschrechtliche Eregetica.

Strafrect. Strafprocef.

Criminalpractica.

Deutsches Staats- und Reicherecht.

Bermaltungerecht.

Rirdenrecht, nebft Cherecht.

Bolferrecht.

Preufifdes Privatrecht.

Diefe Borlefungen werden am richtigften in ber Reibenfolge ge=

hört, daß

1. mit ben Inftitutionen und ber romifden Rechtsgeschichte begonnen wird. Bie wichtig die Grundlage flar und fest gefaßter Inftitutionenbegriffe ift, fann nicht genug betont werben. ben genannten Borlefungen ift baber von juriftifchen Disciplinen im erften Gemefter nur die Encyclopadie zwedmagig zu boren, dagegen empfehlen fich fur die erfte Studienzeit philosophische und biftoriiche Collegia.

Die Pandecten werden richtig unmittelbar nach ben Inftitutionenvorlefungen gebort. Die Gefdichte bes romifden Civilproceffes fann im erften ober zweiten Gemefter gebort werben.

3. Die weiteren Studien find bierauf am beften durch die beutiche Staats- und Rechtsgeschichte einzuleiten, welche zwedmagia icon neben ben Danbecten gebort werben fann. Sanbelbrecht fent voraus, daß das romifche Obligationenrecht bereits gefannt fei.

4. Das Procegrecht jedes Rechtstheiles folgt fachgemäß bem

entsprechenden materiellen Rechte nach.

Daffelbe gilt von Practicie und Gregeticie im Berbaltnig

au ben betreffenden theoretifchen Disciplinen.

Particularrechtliche Borlefungen find nach ben entiprechenden gemeinrechtlichen zu boren. Diejenigen Studirenden , melche bem= nachft ihre practifche Ausbildung in ben landrechtlichen Gebieten bes Staates zu fuchen beabfichtigen, werden auf die Rothwendigfeit aufmertjam gemacht, fich mit ben Grundlehren bes preugischen Privatrechtes icon auf ber Universitat vertraut gu machen.

7. Der Besuch von ftaatswiffenschaftlichen Borlesungen eignet

fich für alle Gemefter.

Göttingen im Marg 1876.

Die juriftische Facultat ber Georgia-Augusta.

91) Reglement für bas an ber Universität Berlin errichtete prattisch-theologische Seminar.

Das praktisch-theologische Seminar hat den Zweck, die Studirenden der Theologie durch geeignete Uebungen für ihren kunftigen geiftlichen Beruf vorzubereiten.

Das Seminar zerfällt in zwei Abtheilungen: eine homiletische und tatechetische.

S. 3.
In der homiletischen Abtheilung werden theils vollständig ausgearbeitete Predigten vorgetragen und im Kreis der versammelten Mitglieder des Seminars beurtheilt, theils Anleitungen zur zwecksmäßigen Abfassung einer Predigt gegeben und Vorübungen zu diesem Zweck veranstaltet. Die Veschäftigung in der katechetischen Abtheislung theilt sich zwischen Abhaltungen sorgfältig vorbereiteter Katechesen vor gereiften Schulkindern und der sich daran anschließenden Vesurtheilung und zwischen Besprechungen katechetischer Entwürfe.

S. 4.
Als wirkliche Mitglieder können in jede der beiden Abtheilungen nur solche Studirende eintreten, welche bereits vier theologische Studien - Semester hinter sich haben Jüngere Theologen werden je nach Umständen als Hospitanten zugelassen. Ueber die Aufnahme der Ersteren und über die Zulassung der Letteren entscheidet der Director.

Die Uebungen finden in jeder Abtheilung wochentlich einmal in je 2 Stunden ftatt.

§. 6.

Sedes Mitglied des Seminars ist zu regelmäßiger Theilnahme an den Uebungen und den mit ihnen verbundenen Arbeiten verpflichtet; den Einzelnen steht jedoch frei, ob sie in beide Abtheilungen zugleich oder nur in eine derselben eintreten wollen.

S. 7.
Bur Förberung ber 3wede bes Seminars ist eine jährliche Dotation von 2400 Mart ausgeworfen, wovon der Director als jährliche Remuneration die Summe von 300 Mart bezieht.

S. 8.

Die hiernach übrig bleibenben 2100 Mark werden

1) zur Gründung und Unterhaltung einer Seminar Bibliothek,

2) zur Beftreitung von Rebenausgaben, z. B. Remuneration

gur Bestreitung von Rebenausgaben, z. B. Remuneration für ben Kufter der Kirche, in welcher die Predigten gehalten

werben, und der Rinder, welche zu den katechetischen Uebungen erforderlich find,

3) zu Pramien für die Seminariften

verwendet.

§. 9.

Für die Seminar-Bibliothet werden in den erften zwei Jahren jährlich 600 Mart, vom britten Sahr jährlich 300 Mart aufgewendet.

§. 10.

Aus der Summe, welche nach Abzug dieser 600 und 300 M. und nach Bestreitung der Nebenausgaben von der Dotation jährlich übrig bleibt, können am Schluß jedes Semesters den durch ans dauernden Fleiß und Tüchtigkeit der Leistungen ausgezeichneten Witsgliedern des Seminars Prämien im Betrag von je 50 bis 100 M. gewährt werden, und erhält der Senior, welcher die Protokolle der Uebungen sührt und etwaige andere Dienstleistungen im Interesse Seminars übernimmt, eine Gratisication von 30 Mark.

§. 11. Alljährlich berichtet der Director des Seminars über die von ihm geleiteten homiletischen und katechetischen Uebungen. Diefer Bericht wird durch die theologische Facultät dem vorgesesten Ministerium vorgelegt.

Berlin, ben 31. Marg 1876.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Ungelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

ad U. I. 1581.

92) Benupung und Vermehrung der Koniglichen Unis versitäte Bibliothet zu Berlin im Jahre 1875.

I. Die Vermehrung des Bucherbestandes war im Jahre 1875 eine sehr beträchtliche, theils durch Antauf aus den etatsmäßigen Mitteln, theils durch weitere Einreihung der in den letten Jahren geschenkten Bibliotheten der Professoren Bock, Twesten und Romberg. Eine sehr dankenswerthe Zuwendung ähnlicher Art erhielt die Anstalt durch die Schenkung der Bibliothet des verstorbenen Professors Dr. homener.

Aus eigenen Mitteln erwarb die Bibliothet 925 Nummern. hinzu kommen eine Reihe von Geschenken von Instituten und Privaten, sexuer 447 Nummern als Pflichteremplare und 114 Nummern durch Umtausch gegen Dubletten. Der Accessionscatalog weist eine Bermehrung von 3765 Nummern (von Nr. 56235 bis 59999) nach.

- Die durch Kauf erworbenen 925 Nummern vertheilen sich auf die einzelnen Fächer wie folgt: Allgemeine Literaturwissenschaft 39; Theologie 46; Rechtswissenschaft 84; Medizin 39; Naturwissens

schaft 58; Philosophie und Padagogik 17; Runst 3; Mathematik 8; Diplomatik 5; Geschichte 267; klassische Philosogie 115; Archäologie und Epigraphik 25; deutsche Philosogie 106; neuere Sprachen 86;

gefammelte Berte 3.

Bon den durch Umtausch gegen Dubletten erworbenen 114 Werken kommen auf die allgemeine Literaturwissenschaft 3, Theologie 3, Rechtswissenschaft 50, Naturwissenschaft 2, Diplomatik 1, Geschichte 39, klassische Philologie 5, deutsche Philologie 4 und neue Philologie 4.

Un Gefdenten erhielt die Bibliothet, abgefeben von benen, welche

fie der Liberalität Privater verdantt:

Bom Ronigl. Ministerium der geiftlichen ic. Angelegenheiten 26 Rummern und die preußischen Gymnasialprogramme.

Bom Königl. Handels-Ministerium hier 1.

Vom Reichstanzler-Amt 1.

Bom Raiferl. General=Poftamt 1.

Von Rector und Senat hiefiger Universität 29.

Bon der Königl. Afademie der Biffenschaften 16 Nummern. Bon der Königl. Bibliothet aus deren Dubletten 320.

Bom Aderbau: und Sandels - Minifterium bes Konigreichs Stalien 8 Nummern.

Bon der Konigl. italienischen Regierung 3.

Bom Ronigl. italienischen ftatistischen Bureau 6. Bon ber Ronigl. wurtembergischen Regierung 1.

Bon ber Ronigl. griechischen Regierung 4.

Bom Königl. Schwedischen statistischen Bureau 2.

Bom Königl. ftatiftischen Bureau in Buda-Deft 2.

Bom handelsstatistischen Bureau in hamburg 2.

Vom Secretary of state of India 1.

Bon der Smithsonian Institution in Bashington 6.

Bon der Stadt-Bibliothet in hamburg 2.

Bon ber Atademie ber Biffenschaften in Bien 7.

Bon ber in Petereburg 2.

Von der in München 1.

Bon der in Bruffel 5.

Bom Militair-Baisenhause in Potsbam 1.

Von der juristischen Gesellschaft hier 19.

Bon der Hufelandiden Gesellschaft hier 7.

Bon ber archaologischen Gesellschaft bier 7.

Bom Superintendenten der evangelischen Bandestirche in Siebenburgen 1.

Bom Polytechnicum ju Carlerube 3.

Bom Prafibium ber Forftverfammlung in Freiburg 1.

Bom ungarifden Rarpathenverein 1.

Bon ber dirurgifden Gefellicaft in Mostau 1.

II. Die Jahl der zum häuslichen Gebrauch entliehenen Werke hat im vergangenen Jahre die Höhe von 16,100 erreicht. Das bisherige Maximum von 12,955, welches das Jahr 1869 aufweift, ist also um mehr als 3000 überschritten und die Zahl des Jahres 1860 5745 beinahe verdreisacht.

Der Lesefaal wird durchschnittlich taglich von 100 Personen besucht. Die bochfte Bahl der den Lesesaal gleichzeitig Benupenden

betrug 52.

Seit Neujahr 1876 ist der Lesesaal mit Benupung der hierzu eingerichteten Gasbeleuchtung in den Stunden von Morgens 9 bis Abends 7 Uhr geöffnet.

93) Reglement für das philologische Seminar der ... Universität zu halle.

Berlin, den 25. März 1876. Auf den Bericht vom 1. v. M. will ich die Erweiterung des dortigen philologischen Seminars unter Vermehrung der Zahl der Directoren auf drei in der Weise genehmigen, daß unter der Bezeichnung als Proseminar eine zweite Abtheilung des Seminars eingerichtet wird, welche für jüngere Studirende der Philologie bestimmt ist und in welcher wöchentlich zwei Uedungsstunden abzubalten sind, daß ferner die Leitung der beiden Abtheilungen den drei Directoren gemeinschaftlich zusteht, und daß bis auf Weiteres semesterweise abwechselnd einer der Directoren zwei Uedungsstunden in der ersten Abtheilung und die beiden andern je eine in der ersten und je eine in der zweiten Abtheilung übernehmen, während die sormelle Geschäftsführung einschließlich der Verwaltung der Bibliothet einem der Directoren ausschließlich verbleibt. 20.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten.
3m Auftrage: Greiff.

ben Ronigliden Universitäts-Curator, Berrn Geheimen Ober-Regierungerath Dr. Robenbed hochwohlgeb. ju Salle.

U. I. 928.

94) Reglement über die jährliche Stellung von Preisaufgaben und die Bertheilung von Preisen auf der Königlichen Universität zu Marburg.

S. 1. Auf der Universität zu Marburg sollen jährlich von ben vier Facultäten den dortigen Studirenden Preisaufgaben zur Bearbeitung vorgelegt werden.

§. 2.

Die von den Facultaten aufzugebenden Preisfragen sollen stets rein wissenschaftliche Gegenstände betreffen und zwar dem wissenschaftlichen Standpuncte der Studirenden angemessen, aber von der Art sein, daß ihre befriedigende Lösung selbständige Forschung und eigenes Urtheil ersordert.

S. 3. In der Regel haben die theologische, juriftische und medicinische Facultat je Eine, die philosophische aber zwei Preiefragen jährlich aufzugeben.

Jede Facultät bestimmt ihre Aufgabe selbst durch rechtzeitig vor der jährlichen Aufgaben-Berkündigung (§. 14.) vom Decan herbeis zuführenden Facultätsbeschluß. Dabei ist auf regelmäßige Abwechses lung unter den Hauptfächern Bedacht zu nehmen. Bei der philosophischen Facultät ist immer in einem Jahre eine philosophische und eine historische und im nächsten eine philosogische und eine mathematische oder naturwissenschaftliche Aufgabe zu wählen.

S. 5. Die Facultaten haben bei der Stellung der Aufgaben unter Berudsichtigung der Beschaffenheit des Themas stets zugleich darüber zu beschließen, ob die Bearbeitung in lateinischer oder in deutscher Sprache gefordert werden soll.

S. 6. An der Preisbewerbung konnen nur die zur Zeit des Ablieferungstermins der Arbeiten (S. 9.) auf der Universität zu Marburg immatriculirten Studirenden theilnehmen.

Bu ben auszusependen Preisen ift eine im Etat der Universität ausgesete Summe von jahrlich 750 Mart bestimmt, von welcher je 150 Mart für jebe Preisaufgabe zu verwenden sind.

Die Bekanntmachung der gestellten Preisaufgaben und der Bedingungen der Bewerbung erfolgt jedesmal zugleich mit der öffent= lichen Berkundigung über das Ergebniß der letten Preisbewerbung bei der Keier des Königlichen Geburtstags und demnächst durch Anschlag am schwarzen Brett.

Die um die Preise werbenden Abhandlungen sind spätestens am 15. Januar des folgenden Jahrs auf dem Universitäts-Secretariat abzugeben und zwar in einem versiegelten Packet mit der Ueberschrift der entsprechenden Kacultät unter Beigabe eines versiegelten Zettels, welcher innen den Namen des Verfassers, außen aber einen Sinnspruch enthalten muß, der auch auf der Abhandlung unter deren Titel anzubringen ist. Die Abhandlung selbst darf nicht mit dem Namen des Verfassers bezeichnet sein.

§. 10.

Die abgegebenen Arbeiten sind dem Decan der Facultat ungesaumt zuzustellen, mahrend die zugehörigen versiegelten Bettel in der Berwahrung des Secretariats verbleiben.

§. 11.

Die Bewerbungsschriften werden von dem Decan einem Mitgliede der Facultät, und zwar in der Regel demjenigen, welches den Borschlag der Aufgabe gemacht hat, zu schriftlicher Berichterstattung und Beurtheilung übergeben, und circuliren demnächst mit dieser lettern bei den übrigen Mitgliedern. Nach Beendigung des Umlaufs wird über die Preis-Ertheilung in einer Facultäts-Sipung nach einfacher Stimmenmehrheit der Erschienenen entschieden.

§. 12.
In der Regel ist derjenigen Arbeit, welche unter den eingelieferten am meisten des Preises wurdig befunden wird, oder falls nur eine Arbeit eingegangen ist, aber des Preises wurdig erachtet wird, dieser der Preis und die volle ausgesepte Summe zuzuerkennen. Ausnahmsweise darf die Facultät zwei gleich vorzüglichen Arbeiten jeder den Preis und je die halbe Summe oder der besten den Preis nebst dem Betrage von 100 Mark und einer ihr sehr nahe kommenden ein Accessit und den Betrag von 50 Mark zusprechen.

S. 13. Erscheint der Facultät keine der eingegangenen Arbeiten des Preises würdig, oder sind überhaupt keine Bewerbungsschriften eingereicht worden, so steht es in ihrem Ermessen, für das nächste Jahr die ungelöste Aufgabe entweder neben einer zweiten neuzusteltenden Preisfrage, oder aber unter Berdoppelung des Preises als einzige zu wiederholen, oder auch für die neuzustellende einzige Preisfrage den Preis zu verdoppeln, oder zwei neue Aufgaben mit dem einfachen Preis für jede auszuschreiben. Kommt die unerledigt gebliebene Preissumme auch im zweiten Jahre nicht zur Verwendung, io ist über ihre weitere Behandlung meine Entschung einzuholen.

Das Ergebniß der Preisbewerbung ift jedesmal bei der Feier des Königlichen Geburtstags zugleich mit den neuen Preisaufgaben durch den Festredner bekannt zu machen, welchem die Facultäten das kurzgesaste Urtheil über die Schriften zu diesem Zwede vorher zu übergeben haben. Dabei werden die zu den gekrönten Arbeiten gehörigen versiegelten Zettel eröffnet und die Namen der Versasser

§. 15.

Die gekrönten Abhandlungen find ben Berfassern burch bas Secretariat zuruckzugeben. Bei etwaiger Veröffentlichung im Druck burfen fie als gekrönte Preisschriften nur nach besonderer Genehmigung der Facultat bezeichnet werden.

§. 16.

Die Auszahlung ber zuerkannten Preise erfolgt durch bie Universitätskaffe auf Anweisung bes Decaus ber betreffenden Facultät.
S. 17.

Die nicht gekrönten Abhandlungen nebst den zugehörigen verfiegelten Zetteln, welche uneröffnet bleiben, werden durch das Universitätssecretariat den Borzeigern der Sinnsprüche, womit sie bezeichnet sind, zurückgegeben. Werden sie binnen zwei Jahren nicht abgeholt, so sind sie zu verbrennen.

S. 18. Alljährlich ift mir nach der in S. 14. bezeichneten öffentlichen Berfündigung über das Ergebniß der Preisbewerbung und über die neuen Aufgaben seitens der Decane durch Bermittlung des Curatoriums Bericht zu erstatten.

Berlin, ben 16. Marg 1876.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten.

ad U. I. 115. Falf.

95) Preisbewerbungen bei ber Atademie der Runfte zu Berlin.

(Centrbl. pro 1875 Seite 264; pro 1874 Seite 391.)

Mit Genehmigung des herrn Ministers der geistlichen ic. Angelegenheiten hat der Senat der Königl. Afademie der Künste zu Berlin laut Bekanntmachung vom 20. März d. J. (Deutscher Reichs und Königl. Preußischer Staats Anzeiger Nr. 70 vom 21. März d. J.) die Bewerbung um den großen Staatspreis im laufenden Jahre für das Fach der Geschichtsmalerei ausgeschrieben. Die Bedingungen sind dieselben, wie die der außerordentlichen Preisbewerbung im Jahre 1874 (Centralblatt Seite 510) mit der Maßzgabe, daß die in Delfarben auszusührende Stizze "den herbst in sigurenreicher Composition als Wandgemälde gedacht" darzustellen hat, die Ablieserung der Arbeiten bis zum 15. Juli geschehen muß und die Preisertheilung am 3. August geschieht.

Bufolge Befanntmachung ber Konigl. Atademie vom 9. Marz b. 3. (Deutscher Reichs- und Konigl. Preußischer Staats-Anzeiger

Dr. 61. vom 10. Marg) ift die Concurreng

um ben Michael-Beerichen Preis erfter Stiftung fur Maler und Bilbhauer judifcher Religion

im laufenben Jahre fur die Geschichtsmalerei, und

um ben Michael = Beerichen Preis zweiter Stiftung fur Bewerber aller Confessionen

im laufenden Jahre fur Bildhauer beftimmt.

Ferner bat die Königl. Afabemie zufolge Bekanntmachung vom 21. Februar d. 3. (ebendas. Nr. 46. vom 22. Februar) bei der Meyerbeerschen Stiftung für Tonkunftler (Centralblatt pro 1870 Seite 391) unter Aussehung eines Preises von 4500 Mart zu einer Studienreise durch Deutschland, Frankreich und Italien eine Conzurrenz für das Jahr 1877 eröffnet.

# III. Comnasial: und Real: Lebranstalten.

96) Bergeichniß der boberen Behranftalten.\*)

In der Anlage wird ein Bergeichniß berjenigen boberen Lebr= anftalten zur öffentlichen Renntniß gebracht, welche fich jur Beit in Gemäßheit des §. 90. der deutschen Bebrordnung vom 28. Gentember 1875 im Befige ber Berechtigung gur Ausstellung gultiger Beugniffe über Die miffenschaftliche Befähigung fur den einjabrigfreiwilligen Militardienft befinden.

Berlin, ben 19. Januar 1876.

Das Reichstangler-Amt.

Œđ.

Berzeichniß der höheren Lebranftalten, welche gur Ausstellung von Beugniffen über die miffenicaftliche Befähigung fur ben einjährig=freiwilligen Militarbienft berechtigt find. \*\*)

A. Lebranftalten, bei welchen ber einjahrige, erfolg= reiche Besuch ber zweiten Rlaffe gur Darlegung ber miffenschaftlichen Befähigung genügt.

### a. Cymnafien.

### I. Ronigreich Preugen.

Proping Preuken.

| 1.  | Das | Gymnasium | zu | Bartenftein,   |
|-----|-----|-----------|----|----------------|
| 2.  | =   | , . ·     | =  | Braunsberg,    |
| 3.  | =   | =         | =  | Conip,         |
| 4.  | 5   | =         | 2  | Culm,          |
| 5.  | =   | s         | =  | Danzig,        |
| 6.  | =   |           | 8  | Deutsch-Krone, |
| 7.  | =   | 5         |    | Elbing,        |
| 8.  | =   | =         | =  | Graudenz,      |
| 9.  | 3   |           | =  | Gumbinnen,     |
| 10. | *   | s         | s  | Hohenstein,    |
| 11. | =   | =         | =  | Insterburg,    |
|     |     |           |    |                |

<sup>\*)</sup> Die Befanntmachung bes Reichstangler - Amts vom 19. Januar b. 3. und bas Berzeichniß ber boberen Lehranstalten find veröffentlicht burch bas Centralblatt für bas Deutsche Reich pro 1876 Rr. 3 Seite 40 folg.

Breufifden Staate und im Bergogthum Lauenburg aufgeführt

17

```
das Friedrichs-Rollegium zu Ronigsberg i. Pr.,
        Altstädtische Symnafium dafelbft,
13.
        Rneiphof'iche Gomnafium dafelbit.
14.
15.
        Bilbelms=Gymnafium dafelbft,
16.
        Gymnafium zu Epck,
17.
                          Marienbura,
     =
                       =
18.
                          Marienmerder.
                       •
     =
               5
19.
                          Memel,
     =
               =
                       5
20.
                          Neuftadt i. Beftpr.,
                       =
21.
                          Raftenburg,
22.
                          Roffel,
     5
               =
23.
                          Strasburg i. Beftpr.,
24.
                          Thorn.
                          Tilfit.
25.
               Oroving Brandenburg.
26. Das Frangofische Gymnafium zu Berlin.
         Friedrichs-Gomnafium daselbft,
27.
28.
        Kriedriche-Werder'iche Gymnasium baselbit.
29.
        Friedrich=Bilbelme-Gomnasium daselbft.
30.
        Joachimethal'iche Gymnafium bafelbft,
        Gymnafium zum grauen Rlofter dafelbft,
31.
32.
        Rolnische Gymnafium dafelbft,
33.
        Luifenstädtische Gymnasium dafelbit.
34.
         Copbien-Gomnafium baselbft.
35.
         Bilbelme-Gomnafium dafelbft.
36.
        Gymnafium zu Brandenburg,
37. die Ritter=Atademie daselbft,
38. das Gymnafium zu Charlottenburg,
39.
                          Frankfurt a. d. D.,
                       2
40.
                          Freienwalde a. d. D.,
41.
                          Guben.
               5
     5
42.
                          Ronigsberg i. d. Neum.,
               z
                       5
43.
               =
                          Rottbus,
                       =
44.
                          Rüftrin.
     £
               =
                       5
45.
                          Landsberg a. 2B.,
               =
                       3
46.
                          Luctau.
               5
47.
                          Neu=Ruppin.
     =
                       3
48.
                          Potsbam,
     =
               5
                       =
49.
                          Prenglau,
               4
     5
                       .
50.
                          Sorau,
     5
51.
     3
                       =
                          Spandau,
52.
                          Wittstod,
53.
        Pädagogium
                          Züllichau.
```

#### Proving Pommern.

```
54. Das Symnafium zu Unflam,
                         Belgard,
55.
              3
                         Coslin,
56.
     =
57.
                         Colberg,
                         Demmin,
58.
                         Dramburg,
59.
                         Greifenberg,
60.
61.
                         Greifsmald.
     3
                         Reu. Stettin.
62.
     5
        Pädagogium
63.
                         Dutbus.
     =
64.
        Gymnasium
                         Phrip,
                         Stargard,
65.
        Marienstifte-Gymnafium zu Stettin,
66.
        Stadt-Gymnafium dafelbft.
67.
        Gomnasium zu Stolp,
68.
                         Stralfund,
69.
70.
                         Treptow a. d. Rega.
                  Proving Posen.
71. Das Gymnafium ju Bromberg,
72.
                         Gnefen,
     =
73.
                         Inomraclam,
74.
                         Rrotofdin,
75.
                         Liffa,
76.
                         Mejerig,
77.
                         Ostrowo,
     5
        Friedrich-Wilhelms-Gomnafium zu Dofen,
78.
        Marien-Gymnafium dafelbft,
79.
80.
        Bomnafium zu Schneidemubl,
81.
                         Sdrimm,
82.
                         Wongrowiß.
```

## Provinz Schlesien.

| 83.        | Das | Gymnafium     | au :        | Beuthen i. Oberschl |
|------------|-----|---------------|-------------|---------------------|
| 84.        | =   | Elisabeth=Gp  | mna         | fium zu Breslau,    |
| <b>85.</b> | =   | Friedriche-Gi | mn          | afium daselbst,     |
| 86.        | =   | Johannes-Gr   | mn          | afium daselbst,     |
| 87.        | =   | Magdalenen=   | <b>G</b> yn | nnaftum daselbst,   |
| 88.        | £   | Matthias=Gr   | mnc         | isium daselbst,     |
| 89.        | =   | Gymnafium     | zu          | Brieg,              |
| 90.        | =   | s             | 3           | Bunglau,            |
| 91.        | 5   | =             |             | Glas,               |
| 92.        | =   | \$            | =           | Gleiwig,            |
|            |     |               |             | = -                 |

٩

```
93. bas Evangelifche Gymnafium ju Glogau,
94.
         Ratholische Gymnafium bafelbft.
95.
         Gnmnasium zu Görlig,
                          Groß-Streblig.
96.
97.
                         Birichberg,
                          Jauer,
98.
99.
                          Rattowia.
100.
                          Lauban.
101.
                         Leobidun.
102. die Ritter-Atademie zu Liegnis,
103. bas Städtifde Opmnafium bafelbft,
104.
         Opmnafium zu Reife,
105.
                          Neuftadt i. Dberichl..
106.
                          Dele,
107.
                          Oblau.
108.
                          Doveln,
109.
                          Paticklau,
                       4
110.
                          Dleft,
111.
                          Matibor.
112.
                          Sagan,
                          Schweidnit,
113.
114.
                          Waldenburg.
                 Proving Sachien.
115. Das Bymnasium zu Burg,
116.
                          Gibleben.
117.
                         Erfurt.
118.
                          Salberftadt,
119. die Lateinische Schule zu Salle,
120. das Städtische Gymnafium bafelbft,
121.
         Gymnafium zu Beiligenftadt,
122.
         Padagogium des Klofters U. E. Fr. ju Magdeburg,
         Dom Gumnafium bafelbft,
123.
124.
                          au Merfeburg,
125.
         Gomnaffum zu Mublbaufen,
         Dom-Gymnafium zu Naumburg,
126.
127.
         Gymnafium zu Nordhaufen,
128. Die Bandesichule Pforta,
129. bas Gymnafium ju Duedlinburg,
130. die Rlofterschule zu Rogleben,
131. bas Gymnafium zu Salzwebel,
132.
                          Schleufingen,
133.
                          Ceebaufen i. d. Altmart,
134.
                          Stendal,
135.
                         Torgau,
    2
```

```
136. bas Gymnafium zu Wernigerobe,
137.
                          Wittenberg,
               =
138.
                          Bein.
           Proving Schleswig-Bolftein.
139. Das Gymnafium zu Altona,
140.
                          Flensburg,
               5
141.
               e
                          Gludstadt.
142.
                          Sabereleben,
               -
143.
      =
               _
                          Hujum,
144.
                          Riel,
145.
                          Meldorf.
146.
                          Olön.
               s
147.
                          Rendsburg.
               4
                       =
148.
                          Schleswia.
                Proving Sannover.
149. Das Gymnafium zu Aurich,
150.
               =
                          Celle.
151.
                          Clausthal.
152.
                          Emben.
153.
                          Göttingen,
154.
                          Sameln.
155.
         Evceum I.
                          Hannover.
156.
                II.
                          daselbst,
         Gymnafium Undreanum ju Silbesheim,
157.
                     Jojephinum daselbft,
158.
159. die Rloftericule gu Ilfeld,
160. das Gomnafium Georgianum ju Lingen,
161.
                     Johanneum zu guneburg,
162.
                     zu Meppen,
163.
                     Carolinum zu Denabrud,
164.
         Rathe=Gomnafium dafelbft,
165.
      =
         Gymnafium zu Stade,
166.
                       = Berben.
                Proving Beftfalen.
167. Das Gomnafium ju Arnsberg,
168.
                          Attendorn,
169.
                          Bielefeld,
               =
                      =
170.
                          Bochum,
               =
                       =
171.
                          Brilon.
172.
                          Burafteinfurt,
                       3
173.
                          Coesfeld,
               •
                       2
174.
                          Dortmund.
               =
```

```
das Gymnasium zu
                           Guterelob.
175.
176.
                           Hamm,
177.
                           Berford,
      =
                =
178.
                           Börter,
                        =
                5
179.
                           Minden,
180.
                           Münfter,
181.
                           Vaderborn,
                        s
182.
                           Redlinghaufen,
                £
                        =
183.
                           Rheine,
                •
                        =
184.
                           Speft.
                           Warburg,
185.
186.
                           Marendorf.
              Proving Beffen=Raffau.
187. Das Gymnafium zu Caffel,
188.
                           Dillenburg,
189.
                           Frankfurt a. Main,
190.
                           Kulda,
                3
191.
                           Hadamar,
                        =
192.
                           Hanau,
193.
                        =
                           Berefeld.
194.
                           Marburg,
195.
                           Montabaur,
196.
                           Rinteln,
                        =
197.
                           Beilburg,
                e
198.
                           Miesbaden.
                    Rheinproving.
199. Das Gymnafium zu Machen,
200.
                        Barmen,
201. die Ritter-Atademie gu Bedburg,
202. das Symnafium zu Bonn,
203.
                           Cleve,
204.
                           Coblenz,
205.
                       an der Apostelfirche zu Coln,
         Friedrich=Bilbelme=Gomnafium dafelbft,
206.
207.
         Raifer-Bilbelm-Gomnafium dafelbft,
208.
      5
          Symnafium an Marzellen dafelbft,
                      gu Duren,
209.
210.
                           Duffeldorf,
      .
211.
                           Duisburg,
212.
                           Elberfeld,
213.
                           Emmerich,
214.
                           Effen.
215.
                           Rempen,
```

| 6. 8                                          | as Gymnafium                                                                | gu Rreugnad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                                             | = =                                                                         | = Moers,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                               |                                                                             | = Dunftereifel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                               |                                                                             | = Neuß,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                               |                                                                             | = Saarbruden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 21.                                           |                                                                             | = Trier,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                               |                                                                             | = Befel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                               |                                                                             | = Weylar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                               |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                               |                                                                             | gollerniche gande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4. 2                                          | das Gymnafium                                                               | i zu Bedingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                               | II. Ber                                                                     | rzogthum Lauenburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| as G                                          | dymnafium zu g                                                              | Rageburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                               |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                               | b. Realf                                                                    | dulen erfter Ordnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                               | I. R                                                                        | önigreich Preußen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                               |                                                                             | ving Preugen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0                                             |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                               | ie Johannisichul                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . =                                           | A                                                                           | leibit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3. =                                          | 2                                                                           | Cibing,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| . =                                           | m * *                                                                       | 2,11,120,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ). =                                          | Burgichule gu                                                               | Ronigsberg i. Pr.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3. =                                          |                                                                             | ealschule daselbft,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| . =                                           | Realschule zu                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. =                                          |                                                                             | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ). =                                          |                                                                             | Wehlau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                               | Provi                                                                       | ng Brandenburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ). Di                                         |                                                                             | tifche Realichule zu Berlin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                               |                                                                             | alichule bafelbft,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. =                                          |                                                                             | alfcule dafelbft,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. =                                          | Roniasitabtifd                                                              | he Realichule dafelbft,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                               |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                               |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                               | Realicule 211                                                               | Brandenbura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                               |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                               |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                               |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                               |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                               |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                               |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                               |                                                                             | the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |
|                                               | ie Realichule zu                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. =                                          |                                                                             | Greifswald,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. = 5. = 5. = 7. = 3. = 3. = 1. = 1. = 2. Di | Euisenstädtisch<br>Sophien=Real<br>Realschule zu<br>Pro<br>ie Realschule zu | e bajelbst, schule daselbst, Brandenburg, Frantfurt a. d. D., Landsberg a. d. W., Perleberg, Potsdam, Prenzlau. vinz Pommern. Golberg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

. .

```
24. die Friedrich=Bilbelmeidule zu Stettin,
25.
        Realicule zu Stralfund.
                   Proving Posen.
26. Die Realschule zu Bromberg,
27.
                       Frauftadt,
             =
28.
                       Dofen.
     =
             =
29.
                       Rawicz.
             =
                 Proving Schlesien.
30. Die Realfchule jum b. Geift ju Breslau,
31.
                    am Zwinger dafelbft,
32.
                    zu Görlit,
33.
                       Grunberg,
     =
34.
                       Landesbut,
     =
35.
                       Neifie,
     =
             =
36.
                       Reidenbad.
37.
                       Sprottau,
38.
                       Larnowis.
                  Proving Sachfen.
39. Die Realichule zu Afchersleben,
40.
                       Erfurt,
41.
                       halberftadt,
             _
                    5
42.
                       Halle,
                    =
43.
                       Maadeburg,
44.
                       Nordhausen.
           Proving Schleswig-Bolftein.
45. Die Realicule zu Flensburg,
46.
                       Rendsburg.
                 Proving Sannover.
47. Die Realschule zu Gottingen,
48.
                       Goslar,
49.
                       Sannover.
                    =
50.
                       Harburg,
     =
             =
                    =
51.
                       Sildesbeim,
52.
                       Leer,
                    =
53.
                       Luneburg,
                    5
54.
                       Denabrud,
             =
55.
                       Ofterode.
                    =
                 Proving Beftfalen.
56. Die Realschule zu Bielefeld,
57.
                       Burgfteinfurt,
58.
                       Dortmund,
```

```
59. die Realicule zu Sagen,
                        Sjerlohn,
   60.
   61. =
                        Lippstadt,
   62. =
                         Minden.
   63. =
                         Münfter.
                      =
   64.
                         Siegen.
                Proving Beffen - Raffau.
   65. Die Realfcule zu Caffel,
   66. - Mufterschule zu Frankfurt a. M.
   67. das Real-Gymnafium zu Biesbaden.
                      Rheinvrovinz.
    68. Die Realfchule zu Nachen,
    69.
                         Barmen.
    70.
            Ronigliche Realicule zu Coln,
            Städtische Realicule daselbft,
    71.
    72.
           Realschule zu Crefeld,
    73.
                         Duffeldorf.
    74.
                      = Duisburg,
    75.
                      = Elberfeld.
    76.
                      = Mülbeim a. Rhein.
                         Mülbeim a. d. Ruhr,
    77.
                      =
    78.
                         Rubrort.
    79. =
                         Trier.
B.
    Lebranstalten, bei welchen der einjährige, erfolg=
       reiche Besuch ber erften Rlaffe nothig ift.
                         Drognmuafien.
                  I. Ronigreich Preußen.
                    Proving Preufen.
    1. Das Progymnafium zu Neumart i. Beftpr.
                  Proving Branbenburg.
    2. Das Progymnafium ju Friedeberg i. d. Reum.
                    Proving Dommern.
    3. Das Progymnafium zu Garz a. b. D.
                      Proving Posen.
    4. Das Progymnafium zu Ratel,
    5.
                          = Rogasen,
```

Trzemeszno.

6. =

#### Proving Sadien. 7. Das Progymnafium zu Sangerhaufen. Proving Sannover. 8. Das Progymnafium zu Norden. Proving Beftfalen. 9. Das Progymnafium zu Dorften, = Rietbera. 10. Rheinproving. 11. Das Progymnafium zu Andernach, Boppard, 12. M.=Gladbach, 13. = Jülich, 14. Ling, 15. Malmedy, 16. Neuwied. 17. Prüm, 18. = Rheinbach, 19. Siegburg, 20. Sobernbeim, 21. = = Trarbach. 22. St. Bendel, 23. Bipperfürth. 24. Realschnlen zweiter Ordnung. Ronigreich Preußen.

Proving Brandenburg.

1. Die Friedrichs-Berderiche Gewerbeichule zu Berlin,

2. . Luisenstädtische Gewerbeschule daselbst,

3. = Realichule ju gubben,

4. . . . . . . Spremberg.

Proving Pommern.

5. Die Realschule zu Stettin.

Provinz Sachsen.

6. Die Gewerbeschule ju Magdeburg.

Proving Soleswig - Solftein.

7. Die Realschule zu Altona,

8. = Riel,

9. = = Reumunfter.

| Provinz Hessen-Rassau.  10. Die Realschule zu Eschwege, 11. = ber ibraelitischen Religionsgesellschaft zu Franksurt a. M., 12. = der ibraelitischen Gemeinde daselbst, 13. = zu Hanau, 14. = fomburg v. d. Höhe.                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rheinprovinz.  15. Die Realschule zu Essen,  16 Gewerbeschule zu Remscheid.                                                                                                                                                                                                            |
| Söhere Bürgerschulen, welche den Gymnasien in den ent- sprechenden Klassen gleichgestellt sind.                                                                                                                                                                                        |
| I. Rönigreich Preußen.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Provinz Brandenburg.  1. Die Andreasschule zu Berlin,  2. = höhere Bürgerschule zu Kottbus,  3. = Briezen.  Provinz Pommern.  4. Die höhere Bürgerschule zu Wolgast.  Provinz Sachsen.  5. Die höhere Bürgerschule zu Delipsch,  6. = = Rumburg,  7. = = Raumburg,  8. = = Beißensels. |
| Provinz Shleswig-Holstein.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9. Die höhere Bürgerschule zu Habersleben, 10. =                                                                                                                                                                                                                                       |
| Proving Hannover.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14. Die höhere Bürgerschule zu Emden, 15. = = = Stienburg, 16. = = Stienburg, 17. = = Stienburg, 18. = = Uelzen.                                                                                                                                                                       |

c.

| Proving Bestfalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 19. Die höhere Burgerichule ju Gubenicheibt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| 20. =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| 21 Bitten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| Proving Hessen-Rassau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| 22. Die höhere Burgericule zu hersfeld,<br>23. • • • Schmaltalden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| Rheinprovinz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| 24. Die bobere Burgericule ju Crefeld,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| 25. =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| 26. = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| 27. • = • MGladbach,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 28. = Lennep,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| 29. • • = Reuwied,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| 30. = = = Rhendt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| 31. = = = Gaarlouis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 32. = = = Solingen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| 33. = = Besel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| II. Herzogthum Lauenburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| Die Albinusichule zu Lauenburg a. b. Gibe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| Die divinatigate ga cauchvary u. b. Civi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| Mary and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second sec |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| Lehranftalten, bei melden das Befteben der Ent=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| lassungs=Prüfung gefordert wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| a. Geffentliche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| höhere Kürgerschulen, welche nicht zu denjenigen unter B. c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| gehören.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| I. Rönigreich Preußen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| Provinz Preußen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| 1. Die höbere Burgerichule ju Gumbinnen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| 2. = = Senkau,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| 3. = = = Marienwerder,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| 4. = = = = Pillau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| Provinz Brandenburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 5. Die bobere Burgericule gu Fürstenmalbe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| 6. = = = = Guben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| 7. = = = - Krossen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| 8. = = = Euckenwalde,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| o caucampaide,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |

C.

aa.

```
9. die bobere Burgerichule zu Rauen,
                               Reuftadt-Cherem.
10.
     z
                    =
                            =
11.
                               Rathenow.
     =
          =
                            =
                 Proving Dommern.
12. Die bobere Burgericule zu Lauenburg,
                               Stolp,
13.
                            =
14.
                               Mollin.
     =
          =
                Proving Schlesten.
15. Die erfte bobere Burgericule ju Breslau.
        aweite
                                 dafelbft,
16.
               =
17. die höhere Burgerichule ju Gubrau,
18.
                                Rreugburg,
19.
                                Löwenberg,
     -
                     -
20.
                                Striegau.
                  Proving Sachien.
21. Die höbere Burgericule ju Gilenburg,
22.
                                Langenfalza.
           Proving Schleswig-Bolftein.
23. Die hobere Burgerichule ju Marne,
24.
    =
                                Segeberg.
                Proving hannover.
    Die höhere Burgerschule ju Celle,
26.
                                Clausthal.
          =
27.
     =
                                Ginbed.
28.
                                Sameln,
                     2
                             =
29.
                                hannover,
30.
                                Silbesbeim.
31.
                                Münden,
          =
                     =
                             =
32.
                                Papenburg,
                             =
33.
                                Qualenbrud.
     =
          =
34.
                                Stade.
                Proving Beftfalen.
35. Die bobere Burgericule gu Bocholt,
36.
                                Unna.
             Proving Beffen-Raffau.
37. Die höbere Burgericule ju Biebrich-Mosbach,
38.
                               Biedentopf.
     5
          =
39.
     =
          =
                     =
                                Caffel,
                            =
40.
                               Dieg,
                     5
41.
    =
          5
                     =
                            =
                                Ems,
42.
                               Frankfurt a. M.,
43.
        Seletten=Schule
                               daselbst,
```

| die | höhere             | Bürgerichule | zu                                | Zulba,                                 |
|-----|--------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| =   | =                  | =            | =                                 | Geifenheim,                            |
| =   | =                  | =            | =                                 | hofgeismar,                            |
| =   | =                  | =            | =                                 | Limburg,                               |
| =   | =                  | =            | =                                 | Marburg,                               |
| =   | =                  | =            | =                                 | Biesbaden.                             |
|     |                    | Rheinp       | ro                                | ving.                                  |
| Die | böhere             | Burgeridule  | 211                               | Dulfen,                                |
| =   | =                  | 5            |                                   | Rerpen,                                |
| =   | =                  | =            | =                                 | Mayen.                                 |
|     | =<br>=<br>=<br>Die | Die höhere   | Rheinp<br>Die bohere Burgerschule | Rheinpro<br>Die bobere Burgerschule zu |

#### bb. Andere Lehranstalten.

## I. Ronigreich Preußen.

Provinz Schleswig-Holftein. Die Marineschule zu Riel.

## b. Privat-Lehranstalten. \*)

## I. Rouigreich Preußen.

Proving Preugen.

1. Die Sanbels-Atademie zu Danzig.

Proving Brandenburg.

2. Die Sandelsichule zu Berlin.

3. das Bictoria Snftitut des Dr. Immanuel Schmidt zu Falkenberg.

Proving Pofen.

4. Das Padagogium des Dr. Bebeim-Schwarzbach zu Oftrowo bei Filehne.

Proving Schlesien.

- 5. Die Sandelsichule des Dr. Steinhaus zu Breslau,
- 6. das Padagogium zu Riesto.

Proving Beffen=Raffau.

7. Das Schent'iche Lehr= und Erziehungs-Institut zu Friedrichsborf bei homburg.

Rheinproving.

8. Die Erziehunge-Anftalt des Dr. Kortegarn ju Bonn.

<sup>\*)</sup> Die unter biefer Rategorie aufgeführten Anftalten burfen Befähigungs. Beugniffe nur auf Grund einer im Beifein eines Regierungs. Commiffarius abgehaltenen, wohlbeftandenen Entlaffungsprufung ausstellen, für welche bas Reglement von ber Auffichtsbehörbe genehmigt ift.

D. Lebranftalten, für welche befondere Bedingungen festgestellt worden sind.

#### I. Ronigreich Breugen.

Proping Schlefien.

- 1. Die Gewerbeichule zu Brieg \*),
- 3.
- = Gleiwig\*), = Görlig\*), = Liegnig\*). 4.

Proving Sannover.

5. Die Germerbeschule ju Silbesheim \*).

Proving Beftfalen.

6. Die Gewerbeschule ju Bochum \*).

Proving Beffen : Naffau.

7. Die Gewerbeschule zu Caffel \*).

Rheinproving.

- 8. Die hohere Gewerbeschule ju Barmen \*\*),
- 9. die Gemerbeschule zu Cobleng\*),
- = Crefeld ), 10. .
- . Elberfeld \*). 11. =

Beugniffe benjenigen ihrer Schiller ausstellen, welche nach Absolvirung ber erften theoretischen Rlasse bie Reise für bie Fachtlasse erworben haben.

\*\*) Diese Anftalt barf benjenigen ihrer Schiller Befähigungs Beugniffe ausstellen, welche nach Absolvirung ber beiben höheren Rlassen bie Reise für Selefta bargethan baben.

<sup>\*)</sup> Die unter 1-7 und 9-11 aufgeführten Anftalten burfen Befähigungs.

## 97) Frequeng ber Gymnafial unb (Centralblatt pro 1875

## I. General : Uebersicht von ber Frequeng ber

| 1.          | 2.                                              | 3.             |                                             | 8                                | ahi b            | 4.<br>er Lehr                                                  | tr                |                                              | Gefa<br>freque       | 5.<br>mmt-<br>mj am |                   |                     | Øe(                  | amm!-               |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|             |                                                 | £              |                                             | n ben                            | O1               | unaffen.                                                       |                   | É                                            |                      | iter.               |                   |                     |                      |                     |
| Fre         |                                                 | Spmneften.     | 1 E                                         | 2                                | E                | Belde.                                                         | É                 | fben<br>Gul                                  |                      | 179                 | _                 |                     | *)                   | auf                 |
| Raufenbe 1  | Provinzen.                                      | Babl ber Gi    | Directoren, Ober- un<br>erbentiiche Lebrer. | Biffen fcaftilde<br>Dalfelebrer. | Erdnifde Lebrer. | Ortegeiftliche, weld<br>ben Religionsunter<br>richt ertheilen. | Probe-Canbibaten. | an ben mit tenfelben ver bunbenen Berfculen. | in d. Comnaffen.     | la den Berfculen.   | M.<br>I.          | Mt.<br>II.          | <b>R</b> 1.          | gti.<br>IV.         |
| 1 2 3       | Preußen Branbenburg Pommern                     | 25<br>28<br>17 | 274<br>396<br>181                           | 23<br>41<br>30                   | 35<br>67<br>33   | 15<br>1<br>1                                                   | 25<br>26          | 37<br>61<br>27                               | 7536<br>9095<br>4772 | 932<br>2075<br>760  | 746<br>867<br>475 | 1269<br>1700<br>875 | 2009<br>2703<br>1237 | 1404<br>1631<br>980 |
| 4<br>5<br>6 |                                                 | 13<br>35<br>24 | 150<br>366<br>247                           | 16<br>34<br>27                   | 13<br>67<br>51   | 18<br>37<br>9                                                  | 6<br>29<br>24     | 13<br>28<br>22                               | 3734<br>9617<br>5799 | 461<br>931<br>439   | 365<br>955<br>696 | 578<br>1794<br>1229 | 1053<br>2492<br>1622 | 701<br>1764<br>1129 |
| 7<br>8<br>9 | Shieswig-holpein<br>hannover<br>Beftybalen      | 10<br>18<br>20 | 119<br>177<br>189                           | 1<br>14<br>32                    | 18<br>31<br>19   | 3<br>21                                                        | 9<br>12<br>18     | 22 6                                         | 1490<br>3449<br>4123 | 190<br>596<br>122   | 176<br>450<br>831 | 275<br>690<br>1002  | 417<br>943<br>930    | 303<br>802<br>595   |
| 11          | beffen-Raffan .<br>Rheinproving<br>Hohensollern | 12<br>25<br>1  | 133<br>265<br>9                             | 15<br>39<br>1                    | 27<br>46<br>3    | 14<br>20<br>1                                                  | 10<br>21<br>1     | 24                                           | 2600<br>5669<br>139  | 71 <del>8</del>     | 366<br>661<br>17  | 1049                | 799<br>1385<br>36    | 471<br>923<br>17    |
|             | Cumme                                           | 228            | 2505                                        | 272                              | 410              | 140                                                            | 191               | 249                                          | 59020                | 7217                | 6625              | 11060               | 15604                | 10520               |
| •           | Opmnafium ju<br>orbad (Balbed)                  | 1              | 6                                           | 2                                | 2                |                                                                | 1                 | -                                            | 103                  | _                   | 13                | 20                  | 25                   | 24                  |

## II. General . Ueberfict

| 1.          | 2.                                       | 3.            |                                      | 3                               | ahl t            | 4.<br>er Lebre                                                 | r .               |                                                  | Gefa<br>freque            | mmt-<br>na am             |       |                 | @ri             | ammt            |
|-------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Raumer.     |                                          | Prégomnaffen  | -                                    | a.                              | 0 -              | ymnaften<br>& 4                                                | -                 | ben ver-<br>fdulen.                              | Sem                       | fe bes<br>iter-<br>efters | -     |                 | -               | ) <b>a</b> u    |
| Laufenbe Ri | Provingen.                               | Babl ber Dreg | Rectoren und orbent<br>liche Lebrer. | Biffenicafilide<br>Sulfelebrer. | Tednifde Lebrer. | Orthgeiftide, melde<br>ben Refigionbunter-<br>richt ertbeilen. | Probe-Canbibaten. | an ben mit benfelben ver-<br>bunbenen Boridulen. | in ben Bro-<br>gomnaffen. | in ben Ber. ichnien.      | RL.   | Mi.             | 81.<br>111.     | gi.<br>IV.      |
| 123         | Dreugen                                  | 2 2 2         | 11<br>10<br>10                       | 1<br>3<br>3                     | 2 3 2            | 2                                                              | 7 1 (             | 2<br>2<br>3                                      | 294<br>177<br>242         | 47<br>47<br>96            | 2.1.1 | 14<br>7<br>29   | 60<br>51<br>66  | 56<br>50<br>49  |
| 5           |                                          | 3 1 2         | 151<br>4<br>6                        | 4 2 1                           | 2                | 2<br>2<br>2                                                    | 1.7.5             | 1 2                                              | 401<br>127<br>202         | 69<br>51                  | 1     | 72<br>7<br>30   | 91<br>29<br>42  | 167<br>23<br>60 |
| 8           | Dannover<br>Befiphalen<br>Rheinproving . | 1<br>3<br>17  | 14<br>83                             |                                 | 1<br>2<br>19     | -4<br>17                                                       | 111               | 1                                                | 104<br>144<br>1398        | <u> </u>                  | 114   | 14<br>36<br>166 | 24<br>42<br>301 | 36<br>30<br>273 |
|             | Enmy.                                    | 33            | 163                                  | 33                              | 33               | 29                                                             | -                 | 11                                               | 3076                      | 305                       | T     | 375             | 706             | 686             |

der Real= Lehranftalten.

Seite 644 Rr. 213.)

Gumnafien bes Breußischen Staats und bes Fürstenthums Balbed und ber

|                     |                     | 6.                     |                               |                    |                    |                 |                      |                               | 1                    |                     |             | . 7                | -                   |                 |               |                  |
|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 8114                | men!                | # 6n                   | mn-G                          | emefter            | 1875               |                 |                      |                               |                      | er C#1              | 64          | Eler (             | 5a, 61              | )               | meje          |                  |
| )es <b>(</b>        | ) passel            | en.                    |                               |                    | b) fa              | ben B           | erf <b>h</b> alen.   |                               | est i                | ca <b>6</b> 7       | mile        | fica               | t= 1                | en B            | r (фı         | den              |
| £L<br>♥             | <b>a</b> i.<br>Vi.  | lleberhanpt.           | Darunter neu<br>Aufgenommene. | at.<br>I.          | at.<br>II.         | M.<br>HL        | Ueberhaupt.          | Darunter nen<br>Aufgenommene. | rbangelift.          | farholifd.          | Diffbenten. | iubifd             | evangeilich.        | fatholift.      | Diffibenten.  | iabifa.          |
| 1404<br>1746<br>947 | 1309<br>1726<br>925 | 920(*<br>10373<br>5439 | 664<br>1278<br>667            | 845<br>1041<br>617 | 403<br>1579<br>454 |                 | 1248<br>2620<br>1071 | 316<br>545<br>311             | 6037<br>8665<br>5020 | 1325<br>222<br>39   | 1 2         | 837<br>1486<br>376 | 1039<br>2190<br>975 | 85<br>50<br>2   | -<br> -<br> - | 124<br>380<br>94 |
| 769<br>1903<br>1125 | 690<br>1987<br>1038 | 4176<br>10785<br>6838  | 442<br>1168<br>1040           | 402<br>630<br>369  | 189<br>384<br>263  | 194             | 591<br>1208<br>632   | 130<br>277<br>193             | 1736<br>5256<br>6471 | 1423<br>3815<br>267 | 1 -7        | 1016<br>1714<br>93 | 793                 | 101<br>154<br>3 | _<br>_<br>_   | 165<br>261<br>14 |
| 336<br>697<br>725   | 334<br>757<br>819   | 1843<br>4129<br>4902   | 353<br>661<br>779             | 237<br>479<br>63   | 57<br>293<br>96    | 55<br>117<br>35 | 349<br>889<br>214    | 159<br>303<br>92              | 1768<br>3341<br>2193 | 38<br>647<br>2489   | -<br>-      | 37<br>141<br>220   | 345<br>811<br>169   | 38<br>26        | -<br>-        | 4<br>40<br>20    |
| 445<br>972<br>29    | 447<br>1114<br>14   | 3098<br>6104<br>142    | 498<br>436<br>3               | 412<br>—           | 476                | -               | 9<br>886<br>-        | 170<br>—                      | 2339<br>2273<br>16   | 646<br>3615<br>125  | =           | 114<br>216<br>1    | 472<br>—            | 4<br>395<br>—   | _<br>_<br>_   | 2<br>21<br>—     |
| 11000               | 11220               | 66959                  | 8009                          | 5124               | 4194               | 401             | 9719                 | 2502                          | 45114                | 14651               | 11          | 6253               | 7736                | 858             | -             | 1125             |
| 15                  | 15                  | 112                    | 9                             | _                  |                    | _               | _                    | _                             | 96                   | 2                   | _           | 14                 |                     | _               | _             | _                |

## von ber Frequeng ber anerkannten Brogymnafien bes Breugifden Staats

| Brequ           | enş (n          | i.<br>Crum         | er-Geme                       | Ber 1875       |                |                 |                               | Der               | Confe<br>E       | 7.<br>ffion    | <b>264 b</b><br>(6 <b>2, 6</b> b | tres bi       | efe           |
|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| ben Pr          | +67m24          | ffen.              |                               | ь              | ) in ben       | Berfdul         | rs.                           | auf ben           | Fregys           | mafien         | in be                            | n Borf        | hulen         |
| al<br>v.        | ar<br>ar        | Ueberhaupt.        | Daruster neu<br>Aufgenommene. | #1.<br>1.      | <b>£</b> 1.    | Ueberbaupt.     | Darunter nen<br>Aufgenommene. | evangetifd.       | fatholifd.       | jáblíð.        | evangeitid.                      | fatholifd.    | Holfs.        |
| 69<br>56<br>72  | 92<br>62<br>82  | 291<br>229<br>298  | 7<br>52<br>56                 | 61<br>47<br>79 | 17<br>21<br>37 | 78<br>68<br>116 | 31<br>21<br>30                | 110<br>191<br>274 | 129              | 52<br>39<br>23 | 31<br>60<br>99                   | <b>40</b>     | 7<br>8<br>17  |
| 102<br>45<br>71 | 131<br>59<br>38 | 508<br>163<br>241  | 102<br>36<br>39               | 80<br>28<br>   | 25<br>24       | 85<br>52<br>—   | 16<br>1                       | 210<br>66<br>240  | 141<br>55<br>1   | 152<br>41<br>— | 35<br>13<br>-                    | 18<br>19<br>— | 32<br>20<br>— |
| 32<br>37<br>314 | 22<br>17<br>440 | 130<br>182<br>1494 | 26<br>21<br>95                | 9<br>-<br>-    | _<br>  =       | 9<br>-<br>-     | =                             | 117<br>29<br>363  | 3<br>123<br>1070 | 10<br>10<br>61 | 9<br>-<br>-                      | =             | =             |
| 801             | 943             | 3511               | 435                           | 284            | 124            | 408             | 103                           | 1600              | 1504             | 367            | 247                              | 77            | 84            |

mit benfelben organisch verbuntenen Borichuten mahrent tes Commer-

| 1.             | 2.                                           | T                    | r bet                | mat!<br>Edul     | nach<br>er (lia,   | waren<br>Giri     |              |                                |                       |              | CH                       | fami      | nt Ub                                 | garg            |
|----------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------|
| t)             |                                              |                      | en (Ap               | m                | in b               | en No<br>ulen     |              |                                |                       | _            |                          |           |                                       | a) ver          |
| Rummer         |                                              | Infa                 | nber                 |                  | Inla               | nter              |              | - 215                          |                       |              | a                        | uf        |                                       |                 |
| Laufenbe 98    | Provinzen.                                   | aus b. Schulert.     | von ausmarte.        | Auelant er.      | aus b Gaulert.     | ven ausmarte.     | Muelanber.   | mir bem Marurtate.<br>Beugnif. | interr Gum<br>naffen. | Progomnanen. | Ne<br>(d)u<br>I.<br>Orbn | ten<br>ti | ungen berechtigte<br>beb Burgericuten | fonftige Ctabt. |
| 1 2 3          | Preufen                                      | 4358<br>7417<br>3107 | 3714<br>2846<br>2279 | 99<br>110<br>53  | 995<br>2490<br>891 | 242<br>112<br>175 | 11           | 180<br>149<br>71               | 302<br>302<br>99      | 7.43         | 91<br>91<br>29           | 19        | 49<br>25<br>17                        | 31<br>54<br>27  |
| 4<br>5<br>6    | Fofen Edleffen                               | 2371<br>6170<br>3549 | 1739<br>4543<br>3029 | 66<br>72<br>261  | 502<br>1075<br>564 | 126<br>59         | 7<br>7<br>10 | 101<br>189<br>105              | 99<br>279<br>130      | 1            | 27<br>57<br>20           | 7         | 20<br>4                               | 11<br>45<br>28  |
| 74 0           | Schleemig Belffein<br>Sannever<br>Weftebalen | 1123<br>2547<br>3014 | 600<br>1478<br>1836  | 120<br>101<br>52 | 309<br>524<br>203  | 31<br>52<br>11    | 13           | 23<br>76<br>206                | 19<br>93<br>95        | 1            | 31<br>6                  | 1 2       | 51<br>3                               | 13<br>13<br>15  |
| 10<br>11<br>12 | Bellen-Raffou                                | 1790<br>1131<br>75   | 1150<br>1595<br>56   | 122<br>72<br>11  | -15                | 32                | 11           | 36)<br>201                     | 116                   | 4            | 3.4                      | 2         | 12                                    | 13<br>25        |
|                | Summe                                        | 39060                | 2522-                | (141             | H702               | 927               | -9(1         | 1319                           | 1430                  | 51           | 479                      | 4=        | 198                                   | 276             |
| W e            | (Anmalium ja                                 | 49                   | 37                   | 26               |                    | _                 | _            | 2                              | 2                     | -            | 1                        | - 1       |                                       | Pr              |

## unt ter mit tenfelben organifd verbuntenen Borfdulen mabrent

| 1.       | 2-                                       | Ler Del                         | m a t     | h na             | et ma           | ren       |            |                                      |                                                           |              |                 | (8)     | (am       | mt - 2f b                              | gang      |
|----------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------|-----------|----------------------------------------|-----------|
|          |                                          | auf ten g                       |           | To t             | n ten<br>rickul | rn        |            |                                      |                                                           |              |                 |         |           | a b                                    | n ben     |
| Nummer.  | Miraninian                               | Inlante                         |           | Tril             | anter           |           | UVE        | Abfalulri<br>fun ber i<br>eiften Rla | orbant .                                                  |              | DELD            | 0 0     | FF 21     | lrung t<br>orbante<br>affe au          | пеп       |
| Paufenbe | Втебицен.                                | ans e Schulert<br>ven auswares. | Muslanser | due b. Schulper. | ben auswarts.   | Muslanter | Gemnaffen. | Real-<br>iculen<br>1 11<br>Citrong   | gu Mbzangbrur.<br>ungen berechtigte<br>bed. Butgerichulen | Фринанен     | anbere Preggun, | fit (d) | len<br>11 | ungen berechtigee<br>bob Buigerichulen | fonftige. |
| 1 2 3    | Treuken : !!<br>Brantenburg :<br>Tommern | 146 143<br>193 10<br>196 11     | ,         | 12<br>55<br>53   | 15<br>11<br>1 = | 1         | 4          | 1.                                   |                                                           | 1<br>1<br>1; |                 | 1       |           |                                        | 3.        |
| 4 5 6    | Pofen<br>Edleffen<br>Eachfen             | 2.4 2.1<br>130 3.<br>139 96     | - 1       | 50<br>39         | 22<br>[1        | 1         | 6.         |                                      |                                                           | 14           |                 | 1       |           | 1                                      | 9         |
| 7 4 9    | Danneber                                 | 92 36<br>97 65<br>680 59-       |           | 6                | 3               |           | 31         |                                      |                                                           | 5 26         | 1               | 1 7     |           | 3                                      | 1 4 5     |
|          | Eumme                                    | 2107 1363                       | 41        | 291              | 107             | 7         | 44         | 1 -                                  | İ                                                         | 18           | 2               | 10      |           | 4                                      | 23        |

## Schulfemeftere 1875.

| Im 0          | 9.<br>Semm<br>Gpm: |                  | mester           | 1875            |                |                |                  |                     | I            | h) 1                       | on be                      | n Ber           | fdule                  |                   | Beft.                | 10.<br>Ithin<br>anb am |
|---------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
|               | Att                | anbert           | veiter           | Deftin          | mung           | aus            | 1-               |                     |              | 1                          | auf                        | 214             | 1.                     |                   | Ger                  | neftere<br>875         |
| burd Lob.     | M.<br>L            | #1.<br>11.       | MI.              | sı.<br>ıv.      | AL.            | RI.<br>VI.     | ju unermitteltem | lleberhaupt.        | burch Lob.   | Gonnaffen und Proghmagfen. | Reaf . Lebr.<br>anftalten. | fonftige Stabt- | ju unermitteltem 3med. | Ueberhaupt.       | in ben Gomnaffen.    | in ben Boriculen,      |
| 9<br>17<br>9  | 43<br>32<br>13     | 125<br>204<br>77 | 126<br>115<br>55 | 57<br>44<br>35  | 54<br>38<br>15 | 29<br>22<br>10 | 111              | 1000<br>1115<br>471 | 3 4          | 379<br>304<br>205          | 33<br>45<br>3              | 24<br>80<br>22  | 11.10                  | 438<br>432<br>234 | 7200<br>9258<br>4968 | 810<br>2198<br>837     |
| 6<br>11<br>17 | 36<br>47<br>20     | 60<br>238<br>64  | 84<br>171<br>48  | 35<br>112<br>21 | 25<br>67<br>17 | 25<br>58<br>11 | 111              | 519<br>1303<br>495  | -2           | 159<br>175<br>35           | 3<br>10<br>2               | 7<br>22<br>18   | 111                    | 169<br>209<br>55  | 3657<br>9482<br>6343 | 422<br>999<br>577      |
| 7 m           | 6<br>9<br>34       | 25<br>37<br>89   | 10<br>28<br>40   | 4<br>14<br>33   | 7<br>18<br>20  | 5<br>19<br>16  | 111              | 123<br>401<br>561   | 1 5 1        | 6<br>81                    | 5                          | 362             | 111                    | 10<br>97<br>3     | 1720<br>3728<br>4341 | 339<br>792<br>211      |
| 311           | 10<br>29<br>—      | 43<br>132<br>4   | 26<br>58<br>5    | 15<br>43<br>5   | 42             | 8<br>47<br>2   | 111              | 252<br>824<br>26    | 1            | 104                        | 64                         | 38              | 111                    | 207               | 2846<br>5280<br>116  | 681                    |
| 10            | 279                | 1098             | 766              | 418             | 309            | 252<br>Bef     | - lanb           | 7090<br>am S¢       | Discoul Line | 1449<br>es per             | 165<br>bergeb              | 222<br>enben    | - Gem                  | 1855<br>eftere    | 58939<br>58020       | 7864<br>7217           |
|               |                    |                  | 1                |                 |                | 971            | thin             | am Ed               | luß l        | ne Gr                      | nimer                      | - 6em           | flere                  | 1875              | mehr<br>919          | mebr.<br>647           |
| -             | -                  | 3                | 4                | 2               | -1             | -1             | - Gear           | 16<br>m bas         | - porbe      | roeben                     | be Se                      | mefter          | - l                    | oer.              | 96                   | 0                      |

## bes Commer-Schulfemeftere 1875.

| im 6        |             |                 | mester                                      | 1875                                  | YE                                | NE.                                   | 24                     | 13                                                 | 1           | 1                              | 1                          |                 |                        | 1                        | Mitt<br>Beftan                                               | itn                             |
|-------------|-------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Dira        | 7ma)        | I               |                                             | eiter &                               | defilm-                           | A COL                                 |                        | I                                                  | -           | ь) т                           | auf                        | n Bor           |                        |                          | Some<br>Seme<br>187                                          | mer-<br>fters                   |
| burd Tro.   | RL<br>L     | Ri.             | ML.                                         | RI.<br>IV.                            | RL<br>V.                          | AL VI.                                | ju unermitteltem 3med. | Ueberhaupt.                                        | burch Tob.  | Spmnaffen unb<br>Progumnaffen. | Real . Lebr.<br>anftalten. | fenftige Stabt. | ju unermitteltem Swed, | Ueberhaupt.              | in ben Pre-<br>gymneffen.                                    | in ben Borfdulen.               |
| 111 mil 1-2 | 111 111 111 | 1 11 23 3 38 32 | 2<br>3<br>5<br>17<br>5<br>1<br>1<br>4<br>25 | 2<br>6<br>4<br>3<br>2<br>1<br>1<br>28 | 2<br>1<br>5<br>10<br>1<br>1<br>30 | 4<br>2<br>1<br>3<br>3<br>-<br>-<br>28 | 111 111 111            | 16<br>11<br>22<br>73<br>23<br>13<br>5<br>26<br>218 | 112 111 111 | 36<br>1<br>33<br>9<br>-        | tid big and                | 716 24          | FEE USE 111            | 43<br>2<br>41<br>12<br>4 | 275<br>218<br>276<br>430<br>140<br>228<br>125<br>136<br>1276 | 35<br>66<br>75<br>73<br>48<br>- |
| 4           | E           | 60              | 62                                          | 47                                    | 50                                | 41                                    | 1                      | 407                                                | 1 3         | 79                             | -                          | 20              |                        | 102                      | 3104                                                         | 30                              |

## III. General - Ueberficht

| 1.               | 2.                 | 3            |                                            | 3                                | ahí b            | 4.<br>er lebre                                                   | 11                |                                               | Grfa<br>freque       | mmt-<br>ng am            |         |       | (8)   | e[ammi-   |
|------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------|-------|-------|-----------|
| Uminser.         | Brovingen.         | Realfdulen.  | -                                          | ben                              |                  | foulen.                                                          | -                 | ben ber-                                      | Solu                 | fe bes<br>iter-<br>iters |         |       |       | auf ter   |
| Laufende Rummer. | provingen.         | Bahl ber Red | Directoren, Dber- n<br>orbentiiche Lebrer. | Biffenicafiliche<br>Dulfelebrer. | Tronifde Lebrer. | Ortigeiftiche, welche<br>ben Religionsunter-<br>richt ertheilen. | Probe-Canbibaten. | an ben mit benfelben b<br>bunbenen Borfdulen. | in ben Real. faulen. | in ben Bor-<br>fculen.   | RL<br>L | AL.   | Rt.   | RL<br>IV. |
| 7                |                    |              |                                            |                                  |                  |                                                                  | 1                 |                                               |                      |                          | 1       | . R   | ealld | hules     |
| 11               | Preufen            | 9            | 98                                         | 14                               | 16               | 1 3                                                              | 8                 | 11                                            | 2715                 | 269                      | 187     | 441   | 737   | 606       |
| 2                | Branbenburg        | 12           | 161                                        | 18                               | 31               | 1                                                                | 12                | 30                                            | 4541                 | 1091                     | 202     | 735   | 1535  | 978       |
| 3                | Pommern            | 4            | 40                                         | 4                                | 5                | -                                                                |                   | 5                                             | 1126                 | 132                      | 72      | 223   | 339   | 250       |
| 4                | Pofen              | 4            | 54                                         | 4                                | 8                | 8                                                                | 3                 | 9                                             | 1155                 | 271 ')                   | 60      | 171   | 332   | 200       |
| 5                | Schleffen          | 9            | 109                                        | 9                                | 20               | 10                                                               | 5                 | 10                                            | 2478                 | 278                      | 147     | 428   | 695   | 531       |
| 6                | Sadfen             | 6            | 82                                         | 8                                | 19               | 5                                                                | 4                 | 9                                             | 2436                 | 241                      | 160     | 381   | 691   | 581       |
| 7                | Schleewig-Bolftein | 2            | -                                          | -                                | -                |                                                                  | -                 | -                                             | 181                  | -                        | 18      | 58    | 108   | 63        |
| 8                | Bannoper           | 102          | 95                                         | 12                               | 17               | 2                                                                | 4                 | 15                                            | 1 2369               | 400 93                   | 212     | 469   | 785   | 534       |
| 9                | EDefiphalen        | 9            | 79                                         | 12                               | 10               | 10                                                               | 6                 | -                                             | 1712                 | 503)}                    | 175     | 401   | 660   | 396       |
| 10               | Deffen-Raffau      | 3            | 43                                         | 6                                | 6                | 3                                                                | 1                 | 10                                            | 882                  | 303                      | 52      | 201   | 318   | 174       |
| 11               | Mbeinproving       | 12           | 156                                        | 15                               | 27               | 11                                                               | 16                | 15                                            | 3291                 | 570                      | 174     | 564   | 960   | 636       |
|                  | Summe              | 90           | 917                                        | 102                              | 159              | 53                                                               | 59                | 114                                           | 22885                | 3595                     | 1459    | 4072  | 7159  | 5032      |
|                  | -                  |              | -                                          |                                  |                  |                                                                  |                   | 16                                            | 200                  |                          | 1       | B. 98 | ealid | huten     |
| 11               | Branbenburg        | 1.4          | 62                                         | 1 7                              | 13               | 1 1                                                              | 1 5               | 1 7                                           | 1 1171               | 1 313                    | 67      | 152   | 245   | 301       |
| 2                | Pommern            | 1            | 10                                         | 2                                | 2                | -                                                                | 1                 | 3                                             | 216                  | 31                       | 7       | 23    | 35    | 43        |
| 3                | Cadfen             | 1            | 13                                         | 1                                | 6                | 1                                                                | -                 | -                                             | 495                  | -                        | 28      | 96    | 126   | 150       |
| 4                | Shleemig-Dolftein  | 3            | 31                                         | 4                                | 6                | -                                                                | 4                 | 7                                             | 799                  | 265                      | 45      | 146   | 147   | 198       |
| 5                | Beffen-Raffau      | 5            | 43                                         | 19                               | 16               | 2                                                                | 1                 | 14                                            | 974                  | 441                      | 102     | 151   | 191   | 239       |
| 6                | Rheinproving       | 3            | 26                                         | 10                               | 4                | -                                                                | 2                 | 7                                             | 769                  | 265                      | 55      | 93    | 118   | 194       |
|                  | Summe              | 17           | 175                                        | 43                               | 47               | 4                                                                | 12                | 39                                            | 4424                 | 1315                     | 304     | 651   | 862   | 1124      |

<sup>1)</sup> Gegen bie vorige lieberficht um 72 Borfculer niebriger (terthumliche Liftenführung bei ber Realfcule u Beemberg).

## von ber Frequeng ber Realfdulen bes Breugifden Staats und ber mit

| treq      | uen,       | 6.<br>im Com | mer-S                         | emeßer | 1875 |             |            |             |                               | De          |            | n fe f       | 7.<br>fton<br>iler (6 | nad tr<br>a, 6 b) | aren       | biefe       |         |
|-----------|------------|--------------|-------------------------------|--------|------|-------------|------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------|-----------------------|-------------------|------------|-------------|---------|
| Realfo    | bulen.     |              |                               |        | b)   | in ben      | Berfe      | hulen.      |                               | auf b       | en Re      | alfфu        | Ien                   | in b              | en Bo      | richt       | len     |
| al.<br>v. | яI.<br>VI. | Ueberhaupt.  | Darunter neu<br>Aufgenommene. | M.     | M.   | 91.<br>111. | 91.<br>1V. | Ueberhaupt. | Darunter neu<br>Aufgenommene. | ebangelifd. | fatholifd. | Diffibenten. | jübifd.               | ebangelifd.       | fatholifd. | Diffbenten. | jiblic. |
| . £       | rbn        | ung.         |                               |        |      |             |            |             |                               |             |            |              |                       |                   |            |             |         |
| 593       | 558        | 3122         | 407                           | 319    | 103  | 31          | 1 -        | 453         | 184                           | 2781        | 111        | 1 =          | 230                   | 407               | 16         | _           | 30      |
| 889       | 893        | 5232         | 691                           | 666    | 676  | _           | =          | 1342        | 261                           | 4531        | 103        | -            | 598                   | 1162              | 27         | _           | 153     |
| 212       | 175        | 1270         | 144                           | 109    | 71   | -           | -          | 180         | 48                            | 1190        | 6          | -            | 74                    | 167               | 1          | 4           | 12      |
| 263       | 284        | 1411         | 256                           | 191    | 217  | -           | -          | 408         | 137                           | 889         | 194        | _            | 328                   | 257               | 72         | _           | 75      |
| 590       | 573        | 2964         | 486                           | 201    | 131  | 63          | -          | 395         | 117                           | 2013        | 602        | -            | 349                   | 293               | 58         | _           | 4       |
| 622       | 496        | 2931         | 495                           | 166    | 226  | -           | -          | 392         | 151                           | 2737        | 72         | 16           | 106                   | 360               | 17         | 2           | 1:      |
| -         | -          | 249          | 68                            | -      | -    | -           | -          | -           | 1 -                           | 246         | 1          | -            | 2                     | -                 | -          | -           | -       |
| 540       | 396        | 2936         | 568                           | 274    | 232  | 142         | -          | 648         | 198                           | 2669        | 98         | -            | 169                   | 595               | 12         | _           | 4       |
| 297       | 236        | 2155         | 443                           | -      | -    | -           | -          | -           | -                             | 1443        | 565        | 1            | 146                   | -                 | -2         | _           | -       |
| 148       | 151        | 1044         | 162                           | 137    | 135  | 123         | -          | 395         | 92                            | 901         | 61         | -            | 82                    | 336               | 15         | -           | 4       |
| 642       | 675        | 3641         | 350                           | 357    | 406  | -           | -          | 763         | 193                           | 2018        | 1317       | -            | 306                   | 483               | 237        | -           | 4       |
| 1796      | 4437       | 26955        | 4070                          | 2420   | 2197 | 359         | -          | 4976        | 1381                          | 21418       | 3130       | 17           | 2390                  | 4060              | 455        | 2           | 459     |
| 1.        | Orbn       | ung.         |                               |        |      |             |            |             |                               |             |            |              |                       |                   |            |             |         |
| 283       | 296        | 1347         | 176                           | 172    | 219  | _           | -          | 391         | 78                            | 1241        | 36         | -            | 70                    | 373               | 7          | -           | 1       |
| 68        | 64         | 240          | 24                            | 22     | 24   | _           | -          | 46          | 15                            | 208         | 3          | $\mathbb{Z}$ | 29                    | 44                | 2          | _           |         |
| 54        | 131        | 575          | 80                            | (2)    | -    | Ġ.          | =          | _           | _                             | 546         | 4          | 2            | 23                    | _                 | -          | _           | -       |
| 190       | 175        | 897          | 98                            | 150    | 139  | 108         | _          | 397         | 132                           | 943         | 10         | -            | 44                    | 376               | 4          | _           | 1       |
| 256       | 273        | 1212         | 238                           | 370    | 175  | 94          | _          | 639         | 198                           | 509         | 58         |              | 645                   | 315               | 18         | -           | 30      |
| 250       | 235        | 945          | 176                           | 153    | 201  | 2           |            | 354         | 89                            | 655         | 229        |              | 62                    | 235               | 111        | _           |         |
| 1101      | 1174       | 5216         | 792                           | 867    | 758  | 202         | -          | 1827        | 512                           | 4002        | 339        | 2            | 873                   | 1343              | 140        |             | 34      |

<sup>2)</sup> Gegen bie vorige leberfict um 53 Borfduler niedriger (ierthumlice Liftenführung bei ber Realfdule in harburg).

<sup>3)</sup> Bugang: Breite Realfoule I. Orbnung in bannover.

## benselben organisch verbundenen Borfculen mabrend bes Sommer-

| 1.                                   | 2.                  | Der 4                                                     | beime Gd                                                       | itb n                                         | 6a, 6b                                                   | en bie                                    | efe            |                                                 |                                                |                             | Ø.                                                         | fammt                                      | - 21 5                                    | gan                    |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| ij.                                  | ( )                 |                                                           | ben Re<br>dulen                                                | al-                                           | in b                                                     | en Bo                                     |                |                                                 |                                                |                             |                                                            |                                            |                                           | ) DO                   |
| um                                   |                     | Inlä                                                      | nber                                                           |                                               | Inla                                                     | nber                                      |                | ops.                                            |                                                |                             | au                                                         | if                                         |                                           |                        |
| Laufenbe Rummer.                     | Provinzen.          | aus b. Schufort.                                          | ven ausmaris.                                                  | Auslanber.                                    | aus b. Schulort.                                         | ven austrärte.                            | Rusfanber.     | mit bem Beugniß<br>ber Reife.                   | and<br>Re<br>fou<br>I.<br>Orbn                 | al-<br>len<br>II.           | ju Abgangsbruf.<br>ungen berechtigte<br>bob. Burgerichulen | fonftige Stabt-<br>foulen.                 | Somnaffen.                                | Progymnaffen.          |
|                                      |                     |                                                           |                                                                |                                               |                                                          |                                           |                |                                                 |                                                |                             | A. 8                                                       | Real                                       | ſфı                                       | ılę                    |
|                                      |                     |                                                           |                                                                |                                               |                                                          |                                           |                |                                                 |                                                |                             |                                                            |                                            |                                           |                        |
| 1                                    | Preufen             | 2045                                                      |                                                                | 49                                            | 405                                                      | 46                                        | 2              |                                                 | 34                                             | 5                           | 8                                                          | 36                                         | 10                                        | 1                      |
| 2                                    | Branbenburg         | 3964                                                      | 1187                                                           | 61                                            | 1253                                                     | 75                                        | 14             | 32                                              | 47                                             | 5<br>15                     | 6                                                          | 35                                         | 42                                        | 1 -                    |
| 2<br>3                               | Branbenburg Pommern | 3964<br>967                                               | 1187<br>379                                                    | 61                                            | 1253<br>179                                              | 75<br>1                                   | 14             | 32<br>10                                        | 47                                             | _                           |                                                            | 35<br>4                                    | 42<br>5                                   | 1<br>-<br>-            |
| 2                                    | Branbenburg         | 3964                                                      | 1187                                                           | 61                                            | 1253                                                     | 75                                        |                | 32                                              | 47                                             | _                           |                                                            | 35                                         | 42                                        | 1 4                    |
| 2<br>3<br>4                          | Branbenburg Pommern | 3984<br>887<br>889                                        | 1187<br>379<br>482                                             | 61<br>4<br>40                                 | 1253<br>179<br>356                                       | 75<br>1<br>43                             | 14             | 32<br>10<br>1                                   | 47<br>2<br>18                                  | 15<br>-<br>-                | 6 -                                                        | 35<br>4<br>21                              | 42<br>5<br>21                             | -<br>-                 |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6                | Branbenburg         | 3984<br>887<br>889<br>1747<br>1585<br>128                 | 1187<br>379<br>482<br>1152<br>1184<br>121                      | 61<br>4<br>40<br>65<br>162                    | 1253<br>179<br>356<br>333<br>380                         | 75<br>1<br>43<br>61<br>12                 | 14 - 9 1       | 32<br>10<br>1<br>20<br>21<br>2                  | 47<br>2<br>18<br>16<br>15<br>2                 | 15<br>-<br>-<br>1           | 6<br>-<br>4<br>3<br>1                                      | 35<br>4<br>21<br>40<br>21<br>6             | 42<br>5<br>21<br>28<br>16                 | -<br>-<br>-<br>4       |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8      | Branbenburg Pommern | 3964<br>967<br>969<br>1747<br>1565<br>128<br>1839         | 1187<br>379<br>482<br>1152<br>1184<br>121<br>956               | 61<br>4<br>40<br>65<br>162<br>-               | 1253<br>179<br>356<br>333                                | 75<br>1<br>43<br>61<br>12                 | 14             | 32<br>10<br>1<br>20<br>21<br>2<br>12            | 47<br>2<br>18<br>16<br>15<br>2<br>12           | 15<br>-<br>1<br>1<br>-      | 6<br>-<br>4<br>3<br>1                                      | 35<br>4<br>21<br>40<br>21<br>6<br>15       | 42<br>5<br>21<br>28<br>16<br>—<br>17      | -<br>-<br>4<br>29      |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 | Brandenburg Pommern | 3984<br>887<br>889<br>1747<br>1585<br>128<br>1839<br>1349 | 1187<br>379<br>482<br>1152<br>1184<br>121<br>956<br>782        | 61<br>4<br>40<br>65<br>162<br>-<br>141<br>24  | 1253<br>179<br>356<br>333<br>380<br>-<br>597             | 75<br>1<br>43<br>61<br>12<br>-<br>44      | 14 - 9 1 - 7 - | 32<br>10<br>1<br>20<br>21<br>2<br>12<br>18      | 47<br>2<br>18<br>16<br>15<br>2                 | 15<br>-<br>-<br>1<br>1      | 6<br>-<br>4<br>3<br>1                                      | 35<br>4<br>21<br>40<br>21<br>6             | 42<br>5<br>21<br>28<br>16<br>—<br>17<br>2 | -<br>-<br>4<br>29      |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 | Brandenburg         | 3964<br>987<br>989<br>1747<br>1565<br>128<br>1839<br>1349 | 1187<br>379<br>482<br>1152<br>1184<br>121<br>956<br>782<br>203 | 61<br>40<br>65<br>162<br>-<br>141<br>24<br>42 | 1253<br>179<br>356<br>333<br>380<br>-<br>597<br>-<br>378 | 75<br>1<br>43<br>61<br>12<br>-<br>44<br>- | 14 - 9 1 - 7   | 32<br>10<br>1<br>20<br>21<br>2<br>12<br>18<br>2 | 47<br>2<br>18<br>16<br>15<br>2<br>12<br>6<br>2 | 15 - 1 1 1                  | 6 - 4 3 1 2 1 7                                            | 35<br>4<br>21<br>40<br>21<br>6<br>15<br>13 | 42<br>5<br>21<br>28<br>16<br>-<br>17<br>2 | -<br>4<br>29<br>-<br>- |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8      | Brandenburg         | 3984<br>887<br>889<br>1747<br>1585<br>128<br>1839<br>1349 | 1187<br>379<br>482<br>1152<br>1184<br>121<br>956<br>782        | 61<br>4<br>40<br>65<br>162<br>-<br>141<br>24  | 1253<br>179<br>356<br>333<br>380<br>-<br>597             | 75<br>1<br>43<br>61<br>12<br>-<br>44      | 14 - 9 1 - 7 - | 32<br>10<br>1<br>20<br>21<br>2<br>12<br>18      | 47<br>2<br>18<br>16<br>15<br>2<br>12<br>6      | 15<br>-<br>1<br>1<br>-<br>1 | 6<br>-<br>4<br>3<br>1<br>2<br>1                            | 35<br>4<br>21<br>40<br>21<br>6<br>15<br>13 | 42<br>5<br>21<br>28<br>16<br>—<br>17<br>2 | -<br>-<br>4<br>29      |

B. Realiculen

| 1 | Branbenburg      | 1170 | 156 | 21  | 371  | 19 | 1  | -  | 5 | 2  | 8  | 40         | 6  | 1-1 |
|---|------------------|------|-----|-----|------|----|----|----|---|----|----|------------|----|-----|
| 2 | Рошшетя          | 181  | 56  | 1   | 43   | 8  | -  | -  | 1 | -  | 1  | 8          | -  | -   |
| 3 | Sadfen           | 307  | 265 | 3   | -    | -  | -  | 5  | 2 | 4  | -  | <u>[</u> 6 | -  | -   |
| 4 | Shieswig-bolfein | 658  | 134 | 110 | 302  | 25 | 10 | _  | - | 3  | 1  | 17         | 2  | -   |
| 5 | Deffen.Raffau    | 959  | 170 | 83  | 608  | 28 | 3  | -  | f | 8  | 5  | 3          | 3  | -   |
| 6 | Rheinproving     | 723  | 215 | 7   | 334  | 20 | -  | 6  | – | _  | +  | 8          | 4  | -   |
|   | Summe.           | 8993 | 998 | 225 | 1718 | 96 | 14 | 11 | 9 | 12 | 10 | 91         | 15 | -   |

## Schulsemeftere 1875.

|                  | 9.<br>Somm         | er-Ge                 | meßer                 | 1875                 |                    |               |                       |                          |             |                         |                         |                            |                           |                       | 10.<br>Mitt<br>Beftan        | in<br>b am                |
|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|
| ben 1            | Realfd             | hulen                 |                       |                      |                    |               |                       |                          |             | b) y                    | on ben                  | Borf                       | dulen                     |                       | Soluf<br>Comi                | ner-                      |
|                  | In (               | anbert                | reiter :              | Beftim               | mung               | aus           |                       |                          |             |                         | auf                     |                            |                           |                       | Gemei<br>187                 |                           |
| burch Lob.       | RI.<br>I.          | St.<br>11.            | R1.                   | RL<br>IV.            | RI.<br>V.          | RI.<br>VI.    | gu unermitteltem      | Ueberhaupt.              | burch Tob.  | Real-Lebr-<br>Anfalten. | fonftige Stabt. foulen. | Bonnaffen und Proghmaffen. | gu unermitteltem<br>Bmed. | Ueberhaupt.           | in den Realfdulen.           | in ben Borfdulen.         |
| ι. ε             | Orbi               | nun                   | g.                    |                      |                    |               |                       |                          |             |                         |                         |                            |                           |                       |                              |                           |
| 5<br>8<br>2<br>2 | 11<br>21<br>3<br>6 | 87<br>156<br>52<br>15 | 58<br>108<br>29<br>24 | 44<br>52<br>16<br>18 | 20<br>13<br>5<br>8 | 14<br>10<br>6 | <br>  -<br>  -<br>  - | 356<br>545<br>134<br>134 | 6 -         | 82<br>168<br>33<br>29   | 13<br>24<br>2<br>21     | 3<br>32<br>1               | -                         | 99<br>230<br>36<br>61 | 2766<br>4697<br>1136<br>1277 | 354<br>1112<br>144<br>347 |
| 1                | 8                  | 66<br>44              | 34<br>43              | 27<br>27             | 25<br>17           | 10            | -                     | 287<br>249               | 1           | 34                      | 17<br>12                | 5<br>1                     | -                         | 57<br>13              | 2677<br>2682                 | 339<br>379                |
| -<br>6<br>1      | 2<br>8<br>18       | 12<br>54<br>71        | 3<br>26<br>26         | 1<br>21<br>15        | 5<br>4             | 4             | -<br>-<br>-           | 29<br>182<br>180         | -<br>4<br>- | -<br>3<br>~             | -<br>15<br>-            | -<br>6<br>-                | -<br>-<br>-               | 28<br>-               | 220<br>2754<br>1975          | 620                       |
| 3                | 6<br>23            | 30<br>174             | 26<br>46              | 8<br>40              | 7<br>34            | 8<br>40       | -<br> -               | 113<br>500               | 3           | 5<br>121                | 2<br>30                 | 3<br>2                     | -<br>-                    | 13<br>153             | 931<br>3141                  | 386<br>610                |
| 33               | 114                | 761                   | 423                   | 269                  | 138                | 99            | -                     | 2709                     | 15          | 475                     | 136                     | 64                         | -                         | 690                   | 24246                        | 429                       |
|                  |                    |                       |                       |                      |                    | _             | W.                    | -                        |             | porte                   |                         | _                          |                           |                       | 22885                        | 359                       |
|                  |                    |                       |                       |                      |                    | W.            | err prin              | am Sá                    | o i m ja    | DES C                   | mmer                    | -CIR                       | ikero .                   | 16/3                  | 1361                         | 691                       |
| II.              | Dri                | nuı                   | ıg.                   |                      |                    |               |                       |                          |             |                         |                         |                            |                           |                       |                              |                           |
| 2                | 18                 | 26                    | 37                    | 26                   | 7                  | 3             | ı –                   | 184                      | 1 1         | 48                      | 19                      | , 5                        | -                         | 73                    | 1163                         | 31                        |
| -                | 1                  | 3                     | 7                     | 4                    | 2                  |               | -                     | 27                       | _           | -                       | 10                      | _                          | -                         | 10                    | 213                          | 3                         |
| -                | 5                  | 10                    | 12                    | 6                    | 3                  | 1             | -                     | 54                       | -           | -                       | -                       | -                          | -                         | -                     | 521                          | -                         |
| 1                | 7                  | 7                     | 4                     | 8                    | 3                  | 1             | _                     | 54                       | _           | 30                      | 11                      | _                          | -                         | 41                    | 843                          | 35                        |
| 1                | 22                 | 9                     | 17                    | 3                    | 4                  | 2             | -                     | 73                       | 5           | 66                      | 9                       | _                          | -                         | 80                    | 1139                         | 55                        |
| 1                | 10                 | 8                     | 15                    | 21                   | 12                 | 5             | -                     | 90                       | 1           | 47                      | 12                      | 3                          | -                         | 63                    | 855                          | 29                        |
| 5                | 63                 | 63                    | 92                    | 68                   | 31                 | 12<br>Be\$4   | nb an                 | 482<br>n <b>G</b> āli    | 7           | 191                     | 61<br>en Ge             | 8                          | - (60                     | 267<br>L 5.)          | 4734<br>4424                 | 156                       |
|                  |                    |                       |                       |                      |                    |               |                       | am Sá                    |             |                         | •                       | -                          | <u> </u>                  |                       | 310                          | : \$ T<br>  24            |

## IV. General-Ueberficht von ber Frequeng ber boberen Burgericulen

| 1.           | 2.                                  | ifen. 12                       |                                       | 8                                 | abl b             | 4.<br>er Lehre                                                   | 17                |                                                 | Gefar<br>frequer                             | mmt-                    |             |            | •           | rfammt-     |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Rummer.      |                                     | rgerfde                        |                                       | <b>Şõ</b> her                     | _                 | ärgerid                                                          |                   | in ser-                                         | Salufe bes<br>Binter-<br>Gemeters<br>1874/10 |                         |             |            | a)          | auf ben     |
| Laufenbe Run | Provinzen.                          | Babl ber biberen Bürgerfdulen. | Rectoren und orbent-<br>liche Lebrer. | Biffenicheftliche<br>Dalfelebrer. | Trentfige Lebrer. | Ortegeffliche, welche<br>ben Religionaunter-<br>richt ertheilen. | Probe-Canbibaten. | an den mit denfelben ve<br>bundenen Borfchulen. | ta ben biberen Burgerichnien.                | in ben Bor-<br>ichulen. | <b>g</b> (. | #1.<br>11. | gí.<br>III. | gri.<br>IV. |
| 1            | Preußen                             | 5                              | 26                                    | 5                                 | 4                 | 1                                                                | _                 | 3                                               | 557                                          | 49                      | _           | 62         | 110         | 127         |
| 2            | Branbenburg .                       | 10°)                           | 52                                    | 14                                | 11                | 1                                                                | _                 | 13                                              | (1196<br>67')                                | 417<br>96')             | 35          | 146        | 307         | 367         |
| 3            | Pommern                             | 4                              | 17                                    | 5                                 | 3                 | _                                                                | -                 | 6                                               | 409                                          | 119                     | -           | 47         | 94          | 106         |
| 4            | Shlefien                            | 6                              | 43                                    | 6                                 | 8                 | 4                                                                | -                 | 9                                               | 914                                          | 4762)                   | -           | 100        | 166         | 25          |
| 5            | Sadfen                              | 6                              | 39                                    | 4                                 | 7                 | 1                                                                | -                 | 4                                               | 636                                          | 145                     | -           | 104        | 167         | 169         |
| 6            | Shicewig-Dolftein                   | 8                              | 31                                    | 3                                 | -                 | _                                                                | 2                 | 5                                               | 514                                          | 119                     | -           | 69         | 165         | 171         |
| 7<br>8       | Dannover                            | 15*)                           | 67                                    | 8                                 | 10                | 1                                                                | -                 | 15                                              | 1595<br>(529                                 | 402<br>31 }             | 52          | 297        | 469         | 471         |
| 9            | Beffehalen Deffen-Rafau .           | 16                             | 35<br>103                             | 15                                | 36                | 19                                                               | -                 | 27                                              | (31°)<br>2287                                | 796                     | 92          | 44<br>330  | 149<br>532  | 160<br>571  |
| -            |                                     |                                | i                                     | 1                                 | i                 | 1                                                                | -                 |                                                 | 1                                            |                         | 92          |            |             |             |
| 10<br>11     |                                     | 14                             | 83                                    | 14                                | 15                | 12                                                               | -                 | 10                                              | 1674<br>44                                   | 193                     | _           | 195        | 400         | 337<br>10   |
|              | Gramt                               | 91                             | 499                                   | 81                                | 105               | 47                                                               | 2                 | 91                                              | 10443                                        | 2833                    | 179         | 1394       | 2563        | 2743        |
| •            | öbere Bürgerfoule<br>Arolfen (Balbe | (g)                            | 5                                     | 1                                 | 3                 | -                                                                |                   | 2                                               | 78                                           | 4                       | -           | 14         | 25          | 25          |

<sup>1)</sup> Bugang: Die bibere Burgerfoule ju Straufberg.

<sup>2)</sup> Gegen bie vorige Ueberficht gufammen um 31 Borfculer niebriger.

<sup>3)</sup> Mbgang: Die bibere Bargerfonle in Lingen.

## aller Rategorien bes Preugischen Staats und bes Fürstenthums Balbed und

| ****                                  | 6.<br>ng im | Sommer      | -Seme                      | ßer 18 | 4         | Der Confession nad waren biefe Souler (6a, 6b) |            |             |                            |             |               |                 |         |                  |            |              |         |
|---------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------|------------------|------------|--------------|---------|
| bheren Burgerfoulen. b) in ben Boriou |             |             |                            |        |           |                                                |            |             |                            | au<br>E     | ben<br>ürgerf | böber:<br>dulen | m       | in ben Borfdulen |            |              |         |
| at.<br>v.                             | 91.<br>VL   | Ueberhaupt. | Darunter neu Rufgenommene. | 91.    | AL<br>II. | RL.                                            | RI.<br>IV. | Ueberhaupt. | Darunter neu Mufgenommene. | ebangelifd. | fathotifd.    | Diffibenten.    | inbefc. | evangelifd.      | fatholifd. | Difftbenten. | jáblít. |
| 180                                   | 208         | 687         | 130                        | 61     | 36        | -                                              |            | 97          | 48                         | 633         | 34            | 1               | 20      | 90               | -          | -            | 7       |
| 321                                   | 401         | 1577        | 324                        | 310    | 279       | 4                                              | -          | 589         | 76                         | 1472        | 11            |                 | 94      | 553              | 7          | -            | 29      |
| 120                                   | 127         | 494         | 85                         | 96     | 82        |                                                |            | 178         | 59                         | 442         | 5             |                 | 47      | 164              | 1          |              | 12      |
| 335                                   | 360         | 1216        | 302                        | 357    | 148       | 2                                              |            | 505         | 29                         | 1006        | 110           | 2               | 98      | 436              | 37         |              | 33      |
| 191                                   | 187         | 818         | 182                        | 108    | 137       | -                                              |            | 245         | 100                        | 805         | 6             |                 | 7       | 241              |            |              | 4       |
| 138                                   | 137         | 680         | 166                        | 136    | 28        | Н                                              | В          | 164         | 45                         | 657         | 3             | +               | 20      | 156              | 2          |              | 1       |
| 354                                   | 393         | 2036        | 441                        | 340    | 170       | 109                                            | _          | 619         | 217                        | 1744        | 202           | 24)             | 88      | 582              | 25         |              | 13      |
| 166                                   | 216         | 735         | 175                        | 37     | 7         |                                                | 5          | 44          | 13                         | 583         | 117           |                 | 35      | 40               | 4          | 8            |         |
| 670                                   | 722         | 2917        | 630                        | 460    | 375       | 311                                            | 55         | 1201        | 415                        | 2084        | 660           | 1               | 173     | 935              | 206        | 4            | 64      |
| 431                                   | 505         | 1871        | 197                        | 160    | 77        | QL,                                            | 1          | 237         | 44                         | 901         | 876           | 1/2             | 94      | 139              | 95         |              | 1       |
| 13                                    | 31          | 58          | 14                         | -      | -         | +                                              | -          | -           | 4                          | 3           | 37            | F               | 18      | -                | -          | -            | 1       |
| 2923                                  | 3387        | 13099       | 2616                       | 2065   | 1339      | 420                                            | 55         | 3879        | 1046                       | 10330       | 2061          | 4               | 694     | 3335             | 377        |              | 16      |
| 23                                    | 15          | 102         | 24                         | 8      | 9         | F                                              | -          | 17          | 13                         | 86          |               | +               | 16      | 13               | 1          | 1            | 4       |

<sup>4)</sup> Japanefen.

<sup>5)</sup> Bugang: Die bobere Burgerfoule in Damm.

## ber mit benfelben organisch verbundenen Borfchulen mahrend bes

| 1.              | 2.                                   | Der               | Del<br>lefe 6                                 | mai        | B.<br>th nat<br>ler (6: | h wa<br>1, 66) | ren        |                                                    |            |                    | in the                |            |               | (3) | efam               | mt - A b                                                       | gan             |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|------------|----------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------|------------|---------------|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
|                 | -                                    |                   | gerfc                                         |            |                         | n ben<br>ridul |            |                                                    |            |                    |                       | 1          |               |     |                    | n) bi                                                          | on ber          |
| Rummer          | Provingen.                           | -                 | anber Inlander mit bem 9 gangegeugt ber Reife |            | ugnif                   | 01             | ne         | bas<br>ber                                         | Me         | angegen<br>ife auf | angszeugnij<br>fe auf |            |               |     |                    |                                                                |                 |
| Laufende Rummer |                                      | aus bem Schulort. | bon austvärte.                                | Muslanber. | aus bem Schufort.       | von auswarts.  | Muslanber. | mit bem Abgangsjeugnig<br>ber Reife ju einem Beruf | Spmnaffen. | fd<br>I.           | eaf-<br>ulen<br>II.   | Gomnaffen. | Progymnaffen. | J.  | al-<br>ilen<br>II. | andere g. Abgange.<br>brufungen berecht.<br>bob. Burgerichulen | fouftige Stabe- |
| 1               | Preugen                              | 388               | 290                                           | 9          | 85                      | 9              | 3          | 3                                                  | -          | 2                  | -0                    | 4          |               | 7   |                    | 2                                                              | 1               |
| 2               | Branbenburg                          | 1191              | 1                                             |            | 552                     | 37             | -          | 7                                                  | -          | 5                  | =                     | 8          | -             | 9   | 1                  | 16                                                             | 10              |
| 3               | Pommern                              | 347               | 0.1                                           | 1000       | 150                     | 28             |            | 5                                                  | -          | 2                  | =                     | 3          | 1             | 5   | 100                | -                                                              | 1               |
| 5               | Sobfen                               | 1020              | 189                                           | 14         | 10.00                   | 33<br>23       |            | 1                                                  | -          | -                  | -                     | 6 8        | -             | 7   | 2                  |                                                                | 16              |
| 6               | Soleswig bolftein                    | 428               | 10000                                         | 1000       |                         | 1000           | 100        | 1                                                  | _          | -1                 |                       | 3          |               | -   | -                  |                                                                | 6 3             |
| 7               | Dannover                             | 1357              | 614                                           | 65         | 554                     | 61             | 4          | 15                                                 | _          | 2                  |                       | 12         | -             | 20  | _                  | 6                                                              | 10              |
| 8               | Weftphalen                           | 512               | 1000                                          | 1          | 38                      | 6              | -          | /1                                                 | -          | 1                  | -                     | 9          | -             | 1   |                    | -                                                              | 14              |
| 9               | Deffen-Raffau                        | 2153              | 100                                           |            | 1037                    | 143            | 100        | 8                                                  | -          | 4                  | 4                     | 13         | -             | 10  | 3                  | 100                                                            | 32              |
| 10              | Rheinproving                         | 1242              | 620                                           | 9          | 203                     | 33             | 1          | 10                                                 | -          | 12                 | -                     | 9          | 2             | 11  | 4                  | 5                                                              | 15              |
| *               | Dobenfonein                          | 40                | 11                                            |            |                         |                |            |                                                    |            |                    | -                     |            |               |     | 1                  | -                                                              | E               |
|                 | Summe                                | 9209              | 3575                                          | 306        | 3116                    | 406            | 57         | 51                                                 | -          | 29                 | 4                     | 75         | 3             | 74  | 15                 | 53                                                             | 116             |
|                 |                                      |                   |                                               |            |                         |                |            |                                                    |            |                    |                       | 1          |               |     |                    |                                                                |                 |
| -               | bere Bürgerfoule<br>(rolfen (Walbed) | 43                | 59                                            | -          | 16                      | 1              | _          | ı                                                  |            | -                  | _                     | 3          |               | -   | -                  | 1                                                              | 1               |
|                 |                                      |                   |                                               |            |                         |                |            | 100                                                |            |                    |                       |            |               |     |                    | 1                                                              | 100             |

## Sommer-Schulsemeftere 1875.

|            |             |                    | neper          | 1875        |                                         |                   |                           |                 |             |                               |                            |              |                           |                     | 10<br>Riti                        | in                |
|------------|-------------|--------------------|----------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Pöhere     | ın Bi       | irgerfo            | hulen          |             |                                         |                   |                           |                 |             | b) 🕽                          | n ben                      | Bor          | dulen                     | ·                   | Colui<br>Comi                     | bes<br>mer-       |
|            | ħ           | anb                | ertoelte<br>au | r Beß       | lmmu                                    | 16                | #                         |                 |             |                               | auf                        |              | E                         |                     | Geme<br>187                       | ters<br>5         |
| burch Lob. | <b>£</b> 1. | <b>R</b> í.<br>11. | <b>R</b> 1.    | <b>£</b> 1. | gl<br>V.                                | <b>21.</b><br>VI. | ju unermitteltem<br>Bwed. | Ueberhaupt.     | burd Lob.   | Spunaften unb<br>Proghunaffen | Real - Lebr-<br>anftalten. | Stabfigulen. | ju unermittelbem<br>Bwed. | Ueberhaubt.         | in ben böheren<br>Bürgerfichulen. | in ten Borfculen. |
| 1          |             | 9                  | 13             | 12          | 5                                       | 2                 | _                         | 64              |             |                               | _                          | _            | _                         |                     | 623                               | 97                |
| 5          | _           | 10                 | 26             | 20          | 8                                       | 5                 | l _                       | 138             | 2           | 4                             | 69                         | 14           | _                         | 89                  | 1439                              | 500               |
| 3          | _           | 11                 | 6              | 10          | 7                                       | 3                 | _                         | 57              | 1           | _                             | 22                         | 5            | _                         | 28                  | 437                               | 150               |
| 1          | _           | 7                  | 22             | 16          | 21                                      | 6                 | _                         | 111             | 1           | 1                             | 3                          | 12           | 10                        | 27                  | 1105                              | 478               |
| 3          | _           | 21                 | 9              | 7           | 7                                       | 1                 | _                         | 69              | _           | _                             |                            | 9            | -                         | 9                   | 749                               | 236               |
| 1          | _           | 14                 | 11             | 4           | 1                                       | 2                 | -                         | 41              | 1           | _                             | _                          | 6            | _                         | 7                   | 639                               | 157               |
| 6          | _           | 21                 | 26             | 26          | 4                                       | 2                 | _                         | 150             | 3           | 3                             | 8                          | 13           | _                         | 27                  | 1896                              | 592               |
| 1          | _           | 2                  | 9              | 10          | 6                                       | 1                 | _                         | 55              | _           | _                             | _                          | 2            | _                         | 2                   | 690                               | 42                |
| 7          | 8           | 10                 | 43             | 22          | 23                                      | 18                | _                         | 222             | 6           | 7                             | 56                         | 9            | -                         | 78                  | 2695                              | 1123              |
| _          | _           | 49                 | 31             | 46          | 42                                      | 23                | _                         | 259             | _           | 3                             | 24                         | 11           | _                         | 38                  | 1612                              | 199               |
| -          | -           | -                  | -              | 1           | 1                                       | 5                 | -                         | 7               | -           | -                             | -                          | -            | -                         | -                   | 51                                | -                 |
| 28         | 8           | 154                | 196            | 174         | 125<br>deffant                          | 69<br>and         | –<br>Golu                 | 1173<br>6 bes v | 14<br>orher | 18<br>sehenb                  | 182<br>en Ge               | 81<br>meßer  | 10<br>6 ( <b>C</b> e      | 305<br>1. 5.)       | 11916<br>10 <b>14</b> 3           | 3574<br>2833      |
|            |             |                    |                |             | Alfo am Goluf bes Commer-Gemeftere 1875 |                   |                           |                 |             |                               |                            |              |                           |                     | ***                               | ) r               |
|            |             |                    |                |             |                                         |                   |                           |                 |             |                               |                            |              |                           |                     | 1473                              | 741               |
| -          | _           | _                  | 3              | -           | _                                       | 1                 | -                         | 9<br>Degen b    | -<br>as ve  |                               | -<br>henbe                 | -<br>Geme    | -                         | _<br>1 <b>e\$</b> r | 93<br>15                          | 17<br>13          |

98) Begründung der Antrage auf Ernennung ordente licher Lehrer zu Oberlehrern an höherern Unterrichte anstalten.

(Centrbl. pro 1867 Seite 22; pro 1873 Seite 329.)

Berlin, den 31. Marg 1876.

Bei der Frage über die Ernennung eines ordentlichen Lehrers an einer höheren Lehranstalt zum Oberlehrer ist sowohl durch die Strular-Berfügung vom 27. März 1845, als durch die jest in Kraft stehenden Berordnungen (Reglement für die Prüfungen der Candidaten des höheren Schulamtes vom 12. December 1866 §. 22., nebst der erläuternden Verfügung vom 3. Februar 1873) der wissenschaftlichen Qualification des in Borschlag gebrachten Lehrers eine entscheisdende Bedeutung gegeben.

Nachdem in mehreren Fallen die Unvollständigkeit des Berichtes, burch welchen ein Provinzial - Chulcollegium meine Genehmigung zur Ernennung eines ordentlichen Lehrers zum Oberlehrer beantragte, erst noch eine Ergänzung erforderlich gemacht und baburch unnöthige Berzögerungen verursacht hat, veranlasse ich die Königlichen Provinzial-Schulcollegien, fortan allgemein in den betreffenden Fallen

folgendes Berfahren einzuhalten:

Wenn ein Provinzial=Schulcollegium die Ernennung eines ordentlichen Lehrers zum Oberlehrer zu beantragen beabsichtigt, so hat Dasselbe Sich von demselben das Zeugniß (oder wenn Nachprüfungen stattgefunden haben, die sammtlichen Zeugnisse) über seine Lehramtsprüfung im Original vorlegen zu lassen. Dem zur Einholung meiner Genehmigung von dem Provinzial=Schulcollegium zu erstattenden Berichte ist nicht das Original, sondern beglaubigte Abschrift der Zeugnisse beizulegen, weil es von Werth ist, dieselben bei den diesseitigen Acten zu behalten.

In Betreff ber praktischen Bewährung des Lehrers, dessen Ernennung zum Oberlehrer beantragt wird, genügt, wenn derselbe bisher dem Ressort des betreffenden Provinzial-Schulcollegiums angehörte, Sein in den Bericht aufzunehmendes Urtheil; gehörte er bisher dem Bereiche eines anderen Provinzial-Schulcollegiums an, so ist dessen

Urtheil einzuholen und abschriftlich beizulegen.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

An fammtliche Ronigliche Provinzial-Schulcollegien.

U. II. 1844.

## IV. Seminarien, Bildung ber Lehrer und beren personliche Verhältnisse.

99) Betheiligung der Volksschullehrer an Vereinen. (Centrol. pro 1872 Seite 325 Rr. 147.)

Dppeln, den 8. Februar 1876. Wir sinden uns veranlaßt, unsere Circular-Verfügung vom 11. April 1872 (Schulverordnungen III. S. 9. 10), betreffend die Betheiligung der Bolksschullehrer an Vereinen, in Erinnerung zu bringen. Die Betheiligung an Vereinen, in denen offen oder geheim ein den Landesgesehen oder den zur Aussührung derselben erlassenen Anordnungen der Staatsregierung feindlicher Geist gepflegt wird, wie dies namentlich in vielen Vereinen geschieht, die unter den Namen "Katholischer Volksverein" "Katholischer Gesellenverein" u. s. w. auftreten, ist — wie wir wiederholen — unvereindar mit den Pflichten des Staatsdieners. Es sind daher eventl. diejenigen Lehrer, welche an solchen Vereinen sich betheiligen, uns namhaft zu machen, und haben dieselben die geeigneten Disciplinarmaßregeln zu gewärtigen.

Giner Anzeige der herren Kreis-Schulinspectoren, welche uns durch Bermittelung der herren Candrathe einzureichen ift, sehen wir

binnen jeche Bochen entgegen.

Ronigliche Regierung, Abtheilung für Kirchen- und Schulwefen.

fammtliche herren Lanbrathe und fammtliche herren Rreis. Schul-Inspectoren bes Begirts.

100) Allgemeine Deutsche Penfionsanstalt für Lehrerinnen und Erzieherinnen.

(Centrbl. pro 1876 Seite 185 Rr 79.)

1.

Berlin, ben 17. März 1876. Im vergaugenen Jahre ist hierselbst unter bem Protectorat Ihrer Kaiserlichen und Königlichen Hoheit der Frau Kronprinzessin bes Deutschen Reichs und von Preußen die Allgemeine Deutsche Pensionsanstalt für Lehrerinnen und Erzieherinnen begründet worden, deren Zwed es ist, ihren Mitgliedern im späteren Lebensalter oder bei dauernder Dienstunfähigseit eine laufende Pension zu gewähren. Das Statut dieser Anstalt, welcher mittels Allerhöchster Ordre vom 15. October 1875 die Rechte einer juristischen Person verliehen

worden sind, findet fich abgedruckt im Centralblatt für die gesammte

Unterrichts. Verwaltung pro 1875 Seite 675.

Die Königliche Regierung ic. veranlasse ich, die Betheiligten auf diese einem dringenden Bedürfniß entsprechende Anstalt in geeigneter Beise mit dem Bemerken ausmerksam zu machen, daß Anträge auf Aufnahme in dieselbe an den Director des Central-Berwaltungsausschuffes Birklichen Geheimen Ober Regierungsrath Greiff hierselbst — Unter den Linden 4 — einzusenden sind. Sollte eine Beröffentlichung durch die Amtsblätter nicht thunlich erscheinen, so sind die Landräthe (Kreis und Amtshauptmanner), die Magistrate und Kreis Schulinspectoren mit Nachricht zu versiehen. Auch empsiehlt es sich, daß bei den Prüfungen der Schulvorsteherinnen und Lehrerinnen von den Prüfungs-Commissarien auf die Anstalt aufmerksam gemacht wird.

fammtliche Ronigliche Regierungen und Landbrofteien.

Abschrift hiervon erhalt bas Konigliche Confiftorium zc. jur Renntnignahme und Beachtung.

Der Minifter der geiftlichen ic. Angelegenheiten.

" Falf.

bie Königlichen Confistorien ber Proving hannover, ben Ober-Kirchenrath ju Nordhorn und an sammtliche Königliche Provinzial-Schulcollegien. U. III. 2128.

2.

Berlin, den 11. April 1876. Auf ben Bericht vom 28. v. M., die Allgemeine Deutsche Denfionsanftalt fur Lehrerinnen und Erzieherinnen betreffend, eröffne ich der Roniglichen Regierung, daß in denjenigen Provinzen, in welchen Begirts - Verwaltungeausschuffe gebildet worden find, die Gefuche um Aufnahme in die Anftalt an Diefe Ausschuffe beziehungs. weise bie Schriftfuhrer berselben gerichtet werden burfen. Lettere vermitteln demnachft nach erfolgter Borprufung der Gefuche bie Ginreichung berfelben an ben Director Des Central - Berwaltungsausschusses. In benjenigen Provinzen aber, in welchen zur Beit noch teine Bezirts - Verwaltungsausschuffe gebildet find, muffen die Aufnahme-Gesuche unmittelbar an ben Director bes Central - Berwaltungeausschuffes gerichtet werden und wird es auch in benjenigen Provingen, in welchen fich Begirte = Berwaltungeausschuffe bereits gebildet haben, ben Betheiligten nicht verfagt werden tonnen, Aufnahme-Gesuche unmittelbar an ben Director des Central-Bermaltungsausichuffes zu richten.

bie Ronigliche Regierung ju R.

Abschrift erhält die Königliche Regierung zc. unter Bezugnahme auf den Circular = Erlaß vom 17. v. M. — U. III. 2428. — zur Kenntnignahme.

Der Minifter der geiftlichen ic. Angelegenheiten. In Bertretung: Sydow.

An fammtliche Königliche Regierungen, die Königlichen Landbrofteien und fammtliche Königliche Confistorien der Provinz Sannover und ben Königlichen Ober-Kirchenrath zu Nordhorn und sämmtliche Königliche Provinzial-Schulcollegien.

U. III. 4113.

101) Ausschluß ber Bewilligung einer Gnabenzeit für die hinterbliebenen eines Lehrers von der Dienstaltersoder sonstigen personlichen Bulage deffelben.

Berlin, den 25. Januar 1876. Auf den Bericht vom 17. December v. J. eröffne ich der Königslichen Regierung, daß dem von der Königlichen Ober-Rechnungs-Kammer bei Revision der Buchhaltereis und Extraordinarien Rechnung der dortigen Hauptkasse von der geistlichen und Unterrichts-Berwaltung für das Jahr 1874 mit Recht gestellten Berlangen einer Erstattung der aus den Fonds zu sogenannten Dienstalters und sonstigen persönlichen Julagen an hinterbliebene von Lehrern zur Ungebühr gewährten Gnadenmonatsbeiträge Folge zu geben ist.

Nach der Circular-Berfügung vom 18. Juni 1873 — U. 22574 —\*) find die mit Rudficht auf die Dienstzeit ber Lebrer und Lebrerinnen aus Staatsfonds ohne Berpflichtung gemahrbaren perfonlichen Bu-lagen (jogenannte Dienftalters-Bulagen), auf welche weder die Lehrer, noch die Gemeinden einen Rechtsanspruch erheben fonnen, jederzeit widerruflich und gehoren nicht zu dem Stelleneinkommen. durfen die der Roniglichen Regierung zu Dienftaltere= und zu sonftigen perfonlichen Bulagen überwiesenen Fonde ju anderen 3meden, ale ju benen fie beftimmt find, grundfaglich nicht verwendet werden. Sie follen also namentlich auch nicht zur Berbefferung von Stellen-Unter folden Umftanden tonnen auf die fogehältern dienen. genannten Dienftalters-Bulagen ebensowenig wie auf sonftige perfonliche Bulagen Diejenigen Beftimmungen Anwendung finden, welche für bie jederzeit widerruflichen Staatsbeibulfen zu Stellengebaltern maggebend find. Es muß alfo davon abgefeben merben, perfonliche Bulagen bei Bemeffung von Rubegebaltern, Bewilligung von Gnadenbezügen und bergleichen in Betracht zu ziehen. Die Bablung von sogenannten Dienstaltere Bulagen ober sonstigen perfonlichen

<sup>\*)</sup> Centralbl. pro 1873 Seite 470.

Bulagen muß vielmehr mit Ablauf des Monats, in welchem der Empfänger verstorben ift, aufhören.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Sm Auftrage: Greiff.

Un bie Ronigliche Regierung ju R.

U. III. 14850.

## V. Bolksichulmefen.

102) Konnen jubifche hausvater Mitglieder eines Soulvorstandes fein?

(Centrbl. pro 1872 Seite 36 Rr. 19.)

Berlin, ben 10. Mara 1876. Muf ben Bericht vom 23. v. Dl., betreffend die fernere Anwendung bes Refcripte vom 21. November 1871, eröffne ich ber Roniglichen Regierung, daß ich es nicht fur gerechtfertigt erachten tann, ben Gutebefiger D. in R., welcher bereite feit einigen Sahren ale Mitglied bee Coulvorftandes ber bortigen Schule fungirt und fich nach bem Anerkenntniffe bes Local-Schulinspectore Pfarrers R. im Intereffe ber Coule ftete eifrig gezeigt bat, feines jubifchen Glaubens wegen aus bem Schulvorftande zu entfernen. Db ber Erlaß meines Amtevorgangere vom 21. November 1871 (U. 11764.), welcher ben Grundfag ausspricht, daß ein Jude zwar Ditglied ber ftabtifden Schuldeputation, nicht aber Mitglied des Borftandes einer driftlichen Schule fein tonne, nach Lage der damaligen Gefengebung, inebesondere auch fur ben Geltungebereich ber Schulordnung vom 11. Dezember 1845 ausreichend begrundet ift, mag babin geftellt Mus ben Beftimmungen bes inzwischen ergangenen Gefebes über die Schulaufficht vom 11. Marz 1872 (Gefet-Samml. S. 183) in Berbindung mit bem Bundesgefege vom 3. Juli 1869 folgt, daß die judifden Mitglieder der Schulgemeinde allein ihres Glaubensbefenntniffes megen von ber Mitgliedicaft im Schulvorftanbe nicht mehr ausgeschloffen werben tonnen. Die Ronigliche Regierung wolle hiernach in dem Eingangs erwähnten Kalle die weiteren Anordnungen treffen.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten.

Un bie Ronigliche Regierung ju Dr.

U. III. 2577

## Berfonal : Beranberungen, Titel: und Ordens : Berleihungen.

#### A. Behörben.

Dem Regierungs- und Schulrath Stiehl zu Coblenz ift ber Königl. Kronen-Orden dritter Alasse verlieben,

ber Regierungs= und Schulrath Einnig zu Coln zum Provinzial= Schulrath ernannt und bem Provinzial=Schulcollegium zu Cob=

leng überwiesen,

ber Oberlehrer Dr. van Endert am Apostel-Gymnasium in Coln zum Regierungs = Schulrath ernannt und der Regierung zu Munster überwiesen,

ber Garnisonpfarrer Dr. theol. Lauer in Cobleng gum Regierunge-Schulrath ernannt und ber Regierung gu Coln überwiesen,

dem Superintendenten und Oberpfarrer Bauer zu Brandenburg a. d. h. der Rothe Adler-Orden dritter Rlaffe mit der Schleife, dem Superintendenten und Pfarrer Annede zu Conip der Königl.

Rronen-Orden dritter Rlasse verliehen,

ber Lehrer einer hoberen Burgericule und commiffar. Rreis-Schuls inspector Dr. Schandau in Frankenstein jum Rreis-Schulsinspector im Regierungsbezirk Breslau ernannt worden.

### B. Universitäten, 2c.

Den ordentlichen Professoren Dr. Kummer und Dr. Zeller zu Berlin, Dr. Karl Neumann zu Breslau und Dr. Troschel zu Bonn ist der Charafter als Geheime Regierungs-Rathe verliehen,

der Religionslehrer am Symnafium zu Worms Prediger Dr. Bender ift zum ordentl. Profess, in der evangel, theolog. Fa-

cultat ber Univerfitat ju Bonn ernannt,

dem Profess, und zeit. Prorector der Univers. zu Götting en Dr. Pauli die Erlaubniß zur Anlegung des Ritterkreuzes erster Klasse des Großherzogl. Badenschen Ordens vom Zähringer Löwen ertheilt, dem Profess. Dr. Münter an der Univers, zu Greifswald der

Königl. Kronen-Orden dritter Klasse verliehen,

der Unterbibliothekar der Universitäts-Bibliothek zu Marburg Dr. Hartwig zum Bibliothekar der Universitäts-Bibliothek zu halle, der außerordentl. Prosess. Dr. Rühl an der Univers. in Dorpat zum ordentl. Prosess. in der philosoph. Facult. der Univers. zu Königsberg, — der erste Custos und Bibliothekar Dr. Rödiger in Breslau zum Bibliothekar der Königlichen und Universitäts-Bibliothek zu Königsberg,

1876.

der außerordentl. Profess. Dr. Spider an der Univers. zu Freiburg i. Br. zum ordentl. Profess, in der philosoph. Facult. der Alademie zu Münfter, und

ber Bibliothetsecretar Dr. Stanber in Bonn gum Bibliothefar bei ber Paulinischen Bibliothet zu Manfter ernannt worben.

- Als Privatbocent ift eingetreten in die medicin. Facult. der Universifitat ju Ronigsberg: Dr. med. Abamtiewicz.
- Dem Bibliothekar Dr. Sphel an der Königlichen Bibliothek zu Berlin ist der Königl. Kronen-Orden dritter Klasse verliehen worden.
- Dem Lehrer an der Runft-Atademie Genremaler Gunther zu Ronigsberg ift das Pradicat "Professor" beigelegt worden.

### C. Gymnafial= und Real=Lehranftalten.

Dem Director des Matthias-Gymnafiums zu Breslau Dr. Reisader ift der Ronigl. Kronen-Orden dritter Rlaffe verlieben,

ber Director der Luisenstädtischen Gewerbeschule zu Berlin Dr. Kern zum Director der vereinigten Anftalten des Friedrich=Bilhelms-Gymnafiums, der Königl. Realschule und der Vorschule zu Berlin ernannt,

es ist die Wahl des Oberlehrers am Friedr. Colleg. zu Königsberg i. Prf. Professors Dr. Groffe jum Director des Gymnafiums

zu Memel, und

des Gymnafial Directors Dr. Stein hausen zu Friedland in Mecklenburg zum Director des Gymnasiums zu Greifsmald bestätigt.

die Berufung des Directors Dr. Ahmus vom Gymnaf. zu Salzmedel zum Director des Domgymnafiums zu Merseburg genehmigt worden.

Bei der gandesschule zu Pforta ift der Oberlehrer Dr. Schreier

jum Professor befördert,

dem Gymnas. Oberlehrer Dr. Thomaschewesti zu Culm das Pradicat "Professor" beigelegt,

bem Rector und Oberlehrer Professor Lehners am Enceum I. Bu Sannover ber Rothe Abler-Orden vierter Rlaffe verlieben.

ber Oberlehrer Dr. Kunger vom Gymnas. zu Strasburg i. Bestpriz. in gleicher Eigenschaft an das Gymnas. zu Marienwerder, und der Gymnas. Religionslehrer Dr. Bollmann zu Braunsberg als Oberlehrer an das Kaiser Bilhelm-Gymnas. zu Coln versept worden.

Bu Oberlehrern find ernannt bie orbentlichen Behrer

Dr. Merten am Gymnaf. zu Culm,

Dr. Deder am Padagogium U. E. Fr. ju Magdeburg.

Ru Oberlehrern find befördert worden die ordentlichen Lehrer Dr. Ellendt am Friedrichs-Colleg. ju Ronigsberg i. Prg., Subner am Gymnaf. zu Demel, Dr. 2. Bellermann am Gomnaf. jum grauen Rlofter ju Berlin, Rlop am Marienstifte-Gomnas. zu Stettin, Reclam am Symnasium zu Neustettin, zu Mühlhaufen i. Thrg., Hundt Dr. Baurmeifter = zu Glücktabt. Rich. Fischer zu Hamm, Dr. Fauth ju Duffelborf, 5 zu Beglar, Dr. Hanisch Dr. Schäfers zu Bedingen, besgleichen der Abjunct Dr. Dieck an ber gandesichule zu Pforta. 218 Oberlehrer find berufen worden an bas Gymnafium au Guben der ordentl. Lebrer Dr. holfeld von der Realidule zu Posen. zu Greifswald der Gymnas. Lehrer Dr. gutjohann aus Rleneburg, ju Pofen, Friedr. Wilh. Gymnaf., der Gymnaf. Lehrer Dr. Jonas aus Bromberg, zu halle a. d. S., Stadtgymnas., der Oberlehrer Dr. Brieger vom Friedr. Wilh. Gymnafium zu Pofen, ju Meldorf der Gymnaf. Dberlehrer handud aus Greifsmald, gu Paderborn der Realich. Lehrer Dr. Boderath aus Duffeldorf, und zu hersfeld der Gymnas. Oberlehrer Profess. Bict. Deper aus Wetlar. Als ordentliche Lehrer find angestellt worden am Gymnafium zu Berlin, Joachimth. Gymnaf., der Schula. Candid. Schröber, zugleich als Abjunct, zu Berlin, Friedriche - Gymnas., der Schula. Candid. Dr. Belger, zu Züllichau, Padagog. und Baisenhaus, der Schula. Candid.

Roblen, 3u Duffeldorf, der Gymnas. Lehrer Dr. Sieniawski aus

Schrimm. Dem Gesanglebrer Baur am Gymnas. ju Nachen ift ber Konigl.

Kronen-Orden vierter Rlaffe verlieben worden. Am Progymnafium zu Fürstenwalde ift der Gymnafiallehrer

Am Progymnasium zu Fürstenwalde ist der Gymnasiallehrer Dr. Siegfried aus Königsberg R. M. als ordentl. Lehrer an= gestellt worden.

Die Wahl des Realschul-Oberlehrers Dr. H. Chr. Conft. Schmidt in Görlig zum Prorector und ersten Oberlehrer an der Realsch. am Zwinger zu Brestau ift bestätigt worden.

Bu Oberlehrern find befordert worden die ordentlichen Lehrer Dr. Sang an der Friedriche-Mealich. ju Berlin, und

Dr. Funde an ber Realich. gu Reumunfter.

Die Berufung des Gymnas. Lehrers Dr. Lange aus Treptow a. d. R. zum Oberlehrer bei der Realich. zu halberftadt ist genehmigt worden.

Un der Friedrichs-Realich, zu Berlin find die Schula, Candidaten Glagel, Dr. Jörgensen und Dr. Rienig=Gerloff ale ordentl. Lebrer angestellt,

an ber Realid. gu Riel ift ber Borichullehrer Abam gum Gle-

mentarlehrer, und

an der Realich. ju Coln der Lehrer Pape jum Beichenlehrer er-

Die Uebertragung des Rectorats der höheren Bürgerichule zu Nauen auf den Gymnasiallehrer Liebhold aus Reustettin ist genehmigt, die Wahl des Oberlehrers Dr. Wollfeiffen am Kaiser Wilhelm-Gymnas. in Coln zum Rector der hoh. Bürgersch. zu Erefeld bestätigt,

an der bob. Burgerich, ju Papenburg der ordentl. Lebrer Dr.

Dverholthaus jum Dberlehrer ernannt, und find

als ordentl. Lebrer augestellt worden an ber hob. Burgerich.

an Rathenow ber Schula. Candid. Dond,

ju Renftadt G. B. die Schula. Candidaten Dr. Boldt und Dr. Rudow, und

gu Conberburg ber Schula. Canbib. Buftnei.

## D. Schullebrer- Seminare, ac.

Als erfte Lehrer find angestellt worden am Schullehrer-Seminar ju Dramburg der Conrector Friedrich von der ftadtischen hoberen Tochterschule zu Stolp,

zu Elten der Gewerbeschullehrer Sachse aus Coblenz. Als orbentliche Seminarlehrer find befinitiv angestellt worden die provif. Seminarlehrer

Bepke zu Paradies,
Bergmann zu Rawitsch,
Sonnenburg und Beyer zu Exin,
Beig zu Bunzlau,
Lepke zu Liebenthal,
Därr zu Creuzburg,
Richter zu Ober=Glogau,
Piontek zu Peiskretscham,
Polensky zu Biegenhals,

~.; **∀4,8** ~

Rabler zu Elfterwerba. Bach und Sabrich zu Beigenfele, Sanewintel zu Edernforde, Plügge zu Wunftorf, Danert zu guneburg, Anote zu Berden, Bering zu Aurich, Banger und hartung zu homberg, Stober an Schlüchtern, Sanelt zu Dillenburg, Erdmann zu Boppard, Diepgras zu Mettmann, Pflang zu More, und Frohn zu Brühl. An dem von Rönigsberg i. Prf. nach Ofterode verlegten Schull. Seminar ift der Gulfelebrer Rucharsti zum ordentl. Lebrer befördert. als ordentl. Seminarlehrer find angestellt worden die Lehrer Road zu Schlüchtern und R. Beder zu Ottweiler, beide bisher an der Döbbelin'ichen höheren Anabenfdule zu Berlin. Der Seminar-Mufillebrer Schleisiet zu Edernforde ift in gleicher Eigenschaft an bas Schull. Semin. zu Ueterfen verfest, ber Lehrer Daasch zu Dichersleben bei Magdeburg als Mufillehrer an dem Schull. Semin. zu Edernforde angestellt. 218 Seminar-Bulfelehrer find befinitiv angeftellt worden die provisor. Seminar-Bulfelebrer Boblrabe zu Deligich, Boreng zu Elfterwerda. Dietrich zu Beiligenftabt, Rrieger ju Tonbern, Gebrig ju Bunftorf, Reitemeper zu Alfeld, Offe zu Mettmann, und Bilger zu Brühl.

Am Schull. Seminar zu Ofter o de ist der Lehrer Ruft in aus Wormbitt provisorisch als Hulfslehrer, und am Soull. Seminar ju Donabrud der Lehrer Deffe aus Berlin

als Gulfslehrer angestellt worden.

Es find an der Praparandenanftalt ju Plathe im Reg. Bez. Stettin der hauptlehrer Rosenthal von der Progymnafial-Vorschule zu Gara a. b. D., und an der Präparandenanstalt zu herborn ber Lehrer heinr. Müller

aus Erbbach als zweite Lebrer angeftellt worden.

Der erfte Oberlehrer und Directorialgehülfe an der Königl. Gisjabethichule zu Berlin Professor Dr. Schönermart ift zum Director
dieser Anstalt ernannt worden.

Es haben erhalten den Königl. Kronen-Orden vierter Klasse: Brabandt, Rector und erster Lehrer zu Rotenburg, Provinz Hannover, Brennide, evang. Lehrer zu Dranienburg, Kreis Nieder-Barnim, Brinkmann, evang. Hauptlehrer zu Alt-hemelingen, Amt Achim, Hauptfleisch, evang. Lehrer zu Landsberg a. d. B., Liebich, bisher. Hauptlehrer zu Breslau, Dr. Wohlthat, Schulvorsteher zu Berlin;

den Abler der Inhaber des Königl. Hausordens von Sohenzollern: Beder, evang. Hauptlehrer zu Landsberg a. d. B., Glanger, evang. erster Lehrer und Cantor zu Enger, Krs herford, Heller, evang. Hauptlehrer und Organist zu Mülheim a. d. Ruhr, Kunge, evang. Lehrer zu Klein-Degesen, Krs Stallupönen, Lau, evang. erster Lehrer und Cantor zu Göhren, Reg. Bez. Frankfurt a. d. D., Preuß, evang. Lehrer zu Nimpisch, Reg. Bez. Breslau,

Preuß, evang. Lehrer zu Nimptsch, Reg. Bez. Breslau, Spieß, dögl. und Cantor zu Strasburg, Krö Prenzlau, Vogeler, dögl. dögl. zu Danstedt, Ars Halberstadt;

bas Allgemeine Chrenzeichen:
Behrend, evang. Lehrer zu Nausdorf, Krs Westpriegnis,
Berg, degl. und Küster zu Bedekaspel, Krs Aurich,
Moos, kathol. Lehrer zu Meudt, Unterwesterwaldkreis,
Reibert, evang. Lehrer und Küster zu Schnellroda, Krs Querfurt,
Schotte, evang. Lehrer und Organist zu Robenberg, Krs Rinteln,
Legeler, kathol. Lehrer zu Holzhausen, Krs Donabrud,
Voigt, evang. Lehrer, Küster, Cantor und Organist zu hinter=
nahe, Krs Schleusingen,
Müller, Schulvorsteher, Altsiger zu Lugau, Krs Ludau.

## Ausgeschieden aus dem Amte.

#### Geftorben:

ber ordentl. Profess, in ber medic. Facult. ber Univers, zu Berlin, Geh. Medic. Rath Dr. Traube,

ber ordentl. Profess. Dr. Buchholz in der philosoph. Facult. Der Univers. zu Greifsmald,

ber Gymnafial-Director Dr. Duringer zu Memel, welcher vor dem zum Eintritt in den Rubestand festgesetten Zeitpunkte (Centrbl. pro 1876 Seite 199) gestorben ift, ber Director des Domgymnasiums zu Magdeburg, Profess. Dr. Bidert.

die ordentlichen Gymnasiallehrer Dr. Beise zu Zeip, Bung zu Meldorf, und Reuter zu Bonn,

der Seminar-Director Rehrein zu Montabaur,

der erste Seminarlehrer Musikdirector Richter zu Steinau a. d. D..

ber Seminarlebrer Riffen au Edernforde.

#### In den Rubestand getreten:

ber Regierungs- und (fathol.) Schulrath Muller bei ber Regierung zu Münfter,

der (evang.) Schulrath bei der Regierung zu Trier, Ober-Confistorialrath Spieß, und ist demselben der Rothe Abler-Orden

dritter Rlaffe mit der Schleife verliehen worden,

bie Gymnasial = Oberlehrer: Dr. Koffat zu Gumbinnen, Salomon am Friedr. Werdersch. Gymnas. zu Berlin, Beißert am evang. Gymnas. zu Glogau, Prosess. Uhdolph am kathol. Gymnas. zu Glogau, Conrector Prosess. Dr. Francke zu Torgau, Prosess. Dr. Berger zu Celle, und Prosess. Krebs zu Weilburg, — und ist denselben der Rothe Adler-Orden vierter Klasse verliehen worden,

der Oberlehrer Profess. Dr. hering am Marienstifte-Gymnas. zu Stettin, und ist demselben der Königl. Kronen-Orden

dritter Rlaffe verliehen worden,

der Oberlehrer Profess. Dr. Bartmann am Gymnas. jum grauen Rlofter ju Berlin,

der Oberlehrer Dr. Jungt am Friedr. Werdersch. Gymnas. zu Berlin,

der Oberlehrer Dr. Petersen am Gymnas. zu Glückstadt, der Prorector und Oberlehrer Profess. Trappe an der Realschule am Zwinger zu Breslau.

Außerhalb der Preußischen Monarcie angestellt:

der Oberlehrer Dr. Sabebed von der Friedrichs-Realichule gu Berlin.

ber Rector Knitterscheid von der hoh. Burgerschule zu Eupen, der Seminarlehrer, Candid. der Theologie Oftermann zu Schlüchtern.

Auf feinen Antrag ausgeschieben:

ber Gulfslehrer Beber am Schullehrer-Seminar gu Fulba.

Anderweit ausgeschieden:

der Progymnas. Lehrer Rohleder zu Friedeberg R. M.

### Inhaltsverzeichniß bes April-Heftes.

- 86) Tagegelber und Reiselosten ber Staatsbeamten S. 201. 87) Staatsausgaben für öffentlichen Unterricht ze. im Jahre 1870 S. 203. 88) Abrechnungsverfahren ber Specialbautaffen für Universitätsbauten S. 222.
- 89) Bestätigung einer Rectorwahl S. 224. 90) Studienplan für Studirrende ber Jurisprudenz auf der Univers. zu Göttingen S. 224. 91) Braktischteologisches Seminar an der Univers. zu Berlin, Reglement S. 226. 92) Universitäts-Bibliothet zu Berlin, Auszug aus dem Jahresbericht S. 227. 93) Philosogisches Seminar der Univers. zu Halle S. 229. 94) Preisausgaben an der Univers. zu Marburg, Reglement S. 229. 95) Preisabewerbungen bei der Alademie der Künste zu Berlin S. 232.
- 96) Berzeichniß ber boberen Unterrichts-Anstalten &. 233. 97) Frequenz ber boberen Unterrichts-Anstalten im Sommer 1875 S. 248. 98, Begrundung ber Antrage auf Ernennung ordentlicher Lehrer zu Oberlehrern S. 260.
- 99) Betheiligung ber Bollsschullebrer an Bereinen S. 261. 100) Allgemeine Deutsche Benfionsanftalt für Lehrerinnen und Erzieherinnen S. 261. 101) Gnabengeit für bie hinterbliebenen von Lehrern S. 263.
  - 102) Mitgliebichaft von Juben im Schulvorftanbe S. 201.

Berfonaldronit &. 205.

## Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Prenßen.

herausgegeben in bem Ministerium ber geiftlichen, Unterrichts - und Webicinal - Angelegenheiten.

*№* 5.

Berlin, ben 31. Mai

1876.

# 1. Allgemeine Berhältniffe der Behörden und Beamten.

103) Behandlung der ohne besondere Allerhöchfte Beftimmung abgegebenen Immediatvorftellungen.

Berlin, den 15. Mai 1876. In den Bescheiden auf die an Seine Majestat den Raiser und Ronig gerichteten, ohne weitere Bestimmung an mich abgegebenen und diesfeits den Provingial-Beborden gur Erledigung gugefertigten Immediatgesuchen wird Seitens einzelner Behörden den Bittftellern haufig eröffnet, daß die Immediatvorstellung "unberudfictigt" oder "ohne Allerhochfte Bestimmung" borthin gelangt fei. Gine folche Fassung der Beicheide entspricht nicht meiner Absicht. Die Re-mission der Borftellung bezweckt lediglich die herbeiführung einer forgfältigen Prufung des Gegenftandes derfelben durch bie von mir beauftragte Beborde und ift nach dem Ergebnig der Prufung entweber zu berichten ober bas Geeignete auf Die Borftellung zu verfugen und der Bescheid an den Bittfteller zu erlaffen. Dem entiprecend muß in diefen Beicheiben bem Bittfteller jedesmal gu ertennen gegeben werden, daß die auf Allerhöchften Befehl mir gur Prüfung und weiteren Beranlaffung zugegangene Immediatvorftellung auch in der That Gegenftand einer folden Prufung gewesen ift.

bie fammtlichen Abnigl. Regierungen, Landbrofteien, Provinzial-Schulcollegien, Confiftorien 2c.

20

Abschrift zur Renntnifnahme und Nachachtung. Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Sp bow.

die Königl. Universitäts-Curatorien 20. G. III. 3181. U. M. 2603.

104) Penfioneverhältniffe ber Rreie-Schulinspectoren. (Centrbl pro 1873 Seite 703 Rr. 315.)

Berlin, den 31. Marz 1876. Der Bericht vom 3. v. M. wegen definitiver Anstellung commissarischer Kreis-Schulinspectoren entspricht nicht hinreichend den Berfügungen vom 11. October und 10. Dezember v. J. Die Königliche Regierung veranlasse ich daher, unter Zuziehung des betreffenden Berwaltungsraths anderweit zu berichten und eine volltändige, genaue und im hinblick auf die Berfügung, vom 29. October 1873 U. 39702. —, die Allerhöchste Berordnung vom 28. Mai 1846, die Pensionirung der Lehrer und Beamten an den höheren Unterrichts-Anstalten betreffend, so wie das Pensionsgeses vom 27. Marz 1872 näher begründete Darlegung der persönlichen und Dienstwerhältnisse der Betheiligten unter Berücksigung sol-

gender Gefichtspuntte zu geben.

Es tommt nicht lediglich darauf an, welche Dienstzeit ber Betreffende im öffentlichen außerstaatlichen Schulamt zurückgelegt hat, sondern es handelt fich bei der nach Maggabe der Berfugung vom 29. October 1873 anzustellenden Prüfung wesentlich darum, auf Grund zuverläffiger, soweit erforderlich nach Benehmen mit ben betreffenden Roniglichen Provinzial=Beborden beschaffter Unterlagen mit Rudficht auf die oben bezeichneten Borichriften fpeciell zu erörtern und in beftimmten Bablen nachzuweisen, wie der Betreffende in seinem früheren Amt unmittelbar vor Uebernahme des Commissoriums als Kreis-Schulinspector binfictlich seines Gehalts und feiner Penfioneverhaltniffe auf Grund ftatutarifcher, ftiftunge. ober vocationsmäßiger ober fouftiger Beftimmungen geftellt gemejen ift, bezw. welchen Penfionsanipruch, in der entsprechenden Gelbsumme ausgedrudt, er bei feinem Gintritt in den unmittelbaren Staatsdienft aufgegeben bat. Mit Rudficht hierauf hat die Königliche Regierung fodann in Betracht ber Berhaltniffe jedes Gingelfalls fich gutachtlich in motivirter Beife darüber ju außern, welche Babl von Jahren außerstaatlicher Dienstzeit im öffentlichen Schulamt bei Feststellung einer fünftig aus der Staatstaffe etwa ju gewährenden Denfion aus Billigfeiterudfichten mit in Anrechnung zu bringen fein mochte. Bei den ju machenden Borichlagen ift bavon auszugeben, daß ben

commissarischen Rreis-Schulinspectoren bei der definitiven Anstellung gewöhnlich die seitherigen Remunerationen ercl. der Reise-Entschädigung als Gehalt neben dem tarismäßigen Wohnungsgeldzuschuß gewährt werden, und daß auf dieser Grundlage der Ersat zu besmessen, und mit Rücksicht auf die Bestimmungen der Verfügung vom 29. October 1873 zu motiviren ist, der für einen im außersstaatlichen öffentlichen Schuldienst etwa erlangten Pensionsanspruch durch Anrechnung bestimmter Sahre außerstaatlicher Dienstzeit zu gewähren sein möchte.

Außerdem muß stets Jahr und Tag der Geburt des Betreffenden angegeben werden, da nach der Berfügung vom 29. October 1873 bei der in gesehlicher Weise herbeizuführenden Zusicherung der ausnahmsweisen Anrechnung einer außerstaatlichen Dienstzeit, neben der förperlichen Rüftigkeit und der besonderen dienstlichen Tüchtigkeit für das Amt eines Kreis-Schulinspectors, das Lebensalter einen

wesentlichen Gegenstand der Erwägung bildet. 2c.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

bie Königl. Regierung zu R. U. IV. 1793.

105) Behandlung der Schulbausachen im Geltungsbereich der Kreisordnung. — Competenz der Berwaltungsbehörde zur Einrichtung neuer Schulspsteme.

(Centrbl. pro 1874 Seite 574 9tr. 197.)

Berlin, den 29. Marg 1876. Auf den Bericht vom 2. d. M. erwiedere ich der Roniglichen Regierung, daß, wie dies bereits die Verfügung vom 14. September 1874 beutlich ausspricht, die Rreis-Dronung die resolutorische Entscheidung über die Rothwendigfeit von Schulbauten und über die Art ihrer Ausführung ben Rreis-Ausschuffen in allen benjenigen Källen übertragen hat, in welchen dieselbe bisher den Regierungen zustand. Demgemäß tann auch in bem, den Gegenstand des Berichts bildenden Specialfall die Entscheidung über die Rothwendigkeit der herstellung eines Schulgebaudes für die Ortschaften R. und Colonie S. innerhalb des Schulfpfteme D. bei dem obmaltenden Streit nur von dem Rreis-Ausschuß, refp. in boberer Inftang von dem Bermaltungegericht getroffen werben. 3ch bemerte jedoch, daß die Bestimmungen ber Rreit-Dronung die Befugnig ber Regierungen gur Ginrichtung neuer ober Theilung vorhandener Schulfocietaten - Rr. 18. littr. k. der Regierunge-Inftruction vom 23. October 1817 - unberührt gelaffen haben, und die Richtbeachtung diefer Competenz der Regierungen von Seiten der Berwaltungsgerichte eine

Berletung bestehender Gesetze in sich schließen wurde, gegen welche bei bem Oberverwaltungsgericht Remedur zu suchen und ohne Zweifel zu finden ware.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Ralt.

an bie Königliche Regierung ju R. U. 111. 2854.

## II. Universitäten, 2c.

#### 106) Promotions wefen.

Berlin, den 19. Mai 1876.

Em. Ercellenz ersuche ich ergebenft, der dortigen philosophischen Facultat auf ihre mir unter dem 15. Marz d. 3. eingereichte Gin-

gabe vom 28. Februar d. 3. Folgendes zu erwiedern.

Mit der gedachten Facultät erachte ich die sogenannte promotio in absentia für eine im hohen Mage bedenkliche Ginrichtung, welche auch bei sorgfältigster Beobachtung der zur Abwehr unwürdiger Be-werber etwa gegebenen Vorschriften die Gesahr der heradwürdigung des Doctorats in sich trägt und deshalb besser auch da beseitigt wird, wo die Handhabung durch die Facultät bisher eine tadelfreie gewesien ist.

Auf preußischen Universitäten besteht sie gegenwärtig überhaupt nicht mehr, nachdem die einzige Facultät, welche bis vor Rurzem statutarisch die Besugniß zur Promotion ohne mundliches Eramen besaß, zu meiner Bestiedigung auf die von mir ihr zugegangene Ansfrage auf diese Besugniß verzichtet hat, wobei ich nicht unterlassen darf ausdrücklich zu bemerken, daß durch die Art, wie sie dieselbe bisber ausgeübt hatte, kein Anlaß zu einer Beschwerde gegeben

morben war.

Gleich ber philosophischen Facultät zu N. bin ich ferner ber Meinung, daß durch die Beseitigung der promotio in absentia allein der würdige Gebrauch des Rechts der Doctor Greirung nicht verburgt ist. Es bedarf noch außerdem Borschriften, welche dem Berthe der zu ertheilenden gelehrten Burde entsprechend eine einsgehende ernsthafte Prüfung des Grades wissenschaftlicher Ausbildung bei dem Doctoranden sichern; auch solche Borschriften aber wurden wirkungslos sein, wenn nicht das Ehr und Pflichtgefühl der Corporations Mitglieder sie bestimmen sollte, in gewissenhaftesster Beise denjenigen von der Doctorwürde auszuschließen, der nicht

dargethan hat, daß er ein umfaffendes Daß gelehrter Kenntniffe fich

zu eigen gemacht bat.

Die mir unterstellten Universitäten sind mit Vorschriften über bie Leistungen, welche von Appiranten der höchsten akademischen Würde gefordert werden muffen, im Allgemeinen ausreichend versehen, und ich werde, wo mir ein Mangel in dieser Hinsicht bekannt werden sollte, nicht unterlassen, bessernde oder ergänzende Anordnungen zu treffen. Ich vertraue auch, daß der Geist, in welchem die preußischen Facultäten ihre Promotionsgesehe handhaben, dauernd sich auf einer Höhe halten wird, die sie vor dem Vorwurf einer Herabmürdigung ihres Ehrenrechts schützt und mich der traurigen Nothewendigleit eines Einschreitens in dieser Hinsicht enthebt.

Wenn die Facultat andeutet, daß auf einzelnen nichtpreußischen Universitäten erhebliche Mißstände in Betreff des Promotionswesens zu beklagen seien, so fehlt mir sowohl das Material für die Beurtheilung, ob dieser Borwurf wirklich begründet sei, als die Befugniß mich darüber zum Richter aufzuwerfen. Ich muß es aber auch ablehnen, in der von der Facultät vorgeschlagenen Weise eine Bereinbarung mit anderen nichtpreußischen Regierungen oder Universitäten über

das Promotionswesen herbeizuführen.

Eine Convention dieser Art wurde fic auf einige gang allgemein gebaltene Normen beschränken muffen, welche als Minima der an den Doctoranden zu stellenden Anforderungen zu betrachten und ichlechtweg überall zu erfüllen maren; find aber folche Minima für alle Facultaten festgesett, fo murbe bann das Debr, welches jest durch forgfältig überlegte Kacultatestatuten ober fonftige Borfdriften bedingt wird und dem Doctorat einer folden Kacultat einen besonderen Werth verleibt, schwerlich auf die Dauer festzu= halten fein. Solche Minimalfestsegungen möchten bier und ba zu einer gemiffen Debung ber Inftitution beitragen, mo jest vielleicht ein vorzugsweise niederes Niveau besteht; im Allgemeinen aber wurden fie die Bedeutung der Doctorwurde auf einen gewissen mittleren Grad und zwar unter die Stufe firiren, welche ich auf den preußiichen Universitäten dauernd bewahrt zu feben munichen muß. Allem aber murde eine folche Bereinbarung den großen Rachtheil haben, daß, wenn hier oder da die vereinbarten Normen wohl for= mell gehandhabt, innerhalb ihres Rahmens aber die Doctorwurde in mißbrauchlicher Nachsicht an unwissende oder unwürdige Bewerber vergeben werden sollte, bei dem Mangel einer gemeinsamen Ober= aufficht und Controle Abbulfe ichwer berbeizuführen ware, mabrend boch die völlige Gleichstellung aller nach den Normativ = Beftim= mungen creirten Doctoren nicht verfagt werben konnte.

Eine Bereinbarung der fraglichen Art wurde sonach die Lage verschlimmern, da es gegenwärtig in der hand der preußischen Beshörden liegt, die migbrauchliche Ausübung des Promotionsrechts

seitens einer fremden Universität wenigstens für den biesseitigen Bereich badurch unschädlich zu machen, bag den betreffenden Docto-

ren in Vreußen die Anerkennung verfagt wird.

Die philosophische Facultät in N. felbst besitt gleich den meisten preußischen Facultäten ein werthvolles Schupmittel, um Doctoren nichtpreußischer Universitäten, welche besser nicht hätten promovirt werden sollen, aus ihrem Kreise fern zu halten, in der Borschrift des S. — ihrer Statuten über die Nostristication des von einer nichtpreußischen Facultät promovirten Doctors, der sich bei ihr zur Habilitation als Privatdocent meldet. Dieses Schupmittels wird sie wohl thun, sich vorkommenden Falls ernsthaft zu bedienen, und ich wünsche es ihr erhalten zu sehen.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. Falt.

U. I. 16:28.

107) Aus dem Jahresbericht über das Raturhiftorische Museum der Universität zu Bonn vom 1. October 1874 bis 31. December 1875.

Die Vermehrung der Sammlungen des Museums ift in der Berichtszeit eine sehr bedeutende gewesen. Außer den Antaufen aus den eigenen Konds des Museums und neben zahlreichen fleineren

Beidenten find demfelben jugegangen:

1) die große Mineralien's Sammlung des verstorbenen Dr. Krany, durch die Staatbregierung für eine durch das Ertraordinarium des Staatshaushaltsetats bewilligte Summe von 144,000 M. ange-tauft, und nach Abgabe von etwa 200 Stud an das mineralogische Museum in Berlin dem Museum in Bonn überwiesen.

2) eine Sammlung von Mericanischen Gesteinen, Mineralien und Erzen (1700 Stud), welche herr Geheime Bergrath Bur- tart durch testamentarische Bestimmung dem Museum vermacht hat.

3) Infecten von herrn Professor Andra, und herrn haupt-

mann Dr. von Sepben in Frankfurt a. M.

4) 200 icon praparirte Spinnen von herrn Dr. Berttau

geichenft.

5) Eine Sammlung niederer Thiere von Oft-Gronland, welche ber Berein für deutsche Polarfahrt in Bremen als Geschent eingesendet hat.

Bestand des Naturhistorischen Museums in Bonn am Schlusse des Jahres 1875.

Ber-Bermebruna minberuna Beftanb burch burch Betiger nou Beffanb. Beident Taufd Berberb Bertauf Laufc 1874. Rauf I. Boologifche Sammlung. Gäugethiere 802 802 Bogel 2,529 256 2,786 1 Umphibien 1,270 1,271 1 Sifche 3.059 3.059 Infecten . 36,574 194 36,768 Rrebfe und Spinnen . 1,746 347 2,093 Unnulaten 261 245 16 Mollusten 18 22,566 22,584 Rabiarien 13 1.044 14 1,071 Entozoen 452 452 Boopboten 858 858 Bootomifche Cammlung 8 2,092 1 2,101 Summe I. 73,237 271 598 74,106 59,731 193 9 II. Betrefacten . 59,933 III. Mineralien . 41,142 298 Dryctoanofie 59 ٠ Geognofie 837 ٠ Die Rrang'iche Samml. 13,800 56,136 100,873,491 Summe Il. u. III. 14,705 116,069 15,303 174,110 762 190,175 Totalfumme

108) Bermehrung und Benupung der Universitäte= Bibliothet zu Greifswald mahrend des Jahres 1875.

Die Greifswalder Universitats-Bibliothet enthielt nach Ausweis ber Rataloge am Schlusse bes Berwaltungsjahres

|    |                |          | A       | n         | Bi    | iф  | rn          | :        |     |              |      |    |     | 1874.   | 1875.   |
|----|----------------|----------|---------|-----------|-------|-----|-------------|----------|-----|--------------|------|----|-----|---------|---------|
| In | Folio          |          |         |           |       |     |             |          |     |              |      |    |     | 7,531   | 7,714   |
| -  | Quarto         |          |         |           |       |     |             |          |     |              |      |    |     | 23,872  | 24,193  |
| 3n | Octavo         |          |         |           |       |     |             |          |     |              |      |    |     | 71,407  | 73,269  |
|    | Duodec         |          |         |           |       | •   | •           | •        |     | •            |      |    |     | 3,876   | 3,879   |
| Un | Differ<br>ande | ta<br>re | ti<br>n | on<br>Ele | en,   | e n | )rc<br>S    | gr<br>H) | a n | ı m<br>t e n | e 11 | uı | 1 0 |         |         |
| 3n | Quarto         |          |         |           |       |     |             |          |     |              |      |    |     | 5,472   | 6,570   |
|    | Octavo         |          |         | •         |       | •   | •           | •        |     |              |      | •  | •   | 8,658   | 9,739   |
|    | . §            | Be       | rt      | e         | i n t | ge  | <b>Sa</b> 1 | m n      | ıt: |              |      |    |     |         |         |
| In | Folio          |          |         |           |       |     |             |          |     |              |      |    |     | 7,531   | 7,714   |
| In | Quarto         |          |         |           |       |     |             | •        |     |              |      |    |     | 29,344  | 30,763  |
| In | Octavo         |          |         |           |       |     |             |          |     |              |      |    |     | 79,065  | 83,008  |
|    | Duodec         |          |         | •         |       | •   |             | •        |     | •            | •    | •  | •   | 3,876   | 3,879   |
|    |                |          |         |           |       |     |             |          |     |              |      | •  |     | 120,816 | 125,364 |

#### Somit Buwache:

|    |          |    |  |   | 3m | ଔ | anz | en | 4548         |
|----|----------|----|--|---|----|---|-----|----|--------------|
| In | Duodecin | 90 |  | • | •_ |   |     |    | 3            |
| In | Octavo   |    |  | • |    |   |     |    | <b>294</b> 3 |
| In | Quarto   |    |  |   |    |   |     | •  | 1419         |
|    | Folio .  |    |  |   |    |   |     |    |              |

## Es benutten die Bibliothet und wurden ausgelieben:

|       | Berfonen : | Bucher : |
|-------|------------|----------|
| 1866: | 256        | 4565     |
| 1872: | 406        | 17980    |
| 1873: | 450        | 18300    |
| 1874: | 440        | 17650    |
| 1875: | 433        | 16680    |

Unter ben Benugern des Jahres 1875 waren 52 Professoren und Docenten der Universität und der Atademie Eldena, 271 Studirende; 51 waren Auswärtige.

# III. Gymnafial: und Real: Lebranstalten.

109) Anertennung boberer Unterrichtsanftalten.\*) (Centrbl. pro 1876 Seite 233 Dr 96.)

1.\*\*)

Im Anschlusse an die Bekanntmachung vom 19. v. Dt. wird in der Anlage eine nachweisung berjenigen boberen Lebranftalten veröffentlicht, welchen provisorisch geftattet worden ift, gultige Beugniffe über die wiffenschaftliche Befähigung für den einfabrig-

freiwilligen Militarbienft ju ertheilen.

Die unter Nr. 1-12 und 14-18 ber Nachweisung verzeich. neten Anftalten burfen bergleichen Beugniffe nur benjenigen ihrer Schuler ertheilen, welche eine auf Grund eines von ber Auffichts. beborde genehmigten Reglements in Gegenwart eines Regierungscommiffars abzuhaltende Entlaffungsprüfung beftanden haben.

Berlin, den 26. Februar 1876.

Das Reichstanzler-Amt.

€ď.

#### Befauntmachung.

#### Nadweisung.

2) Das hofmanniche Erziehungs-Inftitut zu St. Goarsbausen,

3) die Rolle'iche (h. Steumeriche) Sandelsichule zu

Denabrud,

- 4) das Rnidenbergiche Erziehungs-Inftitut zu Telgte, 5) das Thurniche - Altona.
- 6) das Ruoff-Basseliche . Frankfurt am Main.
- 9) die Erziehunge Anftalt des Dr. Deter zu Lichterfelde bei Berlin.

10) die Sandelsichule des Dr. Babl zu Erfurt,

17) die Privat-Erziehunge-Anftalt von Dr. Runtler und Dr. Burtart zu Bieberich,

18) die Landwirthschaftsschule zu Lüdinghausen.

Beröffentlicht burd bas Centralblatt fur bas Deutsche Reich pro 1876

Rr. 9 Geite 128.

<sup>\*)</sup> Aus ben Bergeichniffen werben bier nur bie boberen Lebranftalten im Breufischen Staate und im Bergogthum Lauenburg aufgeführt (cfr. Geite 233 bes diesjährigen Centrbl.).

2.\*)

Im Verfolg der Bekanntmachung vom 19. Januar d. J. (Reichs- und Staats-Anzeiger Nr. 21.) wird in der Anlage ein Nachtrags-Verzeichniß solcher boberen Lehranstalten veröffentlicht, welche nach §. 90. Theil I. der Deutschen Wehrordnung vom 28. September 1875 zur Ausstellung gultiger Zeugnisse über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militärbienst berechtigt find.

Berlin, ben 29. Marg 1876.

Das Reichstanzler-Amt. Ed.

Befanntmadung.

Nachtrage-Berzeichniß solcher höheren Lebranstalten, welche zur Ausstellung gultiger Zeugnisse über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-frei- willigen Militardienst berechtigt sind.

A. Lehranstalten, bei welchen der einjährige, erfolg= reiche Besuch der zweiten Rlasse zur Darlegung der wissenschaftlichen Befähigung genügt.

#### a. Symnafien.

## I. Ronigreich Preufen.

Proving Posen.

Das Gymnafium zu Rogafen.

Proving Schlesien.

Das Gymnasium zu Strehlen, Bohlau.

#### (b. Realfchnien erfter Gronung.)

c. Realschulen mit nennjährigem Entsns ohne obligatorischen Unterricht im Latein.

#### I. Ronigreich Preußen.

Proving Brandenburg.

Die Friedrichs-Berberiche Gewerbeschule zu Berlin, - Luifenftabtifche . . Berlin.

<sup>\*)</sup> Beröffentlicht burch bas Centralblatt für bas Dentiche Reich pro 1876 Rr. 13 Seite 191.

- C. Lehranstalten, bei welchen das Bestehen der Ent= lassungsprüfung gefordert wird.
  - a. Deffentliche.

#### I. Königreich Preußen.

Proving Schlesien.

Die Ratholifche ftabtifche bobere Burgerichule zu Breslau.

Proving Sachsen.

Die bobere Bürgerichule zu Garbelegen.

# IV. Seminarien, Bildung der Lehrer und deren perfönliche Verhältnisse.

110) Beschränkung der Rectoratsprüfung für Seminarlehrer und Präparandenanstalts-Borsteher sowie für hauptlehrer zu Berlin.

(Centrbl. pro 1876 Seite 44; pro 1874 Seite 536.)

1.

Berlin, den 19. April 1876. Auf den Bericht vom 12. Februar d. J. will ich gestatten, daß den hiesigen Gemeindeschullehrern, welche die Qualification für ein Hauptlehrer-Amt nachsuchen, sowie den provisorisch angestellten Seminarlehrern und Präparandenanstalts-Vorstehern, welche die Rectorats-Prüfung abzulegen haben, freigestellt werde, ob sie die bezeichnete Prüfung in ihrem ganzen Umfange oder nur mit der Beschräntung auf das bestimmt bezeichnete Amt ablegen wollen. In letterem Falle ist selbstverständlich nur die im Schlußsaße von Abschnitt III. §. 7. der Prüfungs-Ordnung vom 15. October 1872 vorgesehene bedingte Besähigung im Zeugnisse zu bescheinigen.

Der Minifter der geiftlichen ac. Angelegenheiten.

An bas Rönigliche Provingial. Schulcollegium bier. U. III. 2311.

2.

Berlin, den 19. April 1876. Dem in dem Berichte des Königlichen Provinzial-Schulcollegiums vom 10. Februar d. 3. gestellten Antrage, zu gestatten, daß in Ergänzung des §. 7. der Prüfungs-Ordnung III. vom 15. October 1872 die Anstellungsfähigseit als Seminarlehrer und als Borsteher einer öffentlichen Präparandenanstalt ohne den Nachweis der Kenntniß einer fremden Sprache, und die Anstellungsfähigseit als Seminar-Director bei dem Nachweis ausreichender Kenntniß nur der franzöfischen Sprache zuerkannt werde, vermag ich in dieser Allgemeinheit nicht Folge zu geben. Dagegen will ich gestatten, in besonderem Falle den bereits provisorisch angestellten Seminarlehrern und Präparandenanstalts-Borstehern, welche die Rectorats-Prüfung abzulegen haben, in den betreffenden Zeugnissen eventl. eine beschränkte Bessähigung zu ertheilen, mit der Maßgabe jedoch, daß den Eraminanden bei ihrer Meldung eine bestimmte Erklärung abzusordern ist, ob sie die Prüfung auch in fremden Sprachen ablegen wollen, oder ob sie beabsichtigen, sich nur für das bestimmt bezeichnete Amt (cfr. Schlußpassus des §. 7. der Prüfungs-Ordnung) prüfen zu lassen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

An bas Königliche Provinzial-Schulcollegium zu R. U. 111. 2311.

111) Normal=Besoldunge-Etat für die Directoren, Lehrer und Lehrerinnen der Seminare.

(Centrbl. pro 1873 Seite 221 Rr. 119.)

Berlin, den 27. April 1876. Durch den Staatshaushalts-Gtat Diefes Jahres hat der Normal-Befoldunge-Etat fur Directoren, Lehrer und Lebrerinnen ber Coullehrer-Seminare vom 31. Marg 1873 wesentliche Beranderungen erfahren. Bahrend nämlich im §. 3. deffelben beftimmt mar, daß benjenigen Directoren, Lehrern und Lehrerinnen, welchen feine freie Bohnung angewiesen werden tann, eine baare Dietheentschadigung im Betrage von 10% bes Gehalts gewährt werden folle, erhalten Dieselben nunmehr den Bobnungsgeldauschuft in Gemafibeit bes Gesepes vom 12. Mai 1873 und zwar die Directoren und die erften Lehrer die Gape in Abtheilung III. des Tarife ju dem gedachten Befege, Die ordentlichen Lehrer, Die vollbeschäftigen Gulfelebrer, Die Ober-, ordentlichen und Gulfelehrerinnen die Sape in Abtheilung IV. dieses Tarife (Centralblatt 1873 G. 209 und G. 667). Es ist dabei nicht zu überseben, daß nach §. 1. des betreffenden Gefetes nur befinitiv angestellte Beamte ben Bobnungegeldaufduß erhalten.

Bahrend ferner in S. 1. B. 3. des Rormal-Befoldungs-Etats vom 31. Marg 1873 die vollbeschäftigten Gulfelehrer mit den ordent-

lichen Seminarlehrern in bieselbe Besoldungsklasse gesetzt waren, ist nunmehr für erstere ein besonderer und zwar selbstverständlich ein herabgeminderter Besoldungssatz vorgesehen. Dagegen sind die Sätze in §. 1. A. 3.; B. 2. 3. 4. des genannten Etats erhöht worden. Die übrigen Bestimmungen desselben haben teine Beränderung erstahren und es behält namentlich dabei sein Bewenden, daß die Beswilligung der einzelnen Besoldungen unter Berücksichtigung der Anciennetät der betreffenden Lehrer von hier aus erfolgt.

Es ergeben fich hieraus fur die Borichlage bei Befetung er-

ledigter Stellen die folgenden Normen:

Kur die vollbeschäftigten Gulfslehrer ist ein Gebalt von jährlich 1000 bis 1400, im Durchschnitte 1200 M. vorgesehen. Bezüglich ibrer Anftellung bleiben die Berfügungen vom 17. Auguft und vom 20. October 1874 (Centralblatt 1874 G. 533, 651) in Rraft. Darnach find nur folche Bewerber zu beruckfichtigen, welche durch Ablegung ber zweiten Prufung bie Befähigung zur befinitiven Anftellung als Volksichullehrer erlangt haben. Diefelben werden bemnach auch definitiv angestellt und erhalten ein Anftellungsbecret. Der Nachweis der Befähigung zur Anstellung als Rectoren ober Lehrer an Mitteliculen ift von den Gulfelebrern nicht zu fordern, bagegen wird es sich empfehlen, als solche nur junge Lehrer anzustellen, von welchen mit einiger Sicherheit erwartet werden tann, daß fie sich durch Ablegung der vorgeschriebenen Prüfungen, wie auch sonft burch prattifche Uebung zur Uebernahme ordentlicher Lehrerftellen befabigen werden. Die Seminardirectoren find anzuweisen, ihnen babei die erforderliche Anleitung zu geben.

Die ordentlichen Seminarlehrer erhalten eine Besoldung von jährlich 1700 bis 2700, im Durchschnitt 2200 M. Bezüglich der Befähigung für diese Stellen gelten die Bestimmungen im §. 1. Abschnitt III. der Prüfungs-Ordnung vom 15. October 1872.

Bei Anftellung von Mufitlehrern find thunlichft nur folche Bewerber in Aussicht zu nehmen, welche einen Cursus im hiefigen Inftitut fur Rirchenmufit mit gutem Erfolge burchgemacht haben.

Im Allgemeinen sind die ordentlichen Seminarlehrer aus den Rreisen für den Bolkschuldienst befähigter akademisch gebildeter junger Lehrer und vorzugsweise tüchtiger Bolkschullehrer, sowie aus der Jahl bewährter Seminar-Hülfslehrer zu wählen. Diejenigen Hülfslehrer, welche auf Grund des bisherigen Besoldungs-Etats angestellt worden sind, und welche die erforderlichen Prüfungen abzelegt haben, sind bei Besehung erledigter ordentlicher Lehrerstellen vorzugsweise zu berücksichtigen. Daß die Ordinarien der Uebungssichule in Gemäßheit von S. 2. der Seminarordnung vom 15. October 1872 Mitglieder der Seminarlehrercollegien sind und als solche keine besondere Kategorie bilden, ist durch die Berfügungen vom 4. September 1873 und vom 29. August 1874 (Centralblatt

1873 S. 666, 1874 S. 616) wiederholt in Erinnerung gebracht worden.

Die ersten Lehrer, welche wie bisher theils aus den im Seminardienste bewährten ordentlichen Lehrern, theils aus den Kreisen der Lehrer an höheren Lehranstalten und der Schulinspectoren zu wählen sind, erhalten eine Besoldung von 2700 bis 3300, im Durchschnitte 3000 Mt.

Für die Lehrerinnen, welche die in der Prüfungs Dronung vom 24. April 1874 vorgeschriebene Befähigung besigen mussen, ift eine Befoldung von 1000 bis 2000 M., im Durchschnitt 1500 M. und für je eine Lehrerin an jeder Anstalt noch ein Zuschuß von

100 DR. porgefeben.

Bei den Antragen auf Anftellung oder Beförderung ift überall bas Minimalgehalt der betreffenden Kategorie in Ansab zu bringen. Eine Ausnahme hiervon ift nur zulässig, wenn Lehrer höherer Lehr-Anftalten, Geiftliche, Rectoren städtischer Schulen nach längerer Dienstzeit in ihrem früheren Amte in den Seminardienst übertreten. Der Antrag, ihnen einen Theil dieser Dienstzeit bei Feststellung der Besoldung anzurechnen, ist aber in solchen Ausnahmefällen

befonders zu begrunden.

Provisorische Anstellungen sind zu vermeiden. Nachdem seit Erlaß der Prüfungs-Ordnung vom 15. October 1872 eine langere Zeit vergangen ist und nachdem durch den diesjährigen Staatshausbalts-Etat die Gehälter der Seminarlehrer wesentlich verbessert worden sind, kann mit Bestimmtheit erwartet werden, daß es nicht weiter an Lehrern sehlen werde, welche Befähigung und Neigung für den Seminardienst haben; die Gründe, welche die provisorischen Anstellungen bisher rechtsertigten, fallen also jest fort.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Ralf.

fammtliche Abnigliche Brovinzial.Schulcollegien.
U. III. 1737.

112) Lebensalter für die Bulaffung gur Geminar=Auf= nahmeprüfung.

(Centrbl. pro 187.3 Seite 279 Rr. 111.)

Berlin, ben 4. Mai 1876.

Auf den Bericht vom 11. v. M. will ich genehmigen, daß der Praparand R. aus R. zu der am 17. f. M. anstehenden Aufnahmes Prüfung im Schullehrer-Seminar zu R. zugelaffen werbe, obgleich ihm vier Monate am vorschriftsmäßigen Alter fehlen.

Bugleich ermächtige ich das Königliche Provinzial=Schulcollegium, fünftigbin Präparanden, welche körperlich gehörig entwickelt sind und hoffen lassen, daß sie die Aufnahme-Prüfung mit befriedigendem Erfolge bestehen werden, auch in dem durch die Verfügung vom 3. Mai 1873 — U. 16,200 — meiner Entscheidung vorbehaltenen Falle zu der Prüfung zuzulassen, daß ihnen bis zum Prüfungstermine mehr als drei Monate an dem vorschriftsmäßigen Alter von siedzehn Jahren fehlen, sofern sie dasselbe innerhalb der ersten sechs Monate nach dem Aufnahmetermin erreichen.

Afpiranten, welchen an diesem mehr als sechs Monate von dem vorschriftsmäßigen Alter von 17 Jahren fehlen, sowie solche, bei benen die eine ober die andere der beiden oben ermähnten Boraussepungen nicht zutrifft, find jedenfalls von der Theilnahme an der

Prufung auszuschließen.

An bas Königliche Provinzial-Schulcollegium ju R.

Abschrift erhalt das Königliche Provinzial-Schulcollegium zur Renntnignahme und Nachachtung.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Ralf.

An fammtliche Ronigliche Provingial-Schulcollegien (außer R.).

U. III. 1653.

113) Berrechnung und Verwendung der von ehemalisgen Seminariften zu leistenden Rudzahlungen. Zum Erlasse z. von Rudzahlungen befugte Behörden.

(Centrbl. pro 1873 Seite 3i; pro 1872 Seite 561; pro 1873 Seite 98.)

Berlin, den 4. Mai 1876.

Auf den Bericht vom 12. Februar d. 3. genehmige ich unter den vorgetragenen Umftänden, daß die von ehemaligen Seminaristen auf Grund der Aufnahme-Reverse zu leistenden Rudzahlungen Behust Bereinfachung des Versahrens tunftig nicht mehr bei den Seminartassen, sondern unmittelbar bei den Regierungs- und Bezirts-Haupt-Rassen als extraordinaire Einnahme zu Gunsten der allgemeinen Staatssonds verrechnet werden.

Ebenso erklare ich mich damit einverstanden, daß die Entscheibung über Antrage der betreffenden Lehrer auf ganzlichen oder theils weisen Erlaß der zu erstattenden Betrage, sowie auf die Bewilligung von Theilzahlungen von den Regierungen bezw. Confistorien ges

troffen merde.

Die Königlichen Regierungen 2c. find hiervon zur Nachachtung und Bebufs Anweisung ihrer Saupttaffen in Renntnig gefest.

bas Ronigliche Brovingial-Schulcollegium au R.

Abschrift zur Renntnifnahme und gleichmäßigen Beachtung. fammtliche übrige Roniglide Brovingial-Schulcollegien.

Abschrift zur Nachachtung und weiteren Beranlaffung. Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Rall.

fammtliche Ronigliche Regierungen, bie Roniglichen Confiftorien in ber Broving Bannover und ben Dber-Rirchenrath ju Rorbborn. U. III. 1949.

114) Befähigungezeugnisse aus der Central-Turn=

(Centrbl. pro 1875 Seite 405 Rr. 123.)

Berlin, den 26. April 1876. Un dem Curfus der Roniglichen Central=Turnanstalt fur Civileleven mabrend bes Winters 1875/76 haben Theil genommen und am Schluffe beffelben bas Beugniß ber Befahigung gur Leitung ber gymnaftischen Uebungen an öffentlichen Unterrichtsanstalten erhalten:

- 1) Undré, Seminarlehrer zu Halberstadt, 2) Barnert, Glementarlebrer zu Ratibor,
- 3) Bed. beegl. zu Leobicut,

4) Bilewicz, gu Breslau. besgl.

5) Blantenburg, beigl. 3. 3. in Berlin,

6) Boble, besal. ju Pohlom, Reg. Beg. Doveln,

gu Stralfund, 7) Borgwardt, desal.

8) Burgtorf, Cehrer an ber hoberen Tochterschule zu Sildesheim, 9) Claufius, Gymnafiallehrer zu Thorn,

- 10) Deden, Candidat Des boberen Schulamts am Friedrich-Bilhelme-Gymnafinm zu Berlin,
- 11) Dehnhardt, Glementarlehrer zu Otterndorf,
- 12) Dellin, Seminar-Bulfelehrer zu Baldau, 13) Dietrich, desal. zu Beiligenstadt,

zu Franzburg, 14) Riider, desal.

15) Sademann, Glementarlebrer ju Berne, Rreis Bodum,

16) Sante, technischer Lehrer an der Realicule zu Perleberg,

17) Sarthaufen, Glementarlehrer gu Dulmen, Reg. Beg. Munfter,

18) Sois, beegl. ju Sonnef im Siegfreise,

19) Born, R., Seminar-Bulfelehrer gu Butom,

20) Sorn, 3., Elementarlehrer zu Stettin, 21) Dr. 3mme, Progymnafiallehrer zu Trarbach,

22) Jofupeit, Gymnafiallebrer gu Infterburg,

23) Raifer, Elementarlehrer gu Bollmarehaufen, Landfreis Caffel,

24) Ralleg, Geminarlehrer gu Angerburg,

25) Rat, Glementarlehrer gu Colberg, 26) Rebl, beegl. gu Biegenhain,

27) Rleffing, Ceminar-Bulfelebrer gu gangenborft,

28) Romalewefi, Geminarlehrer ju Lobau in Beftpreugen,

29) Rrampe, Glementarlehrer g. 3. in Berlin,

30) Rrang, Gymnafial-Borfchullehrer gu Marienburg,

31) Rreidler, Glementarlehrer gu Oppeln,

32) Lindau, besgl. ju Pratau bei Bittenberg,

33) Michels, Gymnafiallehrer gu Borter,

34) Montnacher, Glementarlehrer, j. 3. in Berlin,

35) Pring, desgl. Bu Grebenftein, Rreis Sof=

36) Rehe, Geminarlehrer ju Prg. Gylau,

37) Rohrbach, Gymnafial-Clementarlehrer gu Paderborn, 38) Rofin, beegl. gu Brandenburg,

39) Dr. Shafer, Gymnafiallehrer zu Machen,

40) Shirmer, Glementarlehrer zu Muhlhaufen i. Thrg.,

41) Schneider, desgl. ju Schönlanke, Reg. Bez. Bromberg, 42) Seidler, technischer Lehrer am Progymnafium zu Reumark i. Bestprft.,

43) Ggmansti, Geminarlehrer gu Berent,

44) Trebft, Glementarlebrer ju Beig,

45) Bagenfnecht, besgl. ju Schivelbein,

46) Berner, Geminar-Gulfelehrer gu Dilchowig,

47) Bilden s, Seminarlehrer gu guneburg,

48) Bycist, Elementarlehrer, z. 3. in Dittmerau, Rreis Leob-

49) 3 och, beegl. ju Bandebed.

Ferner haben erlangt das Zeugniß einer beichränften Befähigung zur Ertheilung des Turnunterrichts:

50) Morawigti, Clementarlebrer an ber höheren Lehranftalt zu Ronigehutte, Reg. Bez. Oppeln, und

51) Ruder, Glementarlehrer zu Tschirne, Reg. Bez. Breslau.

Ueber den Grad der Befähigung geben die von der Direction der Königlichen Central= Turnanftalt für die Eleven ausgestellten Zeugniffe Auskunft.

Biele Eleven haben an einem für fie besonders eingerichteten Schwimmeursus fich betheiligt. hierüber ift in den vorgedachten Beugniffen Naberes vermertt, ober es find besondere Beugniffe ausgefertigt.

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

Befanntmaduna.

U. III. 4337.

115) Befähigungezeugniffe aus ber Eurnlehrerprüfung. (Centrbl. pro 1875 Seite 107 Dr. 121.)

Berlin, den 6. Mai 1876. In ber am 30. und 31. Marg b. 3. hierfelbft abgehaltenen Turnlebrerprufung haben bas Beugniß ber Befähigung gur Leitung ber Turnübungen an öffentlichen Unterrichtsanftalten erlangt:

1) Albrecht, Elementarlebrer zu Infterburg,

2) Dr. Barwes, Realfdullehrer gu Gostar,

- 3) Brendide, Candidat der Philologie, 3. 3. in Berlin,
- 4) Dintes, Turnlehrer und Schloffer zu Mulheim a. Rhein, 5) Engel, Turnlehrer und Mechanitus in Berlin,

6) Goldader, Turnlehrer zu Berlin,

7) Goldstein, Turnlebrer und Raufmann zu Berlin,

8) Dr. Gregorovius, Realicul-Bulfelebrer ju Sagen,

9) Jacobs, Lebrer an der boberen Tochterschule zu Rordhaufen,

10) Ramerau, Turnlehrer und Organift ju Berlin,

11) Rlebe, Studirender der Philologie 3. 3. in Berlin,

12) Anoch er, Turnlebrer gu Rreugnach,

13) Ronnede, Regiftratur-Affiftent ju Magdeburg,

- 14) Rrampe, Gulfelehrer am Friedriche-Berberichen Gymnafium zu Berlin,
- 15) Bange, Behrer an der boberen Burgerfdule ju Greig, 16) Schafer, Studirender ber Philologie 3. 3. in Berlin,
- 17) Bedemener, Berficherungsbeamter ju Magdeburg, und
- 18) Bippo, Gymnafial-Gulfelebrer ju Munfter.

Ueber den Grad der Befähigung geben die von der Prufungs. commission ausgeftellten Beugniffe Austunft.

> Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

Belanntmachung.

U. III. 5343.

116) Curfus in der Central= Turnanftalt für Civileleven. (Centrbl. pro 1875 Seite 275 Dr. 82.)

Berlin, ben 29. April 1876.

In der Königlichen Central=Turnanftalt hierselbst wird zu Anfang October d. 3. wiederum ein sechsmonatlicher Gursus für Civilcleven beginnen.

Für die Anmelbung und für die Aufnahme find die früher mitgetheilten Bedingungen auch jett noch maßgebend; ich empfehle aber besonders eine forgfältige Ermittelung über die Beschaffung

ber Roften.

Die Königliche Regierung 2c. hat hiernach das Weitere zu veranlaffen und spätestens bis zum 15. August d. 3. über die Aufnahme von Lehrern Ihres Ressorts zu berichten.

fammtliche Ronigliche Regierungen, bie Roniglichen Confiftorien in ber Proving Sannover und ben Königlichen Ober-Kirchenrath ju Rorbhorn.

Abschrift erhalt das Konigl. Provinzial = Schulcollegium zur gleichmäßigen weiteren Beranlaffung hinfichtlich der Unterrichtsan-

anftalten Geines Refforts.

Durch die diesseitige Circular Berfügung vom 4. April 1866 (U. 25742.)\*) wurden bei Mittheilung des Reglements für die Turnslehrer Prüfung vom 29. März dess. J. Berhandlungen zu dem Zweck eingeleitet, daß alle höheren Unterrichtsanstalten, soweit an denselben nicht bereits vollständig befähigte Turnlehrer fungirten, diese erhielsten. Inzwischen sind viele Beränderungen eingetreten, auch zahlereiche neue Anstalten errichtet worden, und es liegt Grund zu der Annahme vor, daß gegenwärtig wieder an einer größeren Zahl von Anstalten gehörig qualificirte Turnlehrer nicht vorhanden sind. Nähere Ermittelungen hierüber habe ich bereits durch Circular Berfügung vom 19. d. M. (U. III. 4466.) angeordnet und sehe mich serner veranlaßt, den nächsten Eursus in der Königlichen Central-Turnansstalt vorzugsweise zur Ausbildung von Turnlehrern sür Gymnassial= und Real=Lehranstalten sowie für Schullehrer=Seminare zu bestimmen.

Es ift nicht bloß abzuwarten, ob Meldungen eingehen, vielmehr muß von Auffichtswegen verlangt werden, daß bei benjenigen Anftalten, an welchen fur ben Turnbetrieb nicht genügend geforgt ift, einer ber jungeren Lebrer zur Absolvirung des Cursus veranlaßt

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1866 Geite 197.

werde. Bei staatlichen Anstalten wird dieses Vorgeben, sofern ein nach feiner Perfonlichkeit geeigneter Lebrer vorhanden ift, nennenswerthe Schwierigkeiten nicht bieten, und ich bege das Vertrauen, daß auch die Patronate der ftadtischen zc. Anftalten dem Berlangen gern entgegentommen. Erheblich erleichtert wird ber Gintritt in Die Ronigliche Central=Turnanftalt, wie ich unter Berweifung auf die Circular= Berfügung vom 1. Mai 1873 -- U. 16134 - (Centrbl. der Unt. Berm. Seite 275) noch ausbrudlich bemerte, durch die Möglichkeit, daß in Källen des Bedürfniffes Unterftügungen für die Gleven aus Centralfonds gemahrt werben tonnen. Besonders lege ich barauf Gewicht, daß auch afademifch gebildete Lehrer die Befähigung gur Leitung bes Turnunterrichtes fich verschaffen. Namentlich wird bei größeren Gymnafien und Realfculen, an welchen zwei und mehr Turnlehrer in Thatigfeit find, unbedingt darauf zu halten fein. bak der erste derselben die Qualification für das bobere Lebramt nach= gewiesen habe.

Das Königliche Provinzial. Schulcollegium hat hiernach das Beitere zu veranlaffen und spätestens bis zum 15. August d. J.

zu berichten.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An fammtliche Lonigliche Provinzial-Schulcollegien.
U. III. 3960.

117) Auswahl ber Lehrer für bie vierwöchentlichen Turncurfe.

(Centrbl. pro 1876 Seite 180 Rr. 75.)

Berlin, ben 16. Marz 1876. Die Königliche Regierung hat in der auf Grund meines Erslasses vom 18. Februar d. J. (U. III. 1744.) an die KreissSchulsinspectoren gerichteten Circular-Berfügung vom — d. M. Ermittelungen darüber angeordnet,

1) welche von denjenigen Bollsschullehrern, die aus einem Seminar hervorgegangen und länger als 10 Jahre im Amte sind, geneigt sind, an dem diesjährigen vierwöchentlichen Turncursus theilzunehmen.

2) welche Lehrer ber bezeichneten Kategorie mit Ruckficht auf mangelhafte Borbildung und ungenügende Leiftungen im Turnen sonft noch in's Auge zu fassen sein burften. Auch diese Lehrer sollen zur Erklärung aufgefordert werden, ob sie an dem Gursus theilnehmen wollen, event. warum nicht.

3d fege gwar voraus, bag bie Ronigliche Regierung in ben Fallen ju 1 und ju 2 über die Ginberufung wenn auch mit Berudfichtigung ber abgegebenen Erflarungen, fo doch im Befentlichen nach eigenem Ermeffen beftimmen wird. Aber auch bei Diefer Borausjegung genügt die Berfügung meinen Anordnungen nicht vollftandia und ericeint nicht geeignet, bei ben Lehrern ein richtiges Berftandnig bezüglich der vierwöchentlichen Curie und der Bedeutung des Turnunterrichts fur die Schule ju fordern, weil die Bereitwilligfeit ber Lebrer gur Theilnahme an bem Curfus gu ftart betont, bagegen nicht ermahnt ift, daß die Ginberufung eines Lehrers auch ohne eine von ihm abgegebene ausbrudliche Erflarung der Bereitwilligfeit erfolgen tonne bezw. muffe. Manche Lehrer mogen zur Theilnahme geneigt fein, beren Ginberufung megen bereits erlangter Befähigung überhaupt faum nothwendig, ober wenigftene fur die nachften Sabre unzuläffig ift, weil für viele andere Lebrer die Ausbildung dringlicher Ginguberufen find, wie biefes in ber Ratur ber Cache liegt und in meiner Circular=Berfügung vom 11. Marg 1874 (Centralbl. ber Unt. Berm. Geite 294) ausdrucklich bestimmt worden ift, Diejenigen Behrer, welche in ben Geminaren feine ausreichende Unleitung erhalten baben und folde, welche einer Biederholung und bezw. einer Beiterbildung bedurfen - oder, wie es in der Circular-Berfügung vom 29. Mai v. J. (Centrbl. Seite 408) noch weiter erlautert wird, hauptfachlich altere, fowie nicht in Geminaren vorgebilbete und folche Lehrer, welche feine Belegenheit gehabt haben, ihre früher erworbene turnerifche Fertigfeit zu üben und weiter gu fordern, deren Ausbildung bezw. Beiterbildung aber nach ihrer Perfonlichfeit, nach den Bedurfniffen der Schule, an welcher fie angestellt find, ober des Ortes und beffen nachfter Umgebung porzugs= weife munichenswerth ericbeint. Diefe Lebrer find gu ermitteln. 3ft foldes einmal vollftandig gefcheben, fo wird es in den folgenden Jahren immer nur einer Erganzung ber porhandenen Rachweisungen bedürfen. Die herangiehung der Lehrer zu den Turncurfen unterliegt in Beziehung auf die Roften feinen Schwierigkeiten, ba ben Lehrern Aufwendungen aus eigenen Mitteln nicht zugemutbet, fonbern die erforderlichen Beihülfen ihnen gemahrt werden.

Ferner bemerke ich, daß die in ben letten 10 Jahren aus den Seminaren hervorgegangenen Lehrer nach meinen vorerwähnten Berfügungen ausnahmsweise allerdings zu den Cursen zugelaffen werden können.

Siernach hat die Ronigliche Regierung fortan und bis auf anderweite Anordnungen zu verfahren.

An bie Ronigliche Regierung ju D.

Abichrift hiervon erhalt die Ronigliche Regierung ic. zur Rachs richt und Beachtung.

Der Minifter der geiftlichen ic. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

An die Röniglichen Regierungen, die Röniglichen Confiftorien in der Proving hannover und den Röniglichen Ober-Rirchenrath zu Rordhorn

U. III. 3093.

118) Inhalt und Form der Zeugnisse über die Theils nahme an den vierwöchentlichen Turncursen für Elementarlehrer.

Berlin, den 29. April 1876.
Rach den auf meine Berfügung vom 2. December v. J. ersstatteten Berichten werden die Zeugnisse über die Theilnahme an den vierwöchentlichen Tuwncursen für Elementarlehrer nach Inhalt und Form nicht überall in gehöriger Beise ausgesertigt. Ich bestimme daher im Anschluß an die diesseitige Circular Berfügung vom 10. März 1866 (Centrbl. der Unt. Verw. Seite 150), daß fernershin übereinstimmend in den Zeugnissen nur angegeben werde, daß die Lehver und in welchem Maße sowie mit welchem Erfolge im Ganzen an dem Eursus theilgenommen haben. Ein Eingehen auf die einzelnen Zweige der in dem Eursus ertheilten Unterweisung ist zu vermeiden, und ein Urtheil über die Besähigung des Betressenden als Turnlehrer nicht auszusprechen. Die Zeugnisse sind von dem Director des Seminars, an welchem der Eursus abgehalten worden ist, und von dem Leiter des letzteren zu vollziehen.

Ein in diesem Sinne entworfenes Schema übersende ich dem Königlichen Provinzial Schulcollegium mit dem Auftrage, danach

fortan die Beugniffe ausfertigen gu laffen.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

An fammtliche Ronigliche Provinzial Schulcollegien. U. III. 3460.

#### Beugnif.

Der Elementarlehrer R. zu R. hat mit Genehmigung ber Königlichen Regierung (des Königlichen Confistoriums) zu R. an dem im Auftrage des Königlichen Provinzial-Schulcollegiums zu R.

bei dem hiesigen Schullehrer-Seminar in der Zeit vom . . . . bis zum . . . . 187 . . abgehaltenen Turncursus für im Amte stehende Elementarlehrer . . . . . . und mit . . . . Erfolge (regelmäßig 2c.) (gutem 2c.) tbeilgenommen, worüber demselben dieses Zeugniß ausgestellt wird.

n . . . . ben . . jen . . . . . 187 . .

(Siegel bee Geminare.)

Der Seminar-Director.

Der Geminar-Turnlehrer.

119) Fortbildungseursus zu Wiesbaden für die an landwirthschaftlichen Fortbildungsfculen beschäftigten Elementarlehrer.

Bom 27. September bis zum 30. October v. J. ist in Wiesbaben ein Fortbildungscursus für die an landwirthschaftlichen Fortbildungsschulen beschäftigten Elementarlehrer abgehalten worden. Diese Einrichtung bezweckt die Förderung der Bolksbildung auf dem platten Lande im Allgemeinen wie das landwirthschaftliche Fortbildungswesen im Speciellen und der Landwirthschaft selbst in den kleinen bauerlichen Kreisen.

Aus den von dem Directorium des Bereins Naffauischer Candund Forstwirthe dem herrn Minister für landwirthschaftliche Angelegenheiten Dr. Friedenthal erstatteten Berichte wird im Ginverständniß mit demselben über den von 4 Docenten den 25 Cursisten

ertheilten Unterricht bas Folgende veröffentlicht.

## Bortrage über gandwirthichaft.

I. Bodenkunde. Die Entstehung des Bodens, bessen mechanische und chemische Bestandtheile, die verschiedenen Bodenarten und deren Verhalten gegen Baffer, Barme, Luft und Bearbeitung; die Ackerkrume und der Untergrund; die Bewegung der Stoffe im

Boben, die Bodenverbefferung und Mifdung.

II. Pflanzenbau. Die Elementarbestandtheile und die Begetation8-Bedingungen der Pflanze. Die Acerbestellung und die Bestellungs- und Erndte-Geräthe und Arbeiten. Die Düngung, insbesondere die Behandlung des Stallmistes, der Jauche, der menschlichen Excremente und des Composites. Die Saat, der Samenwechsel und die Pflege der Feldfrüchte. — Der Wiesenbau, insbesondere der natürliche und Kunstwiesenbau, die wilde und die rationelle Beund Entwässerungsmethode. Der Feldgrasbau. Der Werth und die Behandlung der natürlichen Beide. — Einiges über Gartenund Obstbau.

III. Viehzucht. Die Bestandtheile und Organe des Thierkörpers. Zuchtzweck. Begriff von Art und Rasse. Göhen- und Riederungsrassen und Culturrassen. Paarung und Vererbung, namentlich Constanz, Kreuzung, Inzucht, Verwandtschaftszucht; Bebeutung des Mannviehes in den ländlichen Gemeinden. — Die Fütterung: Bestandtheile des Futters und Rährstoffverhältniß, Menge des erforderlichen Futters, Futtermischung, Futterzubereitung, Futterwechsel. — Einiges über Pferde-, Kindvieh-, Schweine- und

Shafzucht.

IV. Landw. Betriebslehre. Der Boden und die Grundrente; bie Groß- und Bauernwirthschaft; Einfluß von Clima, Lage und Berkehrsverhältnissen; die Beschräntungen des Eigenthums durch Servituten 2c. und die Wichtigkeit der Consolidation. Die Roherträge und die Taration des Bodens. — Die Arbeit: Die Handarbeit, Frohnde, Natural- und Geldlohn; Gesinde, Tagelöhner und Accordarbeiter, die landwirthschaftliche Arbeiterfrage. — Die Gesspannarbeit: Leistung und Kosten bei Pferden, Ochsen, Rühen und Bullen. — Die Maschinenarbeit: Dampf= und Basserkraft. — Das Rapital: Die stehenden und umlaufenden Kapitaltheile und deren Einsluß auf den Reinertrag. Zum Schlusse noch Andeutungen über den landwirthschaftlichen Reinertrag und die landwirthschaftliche Buchschrung.

### Bortrage über Botanit und Zoologie.

Bei dem sehr großen Umfang der beiben geforderten Themata war eine ftrenge Beschräntung auf den Hörern Röthiges dringend geboten, und da den Lehrern ein Eingehen in die Botanit wunschens-werther erschien, so wurde diese vor der Zoologie bevorzugt. In

beiben Materien fand bie Phyfiologie besondere Rudficht.

Botanit 20 Doppelftunden. Morphologie. Die Zelle als Insbividuum und als Glied einer Gruppe von gleichartigen Zellen. Zellgruppen, Zellfamilien, Zellgewebe zc. Aufdau der Pflanzen aus Zellen, Epidermis, Procambium, Fibrovasalstränge, Grundgewebe zc. — Physiologie. Einleitung. Bewegung des Wassers und der Gase. Assimilation und Stosswechsel. Fortpflanzung. Bewegungserscheinungen, Pflanzenpathologie in sp. Pflanzenkrankeit durch Pilze. — Systematik. Die Getreide und die Wiesengräser.

Boologie 5 Doppelftunden. Die Erscheinungen der Bewegung, Ernährung und Fortpflanzung bei den verschiedenen Thierklaffen.

#### Phyfitalifde Bortrage.

Der von mir burchgearbeitete Stoff findet fich in der Anlage speciell verzeichnet. Bas die Behandlung desselben anlangt, so

mußte zunächft bas Bedürfniß ber Schule im Auge behalten werben; boch murbe ber Stoff ertenfin und intenfin erweitert, ba die Lebrer nicht nur mehr miffen muffen, ale fie zu lebren baben, jondern auch beren Gefichtstreis überhaupt burch Erwerbung physitalifder Rennt= nisse wesentlich erweitert werden sollte. Obwohl fich alle meine Buborer früher icon mehr oder weniger mit Obpfit befaht baben, fo wurden die Bortrage boch fo eingerichtet, daß fie teine erheblichen physikalischen Renntnisse poraussesten. Dadurch murde es auch ben Schwächsten möglich gemacht, herr bes Stoffes zu werben, sobann tam in bas Gange ber nothige Zusammenhang und endlich mar es namentlich nur auf diese Beise moalich, die so wichtigen bidaktischen Fingerzeige zu geben.

Die Erperimente anlangend, habe ich mich bestrebt, nur moglichft instructive vorzuführen, dagegen alle mehr unterhaltende, auf welche Anfanger fo leicht verfallen, auszuschließen. Auch murde ausdrudlich das besonders bervorgeboben, mas in der Bolks- resv. Kortbildungeschule etwa vortommen fann, und vielfach fogar dieselbe Methode der Behandlung beibehalten. Denn nur unter der Boraussepung, daß der Bortragende auch nach diefer Seite bin feinen Stoff zu beherrichen im Stande ift, glaube ich, konnen die Fortbildungscurse mirklich das leiften, mas von denselben gefordert mird.

#### Bergeichnift

bes in ben physikalischen Bortragen mabrend bes Fortbilbungecursus für Lehrer an landwirthichaftlichen Fortbildungeichulen im Regierungebegirf Wiesbaden vom 27. September bis 30. October 1875 durchgenommenen Cehrftoffes.

Aus der Elementarmechanit: Die allgemeinen Gigenschaften, Cobafion, Abbafion, Capillaritat, Diosmofe, Rrafteparallelogramm, hebel, Rad an der Welle, Zahnrader, schiefe Chene (Reil und Schraube kurz), Schwerpunkt, die Bage.

Fortpflangung des Druds in Fluffigfeiten, bydraulifche Preffe, communicirende Gefage, Nivellirinftrument, Bodendrud der Bluffigkeiten, Auftrieb, archimedisches Princip, das specifische Gewicht, Die Araometer. Die Luft, ihre Erpansionetraft und ihr Drud, Seber, Dumpen, Barometer, Luftpumpe, heronsball, heronsbrunnen und Keuerspripe, Absorption und Diffusion der Gase. Bewegung, Fall= gefepe, Burfbewegung, Centrifugalmafdine, Pendelgefepe, Arbeit, Reibung. Giniges über Ausfluggeschwindigfeit und Reactioneraber.

Die Lebre von der Barme: Quellen der Barme, Wirkungen berselben, das Thermometer, Ausdehnungsverhaltnisse des Waffers, Strömungen in Luft und Baffer, Beranderung des Aggregat. guftanbes, das Schmelzen, Barmeeinbeiten, latente Barme. Die Dampfbildung und bas Sieden, Benupung der Barme, des Dampfes, Berdunftungstälte, Deftillation, Sieden bei verschiedenem Druck, Fortpflanzung der Barme (Leitung, Strahlung), Reflexion der Barmeftrahlen. Giniges aus der mechanischen Barmetheorie. Die Dampfmaschinen.

Meteorologie. Atmospharische Feuchtigfeit, Sogrometer, Thau,

Reif, Rebel, Wolten, Regen, Sagel.

Magnetismus.

Aus der Reibungselektrigität: die für die Fortbildungsichule wichtigen und möglichen Bersuche und sodann die Glektrifirmafchine.

Endlich aus dem Galvanismus konnte nur noch die Zusammensepung und Behandlung Bunsenscher Elemente erklärt werden, woran
sich dann eine Reihe Experimente schloß und namentlich noch die Vorführung und Erklärung des Telegraphen.

Das Bichtigfte aus der Lehre vom Licht wurde soweit möglich.

mit Barme verbunben.

#### Bortrage über Chemie.

Da es in der turgen zu Gebote ftehenden Zeit von 30 Borlesungen nicht möglich erschien, das Gesammtgebiet der Chemie in
einer der Borbildung der Zuhörer entsprechenden Beise vorzusühren,
so wurde zunächst von einem speciellen Eingehen auf die organische Chemie Abstand genommen und davon nur an geeigneten Stellen hie und da das Nöthigste erwähnt.

Als die Sauptaufgabe des chemischen Fortbildungs-Unterrichts

erschien es mir:

1) Die Lehrer mit den Grundbegriffen, Grundlehren und der Kormelsprache der Chemie soweit vertraut zu machen, daß sie in den Stand geset werden, durch Selbststudium in erfolgreicher Beise

wirklich weiter in die Chemie einzudringen.

2) Die Lehrer mit den für das praktische Leben und speriell die Landwirthschaft wichtigsten Theilen der Chemie näher bekannt zu machen und ihnen namentlich auch an einzelnen Beispielen zu zeigen, in welcher Beise sie selbst Gegenstände aus dem Gebiete ber

Chemie in der Fortbildungsichule ju behandeln haben.

Demgemäß wurden die 30 Vorlesungen folgendermaßen vertheilt: 7 Vorlesungen wurden verwandt auf die Einleitung und auf die Entwicklung der Grundbegriffe und Grundlehren der Chemie nach den neuesten Unschauungen der Wissenschaft. Diese 7 Vorlesungen wurden jedoch nicht alle hinter einander gehalten, sondern 4 davon bildeten den Anfang des ganzen Gyclus, die 3 übrigen wurden nach Behandlung des Wasserftoffes, Sauerstoffes und Stickstoffes einzeschaltet.

In 15 Borlesungen wurden die Nichtmetalle und ihre Berbindungen besprochen.

In 6 Borlefungen murben die wichtigften Metalle und ibre

Berbindungen behandelt.

In 2 Borlefungen endlich murbe, ale fur ben fpeciellen 3med

besonders wichtig, ein Abrif der Agricultur-Chemie gegeben.

Beim Vortrag wurden die für die Candwirthschaft wichtigen Elemente und Verbindungen z. B. Sauerstoff nebst Dzon, Sticksstoff, Kohlenstoff, Silicium 2c., serner Ammoniak, Salpetersäure, Kohlensäure, Phosphorsäure, Kali 2c. hervorgehoben und möglichst aussührlich besprochen. Mit besonderer Sorgfalt wurden dann namentlich die wichtigsten Abschnitte über die atmosphärische Luft, über das Wasser und die natürlichen Gewässer 2c. sowie die Lehre vom Berbrennungsproces, von der Heizung und Beleuchtung vorgetragen, mit der ausgesprochenen Absicht, den Lehrern ein Muster zu geben, in welcher Weise siese und ähnliche Themata in der Fortbildungsschule etwa zu behandeln hätten.

Selbstverftandlich wurden sammtliche Borlefungen durch gabl=

reiche Demonstrationen und Experimente ergangt und erlautert.

Die Experimente waren zweierlei Art: 1) solche, welche mit allen Hulfsmitteln eines gut eingerichteten Laboratoriums ausgeführt wurden. Sie dienten dazu, die chemischen Erscheinungen in mög-lichst auschaulicher und vollkommener Form vorzuführen; 2) solche, welche mit möglichst einsachen Hulfsmitteln, wie sie auch auf dem Lande mit geringem Rostenauswande beschafft werden können, ausgeführt wurden. Diese Bersuche hatten den speciellen Zweck den Lehrern zu zeigen, in welcher Weise sie ihren Chemie-Unterricht in den Fortbildungsschulen auf dem Lande anschaulicher und wirksamer gestalten können.

Um den an dem Fortbildungscursus theilnehmenden Lehrern Gelegenheit zu geben, einige für dieselben besonders interessante Zweige der chemischen Industrie, die Leuchtgasbereitung und die Fabrikation kunstlicher Dungmittel, aus eigener Anschauung kennen zu lernen, besuchte ich mit denselben, nachdem selbstverständlich vorher die betreffenden Industriezweige in der Vorlesung besprochen worden

maren:

1) bie ftabtifche Gasfabrif gu Biesbaben,

2) die chemische Fabrik "Griesheim" bei Sochst a. Main. Auf speciellen Bunsch der Lehrer theilte ich denselben in einem besonderen Abendvortrage das Bichtigste über die Spectralanalbse mit und zeigte ihnen die Spectra einiger der wichtigsten Elemente.

Bum Nachstudium und namentlich zum weiteren Selbstftudium habe ich den Lehrern den Grundriß der Chemie von Prof. Dr. Mar Zängerle, erschienen bei Julius Grubert in Munchen 1875, empfohlen, ohne mich jedoch weder in Beziehung auf die Anordnung noch auf

bie Behandlung bes Stoffes in meinen Borlefungen an benfelben

irgend zu binden.

Die Agricultur-Chemie behandelte ich im Anichluß an einen als Manuscript gedruckten Abriß der Agricultur-Chemie von Fresenius. Bon diesem für den Bildungsstand der Lehrer besonders geeigneten Schriftchen übergab ich jedem Theilnehmer des Fortbildungscursus 1 Eremplar.

Bas ichlieflich bie Frage nach dem Erfolg bes demifden Fortbildungsunterrichtes anbetrifft, fo tann ich in biefer hinficht nur

Rolgendes bemerten:

Die Lehrer haben bie Borlesungen fehr regelmäßig besucht und find ihnen mit großer Aufmertsamteit und regem Interesse fur bie

Sache gefolgt.

Biele von den Lehrern haben ferner mit großem Fleiße die Borlejungen zu hause ausgearbeitet. Gine solche von sechs Lehrern gemeinschaftlich ausgeführte Ausarbeitung hat mir vorgelegen; ich habe dieselbe durchgesehen und wenn ich mir daraus ein Urtheil über den Erfolg des chemischen Unterrichts bilden darf, so ist es das, daß derselbe meine Erwartungen übertroffen hat.

120) Prüfungetermine für Lehrerinnen und Schulvor- fteberinnen.

Berlin, den 11. April 1876. Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 14. Dezember v. 3. (Centralblatt pro 1876 Seite 47 Nr. 18) wird bemerkt, daß im laufenden Jahre zu Bromberg außer den im Monat Marz d. 3. abgehaltenen Prüfungen noch ferner

am 16. October d. J. und folg. Tagen für Lehrerinnen, 20. October d. J. und folg. Tagen für Schulvorsteherinnen

eine Prufung ftattfinben wirb.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

Befanntmachung.

U. II. 1977.

121) Form der Anftellung der Lehrer an ftabtifchen Schulen.

(Centrbl. pro 1875 Seite 411 Rr. 127.)

Berlin, den 10. April 1876. Auf den Bericht vom 14. Februar d. 3., betreffend die Anstellung städtischer Bollsschullehrer, ermächtige ich die Königliche Regierung, da, wo es seitens der Patronatsbehörden beantragt wird, die Ernennung der Bolksschullehrer ganz allgemein für eine Hauptsoder eine Klassen-Sehrer-Stelle ohne Bezeichnung der Schule oder Stelle auszufertigen, für welche sie erfolgt, also auch von der Besichränkung der bezüglichen Berufung auf die Schulen einer bestimmten

Confession abzuseben.

Es wird aber babei nothig sein, in ber Berufungsurkunde zur vollen Klarheit zu bringen, daß der Lehrer, welcher sie annimmt, sich dadurch zur unbedingten Verfügung der Patronatsbehörde gestellt hat, mahrend andrerseits den Magistraten zu eröffnen sein wird, daß durch diese Form der Berufung dem staatlichen Aufsichtsrechte nicht prajudicirt werde und daß die Versehung eines Lehrers von der einen an die andere Schule der Genehmigung der Königlichen Regierung bedürfe.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

An die Königliche Regierung zu R. U. III. 2439.

122) Urlaub für Lehrer gur Theilnahme am erften beutichen Lehrertag.

(cfr. Centrbl. pro 1874 Seite 342 Rr. 74.)

Berlin, den 15. Mai 1876. In den Tagen vom 6. bis 8. f. M. foll der erste deutsche Lehrertag in Ersurt stattsinden. Ich veranlasse die Königliche Regierung, die Schul-Inspectoren Ihres Bezirks dahin mit Anweisung zu versehen, daß denjenigen Lehrern, welche zum Behuse der Theilnahme an dieser Versammlung um Urlaub nachsuchen, derselbe für die nicht schulfreie Zeit in der Pfingstwoche ertheilt werde.

An bie Königliche Regierung ju Erfurt.

Abschrift erhält die Königliche Regierung 2c. zur Kenntnifnahme und weiteren Beranlaffung.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Falf.

An fammtliche Königliche Regierungen — mit Ausschluß von Ersurt —, an bas Königliche Brovinzial-Schulcollegium bier, sowie an die Königlichen Confistorien der Provinz Dannover und ben Königslichen Ober-Kirchenrath zu Nordhorn.

U. III. 5316.

123) Ausbildung von Tubstummenlehrern in der Proving hannover, Erleichterung des Uebertrittes derselben an die Taubstummenanstalten.

Nachdem die bisherige Verbindung zwischen Taubstummenanstalten und Schullehrer-Seminaren aufgehoben worden und dadurch
die Möglichkeit fortgefallen ist, kunftige Volksschullehrer während
ihres Aufenthaltes im Seminar mit der Methode des TaubstummenUnterrichts bekannt zu machen, hat das Landes-Directorium zu
hannover in Uebereinstimmung mit dem ständischen VerwaltungsAusschuffe für die dortige Provinz folgende Einrichtung in Bor-

fclag gebracht:

"Wir beabsichtigen, an jeder der drei ftandischen Taubstummenanftalten einen zweisährigen Curfus zur Ausbildung je eines Seminariften, welcher das Seminar absolvirt bat, im Taubftummenlehrfache ins Leben zu rufen mit der Maggabe, daß ber Betreffende mabrend der Ausbildungszeit eine jabrliche Remuneration von 1200 M. erhält. Ueber die Auswahl aeeianeter Seminaristen wurde eine fortlaufende Communication amifchen ben Directoren ber bezüglichen Seminare und Taubftummenanstalten Statt zu finden haben; auch durfte bem Uebertritte der Seminariften zu dem fraglichen Ausbildungs-Curfus nicht nur tein hindernig entgegengestellt werden, vielmehr die thunlichfte Forberung Seitens ber vorgefesten Beborden zu bereiten fein. Uebrigens murbe es ben betref. fenden Seminariften unbenommen bleiben, nach Beendigung ber Ausbildungszeit eine ihnen jufagende Lehrerftelle im Elementar= ober Taubstummen-Lebrfache, wo folde fich bieten moge, ju übernehmen."

Der herr Minifter der geiftlichen ic. Angelegenheiten bat die gewünschte Forderung des Planes eintreten laffen, indem durch Berstugungen vom 23. Marz und 24. April d. 3. genehmigt worden ift:

"daß die Zeit, in welcher vom Seminar mit dem Zeugnisse der Reise abgegangene Schulamtsbewerber an einer der drei ständischen Taubstummenanstalten in der dortigen Provinz als Hulfslehrer oder demnächst als wirkliche Lehrer fungiren, denselben auf ihre reversliche Berpflichtung zu dreisährigem Berbleiben im öffentlichen Schulamte des betreffenden Verswaltungs-Bezirkes angerechnet werde."

Hierbei ist die Bedingung gestellt, daß das Landes-Directorium in jedem einzelnen Falle von der Berufung und von der Entlassung eines hülfslehrers der Taubstummenanstalten dem Königl. Consistorium desjenigen Bezirkes, für welchen derselbe im Seminar als Boltsichullehrer ausgebildet worden ift, Anzeige zu erstatten habe.

124) Stellvertretungefoften bei vacanten Schulftellen, insbesondere bezüglich der für lettere ausgeseten Staatsbeibulfe.

(Centrol. pro 1869 Seite 271; pro 1873 Seite 35; pro 1874 Seite 343.)

Berlin, ben 23. Marg 1876.

Auf den Bericht vom 22. v. M. eröffne ich der Königlichen Regierung, daß grundsählich Bewilligungen auß Staatsfonds nur zu dem Zweck verwendet werden dürfen, für welchen sie bestimmt sind. Staatsbeihülsen zu Lehrerbesoldungen dürsen mithin auch nur zur Besoldung dersenigen Lehrer verwendet werden, welche auf der Lehrerstelle, für welche der Zuschuß bestimmt ist, angestellt sind. Im Fall nothwendiger Stellvertretung eines Lehrers haben die zur Bestiedigung der Schulbedürfnisse Berpslichteten die Stellvertretungstosten zu tragen. Auf einen Hinzutritt der Staatskasse ist hierbei nicht zu rechnen und sind namentlich die der Königlichen Regierung zur Berbesserung von Lehrerbesoldungen überwiesenen Fonds nicht dazu bestimmt, Stellvertretungskossen zu bestreiten. Zedenfalls ist die Königliche Regierung nicht ermächtigt, derartige ausnahmsweise

Bewilligungen obne meine Benehmigung eintreten zu laffen.

Rach ber Circular-Berfügung vom 5. Mai 1869 haben blos zeitweilige Bermalter einer Lebrerftelle fich in ber Regel mit bemjenigen zu begnugen, mas die Berhaltniffe ohne Singutritt ber Staatetaffe ihnen zu gemabren geftatten. Gine Ausnahme fann nach Bemandtnif ber Umftande namentlich bann ftattfinden, wenn ce fich um altere Soulbalter mit Kamilie bandelt und wenn bas von ben Nachftverpflichteten beibringliche Lebrergebalt gur noth = durftigen Gubfifteng felbit eines folden Schulvermaltere nicht binreicht. Da es fich bei einem angeftellten Lebrer, ber eine benach= barte erledigte Stelle mitverwaltet, nicht barum bandeln fann, ibm Die Subfifteng aus bem Ginfommen ber erledigten Stelle gu fichern, jo ift unter einem folden Lebrer ein Schulvermalter ober alterer Schulhalter im Sinne ber Circular-Berfügung vom 5. Mai 1869 nicht zu verfteben, und sonach bat ein folder Lebrer, binfictlich ber Entichabigung für bie Mitvermaltung einer benachbarten erledigten Behrerftelle, fich in ber Regel mit bemjenigen gu begnugen, mas bie Berbaltniffe obne Singutritt ber Staatsfaffe ibm aus bem Ginfommen ber erlebigten Stelle pro rata ju gemahren geftatten. icheint es nach Bewandtnig der Umftande munichenswerth, ibm außerbem noch eine außerorbentliche Bewilligung zu machen, fo ift die Ronigliche Regierung ermachtigt, ihm eine einmalige Buwendung aus benjenigen Mitteln gu Theil werben gu laffen, welche bagu wie unterm 29. December v. 3. jur Berfügung geftellt werden tonnen.

In Diefer Beife mirb im bortigen Bermaltungsbegirf bem Beburfniß im Allgemeinen ebenfo zu genugen fein wie anderwarts. Machen aber im Einzelfall sich besondere Umstände geltend, welche eine Ausnahme von den obengedachten Grundsaben geboten erscheinen laffen, so tann vor Ertheilung irgend einer Zusicherung Ihrerseits mittels eines die Nothwendigleit nach den concreten Verhältniffen naber begrundenden Antrags meine Genehmigung dazu eingeholt werden. 2c.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Greiff.

bie Ronigliche Regierung ju R. U. III. 2549.

125) Mitgliedschaft bei den Elementarlehrer= Bittwen= und Baisenkassen im Allgemeinen; Berpflichtungen zur Zahlung der Beiträge.

Berlin, ben 30. Mara 1876.

Sinsichtlich ber fur die Elementarlehrer- Bittwen- und Baisenfassen von den Lehrerstellen zu erhebenden laufenden Beitrage — §. 3. des Gesetzes vom 22. December 1869 — sind vielfach von einander abweichende Grundsatze befolgt worden, und bestimme ich

in Rolge beffen Rachftebenbes:

Das Gefet bezieht sich auf alle öffentliche Lehrerstellen, die ihren Inhabern nicht das Recht und die Pflicht zum Beitritt zur Allsgemeinen Wittwen-Verpflegungsanstalt auferlegen. Für diese Stellen sind die beregten Beiträge aus dem Stelleneinkommen, sowie die der Gemeinden zc. — S. 4. l. c. — aus den Gemeindes zc. Rassen dauernd ohne Rücksicht auf die Vacanz der Stellen oder deren zusfällige Besehung durch ein Mitglied der Allgemeinen Wittwen-Verspslegungsanstalt zu zahlen. Im letzteren Kalle steht es dem betressenen Lehrer frei, durch Jahlung der persönlichen Beiträge, als Eintrittszgeld, Gehaltsverbesserungsgeld zc. auch die Mitgliedschaft bei der Elementarlehrers Wittwens und Waisenkasse deider Art bezüglich einer und derselben Lehrerstelle aus dem Stelleneinkommen resp. der Gemeindes zc. Kasse mit Rücksicht auf die die Stelle bekleidende Verson gefordert werden, oder ruben.

Siernach ift hinfort zu verfahren, und so weit ber Wortlaut einzelner Statuten entgegensteht, auf deren Abanderung im geordeneten Bege Bedacht zu nehmen. Sinsichtlich solcher Rassenmitglieder die entweder als Lehrer nicht im Amt sind, oder als solche an propinziellen 2c. Anstalten fungiren, verbleibt es bei den geltenden statu-

tarifden Beftimmungen.

Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Forfter.

Circular-Berfügung an fammtliche Rönigliche Regierungen und bas Rönigliche Provinzial-Schulcollegium zu Pannover. G. III. 2097.

## V. Bolfsichulmefen.

126) Anderweite Benugung ausfallender Turnunterrichtsftunden.

Duffelborf, ben 8. Marz 1876. Auf den Bericht vom 1. d. M. erwiedern wir, daß in denjenigen schulplanmäßigen Unterrichtsstunden, welche für die Turnübungen bestimmt sind, in dem Falle, daß die Witterung oder andere Umstände deren Bornahme ausnahmsweise nicht gestatten, die Schulkinder selbstverständlich in anderer Beise unterrichtlich zu beschäftigen sind.

An bie Stabticul-Inspection ju Dt.

> Abschrift zur Kenntnifinahme und Nachachtung. Rönigliche Regierung. Abtheilung des Innern.

bie fammtlichen herren Rreis. Schulinfpectoren und bie Stadticul-Infpectoren bes Regierungs. Begirts Duffelborf.

127) Berhinderung einer Störung des Schulunter = richts durch die Beichte der Schulfinder.

Machen, ben 14. Marg 1876. Es ift uns gur Ungeige gebracht worden, daß auf Anordnung der Pfarrer Die Schulfinder innerhalb der verordneten Schulgeit gur Beidte geben. Es wird badurch bas Schulintereffe geidabigt, infofern die Rinder den Schulunterricht verfaumen. Diefer Uebelftand laft fich befeitigen, ba bas Beichten ber Rinder an ben ichulfreien Racmittagen und nach Schluß bes nachmittagigen Schulunterrichts ftattfinden fann. Desbalb meifen wir andurch die Lehrer und Lehrer= innen an, ben Schulfindern fernerbin nicht zu geftatten, daß fie innerhalb der Schulgeit gur Beichte geben. Bo.in einzelnen, febr feltenen Fallen eine Ausnahme gerechtfertigt ift, haben Die Pfarrer, welche Local-Schul-Inivectoren find, die Genehmigung des Schulporftandes, die Pfarrer, welche die Local-Schul-Inspection nicht mabrnehmen, die Erlaubnig bes Local=Soul=Infpectore recht-3ft die Genehmigung refp. Erlaubnig ertheilt, zeitig nachzusuchen. fo haben die Schulvorftande refp. Local-Schul-Infpectoren dies den Lehrern und Lehrerinnen rechtzeitig anzuzeigen.

Bir veranlassen Sie, den Pfarrern durch Bermittelung der Dechanten, wie auch den Schulvorständen und Lehrern resp. Lehrerinnen hiervon Renntniß zu geben.

An bie Röniglichen Landräthe 2c.

meinem Ministerium.

Abichrift zur Renntnignahme.

Ronigliche Regierung, Abtheilung bes Innern.

An bie herren Rreis-Schul-Inspectoren 2c.

# 128) Bildung sanftalten für noch nicht schulfähige Rinder.

Berlin, den 31. Mara 1876.

Dem leitenden Ausschusse des deutschen Frobel-Berbandes eröffne ich auf die Denkschift vom vorigen Monate, daß die Bedeutung zwedmäßig eingerichteter Bildungs-Anstalten für noch nicht schulfähige Kinder, welchen im elterlichen Sause die ausreichende Pflege nicht gewährt werden kann, für das öffentliche Bohl von mir in ihrem vollen Umfange anerkannt wird. Es wird daher in dem pädagogischen Unterrichte auf den Schullehrer- und den Lehrerinnen-Seminaren der Monarchie sowohl der Sache selbst wie der Berdienste Friedrich Fröbels um dieselbe gebührend gedacht. In wie weit es ausschihrbar ist, mit den Lehrerinnen-Seminaren ohne Beeinträchtigung ihres nächsten Zwedes Einrichtungen zu verbinden, durch welche die ansgehenden Lehrerinnen Gelegenheit erhalten, sich in der planmäßigen Beschäftigung mit noch nicht schulfähigen Kindern zu üben, ist

Gbenso wird der Berband überall der Bereitwilligkeit der betreffenden Königlichen Regierungen begegnen, wenn Er die Bermittelung derselben zu Mittheilungen über Seine Zwede und Seine Erfolge an die Lebrer und Lebrerinnen in Anspruch nimmt.

bereits seit langerer Beit Gegenstand eingehender Erwägung in

Endlich werden die betreffenden Regierungen ihre Zustimmung nicht versagen, wenn Gemeinden, in welchen für die Volksichulen ausreichend gesorgt ift, einen Kindergarten als unterste Stufe an die Volksichule anschließen oder mit den höheren Mädchenschulen Veranstaltungen zur Ausbildung von Kindergartnerinnen verbinden wollen.

Benn der leitende Ausschuß des deutschen Frobel Derbandes bagegen den weitergebenden Antrag stellt, bag unter ben verschiedenen

Spftemen der Bildung noch nicht schulfähiger Rinder von Staatswegen das von Friedrich Frobel vorzugemeise empfohlen merben folle, fo tann ich dem teine Folge geben. Gerade um des Berthes ber Sache felbft willen und wegen ihrer Bedeutung fur bas Bobl ber landlichen Bevolkerung, somie ber Bewohner größerer Stadte darf teiner Beftrebung auf diesem Gebiete hindernd entgegengetreten werden und es ift bies um fo weniger zuläffig, als die bisherigen Erfahrungen noch feineswegs ausreichen, um über bie Borguge ober Rachtheile ber einzelnen Lehrmeisen ein ficheres Urtheil zu gemahren.

Die eingereichten Schriften folgen gurud.

ben leitenben Ausschuf bes bentiden Frobel-Bereins, 3. 13. bes Berrn Dberlebrers Dr. Pappenheim Boblgeboren bier.

Abschrift erhalt das Ronigliche Provinzial . Schulcollegium ac. zur Renntnifinabme.

> Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Ralt.

In fammtliche Ronigliche Provinzial-Schulcollegien und Regierungen ber Monarchie, Die Königlichen Confiftorien ber Probing Sannover, ben Königlichen Ober-Kirchenrath zu Nordhorn.

U. III 2769.

129) Fortbauer ber Leistungen für die Schule nach dem auf Grund des Gesetes vom 14. Mai 1873 erfolgten Austritt aus der Rirche; Ressortverhaltnisse für die Enticheidung.

Im Namen bes Ronigs.

Auf den von der Roniglichen Regierung ju B. erhobenen Competeng = Conflict in der bei der Roniglichen Rreisgerichte = Commission zu R. anhängigen Procefface

des Rentiers B. ju R., Rlagers,

die evangelische Schulsocietat daselbst, Berklagte, betreffend Befreiung von Sculbeitragen, ertennt ber Ronigliche Gerichtshof gur Entscheidung ber Competeng-Conflicte für Recht:

> daß der Rechtsweg in diefer Sache fur unzulässig und der erhobene Competeng-Conflict baber fur begrundet zu erachten.

Bon Rechts Begen.

#### Grünbe.

Der Magistrat zu R. hat von dem Rentier B. daselbst einen Beitrag von 108 M. ju ben Schulunterhaltungetoften ber evangelischen Schulgemeinde zu R. fur das Jahr 1875 eingefordert. Der Rentier B. balt fich zur Zahlung biefes Beitrages nicht verpflichtet, weil er im Juni 1874 nach Makaabe ber Borichriften des Gefenes vom 14. Mai 1873 aus der evangelischen gandesfirche ausgetreten und folglich von allen Beitragen für die evangelische Rirche und die evangelische Schule befreit fei. Er bat desbalb bei der Konialichen Rreisgerichts = Com= mission zu R. gegen die dortige evangelische Schulgemeinde, vertreten burch beren Borftand, Rlage dabin erhoben, daß bie verklagte Schulgemeinde ichuldig anzuerkennen, daß ber Rlager nicht verpflichtet fei, zu ber dortigen evangelischen Schule für das Jahr 1875 108 M. an Beitrag ju gablen. Die Berklagte, vertreten burch ben Burgermeifter von R., bat eingewendet, daß der Rechtsweg in Diefer Sache ausgeichloffen fei, weil ber Rlager wegen feiner Befreiung von Schulabgaben nicht die gesehlichen Berwaltungs : Inftanzen betreten und einen Antrag auf Ausschulung im Bermaltungswege nicht geftellt babe, baf ferner Die Schule, in welcher der Rlager incorporirt worden, feine confestionelle, sondern eine Simultanschule fei, zu welcher auch Altlutheraner, Baptiften, Irvingianer und die fammtlichen fogenann= ten Diffibenten gehören. Der Rlager bat fammtliche Behauptungen der Berklagten beftritten. Bon dem Paftor und Localiculinspector R. in N. ift in Folge eines vom Procesaericht auf Antrag ber Berflagten an ihn gerichteten Ersuchens eine amtliche Austunft babin ertheilt worden, daß die dortige evangelische Schule, ob zwar zunächst für die evangelische Schulsocietät bestimmt und von dieser unterhalten, auch von Altlutheranern, Baptiften zc., also sogenannten Dissidenten besucht merde, mithin in diesem Ginne mobl als Simultanidule betrachtet merben fonne.

Durch Erkenntniß der Areisgerichts Commission zu N. vom 4. August 1875 ist die Verklagte dem Klageantrage entsprechend verurtheilt. In den Erkenntnißgründen wird ausgeführt, notorisch seine in N. eine evangelische, eine katholische und eine jüdische Bolksschule vorhanden; diese Schulen seien, wie auch im Allgemeinen von dem evangelischen Localschulinspector amtlich bescheinigt worden, confessionelle Schulen; nach den §§. 29. 30. Ih. II. Tit. 12. A. E. R. liege die Verpflichtung zur Unterhaltung der öffentlichen Volksschulen den Hausvätern der betreffenden Religionspartei ob; da nun der Kläger im Jahre 1874 aus der evangelischen Landeskirche ausgeschiesden sei und dieser Austritt nach §. 3. des Gesess vom 14. Mai 1873 bewirke, daß er zu Leistungen, welche auf der persönlichen Kirchens oder Kirchengemeinde-Angehörigkeit beruhen, für das Jahr 1875 nicht mehr verpflichtet sei, so werde der auf dieser Angehörigs

keit beruhende Anspruch auf Leiftung von Abgaben für die evange-

lifche Schule mit Unrecht gegen ben Rlager erhoben.

Gegen dieses Urtheil hat die Berklagte den Recurs erhoben und denselben darauf gestüt, daß aus dem S. 3. des Gesetzes vom 14. Mai 1873, welches nur auf Kirchenabgaben Anwendung sinde, mit Unrecht gefolgert sei, daß mit dem Austritt aus der Kirchengemeinschaft auch der Austritt aus der Schulgemeinde, welcher der Kläger bisher angehört habe, verbunden sei. Bevor in der Recursinstanz erkannt worden, hat die Königliche Regierung zu B. mittels Plenarsbeschunsses vom 20. August 1875 den Competenz Conslict erhoben.

Das Rechtsverfahren ift fodann eingestellt worden.

Die Königliche Regierung zu B. führt in ihrem Beschusse aus, daß der auf Freilassung von den Schulabgaben gerichtete Klagesantrag sich auf den Austritt des Klägers aus der evangelischen Landestirche und den §. 3. des Gesets vom 14. Mai 1873 stüpe, daß aber in Beziehung auf Schulabgaben, welche auf einer allgemeinen gesehlichen Berbindlichseit beruhen, der Rechtsweg gleich wie bei öffentlichen Abgaben grundsätlich ausgeschlossen und nur in bestimmten Ausnahmefällen, von denen hier aber keiner vorliege, zuzulassen sei, daß ferner die Frage der Zugehörigkeit zu einer Schulssocietat zur ausschließlichen Zuständigkeit der Berwaltungsbehörde

gehöre. Seitens der Varteien ift nur eine Grklärung von der verklagten Schulgemeinde eingegangen, in welcher der Competenz=Conflict als begrundet bezeichnet wird. Die Ronigliche Rreisgerichts-Commission zu R. halt den Rechtsweg fur zulässig, weil fur den Rlager eine allgemeine gefetliche Berbindlichfeit gur Leiftung von Schulbeitragen, im hinblid darauf, daß eine folche Berpflichtung nach den §§. 29. 30. Th. II. Tit. 12. A. E. R. durch die Bugeborigfeit zu einer Confession bestimmt werde, in Folge seines Austritts aus der evangelischen gandestirche nicht vorliege und die Befreiung von folden Abgaben auf Grund des Gesetzes vom 14. Mai 1873 gleichsam als Privilegium zu betrachten sei. Dagegen erachtet das Königliche Appellationsgericht zu B. den erhobenen Competenz=Conflict für be= grundet, weil ce fich um eine Abgabe fur die Schule handele, welche auf Grund allgemeiner gesetlicher Berbindlichkeit mittels einer von der Bermaltungsbehörde angeordneten Umlage nach bem Steuerfuße gefordert werde, für diese Schulbeitrage aber ber §. 3. des Gefetes vom 14. Mai 1873 fein Befreiungsmittel sei.

Der Rechtsweg in dieser Sache ift unzuläsig und demgemäß ber erhobene Competenz-Conflict begründet. Nach den §§. 29. 30. Th. II. Tit. 12. A. E. R. liegt die Unterhaltung der Volksschulen den sämmtlichen Hausvätern des Orts ohne Unterschied des Glaubensebekenntnisses ob; jedoch ift, falls an einem Orte für die Einwohner verschiedenen Glaubensbekenntnisses mehrere Schulen errichtet sind,

jeder Einwohner nur zur Unterhaltung ber Schule von feiner Religionspartei beizutragen verbunden. Auf dieser allgemeinen geseplichen Berbindlichkeit beruht diejenige Abgabe, welche der Magiftrat zu R. für eine der dortigen öffentlichen Schulen, nämlich für diejenige der evangelischen Schulfocietat, von dem Rlager als Mitgliede Diefer Schulfocietat gefordert bat. In Beziehung auf folde Abgaben findet nach dem Schluffage des S. 15. Des Befeges über Die Erweiterung des Rechtsweges vom 24. Mai 1861 der Rechtsweg nur insoweit ftatt, ale dies bei öffentlichen Abgaben der Kall ift, mitbin in Gemanbeit ber &S. 78. 79. Tb. II. Dit. 14. A. E. R. nur bann. wenn eine Ueberburdung oder eine auf Bertrag, Privilegium oder Berjährung gegrundete Befreiung behauptet wird. Ausnahmefall liegt bier aber nicht vor. Der Rlager ftust feine Befreiung von der geforderten Abgabe lediglich darauf, daß er in Rolge seines Austritts aus ber evangelischen gandesfirche aufgebort babe, Mitglied des evangelischen Schulverbandes in R. ju fein, und aus diefem Grunde zu der Schule des genannten Berbandes beigutragen nicht mehr verpflichtet fei. Die Frage, welcher ber mehreren Schulsocietaten des Ortes N. der Kläger angehört, ist eine Frage bes öffentlichen Rechts und nach &. 18. lit. k. der Regierungs= Instruction vom 23. October 1817 von der guftandigen Bermaltunge Beborde zu enticheiden. Der Lepteren gebührt baber auch Die Bestimmung darüber, ob der Klager ungeachtet feines Austritts aus ber evangelischen gandestirche bem Berbande ber evangelischen Soule ju R. ale Mitglied angebort. Ift der Rlager dem Berbande ber evangelischen Schule zugewiesen, jo ift für ibn bei bem Richtvorbandensein einer besonderen Schule fur die Angeborigen feines Glaubens. bekenntniffes die allgemeine gesetliche Berbindlichkeit begrundet, ju den Unterhaltungetoften für die evangelische Schule feines Bobnorts beizutragen. Das Gefet, betreffend den Austritt aus der Rirche vom 14. Mai 1873 (G. S. S. 207) regelt in ben §§. 3 ff. Die Berhaltniffe ber aus einer Rirche ausgetretenen Personen zu ben Rirchen und Rirchengemeinden, denen fie fruber angehörten, nicht aber die Berhaltniffe diefer Perfonen ju den Schulen und Schulgemeinden. Durch diefes Gefet ift daber ein Privilegium fur die aus einer Rirche ausgetretenen in dem Sinne, daß diese Verfonen, fofern fie einer evangelischen Schulgemeinde jugewiesen find, von ber allgemeinen gefeglichen Berbindlichkeit der Gemeindegenoffen gur Unterhaltung der Schule in Folge ihres Austritts aus der evangeliichen Rirche befreit murden, nicht begrundet.

Biernach mar, wie geschehen, zu ertennen.

Berlin, den 8. Januar 1876.

Roniglicher Gerichtshof zur Entscheidung der Competenz = Conflicte.

130) Competeng bei Beichwerben megen Buchtigung eines Schulkindes auf Anordnung bes Schulinspectors durch den Schuldiener.

Im Namen des Könias.

Auf den von der Königl. Regierung zu Di. erhobenen Conflict in der bei der Ronigl. Rreisgerichts=Commiffion ju D., jest dem Ronigl. Appellations-Gericht zu DR. anhängigen Processache

des Einwohners J. ju D., Rlagers und Appellaten,

mider

den Dorfdiener M. dafelbft, Berklagten und Appellanten, betreffend Mikbandlung,

ertennt der Ronigl. Gerichtsbof zur Entscheidung der Competenz-

Conflicte fur Recht:

daß der Rechtsweg in diefer Sache für unzulässig und der erhobene Conflict daber für begrundet zu erachten.

Von Rechts Begen.

#### Grunde.

Der Verklagte ift Dorfdiener ju D., einem Dorfe in Beftpreugen. Bu ben Schulern ber bortigen Schule gebort ber elfjährige Sohn des Ginwohners 3., des Klagers. Der des Diebstahls an Sachen der Mitschüler beschuldigte Rnabe murde auf Befehl des Pfarrers und Schul-Inspectors von dem Verklagten forperlich geguchtigt. Der Bater des Knaben belangte deshalb den Berklagten wegen Mighandlung feines Sohnes im Bege des Injurien-Proceffes, und wurde dieser von der Rreisgerichts = Commission zu R. mittelft Erkenntniffes vom 1. Dlai 1875 der Diffhandlung des Sohnes des Rlägers für schuldig befunden und deshalb zu einer Geldstrafe von 9 Mart event. zweitägiger Gefängnifftrafe verurtheilt.

In der vom Berklagten beschrittenen zweiten Inftanz erhob die Ronigl. Regierung zu D. auf Grund des Gesetes vom 13. Februar 1854 S. 1. den Conflict, und wurde das gerichtliche Berfahren einft= weilen fiftirt. Der biervon vorschriftsmäßig in Renntniß gesette Rlager bat hierauf nicht geantwortet, der Berklagte aber mit dem erhobenen

Conflict fich einverstanden erflart.

Der Sachverhalt ift nach den Aussagen der in erfter Inftanz von beiden Theilen vorgeschlagenen und eidlich vernommenen Beugen: des Pfarrers und Soul-Inspectors R., des Lehrers B. und des Gaft-

hofbefigers R., folgender:

Der Pfarrer R. ist Schul-Inspector, R. Schulvorstand und B. Lehrer der Schule ju D. Die beiden erfteren hielten am 17. Septbr 1874 eine Schulinspection at. Bei Diefer Gelegenheit theilte der Bebrer B. dem Pfarrer R. mit, daß fich der Gobn des Rlagers Diebereien gegen Mitschüler habe ju Schulden tommen laffen, und ordnete R. als Schul Inspector an, daß dafür der Knabe 25 Siebe mit bem Rohrstode bes Lehrers erhalten solle. Da der Lehrer es nicht für angebracht hielt, die Züchtigung selbst auszusühren, so wurde damit der Verklagte, in seiner Eigenschaft als Schuldiener, beauftragt. Diesem Befehl nachkommend, legte er den Knaben über die Bank, ertheilte ihm etwa 16 hiebe über das hintertheil mit dem Rohrstode des Lehrers von der Dicke eines kleinen Fingers und schlug hierbei nicht gerade leicht zu, aber auch nicht ercessivatellent, sondern so, wie es bei einer Züchtigung zu geschehen pflegt. Die weitere Züchtigung unterblieb auf Veranlassung des Schulvorstehers R. Ueber die Behauptung des Klägers, daß der Knabe von den Schlägen braun und blutrünstig gewesen sei und nicht habe sien können, haben die Zeugen nichts zu bekunden vermocht.

Der Gerichts-Commissarius nahm an, daß die Züchtigung bes Knaben nicht in den Grenzen der zulässigen Schulzucht geblieben sei. Es wurde dies aus dem zarten Alter des Gezüchtigten, der Zahl der Schläge und der Art, wie sie ertheilt worden, gefolgert und angenommen, daß der dem Verklagten von dem Schul-Inspector R. ertheilte Auftrag ein unersaubter und daher der Verklagte seine Aussührung abzulehnen verpslichtet gewesen sei. Demgemäß wurde der Verklagte unter Anwendung des §. 223. St. G. B.,

wie angegeben, wegen Mighandlung verurtheilt.

Der erhobene Conflict ist begründet. Nach der Polizei Bersordnung der Königl. Regierung zu M. vom 17. März 1858 Rr. 1. und 2. (Reg. Amtsbl. S. 83, 84) ist für alle Schulorte ein besonsderer Schuldiener zu bestellen oder der Gemeindediener mit den Verzrichtungen desselben zu beauftragen und dieser dem Schulvorstande untergeordnet, von dessen Vorsigendem er seine Beisung erhält. Nach S. 31. der Schulordnung für Elementarschulen der Provinz Preußen vom 11. Dezember 1845 (Ges. S. für 1846 S. 1 ff.) führt der Pfarrer des Kirchspiels in Abwesenheit des Patrons als Local-Inspector den Vorsig in dem Schulvorstande.

Nach den Aussagen der Zeugen ist der Berklagte als Dorfs diener gleichzeitig auch Schuldiener und hat in dieser letteren Eigenschaft auf Befehl des Schul-Inspectors, seines Borgesepten, die Züchtigung ausgeführt. Es kann also nicht zweifelhaft sein, daß

der Verklagte hierbei im Amte gehandelt hat.

Aber auch der Annahme des Richters, daß der Verklagte einen un erlaubten Auftrag befolgt habe und dafür verantwortlich sei, kann nicht beigetreten werden. Dem Pfarrer R. stand schon als Local-Schul-Inspector auf Grund seiner allgemeinen, in den §§. 31. und 32. der gedachten Schulordnung sestgeseten Amtsbefugnisse ein Züchtigungsrecht neben dem Lehrer zu, wie dies vom Gerichtsbose bereits mehrsach auf Grund ähnlicher Bestimmungen für andere Provinzen angenommen worden. (Erkenntnisse vom 22. November 1856 — Just. Min. Bl. 1858 S. 72 — und vom 9. Januar 1858 —

Juft. Min. Bl. 1859 S. 275.) Die Schulordnung für bie Proving Preugen enthält aber im §. 10. noch bie besondere Bestimmung:

"Die Bestrafung der Schulkinder durch den Eehrer darf die Grenzen einer mäßigen elterlichen Zucht nicht überschreiten. Wo der Lehrer mittelst der selben die Schulbisciplin nicht zu erhalten vermag, hat er dem Pfarrer Anzeige zu machen, welcher alle in oder in schwierigen Fällen in Gemeinschaft mit dem Schulvorstande die nothwendigen Maßregeln trifft. Wegen Ueberschreitung des Züchtigungsrechts bleibt der Schullehrer nach den gesehlichen Bestimmungen verantwortlich."

Danach darf ber Lehrer von der elterlichen Bucht nur einen maßigen Gebrauch machen, mahrend der Schul-Inspector hier ausdrücklich als derjenige bezeichnet wird, zu dessen Competenz die Berhängung strengerer Strafe gehört. Es ist ihm hierbei teine andere Schrante geset als den Eltern selbst, welche nach dem Landrecht

Dieselbe ift, wie die der Schulgucht. Es fagen nämlich:

§. 86. Tit. 1. Th. II. A. E. R.: Die Eltern find berechtigt, zur Bildung der Kinder alle der Gesundheit derselben unschädliche Zwangsmittel zu gebrauchen.

§. 50. Tit. 12. a. a. D.:

Die Schulzucht darf niemals bis zu Mighandlungen, welche ber Gefundheit der Kinder auch nur auf entfernte Art icablic

merden tonnen, ausgedehnt merden.

In dem §. 72. der gedachten Schulordnung für Preußen sind zwar die landrechtlichen Bestimmungen über Schulzucht aufgehoben, nicht aber auch die Cab. Ordre vom 14. Mai 1825, betreffend die Schulzucht (G. S. S. 149), in welcher sich die angeführte Bestimmung des §. 50 Tit. 12. Th. II. A. E. R. ad 4. fast wörtlich wiederfindet, und außerdem für Ercesse die Grenze zwischen der Disciplinar-Rüge und der richterlichen Bestrafung näher geregelt wird. Es heißt ad 6:

Wird das Maß der Züchtigung ohne wirkliche Verletung des Kindes überschritten, so soll dieses von der dem Schulwesen vorgesetten Provinzialbehörde durch angemessene Disciplinarstrafen an dem Lehrer geahndet werden. Wenn
dagegen dem Kinde durch den Migbrauch des Züchtigungsrechts eine wirkliche Verletung zugefügt wird, soll der
Lehrer nach den bestehenden Gesehen im gerichtlichen

Bege beftraft werden.

Nach biesem Maßstabe ist auch in der Provinz Preußen zu beurtheilen, unter welchen Umständen das gerichtliche Berfahren einzutreten hat. Danach aber bleiben selbst Ueberschreitungen des Juchstigungsrechts der Disciplinar=Rüge vorbehalten; nur wirkliche

Berlepungen, d. i. eine wirflich erfolgte Schädigung des forper-

lichen Draanismus, follen richterlich bestraft merben.

Ware es nun auch wahr, daß, worüber die Zeugen in erster Instanz nichts zu bekunden vermocht haben, der Anabe braune und blutrünstige Flede davon getragen, so kann doch darin noch keine wirkliche Berletzung im Sinne der cikirten Cab. Ordre gefunden werden, und der in zweiter Instanz durch Benennung der Ehefrauen Sund M. angetretene Beweis darüber.

daß der Anabe in Folge der "Mithandlung" blutunterlaufene Streifen auf dem geschlagenen Theile seines Körpers gehabt, daß er 6 Tage habe zu Bett liegen, aus demselben habe

gehoben und in dasselbe habe gelegt werden muffen,

tann icon beshalb nicht berudfichtigt werden, weil aus den behaupteten Thatfachen ohne fachverftandiges Gutachten noch nicht hervor-

geben wurde, daß eine wirkliche Berlegung vorgelegen babe.

Danach ift jedenfalls nicht anzunehmen, daß der Schul- Inspector R., der Borgesepte des Berklagten, bei Anordnung der Strafe die Grenzen der ihm zustehenden Schulzucht dergestalt übersichritten hat, daß deshalb der Richter hatte angerusen werden können, und ist daher auch der Verklag te dafür dem Richter nicht verantwortlich, der nur den Befehl seines Borgesepten ausgeführt hat und in diesem Befehle eine Unerlaubtheit zu erblicken keinen Grund batte.

Danach war der Rechtsweg in Gemagheit des §. 3. des Be-

fepes vom 13. Februar 1854 für unzuläffig zu erachten.

Berlin, ben 8. Januar 1876.

Ronigl. Gerichtshof jur Entscheidung der Competeng-Conflicte.

#### Berfonal : Beranberungen, Titel : und Orbens : Berleihungen.

#### A. Behörden.

Der Kreis-Schuliuspector Theod. Boigt zu Mülhausen i. Els. ist zum Regierungs-Schulrathe ernannt und der Regierung zu Trier überwiesen,

bem Superintendenten und Oberpfarrer Bille zu Bitterfeld ber Rothe Abler-Orden britter Rlaffe mit der Schleise verlieben, der Kreis-Schulinspector Dr. Regent von Creuzburg, Reg. Bez. Oppeln, nach heiligenstadt, Reg. Bez. Erfurt, versept,

als Rreis-Schulinspectoren find angeftellt worden im Regierungsbezirte

Dojen: der Realicullehrer und commissar. Rreis-Schulinspector

Dittmar zu Roften,

Sigmaringen: Der Rector und commiffar. Rreis-Schulinspector Dr. 3. 28. Somit ju Gigmaringen.

#### B. Universitaten, 2c.

Den ordentlichen Professoren Geheimen Juftigrath Dr. Salfoner ju Bonn und Dr. Rofenberger zu Salle ift der Rothe Abler-Drben dritter Rlaffe mit der Schleife verlieben,

an der Univerf. ju Bredlau ift der außerordentl. Profess. Dr. Rofanes in der philosoph. Facult. jum ordentlichen Profesf. in

derfelben Kacult..

der Oberlebrer an der Mufterichule ju Frankfurt a. M. Dr. Rein jum ordentl. Profess, in der philosoph, gacult. der Univers, ju Marburg ernannt worden.

Als Privatdocent ift eingetreten bei ber philosoph. Facultat ber

Univers. zu Göttingen: Dr. phil. Faltenberg.

Der Dr. von der ginde ju Arnheim im Ronigreich der Riederlande ift jum Bibliothetar ber gandes Bibliothet ju Biesbaben ernannt morben.

Der Dr. phil. Frankel ift zum Bibliothekar an den Mufeen zu Berlin bestellt worden.

Dem Director der Rational-Galerie gu Berlin Dr. phil. Jordan ift der Rothe Adler=Orden vierter Rlasse verlieben worden.

#### C. Gymnafial= und Real=Lebranftalten.

Der Gymnafial Director Dr. Bogt ift von dem Gymnafium zu Munftereifel an das Gymnafium zu Effen berufen, der Gymnafial-Dberlehrer Professor Dr. Renvers in Nachen zum

Gymnafial Director ernannt und demfelben die Direction des Gymnafiume zu Munft er eifel übertragen,

das Pradicat "Professor" ist beigelegt

bem Director des tathol. Gymnaf. ju Glogau, Menge, und bem Oberlebrer Dr. Otto Muller am Luisenstadt. Gymnas. zu Berlin,

bem Dberlebrer Dr. Mein. Müller am fathol, Gomnaf, ju Glogau ber Konigl. Rronen-Orden vierter Rlaffe verlieben,

das Prädicat "Oberlehrer" ift beigelegt den ordentl. Lehrern Dr. Boldmann am Gymnas. zu Elbing, und Dr. Rob. Scholz am tathol. Gymnaf. zu Glogau. Am Padagogium ju Putbus ift der Schlofprediger Saupt als Religionslehrer angestellt: Als ordentliche Lebrer find angeftellt worden am Gomnafium: zu Coslin der Programaf. Lehrer gindner aus Schlame, ju Breifewald der Gymnaf. Gulfel. Thiede aus Guben. au Neustettin der ordentl. Lehrer Spreer vom Marienstifts= Gymnas. zu Stettin und der Soula. Candid. Schuffert. zu Stettin, Marienstifts-Gomnas,, die Bulfslehrer Dr. Dued und Dr. Linke vom Gymnaf. ju Stargard i. Domm., ju Reife der Gymnaf. Lehrer Ririch aus Gleiwig, gu Flensburg der Realich. Lebrer Dr. Richters aus Gisleben, ber Schula. Candid. Dr. von Deftinon, au Riel au Meldorf Dr. Niemener. ju Rendeburg der Realich. Lebrer Dr. Fride aus Maldin, ju hannover, Kaiser Bilbelme-Gymnas., der Schula. Candid. Robiraufd, ju Sannover, Lyceum II., ber Schula. Candid. Rofener. au Samm der Realich. Gulfelebrer G. Soffmann aus Leer und der Lebrer Dr. Bubed von der bob. Burgerich. ju Eudenicheid, zu Nachen die Schula. Candidaten han tamer, Dr. Schäfer und Brüll, zu Coln, Gymnas. an Marzellen, der Schula. Candid. Menge,

gu Duren ber Schula. Candid. Piet,
zu Munftereifel = . Gendtamp.
Am Gymnas. zu Stolp ift der Schula. Candid. Alb. Krüger

als wiffenschaftl. Sulfelebrer angestellt worden.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Progymnasium zu Schlawe der Schula. Candid. Wald. Hoffmann, zu Norden - - Hoche, zu Boppard der Progymnasiallehrer Dr. Wenders aus Sobernheim; am Progymnas. zu Dorsten ist der commiss. Elementarlehrer Möller desinitiv angestellt worden.

Die Bahl des Oberlehrers Fr. Beder an der Realsch, zu hanau zum Director dieser Anstalt ist bestätigt, die ordentlichen Lehrer Leisering an der Sophien-Realschule zu Berlin, und Schumann bei der Realsch. am Zwinger zu Brestau sind zu Oberlehrern befördert,

ber Lehrer Rave ift von der ersten Realsch. I. D. an die zweite Realsch. I. D. zu hannover versett,

als ordentliche Lehrer find angestellt worden an der Realschule

zu Stettin, Friedr. Bilh. Schule, ber Collaborat. Dense, zu harburg ber Gymnas. Husselehrer A. Meyer aus Stade, zu hagen ber Schula Capith Bebenber

zu hagen der Schula. Candid. Zehender.

Dic Bahl des ersten Oberlehrers der Sophien-Realschule zu Berlin Prosessors Bolze zum Director der Andreasschule daselbst, und die Bahl des Oberlehrers an der Realsch. in Münster Prosess. Dr. Corscheid zum Rector der höheren Bürgersch. zu Eupen ist bestätigt;

als ordentliche Lehrer find angeftellt worden an der höheren Burger-

dule

ju Marne ber Schula. Canbib. Dr. Ahlmann,

gu Bandsbed . . Gidhoff, zu Uelzen ber commiffar. Lebrer Eudemann,

ju gubenfcheid ber Behrer Dr. Reng aus Oldenburg.

#### D. Seminare, 2c.

Der Seminar-Director Cruger zu Polit ift in gleicher Eigenschaft an das evangelische Schullehrer-Seminar zu Baldau, und der Seminar-Director Magh zu Baldau in gleicher Gigenschaft

ber Seminar-Director Maaß zu Balbau in gleicher Eigenschaft an bas evang. Schull. Semin. zu Polig verfest,

an das evang. Souu. Semin. zu Polit verjest, ber erste Seminarlehrer Dr. Jutting in Eisleben zum Seminar-

er erste Seminariehrer Dr. Jutting in Gibleven zum Seminar-Director ernannt und demselben das Directorat des evangel, Schull.

Seminars zu Erfurt perlieben.

Der erfte Seminarlehrer Dr. Schüße zu Erfurt in gleicher Eigenschaft an das evang. Schull. Semin. zu Gisleben verfest, und ber ordentl. Seminarlehrer Stahn zu Beißenfels zum erften Lehrer am Seminar zu Erfurt befördert worden.

Als ordentliche Seminarlehrer find befinitiv angestellt worden bie

commiffarifchen Geminarlehrer

Reubeder zu Oppeln, Dobler zu Bildowig,

Brudner zu Rofenberg,

Thomas und Bacher zu Bulg;

als ordentliche Lehrer find angestellt worden an dem Schull. Seminar zu Neu-Ruppin der Lehrer Baade aus Brandenburg a. d. h., zu Dramburg der zweite Lehrer Droß von der gehobenen Knabenschule zu Polit,

zu Sagan der Seminar-Gulfelehrer Speer zu Reichenbach D. E., zu Biegenhals ber Seminar-Gulfelehrer Jos. Scholz zu Deis-

tretscham.

Als Sulfslehrer find angestellt worden an dem Schull. Seminar zu Reu-Ruppin der provis. Gemeindeschul-Lehrer Holzhausen zu Berlin,

ju Deistreticham der Lehrer Golzel zu Laurabutte bei

Rattowig,

zu Reichenbach D. E. der Lehrer Sieber zu hermedorf u. R., zu Buren der Lehrer Schauerte zu hamme bei Bochum.

- Bei den evangelischen Bildungs- und Erziehungs-Anstalten zu Dropfig ist die Gulfslehrerin von Bredow zur ordentlichen Lehrerin befördert worden.
- Dem Borfteher und erften Lehrer Reimer an der Provinzial-Laubstummen-Anftalt zu Schneibemuhl ift der Titel "Director" beigelegt worden.
- Es haben erhalten den Königl. Kronen-Orden vierter Klaffe: Müller, Lehrer an der jogen. höheren Bürgerschule zu Bockenheim, Kre hanau, Ohl, Schullehrer zu Boronow, Kre Lublinig, Bagner, evang. Lehrer und Cantor zu Cassel;
- das Rreuz der Inhaber des Königl. hausordens von hohenzollern: Bolter, Ober-Vedell bei der Universität zu Greifswald;
- den Abler der Inhaber des Ronigl. Sausordens von Sobenzollern:

Kloß, evang. Lehrer und Cantor zu Merseburg, Todt, evang. Lehrer zu Düben, Kre Bitterfeld, Zwigers, evang. erster Lehrer und Organist zu Nordhorn, Kre

Lingen; das Allgemeine Chrenzeichen:

Grapbtowsti, tathol. Lehrer zu Gostyczyn, Krs Abelnau, Krobn, evang. Lehrer und Kufter zu Grambow, Krs Randow, Kügler, evang. Lehrer, Cantor und Organist zu Modelsdorf, Krs Goldberg-Haynau,

Ench fen, evang. Lehrer und Rufter zu Enge, Rre Tondern, Berner, evang. Lehrer ju Rogalwaide, Are Dartehmen.

#### Ausgeschieden aus dem Amte.

#### Geftorben:

bie ordentlichen Professoren Dr. Diez und Dr. Lassen in der philosoph. Facult. der Univers. zu Bonn,

L

die Realschul-Directoren Dr. Agthe zu Goslar und Dr. Loth zu Ruhrort.

In ben Ruhestand getreten:

der Realschul-Director Dr. herwig zu hanau.

Innerhalb der Preußischen Monarchie in eine anderweite Stellung eingetreten:

der Collaborator Holland von der Friedr. Wilh. (Real-) Schule zu Stettin.

Außerhalb der Preußischen Monarchie angestellt: der bisher. Privatdocent Dr. P. B. Schmidt in der theolog. Facult. der Univers. zu Berlin, der bisher. ordentl. Lehrer Klempt am Gymnas. zu Soest, der bisher. Seminarlehrer Vogt zu Soest.

#### Auf ihre Antrage entlaffen:

die ordentlichen Symnafiallehrer Baad zu Flensburg und Dr. Godede zu Meldorf.

#### Anderweit ausgeschieden:

der Oberlehrer Dr. Langtavel vom Friedr. Berderichen Gymnaf. Berlin,

ber ordentl. Lehrer Dr. Rölle vom Gymnas. zu hörter, ber ordentl. Lehrer Dr. Sieglerschmidt von der höheren Burgerschule zu Solingen.

#### Inhalteverzeichniß bes Mai-Beftes.

- 10.3) Behandlung ber ohne besondere Allerhöchste Bestimmung abgegebenen Immediatvorstellungen S. 273. 104) Benfionsverhältniffe ber Kreis Schulinfpectoren S. 274. 105) Behandlung ber Schulbausachen S. 275.
- 106) Bromotionswesen S. 276. 107) Naturhiftorisches Museum ber Univerfitat ju Bonn (aus einem Jahresbericht) S. 278. 108) Universitäts-Bibliothet ju Greifemalb (begl.) S. 280.
  - 109) Anerfennung boberer Unterrichtsanftalten G. 281.
- 110) Rectoratsprüfung der Seminarlehrer zc. S. 283. 111) Rormal-Befoldungs Etat für die Seminarlehrer S. 284. 112) Lebensalter für die Zulaffung zur Seminar-Aufnahmeprüfung S. 286. 113) Rückgahlungen ebe-maliger Seminariften: Berrechnung, Competenz bei Erlaß dieser Zahlungen S. 287. 114) Befähigungszeugnisse aus der Central-Turnanstalt S. 288. 115) Dogl. aus der Turnlehrerprüfung S. 290. 116) Reuer Cursus in der Central-Turnanstalt S. 291. 117) Auswahl der Lehrer für die vierwöchentlichen Turncurse S. 291. 118) Inhalt und Form der Zeugnisse aus den die die die Berrechtlichen Turncursen S. 294. 119) Fortbildungscursus zu Biesbaden sir die an sandwirthschaftlichen Fortbildungsschulen beschäftigten Elementarlehrer S. 295. 120) Prüsungstermine sitr Lehreranen und Schulvorsteherinnen S. 300. 121) Form der Anstellung der Lehrer an fädlischen Schulen S. 300. 122) Urland für Lehrer zur Theilung der Lehrera S. 301. 123) Ausbildung ze. von Taubstummenlehrern in der Provinz Hannover S. 302. 124) Stellvertretungskosen bei erledigten Schulstellen S. 303. 125) Mitstiedschaft bei den Lehrer-Bittwen-Kassen, Zahlung der Beiträge S. 304.
- 126) Anderweite Benutung ausfallender Turnunterrichtsftunden S. 305. 127) Berhinderung einer Störung des Schulunterrichtes durch die Beichte der Schulstinder S. 305. 128) Bildungsanstalten für noch nicht schulsfähige Rinder S. 306. 129) Schulleiftungen nach dem Austritte ans der Rirche S. 307. 130) Züchtigungsrecht in der Schule S. 311.

Berfonaldronit 3. 314.

# Centralblatt

fär

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

herausgegeben in bem Ministerium ber geiftlichen, Unterrichts - und Mebicinal - Angelegenheiten.

*№* 6.

Berlin, den 30. Juni

1876.

## Minifterium der geiftlichen zc. Angelegenheiten.

Seine Majestät der König haben Allergnädigst geruht, dem Staats- und Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten Dr. Fall den Rothen Abler-Orden erster Klasse mit Eichenlaub zu verleihen.

# 1. Allgemeine Verhältnisse der Behörden und Beamten.

131) Centralblatt für das Deutsche Reich. (Centrbl. pro 1873 Seite 702 Ro. 314.)

Diejenigen Publikationen der Organe des Reichs, welche der Berkündung durch das Reichsgesethlatt nach Art. 2 der Reichsversfassung und nach der Verordnung vom 26. Juli 1867 (Bundesgesetzeblatt S. 24) nicht bedürfen, werden gemäß einem Beschusse des Bundesraths (Art. 7 Nr. 2 der Reichsverfassung) in einer Zeitschrift veröffentlicht, welche unter dem Titel "Centralblatt für das Deutsche Reich" seit dem 1. Januar 1873 im Verlage des Dr. Löwenstein zu Berlin (Firma Carl Heymanns Verlag) erscheint und zu dem Abonnementspreise von jährlich sechs Mark bei allen Kaiserlichen Postanskalten zu beziehen ist.

Der betreffende Beschluß des Bundesraths ist im Deutschen Reichs- und Königlich Preußischen Staats-Anzeiger (Jahrgang 1872

Rr. 304) veröffentlicht worden.

Sammtliche Behörden der Monarchie werden hierdurch darauf aufmerksam gemacht, daß die gedachten Publikationen für die Bunbesregierungen insoweit, als ihre Organe bei der Aussührung von Beschlüssen des Bundesraths mitzuwirken haben, durch Aufnahme in das Centralblatt maßgebend werden und daß die Landesbehörden beshalb verpflichtet sind, sich von dem Inhalte des Centralblatts zu unterrichten.

Berlin, ben 27. Mai 1876.

Das Staats-Minifterium.

Befanntmadung.

132) Einrichtung des Amts-Cautions-Besens.
(Centrbl. pro 1874 Seiten 565, 569, 571.)

1

Berlin, ben 10. November 1874.

Dem Königlichen Confistorium ic. übersende ich hierneben Abschrift einer Berfügung, welche der herr Finanz=Minister unterm 31. Juli c. an sämmtliche Königliche Regierungen ic. in Betreff der Cautionen der Staatsbeamten erlassen hat, zur Kenntniftnahme und Nachachtung mit Bezug auf die Allerhöchste Berordnung vom 20. Juli d. J. (Gesex-Samml. S. 283).

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Sybow.

nu bie fammtlichen Rönigl. Confiftorien, Provinzial-Schulcollegien, Univerfitäts-Curatorien, 2c. B. 1673.

Berlin, den 31. Juli 1874.

Bur Ausführung ber Allerhöchsten Berordnung vom 10. Juli d. 3.. betreffend die Cautionen der Beamten aus dem Bereiche bes Staats-Ministeriums und des Finang-Ministeriums (Gesetz-Samml. S. 260) bemerte ich, insoweit es fic dabei speciell um die Cautionsleiftung der Beamten im Bereiche der Bermaltung für das Gtate-

und Raffenwesen meines Minifteriums handelt, Folgendes:

1) Hinfichtlich der Staatspapiere, welche zur Cautionsbestellung verwendet werden durfen, wird auf die früher ergangene Berfügung vom 23. Juni 1860\*) mit bem Bemerten Bezug genommen, daß bie darin bezeichneten inlandischen Staatspapiere, wozu noch die Schulbveridreibungen ber confolibirten Staatsanleibe vom Sabre 1870 und die etwa vom Deutschen Reich emittirten Schuldverschreibungen treten. auch gegenwärtig noch die allein cautionsfähigen find.

2) Soweit einzelnen Beamten vor dem Erlag der Berordnung vom 10. Juli c. die Beschaffung der für ihr Dienftverbaltniß erforderlichen Caution durch Ansammlung von Gehaltsabzugen gestattet worden ift, bewendet es nach S. 4. der Berordnung bei

der getroffenen Festsegung.

3) Bezüglich der Cautionen der Kaffendiener und sonstigen Unterbeamten verbleibt es auch bei fünftigen Anstellungen im Allgemeinen bei ben bisber erforderten Cautionsbetragen, soweit dieselben nicht das nach der Berordnung vom 10. Juli c. zulässige Maximum von 200 Thirn überfteigen und nicht eine Abweichung erforderlich erscheint, in welchem letteren Falle der Berichtberftattung entgegengeseben wird.

4) Die Amtscautionen solcher Beamten, welche nach Inhalt der Berordnung zur Cautionsleiftung entweder überhaupt nicht oder nur bis zu einer geringen Sobe verpflichtet find, find zuruckzugeben beziehungsweise auf ben in ber Berordnung bestimmten Betrag au ermäßigen, sobald von ber dem betreffenden Beamten vorgesepten Beborde bescheinigt ift, daß derselbe aus der Amtsführung nichts zu vertreten babe.

5) hinfichtlich der Aufbewahrung der Cautionen bewendet es bis auf Beiteres bei den früher ergangenen Anordnungen. weit eine Aenderung bierin in einzelnen Källen früher ober später erforderlich werden follte, find die geeigneten Borfcblage mir feiner

Beit zu machen.

6) Der dem Cautionsbesteller zu ertheilende Empfangsschein muß im Falle bes §. 5. ber Berordnung bie Bezeichnung fammtlicher cautionspflichtigen Memter enthalten.

Wird einem Beamten nach bereits erfolgter Cautionsbestellung

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1860 Seite 450.

ein weiteres cautionspflichtiges Amt übertragen, so ift, wenn die Beftellung einer besonderen Caution für das lettere Amt nach Maßgabe des S. 5. nicht erfolgt, von dem Cautionsbesteller die Erklärung zu erfordern, daß die Caution auch für das neue Amt bestellt werde, und dieses auf dem früher ertheilten Empfangsichein zu vermerken.

(Zusat an die Königliche Regierung zu Caffel.)

Mit Bezug auf den Bericht der Königlichen Regierung vom 24. Juli v. 3., betreffend die Cautionsleiftung der Beamten der Wittwen= und Waisen-Anstalt für die vormals kurhessischen Civilbeamten der 8 Rangklassen sowie der Kasse der Civil-Wittwen= und Waisen-Gesellschaft daselbst, erkläre ich mich im Uedrigen damit einverstanden, daß nach Ihrem Vorschlage die von dem Boten R. bei den genannten zwei Anstalten mit je 50 Thlrn bestellten Cautionen in eine für beide Aemter desselben haftende Gesammtcaution von 100 Thlrn vereinigt werden.

Der Finang-Minifter. Im Auftrage: v. Ben p.

fammtliche Ronigliche Regierungen, einschließlich ber Regierung jn Sigmaringen, und an bie Ronigliche Finang-Direction ju Bannover.

1. 11,824. F. M.

2.

Berlin, den 20. März 1876. Dem Königlichen Confistorium 2c. übersende ich hierneben Abschrift einer von dem Herrn Finanz-Minister an die Königliche Finanz-Direction in Hannover unterm 25. v. M. erlassenen, den Königlichen Regierungen 2c. mitgetheilten Berfügung, betreffend die Berwendung der Prioritäts-Actien, beziehungsweise Obligationen der Niederschlessisch Märkischen und der Prioritäts Dbligationen der Münstershamm'er Eisenbahn zur Bestellung von Amtscautionen, zur Kenntnissnahme und gleichmäßigen Beachtung.

Der Minifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Forfter.

fammtliche Ronigliche Confitorien, Brobingial-Schulcollegien, Universitäts Curatorien, 2c.

G. III. 1770.

Berlin, den 25. Februar 1876. Der Königlichen Finanz-Direction erwiedere ich auf den Bericht vom 20. December v. J., daß ich nach vorgängiger Communication und im Einverständniß mit der Königlichen Ober-Rechnungstammer beschlossen habe, fortan auch die Berwendung der Prioritäts-Actien

bezw. Obligationen der Riederschlefisch-Markischen und der Prioristäts-Obligationen der Munfter-hammer Gifenbahn zur Bestellung

von Amtecautionen zuzulaffen.

Hiernach ift nunmehr der mittelft der Berfügung vom 26. Juni v. 3. angeordnete Umtausch der bei den Bezirks-hauptkassen befindslichen derartigen Cautions-Effecten einzustellen und das sonst Erfors berliche zu verfügen.

Der Finang=Minifter. Camphaufen.

Mn bie Königliche Finang-Direction zu Hannover. I. 2641. K. M.

133) Annahme und Berrechnung der Beiträge zur all= gemeinen Bittwen. Berpflegungs = Anstalt durch die Regierungs = Sauptfassen 2c.

Dem Königlichen Confiftorium 2c. lasse ich hierneben Abschrift ber von dem Herrn Kinanz-Minister an die sämmtlichen Königlichen Regierungen und die Königliche Finanz-Direction zu Hannover unterm 5. v. M. erlassenen Circular-Verfügung nehst Anlage, bestressend die Annahme und Verrechnung der Wittwen-Kassenbeiträge sämmtlicher Mitglieder der Königlichen Allgemeinen Wittwen-Verpslegungs-Anstalt durch die Regierungs- resp. Bezirks-Haupt-Rassen zu. und deren Unterkassen zur Kenntnisnahme und geeigneten weiteren Veranlassung zugehen.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Spbow.

bie Königlichen Confiftorien, Provinzial-Schulcollegien, Universitäts-Curatorien 2c.

U. II. 2834. G. III.

Berlin, den 5. Mai 1876. Im Verfolg der auf meinen Circular = Erlaß vom 3. October v. J. (I. 14,379) erstatteten Berichte habe ich beschlossen, fortan die Annahme und Verrechnung der Wittwen=Rassenbeiträge sammt = licher Mitglieder der Königlichen Allgemeinen Wittwen=Berpslegungs=Anstalt durch die Regierungs= resp. Bezirls=Hauptlassen zc. und deren Unterkassen statischen zu lassen. Ich habe dieserhalb die in 5 Gremplaren beigefügte Anweisung der Regierungs-Hauptlassen zc. entwerfen lassen, und beauftrage die Königliche Regierung, hiernach

das Erforderliche anzuordnen, auch eine bezügliche Bekanntmachung in dem Amisblatte Ihres Bezirks zu veröffentlichen, und ein Eremplar der betreffenden Rummer des Blattes der General=Direction der Allgemeinen Wittwen-Verpflegungs-Anstalt zugehen zu laffen.

Der Finang-Minifter. Camphanfen.

jammtliche Ronigliche Regierungen und bie Königliche Finang-Direction ju Dannover.

An wei fung der Königlichen Regierungs beziehungsweise Bezirts hauptkassen, der Königlichen Institutenkasse zu Breslau und der Königlichen Landeskasse zu Sigmaringen wegen Annahme der für Rechnung der Königlichen General Bittwenkasse zu Berlin ihnen anzubietenden Beitrage.

§. 1.

Die genannten Königlichen Kaffen nehmen von fammtlichen in ihren Bezirken wohnenden Mitgliedern der Königlichen Allgemeinen Wittwen-Verpflegungs-Anstalt die halbjährlich zu zahlenden Beiträge für Rechnung der General-Bittwenkasse kosten- und gebührenfrei an.

Die bisherige Beschränkung der Annahme auf die Beitrage berjenigen Mitglieder, welche aus Königlichen Kassen Gehalt oder Pension beziehen, fällt demgemäß weg.

§. 2

Bur Annahme aller Beitrage, welche nicht durch Gehalts- oder Penfions-Abzüge zur Bezahlung gelangen, ist erforderlich, daß dieselben in den Fälligkeitsterminen in vollen halbjährlichen Beträgen, nicht in Theilzahlungen, angeboten werden, und daß dabei in Bezug auf jeden einzelnen Beitrag die Berficherungs-Rummer schriftlich genau und deutlich angegeben wird.

§. 3

Bei jedem gemäß §. 2. angenommenen Beitrage ift die Bersicherungs-Nummer zu notiren, also in denjenigen Fällen, in welden auf mehrere Bersicherungen eines einzigen Mitgliedes mehrere Beitrage gezahlt werden, jede einzelne zugehörige Rummer.

Demnachft ift über ben Empfang eine, Diese Rummer oder biese verschiedenen Rummern enthaltende Interims-Bescheinigung zu

ertheilen.

§. 4.

Die Röniglichen Regierungs-Sauptlaffen u. f. w. nehmen bie nicht burch Gehalts - ober Penfions Abzüge jur Bezahlung gelangenden

Beitrage unmittelbar oder mittelbar burch die ihnen unterstellten Specialkaffen an.

§. 5.

Die solcher Geftalt (§§. 2-4.) angenommenen Beiträge merben von den Königlichen Regierungs = hauptkaffen u. f. w. in die der General-Wittwenkaffe in den vorgeschriebenen Terminen einzureichende instructionsmäßige Beitragslifte mit aufgenommen.

§. 6.

Die von der Königlichen General = Wittwenkasse ertheilten einszelnen Beitragsquittungen lassen die Königlichen Regierungs-Hauptskassen u. f. w. den Einzahlern auf demselben Wege zugehen, auf welschem ihnen die Beitrage zugeführt worden sind.

S. 7.

Hinsichtlich derjenigen Beiträge, die durch Gehalts- und Pensions-Abzüge berichtigt werden, verbleibt es bei den bisherigen Bestimmungen, den Königlichen Regierungs-Hauptkassen u. s. w. wird jedoch gestattet, die instructionsmäßigen Schlußrechnungen an die General-Wittwenkasse so einzureichen, daß sie spätestens am 15. Mai resp. 15. November, und einzelne Nachtrags-Beitragslisten demnächst so, daß sie bis zu Ende der Monate Mai und November bei derselben eingehen.

§. 8.

Die Bestimmungen über die Entrichtung der ersten halbjährslichen Beiträge der in die Königliche Allgemeine Wittwen = Berspstegung6 = Anstalt neu eintretenden oder eine neue Versicherung nehmenden Mitglieder werden durch die gegenwärtige Anweisung nicht berührt.

§. 9.

Die Königlichen Regierungs-Sauptkaffen u. f. w. ertheilen den Unterkaffen nach Maßgabe diefer Anweisung die erforderlichen Borsschriften.

134) Behandlung nachgemachter, verfälschter und nicht mehr umlaufsfähiger Reichsmungen.

Berlin, den 1. Juni 1876. Dem Königlichen Confistorium 2c. übersende ich hierneben eine Abschrift der durch Beschluß des Bundebraths festgestellten Bestimmungen über die Behandlung der bei den Reichs- und Landes-Rassen eingehenden nachgemachten, verfälschten oder nicht mehr umlaufs- fähigen Reichsmungen mit dem Bemerken zur Kenntniß, daß nach

einem weiteren Beichlusse des Bundesraths Exemplare eingezogener Falschstude von Reichsmunzen Behufs der Vereinigung zu einer sachgemäß geordneten Sammlung an das bei der Königlichen Munz-Direction hierselbst befindliche Munzmetall-Depot des Reichs einzusenden sind, und mit der Veranlassung, hiernach die Kassen Seines Ressorts mit entsprechender Instruction zu versehen.

Der Minifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten. Im Auftrage: Forft er.

An bie Röniglichen Confistorien, Provingial-Schulcollegien, Univerfitate-Curatorien 2c.

G. III. 3475.

Beftimmungen über die Behandlung der bei Reichs- und Candestaffen eingehenden nachgemachten, verfälschten oder nicht mehr umlaufsfähigen Reichsmungen.

#### Ralidftude.

I. 1) Sammtliche Reichs = und Candestaffen haben die bei ihnen eingehenden nachgemachten oder verfalschten Reichsmunzen

(§§. 146 .- 148. des Strafgefegbuches) anzuhalten.

2) Wird ein eingehendes Kalfchftud als folches von den Kaffenbeamten ohne weiteres erkannt, so hat der Vorsteher der Kaffe sofort der zuständigen Juftig- oder Polizeibehörde Anzeige zu machen und das angehaltene Falschftud vorzulegen unter Beifügung des eingegangenen Begleitschreibens, Etiketts u. f. w. bezw. der über die

Einzahlung aufzunehmenden furzen Berhandlung.

3) Erscheint die Unechtheit eines Stüdes zweiselhaft, so ist basselbe, nachdem dem bisherigen Inhaber eine Bescheinigung über den Sachverhalt ertheilt worden, an das Minzmetall-Depot des Reichs bei der Königl. Preuß. Münzstätte in Berlin (C. Unterwasserstraße 2—4) und zwar, wenn das Stück in Bayern, Sachsen, Bürttemberg, Baden, hessen oder hamburg angehalten ist, durch Bermittelung der Landesmünzstätte einzusenden. Die Königl. Preuß. Münzstätte in Berlin wird diese Stück einer Untersuchung unterwersen und

a. im Falle der Echtheit für Rechnung des Reichs den Berth der einsendenden Kaffe zur Aushandigung an den Einzahler zusenden laffen, die Münzstücke aber, sofern fie zum Umlauf

nicht geeignet find, zur Gingiebung bringen.

b. im Falle ber Unechtheit das Falfchftud an die einsendende Rasse zurudgeben, damit dieselbe in Gemäßheit der Borsicht unter I. 2. verfahre.

#### Gewaltsam 2c. beschäbigte Münzen.

II. Durch gewaltsame oder gesetwidrige Beschädigung am Gewicht verringerte echte Reichsmungen (§. 150. des Strafgesehbuches) find von den Reichs- und Landestaffen gleichfalls anzuhalten.

Liegt der Berdacht eines Mungvergehens gegen eine bestimmte Person vor, so ift in der unter I. 2. vorgeschriebenen Beise ju

verfabren.

Liegt ein folder Berdacht nicht vor, fo ift das Mungftud durch Berschlagen oder Einschneiden für den Umlauf unbrauchbar zu machen und alsbann dem Einzahler zurudzugeben.

#### Abgenutte Reichsmünzen.

III. Reichsgolbmunzen, welche in Folge langerer Circulation und Abnugung am Gewicht soviel eingebüht haben, daß fie das Passirgewicht (§. 9. des Gesetzes vom 4. December 1871, Reichs-Gesetzl. S. 403) nicht mehr erreichen,

sowie Reichs-Silber-, Nidel- und Aupfermunzen, welche in Folge langerer Circulation und Abnupung an Gewicht oder Erkennbarkeit erheblich eingebüßt, haben, sind von allen Reichs- und kandeskassen zum vollen Werth anzunehmen und in der Beise für Rechnung des Reichs einzuziehen, daß sie den dazu bestimmten Sammelstellen — der Reichs-hauptlasse und den Ober-Postkassen, in Preußen: der General-Staatskasse und den Regierungs- bezw. Bezirks-hauptlassen, in den übrigen Bundesstaaten: der Kandes-Centralkasse — zugeführt werden.

Die Sammelstellen haben die Munzen, sobald sich ein angemessener Betrag angesammelt hat, kassenmäßig verpackt und bezeichnet dem Munzmetall-Depot des Reichs bei der Königs. Preuß. Munzskätte zu Berlin gegen Anerkenntniß einzusenden und den Werth des Anerkenntnisses der Reichs-Hauptlasse in Aufrechnung zu bringen.

Die vorstehenden Bestimmungen finden auf deutsche gandes= mungen so lange Anwendung, als dieselben noch nicht außer Rurs

gefest find.

,

IV. Postsendungen, welche in Ausführung gegenwartiger Beftimmungen zwischen Landesbehörden und Landestaffen einerseits und
dem Reichs-Munzmetalldepot andererseits erfolgen, find als Reichsdienstsachen portofrei zu befordern.

## II. Universitäten

135) Uebersicht über bie Bahl ber Lehrer an ben Unizu Braunsberg im

(Centrbl. pro 1875

|                |                                  | <b>E</b> va              | ngelis               | o - the                    | eolo-<br>ät.    | Rathi<br>gifc          | e Faci                      | heolo:<br>ultät. | 38                       | urifii<br>ocult            | фе<br>It.       |
|----------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|
| Nr.            | Univerfitäten 2c.<br>zu          | orbentliche Profefforen. | Honorar-Professoren. | außerordentl. Profefforen. | Privatbocenten. | ordentliche Professon. | aufgerorbentl. Profefforen. | Privatbocenten.  | orbentliche Professoren. | außerorbentl. Profefforen. | Brivatbocenten. |
| 1.<br>2.<br>3. | Berlin<br>Bonn<br>Breslan        | 6<br>6                   | 1 . 1                | 5<br>1                     | 4<br>1<br>2     | 5<br>5                 | -<br>2                      | -<br>1<br>1      | 9<br>9<br>6              | 4 3 2                      | 4               |
| 4.<br>5.<br>6. | Göttingen<br>Greifswald<br>Halle | 5<br>5<br>8              | •                    | 2<br>6                     | 1°)<br>2        | 1 1 1                  | <u>-</u>                    |                  | 8<br>5<br>6              | 1 1                        | 1               |
| 7.<br>8.<br>9. | Riel<br>Königsberg<br>Marburg    | 5<br>5<br>6              | •                    | 1                          | 1<br>·          |                        | -<br>-<br>-                 | 1 1 1            | 5<br>6<br>5              | 1<br>3                     | 2<br>3          |
| 10.<br>11.     | Münster<br>Braunsberg .          | -                        | -                    | -<br>-                     | -               | 6<br>3                 | i                           | 1<br>1           | <u>-</u>                 | -                          | -<br>-          |
|                | Summe                            | 52                       | 2                    | 15                         | 11              | 19                     | 3                           | 4                | 59                       | 16                         | 11              |
|                |                                  |                          | 8                    | 0                          |                 |                        | 26                          |                  |                          | 86                         |                 |

<sup>1)</sup> Angerbem 1 lefenbes Mitglieb ber Mabemie ber Biffenfchaften.

<sup>2)</sup> Beibe Lehrer ber neueren Sprachen find orbentliche Professoren in ber philos. Facultät.

<sup>3)</sup> Der Lehrer ber Tontunft ift außerorbentlicher Brofeffor in ber philos.

### und Afademien.

versitäten, der Atademie zu Münfter und dem Eyceum Binter-Semefter 1875/76.

Seite 504 Rr. 166.)

| 90R                      | edicini<br>acultă          | íde<br>it.      | 931                      | hilofo:<br>Facul     | phild<br>ltat.             | e               |                          | В                    | ujam                       | men.            |                     | Sprach.,<br>Interricht,<br>unde. | rricht in<br>Fechten,                                          |
|--------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| orbentliche Professoren. | außerorbentl. Professoren. | Privatbocenten. | orbentliche Professoren. | Ponorar Professoren. | außerorbentl. Professoren. | Privatbocenten. | orbentliche Professoren. | Bonorar-Brofefforen. | außerorbentl. Professoren. | Privatbocenten. | Aberhaupt Docenten. | fift<br>beiff                    | Berfonal für ben Unterricht Stentengraphie, Dufft, Bechien zu. |
| 13<br>9<br>8             | 17<br>5<br>9               | 37<br>6<br>17   | 33')<br>28<br>24         | 1 . 2                | 34<br>15<br>10             | 23<br>9<br>5    | 61<br>57<br>49           | 2 . 3                | 60<br>26<br>21             | 68<br>17<br>26  | 191<br>100<br>99    | 1<br>27<br>3                     | 4<br>3°)<br>4                                                  |
| 13<br>9<br>10            | 6<br>4<br>6                | 5<br>4<br>4     | 33<br>19<br>22           | 1 :                  | 13<br>5<br>14              | 14<br>3<br>13   | 59<br>38<br>46           | 1 :                  | 22<br>10<br>27             | 21<br>7<br>19   | 103<br>55<br>92     | •                                | 6<br>3<br>5                                                    |
| 7<br>9<br>9              | 4<br>5<br>3                | 79<br>8<br>6    | 20<br>25<br>18           |                      | 3<br>7<br>4                | 5<br>8<br>5     | 37<br>45<br>38           | :                    | 7<br>14<br>10              | 15<br>16<br>14  | 59<br>75<br>62      | 2<br>2                           | 2<br>4<br>4                                                    |
| _                        | _                          | _               | 11<br>4                  | :                    | 6                          | 2               | 17<br>7                  | ·                    | 6                          | 3<br>2          | 26<br>10            | :                                | 1                                                              |
| 87                       | 59<br>240                  | 94              | 237                      | 4                    | 111                        | 88              | 454                      | 6                    | 204                        | 208             | 872                 | 10                               | 36                                                             |

<sup>4)</sup> Außerbem halten bie (2) Mitglieber bes Repetenten . Collegiums Bor-lefungen.

<sup>5)</sup> Außerbem werben von einem prattifden Arzte Borlefungen fiber Bahnbeilfunbe gehalten.

136) Uebersichten über die Zahl der Studirenden auf Enceum zu Braunsberg (Centralblatt pro 1875

## L Summarifche

|                |                                     |             | th              | angeli<br>eologi<br>jaculti | фe              | t b           | atholif<br>eologi<br>jacultă | iφe       |                   | urifti <br>facult |                   |
|----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.            | Univerfität<br>Zu                   | <b>2</b> C. | Preußen.        | Richtpreußen.               | zusammen.       | Brenßen.      | Richtpreußen.                | zusammen. | Preußen.          | Richtpreußen.     | zusammen.         |
| 1.<br>2.<br>3. | Berlin<br>Bonn<br>Breslan .         | •           | 137<br>48<br>38 | 25<br>3<br>1                | 162<br>51<br>39 | -<br>70<br>76 | _<br>6                       | 76<br>76  | 706<br>173<br>419 | 101<br>13<br>3    | 807<br>186<br>422 |
| 4.<br>5.<br>6. | (vöttingen .<br>Greifswald<br>Halle | •           | 64<br>33<br>171 | 14<br>16                    | 78<br>33<br>187 | -<br>-        | -                            | -<br>-    | 253<br>65<br>120  | 99<br>6<br>10     | 352<br>71<br>130  |
| 7.<br>8.<br>9. | Riel Rönigsberg                     |             | 48<br>43<br>46  | 2<br>1<br>•                 | 50<br>44<br>46  | _             |                              | -         | 14<br>195<br>63   | 3<br>1<br>4       | 17<br>196<br>67   |
| 10.<br>11.     | Manfter .<br>Brannsberg             | •           | -               | -                           |                 | 193<br>5      | 15<br>•                      | 208<br>5  | -                 | -                 | <u>-</u>          |
|                | Sun                                 | nme         | 628             | 62                          | 690             | 344           | 21                           | 365       | 2008              | 240               | 2248              |

ben Universitäten, der Atademie zu Münfter und bem im Binter-Semefter 1875/76.

Seite 506 Rr. 167.)

### Ueberfict.

|                                                         | ebicinif<br>acultă        |                                                            |                                                            | lofophi<br>facultä                                   |                                                                        | ber in                                                               | ammtze<br>ımatric<br>ubirent                                 | ulirten                                                              | um Befuce<br>berechtigt.                           | Ganzen<br>L'Theil.                                                    |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Preußen .                                               | Richtpreußen.             | zusammen.                                                  | Preußen.                                                   | Richtpreußen.                                        | zufammen.                                                              | Preußen.                                                             | Richtpreußen.                                                | zufammen.                                                            | Außerbem find zum<br>ber Borlefungen ber           | Mithin nehmen im an ben Borlesungen                                   |
| 174<br>112<br>153<br>92<br>208<br>98<br>48<br>116<br>93 | 89 11 7 31 10 14 16 32 29 | 263<br>123<br>160<br>123<br>218<br>112<br>64<br>148<br>122 | 705<br>193<br>401<br>325<br>106<br>334<br>56<br>219<br>139 | 206<br>78<br>18<br>107<br>16<br>107<br>15<br>4<br>27 | 911<br>271<br>419<br>432<br>122<br>441<br>71<br>223<br>166<br>223<br>8 | 1722<br>596<br>1087<br>734<br>412<br>723<br>166<br>573<br>341<br>404 | 421<br>111<br>29<br>251<br>32<br>147<br>36<br>38<br>60<br>27 | 2143<br>707<br>1116<br>985<br>444<br>870<br>202<br>611<br>401<br>431 | 1962<br>29<br>25<br>19<br>8<br>18<br>13<br>4<br>10 | 4105<br>736<br>1141<br>1004<br>452<br>888<br>215<br>615<br>411<br>436 |
| 1094                                                    | 239                       | 1333                                                       | 2697                                                       | 590                                                  | 3287                                                                   | 6771                                                                 | 1152                                                         | 7923                                                                 | 2097                                               | 10020                                                                 |

#### Erlänterungen.

1. Der Ab. und Bugang vom Sommer . Semefter 1875 jum Binter . Gemefter 1876/74 ergiebt fich aus folgenber Tabelle:

|              | Im<br>Sommer-<br>Semefter<br>1875 wa-<br>ren imma-<br>triculirt | Davon<br>find ab-<br>gegangen | Es find<br>bemnach<br>geblieben | Im<br>Winter-<br>Semefter<br>1873/14 find<br>hingu-<br>gefommen | Mithin Gefammtzahl<br>ber immatri-<br>culirten Stu-<br>birenben im<br>Binter-Ce-<br>mester 1873/76 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berlin       | 1724                                                            | 465                           | 1259                            | 884                                                             | 2143                                                                                               |
| Bonn         | 785')                                                           | 371                           | 414                             | 293                                                             | 707                                                                                                |
| Breslau      | 1068                                                            | 274                           | 794                             | 322                                                             | 1116                                                                                               |
| Söttingen    | 1067")                                                          | 378                           | 689                             | 296                                                             | 985                                                                                                |
| Greifsmalb   | 495                                                             | 201                           | 294                             | 150                                                             | 444                                                                                                |
| Palle        | 892*)                                                           | 295                           | 597                             | 273                                                             | 870                                                                                                |
| <b>R</b> iel | 190                                                             | 61                            | 129                             | 73                                                              | 202                                                                                                |
| Ronigeberg   | 6224)                                                           | 162                           | 460                             | 151                                                             | 611                                                                                                |
| Marburg      | 4247                                                            | 128                           | 296                             | 105                                                             | 401                                                                                                |
| Manfter      | 4149                                                            | 119                           | 295                             | 136                                                             | 431                                                                                                |
| Brauneberg   | 8                                                               | 3                             | 5                               | 8                                                               | 13                                                                                                 |
| Summe        | 7689')                                                          | 2457                          | 5:232                           | 2691                                                            | 7923                                                                                               |

<sup>1)</sup> einschließlich von 9 nachträglich Immatriculirten.

<sup>2)</sup> begl. 5 10

J) begi. 4) begi. 11

<sup>5)</sup> begi. 3 6) begi. 2

<sup>7)</sup> begi. 40.

- 2. Es beträgt bie Bahl ber in ben philosophischen Facultaten als immatriculirt aufgeführten Preugen
  - a. mit bem Beugnif ber Reife.
  - b. welche gur Zeit noch nicht für reif ertlärt find (g. 35 bes Reglements vom 4. Juni 1834),
  - c. welche gar feine Daturitats-Brffung beftanben haben (§. 36 bafelbft):

|            | Breußen mit<br>bem Beugniß<br>ber Reife. | Bur Beit noch<br>nicht für reif<br>erklärte Preu-<br>gen (§. 35<br>bes Regl.) | Preußen<br>ohne Zeugniß<br>ber Reife (§. 36<br>bes Regl.) | Zu-<br>fammen. |
|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Berlin     | 616                                      | 1                                                                             | 88                                                        | 705            |
| Bonn       | 151                                      |                                                                               | 42                                                        | 193            |
| Breslau    | 383                                      | •                                                                             | 18                                                        | 401            |
| Göttingen  | 228                                      |                                                                               | 97                                                        | 325            |
| Greifswalb | 75                                       |                                                                               | 311)                                                      | 106            |
| Salle      | 210                                      |                                                                               | 124                                                       | 334            |
| Riel       | 45                                       | •                                                                             | 11                                                        | 56             |
| Ronigeberg | 200                                      |                                                                               | 19                                                        | 219            |
| Marburg    | 80                                       | •                                                                             | 59                                                        | 139            |
| Minfter    | 208                                      | •                                                                             | 3                                                         | 211            |
| Braunsberg | 8                                        |                                                                               | •                                                         | 8              |
| Summe      | 2204                                     | 1                                                                             | 492                                                       | 2697           |

- 3. Bu Berlin boren außer ben immatriculirten Stubirenben bie Borlefungen:
  - 138 Eleven bes Friedrich-Wilhelms-Juflituts,
    48 Eleven ber medicinisch-dirurgischen Alabemie für bas Militär 20.,
- 166

und find außerbem jum Boren ber Borlefungen berechtigt:

- 906 Studirenbe ber Bau-Afabemie,
- 98 Studirende ber Berg-Alabemie, 600 Studirende ber Gewerbe-Afabemie,
  - 6 Eleven bes landwirthicaftlichen Lebrinftituts,
- 6 remnnerirte Schuler ber Atabemie ber Runfte, 160 von bem Rector ohne Immatriculation Angelaffene.
- = 1776
- 4. Unter ben Immatricusirten ber philosophischen Facultäten befinden sich 3u Bonn: 13 Breußen und 14 Nichtprengen, zusammen 27, zu Greifswalb: 10 " 4 " 14 Studirende, welche ben landwirthschaftlichen Alabemien resp. zu Boppelsborf und Elbena angehören.

<sup>1)</sup> Darunter 10 Stubirenbe ber landwirthicaftl. Alabemie au Elbeng.

# II. Immatriculirte

|                                               |                          |                |                |                                            | Berl                                    | in.                                  |                                   |                 |                   |                            |                         |            |              |
|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------|--------------|
|                                               |                          |                | nad            | ber                                        | Fac                                     | ultät                                |                                   | 1               |                   |                            |                         |            | паф          |
| Provinzen,                                    | φę                       |                |                |                                            | philo                                   | ofoph                                | ifche                             |                 |                   | ide                        | 36                      | 1          |              |
| Lanbestheile.                                 | evangelifc . theologifce | juriftifoe     | medicinische   | Philofophie, Philologie<br>und Gefchichte. | Rathematil und Ratur-<br>wifenichaften. | Cameralien und ganb.<br>wirthichaft. | Pharmacle und gabn.<br>beiffunbe. | zusammen.       | Summe.            | evangelifch . theologifche | fatholifd - theologifde | juriftifde | mebicinifche |
| Breußen                                       | 3<br>72<br>26            | 207            | 13<br>70<br>17 | 39<br>180<br>26                            | 18<br>88<br>22                          | 1                                    | 5<br>17<br>8                      | 62<br>286<br>56 | 187<br>635<br>169 | 3                          | 1.1.1                   | 1 8 5      | -1           |
| Bosen                                         | 5<br>1<br>15             | 82<br>82<br>56 | 31<br>14<br>9  | 37<br>42<br>48                             | 13<br>21<br>21                          | <br> -<br> -                         | 1<br>2<br>9                       | 51<br>65<br>78  | 169<br>162<br>158 | 1.1.1                      | - 1 -                   | 2 2        | 1-1          |
| Schleswig-Polstein<br>Hannover<br>Bestphalen  | _<br>1<br>5              | 4<br>10<br>40  |                | 8<br>12<br>21                              | 2<br>4<br>13                            | <u>-</u>                             | 1 1 3                             | 11<br>17<br>37  | 15<br>28<br>92    | _<br>15                    | - 3                     | 3 27       | 14           |
| Heffen-Naffan<br>Kheinprovinz<br>Hohenzollern | 6<br>3<br>—              | 13<br>31<br>2  | 2<br>8<br>-    | 9<br>15<br>—                               | 7<br>5<br>-                             | -<br>1<br>-                          | 4                                 | 17<br>25<br>-   | 38<br>67<br>2     | 30<br>-                    | 67<br>—                 | 121        | 94           |
| Summe U.<br>Davon find im Winter-             | 137                      | 706            | 174            | 437                                        | 211                                     | 2                                    | 52                                | 705             | 1722              | 48                         | 70                      | 173        | 119          |
| Semefter 1875/76 imma-<br>triculirt worben    | 45                       | 320            | 58             | 136                                        | 74                                      | _                                    | 21                                | 231             | 654               | 23                         | 21                      | 99         | 31           |

## Preußen.

| Boun.                                      | •                                       |                                      |                                   |              |                |                          |                       |                |                | Br                                         | olan.                                   |                                     |                                   |                |                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------|--------------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| ber Fo                                     | acultă                                  | t                                    |                                   |              |                |                          |                       |                | паф            | ber F                                      | acultă                                  | t                                   |                                   |                |                 |
|                                            | phil                                    | oloph                                | ifфe                              |              |                | ίφε                      | يو                    |                |                |                                            | phi                                     | lofopl                              | jistje                            |                |                 |
| Philofophie, Philologie<br>und Gefchichte. | Mathemail und Ratur-<br>wiffenschaften. | Camerallen unb ganb-<br>merthichaft. | Pharmarie und Babu-<br>beilfunde. | zufammen.    | Summe.         | evangelifc . theologifce | tatholifc theologifce | juriftifce     | medicinifфe    | Philofophie, Philologie<br>und Gefchichte. | Dathemailt und Ratur-<br>wiffenicaften. | Cameralien und ganb.<br>mirthicaft. | Pharmacie und Babn-<br>heilfunbe. | zufainmen.     | Summe.          |
| <br>2<br>3                                 | 1 2                                     | _<br>_<br>1                          | -<br>-                            | 1<br>4<br>4  | . 2<br>16<br>9 | -<br>6<br>1              | 5<br>2<br>—           | 23<br>9<br>4   | 6<br>2<br>2    | 23<br>7<br>2                               | 10<br>3                                 | =                                   | -<br>1                            | 33<br>10<br>3  | 67<br>29<br>10  |
| -<br>1<br>2                                | <br> -<br> -                            | -<br>1<br>1                          |                                   | -<br>2<br>3  | 2<br>5<br>3    | 3<br>26<br>1             | 7<br>62<br>—          | 74<br>303<br>2 | 34<br>107<br>1 | 43<br>197<br>2                             | 11<br>68<br>-                           | <br> -<br> -                        | 7<br>24<br>—                      | 61<br>289<br>2 | 179<br>787<br>6 |
| 1<br>1<br>11                               | 1<br>3<br>8                             | -<br>1<br>4                          |                                   | 2<br>5<br>23 | 5<br>6<br>82   | -<br>1<br>-              | =                     | -<br>1<br>2    | -<br>-<br>1    | -<br> <br>  -                              | =                                       | <br> -<br> -                        |                                   | -<br>1<br>-    | -<br>3<br>3     |
| 90<br>-                                    | 3<br>45<br>—                            | -<br>5<br>-                          | 14<br>—                           | 144<br>—     | 10<br>456<br>— | =                        | =                     | <u>-</u>       | =              | -<br>1<br>-                                | =                                       | ==                                  | -<br>1<br>-                       | -<br>2<br>-    | 1<br>2<br>      |
| 103                                        | 63                                      | 13                                   | 14                                | 193          | 596            | 38                       | 76                    | 419            | 153            | 276                                        | 92                                      | <u> </u>                            | 33                                | 401            | 1087            |
| 37                                         | 23                                      | 8                                    | 7                                 | 75           | 249            | 10                       | 11                    | 151            | 27             | 74                                         | 23                                      | _                                   | 16                                | 113            | 312             |

|                                                       |                        |                |             | (                       | öötti                | ngen                                |                     |                |                 |                        | (             | Breif          |
|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|------------------------|---------------|----------------|
|                                                       |                        |                | nac         | b ber                   | Fac                  | ultät                               |                     |                |                 |                        | na            | nh be          |
| Provingen,                                            | op)                    |                |             |                         | phi                  | ojopi                               | hiide               |                |                 | ap.                    |               |                |
| Yanbeotheile.                                         | evangelifd ibeelegifde | mripiide       | medicinifde | Prilofophie, Philologie | Marbemant und Ratur- | Cameralten und Bant-<br>mertbicaft. | Pharmaore und Babu- | şufammen       | Cumme           | evangelijd theelegijde | juriftifde    | medicinifde    |
| Breußen<br>Brandenburg                                | 1.                     | 11<br>12<br>9  | 1           | 3 5 5                   | 1                    | =                                   | 1                   | 11             | 47<br>30<br>17  | 1<br>5<br>21           | 2<br>10<br>28 | 26<br>14<br>27 |
| Pofen<br>Schlefien                                    | -                      | 25             | 7           | 1<br>21                 | 1 2                  | 1                                   | 1                   | 2<br>2<br>33   | 69              | -<br>2<br>2            | 7<br>1<br>6   | 33<br>35<br>12 |
| Schlesmig holftein<br>Hannover<br>Westrhalen          | 58<br>2                | 11<br>97<br>48 | 65          | 101                     | - 6<br>- 6<br>- 7    | 15                                  | 25                  | 8<br>220<br>15 | 22<br>111<br>05 | =                      | 1 3           | 1              |
| Beffen Naffau                                         | =                      | 201            | 3           | î                       | 1                    |                                     | 1                   | 11 5           | 2.1<br>32<br>2  | -1                     | 4             | 16             |
| Summe II. Davon fut im Winter Semefter 1870 26, imma- | 64                     | 25.1           | 92          | 102                     | 117                  | Hr                                  | 30                  | .125           | 731             | .1.3                   | 65            | 208            |

| walb.                                   | •                                       |                                      |                                   |               |                 |                        |               |              |                                            | Halle                                   |                                      |                                   |                 |                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Facul                                   | tät                                     |                                      |                                   |               |                 |                        |               | nac          | ber                                        | Facul                                   | ítät                                 |                                   |                 |                 |
|                                         | phi                                     | lojopi                               | hifape                            |               |                 | φc                     |               |              |                                            | phi                                     | losoph                               | ische                             |                 |                 |
| Philophie, Philologie<br>und Gefchiche. | Mathemail und Ratur-<br>wiffenschaften. | Came: alien und Land-<br>wirrbicaft. | Pharmarie unb Babn.<br>beiffunbe. | zusammen.     | èumme.          | aphigologi.chilisgnads | juriftifce    | medicinische | Philofophie, Philologie<br>und Geichichte. | Mathematif und Ratur-<br>wiffenfcaften. | Cameralien unb ganb-<br>wirthichaft. | Pharmacie nub Babn-<br>beiffnube. | zusammen.       | Summe.          |
| 2<br>11<br>33                           | 2<br>2<br>12                            | 2<br>1<br>1                          | 1<br>6<br>8                       | 7<br>20<br>54 | 36<br>49<br>130 | 4<br>18<br>10          | 11<br>16<br>7 | 5<br>11<br>5 | 7<br>18<br>5                               | 2<br>9<br>1                             | 16<br>8<br>4                         | <br> -<br> 1<br> 1                | 25<br>36<br>11  | 45<br>81<br>33  |
| 1<br>-6                                 | 1 1 2                                   | 1<br>2<br>1                          | 1 =                               | 4<br>3<br>9   | 44<br>47<br>29  | 3<br>16<br>91          | 4<br>8<br>68  | 2<br>8<br>56 | 5<br>11<br>86                              | 2<br>4<br>43                            | 6<br>23<br>28                        | 1<br>-<br>7                       | 14<br>38<br>164 | 23<br>70<br>379 |
| _                                       | -<br>2<br>1                             | 1 -                                  | 3 -                               | 4<br>2<br>1   | 4<br>4<br>45    | 1<br>14                | -<br>1<br>3   | -<br>-<br>2  | <u>-</u>                                   | -<br>3<br>-                             | 3<br>12<br>3                         | -<br>1<br>-                       | 3<br>16<br>7    | 4<br>17<br>26   |
| <u>1</u>                                | =                                       | <u>-</u>                             | =                                 | 1 -           | 1<br>23<br>—    | 12<br>-                | -<br>2<br>-   | 1<br>8<br>—  | 1<br>6<br>—                                | 1<br>2<br>-                             | 3<br>5<br>1                          | <u>-</u>                          | 6<br>13<br>1    | 9<br>35<br>1    |
| 54                                      | 23                                      | 10                                   | 19                                | 106           | 412             | 171                    | 120           | 98           | 143                                        | 67                                      | 112*)                                | 12                                | 334             | 7:23            |
| 16                                      | 6                                       | 5                                    | 9                                 | 36            | 134             | 46                     | 42            | 23           | 28                                         | 8                                       | <b>57</b> °)                         | 8                                 | 101             | 212             |

<sup>\*)</sup> Thatfadlich nur Stubirenbe ber Landwirthicaft.

|                                                                                  | 1                         |             |              |                                      | Ric                                      | tl.                                  |                                    |             |                 |                          | A             | önige        |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------|---------------|--------------|
|                                                                                  |                           | 117         | nad          | 6 ber                                | Fac                                      | ultät                                |                                    | D           |                 |                          | па            | di be        |
| Provinzen,                                                                       | iğe i                     |             |              |                                      | phil                                     | olop                                 | bifche                             |             | 100             | ide                      | 100           |              |
| Lanbestheile.                                                                    | evangelifd - theologifche | juriftifche | medicinifoe  | Philofoplie, Philologie mb Grididen. | Mathematif und Natur-<br>wiffenfchaften. | Camerelien und gant-<br>mintpicheft. | Pharmacic unb Sabn-<br>heitftenbe. | - şufammen. | Summe           | evangelijd , theologijde | imitifiqe     | mebicinifice |
| Breufen                                                                          | 111                       | 1 1         | - 3          | -21                                  | 131                                      | 111                                  | FFT                                | 5           | 1<br>5<br>5     | 41                       | 186<br>2<br>3 | 111          |
| Bofen                                                                            | 111                       | 1 2 1       | 111          |                                      | 111                                      | 111                                  | TITLE.                             | 111         | 1 2 1           | 111                      | 2             | -1-          |
| Schleswig-Bolftein                                                               | 46<br>2<br>-              | 71          | 33<br>6<br>3 | 36<br>1                              | 7 -                                      | 111                                  | 3 1                                | 47<br>2     | 133<br>11<br>-3 |                          | 11            | 111          |
| Beffen-Raffan                                                                    | 111                       | 111         | 1 2 -        | 141                                  | 1-1                                      | 111                                  | 141                                | 11          | 3 -             | 111                      | -             | 11           |
| Summe II.<br>Dabon find im Biuter-<br>Semefter 1875/76 imma-<br>trieulirt worben | 48                        | 14          | 48           | 40                                   | 11                                       | -                                    | 1                                  | 56          | 166             | 43                       | 195           | 116          |

| berg.                                      |                                          |                                   |                                  |               |               |                           |              |               | 1                                         | Marb                  | nrg.                 |                                   |               |                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|
| Facul                                      | tät                                      |                                   |                                  |               |               |                           |              | nad           | h ber                                     | Facu                  | ltät                 | -                                 |               |                |
|                                            | phil                                     | dqolo                             | ische                            |               |               | philosoph                 |              |               |                                           |                       |                      | hische                            |               |                |
| Philofophie, Philelegie<br>unb Geichichte. | Mathematit unb Ratur-<br>wiffenschaften. | Cameralien und ganb. wirthichaft. | Pharmacie unb Babn.<br>belltube. | zusammen.     | Summe.        | evangelisch etheologische | juriftische  | medicini [ фe | Philofophie, Philologie<br>und Defcichte. | Rathematif und Ratur- | Cameraffen und ganb- | Pharmacie und gabn-<br>beiffunde. | zusammen.     | Summe.         |
| 127<br>1<br>4                              | 55<br>1<br>1                             |                                   | 17                               | 199<br>2<br>5 | 537<br>5<br>9 | 111                       | 1<br>-<br>-  | 6<br>6<br>1   | -<br>1<br>-                               | <u></u>               | 111                  | <u>-</u>                          | -<br>2<br>1   | 7<br>8<br>2    |
| 5<br>3<br>1                                | =                                        | <br> -<br> -                      | _<br>_<br>_                      | 5<br>3<br>1   | 8<br>3<br>3   | -                         | 1<br>-<br>1  | 1<br>2<br>5   | 1 4                                       | -<br>4                | 111                  | 1<br>1<br>1                       | 1<br>2<br>9   | 3 ·<br>4<br>15 |
| <u>-</u>                                   | <u>-</u>                                 | _<br>_<br>_                       |                                  | -<br>-<br>2   | $\frac{1}{3}$ | -<br>1<br>2               | -<br>3<br>16 | 4<br>6<br>20  | -<br>1<br>3                               | -<br>1<br>6           | 111                  | 1<br>3<br>2                       | 1<br>5<br>11  | 5<br>15<br>49  |
| -<br>1<br>-                                | 1                                        | =                                 | =                                | -<br>2<br>-   | 2<br>2<br>—   | 43<br>—<br>—              | 32<br>9<br>— | 32<br>10<br>— | 48<br>5<br>                               | 30<br>4<br>—          | 1   1                | 18<br>2<br>—                      | 96<br>11<br>— | 203<br>30<br>— |
| 144                                        | 58                                       | _                                 | 17                               | 219           | 573           | 46                        | 63           | 93            | 63                                        | 46                    | _                    | 30                                | 139           | 341            |
| 42                                         | 17                                       | —                                 | 7                                | <b>6</b> 6    | 142           | 6                         | 31           | 20            | 9                                         | 18                    | _                    | 9                                 | 36            | 93             |

|                                                                                                   |                         | Mi                                      | inste                                  | r.           |           | Bro                      | nnst                       | erg.   |                          |                         |                   | (9               | efam                                    | mtza                  | 51                               |                                   |                                                                                                          |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------|--------------------------|----------------------------|--------|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                   | na                      | cul                                     |                                        | 12           |           |                          | ber                        |        |                          |                         | no                | d be             | r Fa                                    | cult                  | ät                               |                                   |                                                                                                          |                   |
| Provingen,                                                                                        | 36                      |                                         | iloja<br>hija                          |              |           |                          | ilol.                      |        | ide                      | 96                      |                   |                  |                                         | philo                 | Idajo                            | ische                             |                                                                                                          |                   |
| Pandestheile.                                                                                     | fatholifd - theologifde | Philofophie, Philologie und Gefchichte. | Dathemaif und Ratur-<br>wiffenicaften. | zusammen.    | Summe.    | fathelifc - theelegifche | philosoph, Philof, Philol. | Summe. | evangelifd - theologifde | fatholifth theologifche | purifiishe        | medicinifie      | Philofophie. Philologie und Gefchichte. | Datbematif und Ratur. | Camerallen und ganb. wirtbicaft. | Pharmacie und Babn-<br>hellfunde. | линии)пв<br>342<br>342<br>342<br>142<br>138<br>404<br>302<br>76<br>275<br>224<br>140<br>272<br>3<br>2697 | Aberhaupt.        |
| Breußen Brandenburg Bommern                                                                       | 4                       | 2                                       | 1.3.1                                  | 2            | 6         | 5                        | 8                          | 13     | 49<br>105<br>59          | 11                      | 345<br>264<br>127 | 168<br>108<br>56 | 211<br>227<br>79                        | 89<br>117<br>38       | 10                               | 24<br>25<br>19                    | 379                                                                                                      | 918<br>858<br>384 |
| Bosen<br>Schlesien<br>Sachsen                                                                     | -4                      | - 3                                     | -                                      | 3            | 7         | 1.6                      | -                          | -      | 11<br>35<br>111          | 62<br>4                 | 175<br>400<br>162 | 102<br>170<br>91 | 92<br>255<br>176                        | 28<br>96<br>77        |                                  | 11<br>27<br>18                    | 404                                                                                                      | 1057              |
| Schleswig =<br>Holftein<br>Hannover<br>Westphalen .                                               | 17<br>90                |                                         | 21                                     | 7 128        | 24<br>218 |                          | 1.1                        | -      | 47<br>63<br>39           | 17<br>93                | 26<br>114<br>139  | 40<br>82<br>94   | 125                                     |                       | 25                               | 31                                | 275                                                                                                      | 189<br>55<br>588  |
| Beffen-Naffau<br>Rheinprovinz<br>Dohenzollern .                                                   | 77                      | 53<br>1                                 | 12                                     | 4<br>65<br>2 | 162       | -                        | -                          |        | 52<br>47                 | 1111                    | 59<br>187<br>4    | 41<br>142        | 166                                     | 74<br>74              | 11                               | 22<br>21<br>-                     | 272                                                                                                      | 290<br>790        |
| Summe II.                                                                                         | 193                     | 171                                     | 40                                     | 211          | 404       | 5                        | 8                          | 13:    | 628                      | 311                     | 2008              | 1094             | 1601                                    | 731                   | 151                              | 211                               | 2697                                                                                                     | 677               |
| Davon find im<br>Binter - Seme-<br>ster 18 <sup>75</sup> / <sub>76</sub> imma<br>triculirt worden |                         | 100                                     | 17                                     | 117          | (2.)      | 1                        | 7                          | н      | 181                      | 39                      | S30               | 261              | 1115                                    | 21:2                  | 76                               | 82                                | 868                                                                                                      | 217               |

# III. Immatriculirte Richt = Brenfen.

|                                                  |                       |                  |             | 1                                           | Berlin              | 1.                                 |                                  |              |                |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------|
|                                                  |                       |                  | nad         | ber                                         | Facul               | tät                                |                                  |              |                |
|                                                  | i de                  |                  |             |                                             |                     | lojopi                             | jische                           |              |                |
| Lanb.                                            | evangel, theologifche | juriftifde       | mediciniste | Philofophie, Philo.<br>Togie u. Gefchichte. | Mathematt u. Ratur- | Cameraffen u. ganb.<br>mirtbicaft. | Pharmacle u. Babn-<br>beilfunbe. | zufammen.    | Summe,         |
| . Uebrige Reichelander.                          |                       |                  |             |                                             |                     |                                    |                                  |              |                |
| Anhalt                                           | 1                     | 5<br>2<br>5      | 1 2         | 3 4                                         | 1                   | * * *                              |                                  | 5<br>3<br>5  | 11<br>7<br>12  |
| Braunschweig<br>Bremen                           | 1                     | 5<br>1           | :           | 1 .                                         | 2<br>1              | :                                  | :                                | 4<br>1<br>1  | 10             |
| Samburg . Seffen, Großberzogthum                 |                       | 3<br>4<br>2      | 1           | 3<br>4<br>1                                 | 1<br>2              | •                                  | :                                | 4<br>6<br>1  | 10             |
| Lippe-Detmolb                                    |                       | 2                | 1<br>1      | 1                                           | :                   |                                    | :                                | i            | 3              |
| Medlenburg . Schwerin . Strelit .                | 1                     | 5<br>2<br>4      | 3<br>3<br>1 | 12<br>6<br>4                                | 2                   |                                    | :                                | 14<br>6<br>4 | 23<br>11<br>11 |
| Reuß Sönigreich , Großherzogthum , Derzogthilmer | 1                     | 1<br>6<br>3<br>4 | 3<br>:      | 5<br>1<br>6                                 | i<br>2              |                                    | i                                | 7 1 9        | 16<br>5<br>13  |
| Schwarzburg                                      |                       | 4                |             | 2                                           | 1                   |                                    |                                  | 3            | 7              |
| Bürtemberg                                       | i                     | 4                |             | 1                                           | 3                   | 3.5                                | :                                | i            | 6              |
| Summe III. 1.                                    | 8                     | 62               | 16          | 59                                          | 15                  |                                    | 2                                | 76           | 162            |
| 2. Sonftige vormals jum d                        | entiche               | u Bun            | d geh       | örige                                       | Länd                | et.                                |                                  |              |                |
| Defterreich, cisleithanische Ranber              |                       | 4                |             | 6                                           | 1                   |                                    |                                  | 7            | 11             |

|                                                |                     |                    |            |              | 80       | MH.      |       |                       |             |             |                       |                     |             | Bres         |
|------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------|--------------|----------|----------|-------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|--------------|
|                                                |                     |                    | na         | of b         | er 8     | facu     | (tăt  |                       |             |             |                       |                     | nac         | b ber        |
| ξαπό.                                          | evangeltheologifche | fathol theologifde | juriftifde | mebicinische |          | leter-   |       | Pharmacie u. Babn. B. | zusammen.   | Summe.      | evanget. theologifche | tathol theologifche | luriftif de | medicinif he |
| 1. Uebrige Reicheläuder.                       | <u> </u>            |                    | .==        | =            | <u> </u> | <b>5</b> |       | <b>&amp;</b>          |             | 1           | ٦                     | ==                  | <u>=</u>    | -            |
| Anhalt                                         | :                   | 1                  |            |              | 1 . 2    | 1        | 1     |                       | 2<br>1<br>3 | 2<br>2<br>6 |                       |                     |             | :            |
| Braunschweig<br>Bremen                         | i                   |                    |            |              |          |          | 1     |                       | 1           | 1 1 1       | :                     |                     |             |              |
| Samburg Seffen, Großherzogthum Lauenburg       | :                   |                    | 1          | 2            | 7<br>3   | 1        | •     | :                     | 7           | 7<br>7      |                       |                     |             | ·            |
| Lippe-Detmold                                  | :                   |                    |            |              | 3<br>1   | ٠        | •     | •                     | 3<br>1      | 3<br>2      |                       |                     | :           |              |
| Medlenburg - Schwerin - Strelit .<br>Olbenburg | :                   | •                  | 1          | •            | 4        | 1        | •     |                       | 5           | 6<br>·      | •                     |                     |             | :            |
| Reuß                                           |                     |                    | 2          |              | 3<br>:   | 1 3      |       |                       | 4           | 4<br>5      |                       |                     | :           | 2            |
| Sowarzburg                                     |                     |                    | •          |              | 1        |          | 1     |                       | 1           | 1 1 .       |                       |                     | :           |              |
| Summe III. 1.                                  | 1                   | 2                  | 6          | 4            | 25       | 8        | 3     | •                     | 36          | 49          | •                     | •                   |             | 2            |
| 2. Souftige vormals jum b                      | entse               | hen                | Bun        | b g          | ehör     | ige !    | ta 16 | er.                   |             |             |                       |                     |             |              |
| Defterreich, cisseithanische<br>Länber         |                     | 1                  | •          |              | 2        | 1        | 3     |                       | 6           | 7           | 1                     |                     | 1           | 2            |
| Summe III. 2. für fic.                         |                     |                    |            |              | İ        |          |       |                       | Ī           |             |                       |                     |             |              |

| lau.                                        |                                        |                                    |                                  |           |          |                     |             |              | 0                                         | Böttü                                   | ıgen.                              |                                  |             |               |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------|---------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|
| Facul                                       | tät                                    |                                    |                                  |           |          |                     |             | nac          | h ber                                     | Facu                                    | <u>l</u> tät                       |                                  |             |               |
|                                             |                                        | osopt                              | ische                            |           |          | ğ                   |             |              |                                           |                                         | lofopț                             | ische                            |             |               |
| Philosophie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Mathemail u. Rafur-<br>wiffenschaften. | Cameralien u. Lanb-<br>mirthicaft. | Pharmacle u. Bahn-<br>belifunbe. | zufammen. | Summe.   | evangeltheologische | juriftische | medicinische | Philosophie, Philo-<br>logie u. Gefciche. | Mathematif u. Ratur-<br>wiffenschaften. | Camerallen u. Lanb-<br>wirthicaft. | Pharmacie u. Bahn-<br>hellfunbe. | zusammen.   | Summe.        |
| :                                           |                                        |                                    |                                  |           | <u>:</u> |                     | 2<br>2      |              | 1<br>1                                    |                                         |                                    | 1                                | 1<br>1<br>1 | 3<br>3<br>1   |
| :                                           |                                        | :                                  | :                                |           | :        | 10<br>:             | 19<br>15    | 12<br>1      | 13<br>3                                   | 3<br>2                                  | 1 1 .                              | 2                                | 19<br>6     | 60<br>21<br>1 |
| 1<br>:                                      | :                                      |                                    |                                  | 1 :       | 1 :      | :                   | 17<br>2     | 2<br>2       | 3<br>2                                    | 4                                       | 1                                  |                                  | 8<br>2      | 27<br>4<br>2  |
| :                                           | :                                      | :                                  | :                                |           | :        | } .                 | . 4         |              | ٠                                         | 1                                       | 1                                  |                                  | 2           | 2<br>5        |
| i                                           | :                                      |                                    |                                  | 1         | :<br>i   | ;                   | 8<br>1<br>8 | i<br>1       | 5<br>1<br>5                               | 3<br>2<br>1                             | 1 .                                |                                  | 9<br>3<br>6 | 17<br>5<br>15 |
| :                                           | :                                      | :                                  |                                  | •         | 2        | :                   | 1<br>3      | i            | 1<br>2                                    | 3                                       |                                    | i<br>i                           | 1<br>6<br>8 | 10<br>10      |
| •                                           |                                        |                                    |                                  |           |          | 1                   | 1 . 5       | :            | 2                                         | 1 1                                     |                                    |                                  | 1 2 1       | 3<br>2<br>6   |
| 2                                           |                                        | •                                  |                                  | 3         | 4        | 13                  | 90          | 19           | 41                                        | 27                                      | 5                                  | 4                                | 77          | 199           |
| 2                                           |                                        |                                    | 1                                | 3         | 7        |                     | 2           |              |                                           |                                         |                                    |                                  | •           | 2             |
|                                             | ·                                      |                                    | ĺ                                |           |          |                     |             | ,            |                                           |                                         | •                                  |                                  |             |               |

|                                     |                     |           |              | (6                | reife                              | wald                                |                   |           |        |                      |           |             |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|--------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------|--------|----------------------|-----------|-------------|
|                                     |                     |           | nac          | f ter             | īya                                | ultät                               | -                 |           |        |                      |           | na          |
| Ynnt                                | ogride              |           |              | 44                | -1                                 |                                     | bilde<br>i        |           |        | egilde               |           |             |
|                                     | evangel, theologido | purifitte | merteinifche | Philosophe Philo- | Marbenarff u Raint miffenichaften. | Came alten u. Banb.<br>mirthichaft. | Pharmacie u Babn- | jufammen. | Chamme | evanget, theologifch | opinimi o | medicinitée |
| . Uebrige Meichelander.             | 1                   |           |              |                   |                                    |                                     |                   |           |        |                      |           |             |
| Unbaft .                            | 4-                  |           | -            | 1                 |                                    |                                     |                   | -         |        | - (y                 | 3:        | 1           |
| Baben                               |                     |           |              | -                 |                                    |                                     |                   |           |        |                      |           | -           |
| Baiern                              |                     | 115       |              |                   |                                    |                                     |                   |           |        |                      |           |             |
| Braunichweig                        | - 00                |           |              |                   | 1                                  |                                     | 2                 | 3         | :3     | 1.                   |           | t           |
| Bremen                              |                     |           |              |                   |                                    |                                     | 1                 | 1         | 1      | 2                    |           | *           |
| Elfaß-Lotbringen .                  | 1                   |           |              | 2                 |                                    |                                     |                   | 3         |        |                      |           |             |
| Samburg                             |                     |           |              |                   |                                    |                                     |                   |           |        |                      |           |             |
| Beffen, Großberzogtbum              |                     | -         | 1.2          |                   |                                    |                                     |                   |           |        | 1                    | 4         |             |
| Lauenburg                           | *                   |           |              | 0.7               |                                    | - 1                                 |                   |           | ~      | 1                    |           | 1           |
| Lippe-Detmolt                       |                     |           |              |                   |                                    |                                     |                   |           |        | 1                    |           |             |
| " . Schanmburg                      | -                   |           |              |                   |                                    |                                     |                   |           |        | 1                    |           |             |
| Libed                               |                     | -         |              |                   |                                    |                                     |                   |           |        | 71                   | 1.        |             |
| Medlenburg - Edmerin                |                     | 2         | 4            | İ                 |                                    |                                     |                   |           | 1).    | 1 1                  | 1         | -9          |
| " Etrelit                           |                     |           | 2            |                   | 1                                  |                                     | 2                 | 13.       | 5      |                      | 161       |             |
| Oldenburg -                         | 7                   |           | 1            |                   |                                    |                                     |                   |           | 1      | +                    | 4.        |             |
| Reuß                                | 0                   |           | 14           | -                 |                                    |                                     |                   |           |        | 4.                   | -         | 1           |
| Cadien, Ronigreich .                |                     | 2         | 1            | 1                 |                                    |                                     |                   | 1         | 1      |                      |           | 1           |
| " , Großberzogtb. " , Berzogtbiimer | X                   |           |              | 1                 |                                    |                                     |                   | 4         | 1      | +                    |           | 1           |
|                                     |                     |           | ,            | A                 |                                    |                                     |                   | - 1       |        |                      | .,        |             |
| Schwarzburg Balbed                  | Ÿ                   | 1         |              | i                 |                                    |                                     |                   | 1         | 1      | -1                   |           |             |
| Balbed Bürtemberg                   |                     |           |              | 1                 |                                    |                                     |                   | ,         |        |                      |           |             |
| Summe III. J.                       |                     | 5         | 4            | 3                 | 2                                  |                                     | 5.                | 10        | 2.5    | 11                   | 9         | 10          |
| Sonftige vormale gum                | denti               | chen      | Bun          | id gel            | jorig                              | e La                                | nder              |           |        |                      |           |             |
| Defterreich, cioleithaniiche Lanber |                     |           |              | t                 |                                    |                                     |                   | 4         |        | 1                    | į.        |             |

| Balle.                                   | •                    |                                    |                                  | _            |              |                     |             |             |                                             | Riel.                                  |                                     |                                  |           |        |
|------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|
| ber &                                    | acult                | īt                                 |                                  |              |              |                     |             | паф         | ber &                                       | jacult                                 | ät                                  |                                  |           | ,      |
|                                          |                      | osoph                              | ifche                            |              |              | de l                |             |             |                                             | phi                                    | losopț                              | ische                            |           |        |
| Philofophie, Philo-<br>logie n. Gefchic. | Dathematif u. Ratur- | Cameralien u. Banb.<br>mirtbicaft. | Pharmacie u. Babn-<br>beilfunbe. | zusammen.    | Summe.       | evangeltheologifche | juristische | medicinifce | Philofophie, Philo-<br>logie u. Befchichte. | Dathemailf u. Ratur-<br>miffenfcaften. | Camerallen u. Lanb-<br>wirtbicheft. | Pharmacie u. Babn-<br>beiffunbe. | zusammen. | Summe. |
| 6                                        | 5<br>·               | 2 1 3                              | 1<br>·                           | 14<br>1<br>3 | 27<br>1<br>3 |                     | •           | 1<br>1      | 1                                           |                                        |                                     |                                  | 1<br>1    | 2<br>2 |
|                                          | 2                    | 6<br>5                             | i<br>1                           | 8<br>6       | 10<br>8      | :                   | i<br>i      | 1           | <br>  :                                     | :                                      |                                     |                                  | :         | 1<br>1 |
| :                                        | 1                    | 4 1                                | 1                                | 6            | 6<br>2       | 1                   |             | 1           | 1                                           | 3                                      | :                                   | 1                                | 5         | 7<br>: |
|                                          | .                    | 2                                  | <br> -<br> -                     | 2            | 2            | } ·                 |             | 1           |                                             |                                        | · .                                 |                                  |           | 1      |
| ·<br>2<br>·<br>2                         | 1                    | 2                                  | :                                | 5<br>6       | 8            |                     |             | 1<br>5      |                                             |                                        |                                     | 1                                | 1         | 2      |
| 1 :                                      | 1 2                  | 7 2                                | 3                                | 2<br>12<br>3 | 3 14         |                     |             | i           |                                             |                                        |                                     |                                  | i         | ż      |
| 1 .                                      | :                    | 4                                  | :                                | 5<br>1       | 5<br>8<br>2  | :                   |             | 1           |                                             |                                        |                                     |                                  |           | i      |
| ·                                        | <u> </u>             | i                                  | :_                               | i            | i            | <u> </u>            |             | <u>  :</u>  | <u>:</u>                                    |                                        |                                     |                                  |           |        |
| 12                                       | 13                   | 45                                 | 6                                | 76           | 106          | 2                   | 2           | 13          | 5                                           | 4                                      | 1                                   | 3                                | 13        | 30     |

|                                   | 1                     |             |              | 8                                           | önig                 | sberg               | 1.                               |           |        |                       |            |             |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|-----------|--------|-----------------------|------------|-------------|
|                                   |                       | 160         | nac          | h ber                                       | Fac                  | ultät               |                                  | 17        |        |                       | -          | nad         |
| I wanted                          | ide                   | 1           |              |                                             | -                    | lojop               | hische                           |           |        | ide                   | intifitée  |             |
| Land.                             | evangel. theologifche | juristifche | mebicinifche | Philofophie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Mathemailf u. Ratur- | Cameralien u. ganb- | Pharmacie u. Babu-<br>beilfunbe. | zusammen. | Summe. | evangel. theologifche | juristifde | mebicinifde |
| . Hebrige Reichsländer.           |                       |             | 7            |                                             | 100                  |                     |                                  | -         | 1      |                       |            |             |
| Anhalt                            |                       |             | 10           |                                             | 1                    |                     | 4                                | set       |        | 12                    | 16         | 1           |
| Baben                             | 12                    | 73          | 1            |                                             | *                    |                     |                                  | 10        | 2      | - *                   |            | 3           |
| Outern                            |                       | 1           |              |                                             | *                    | -                   |                                  |           | 1      | -                     | -          | -           |
| Braunfdweig                       | 1                     |             | 1            |                                             | 1                    |                     | 14                               |           | 3      | 110                   | 10         | 1           |
| Bremen                            | 1                     | :           | :            | :                                           | 7                    | 1                   |                                  | 100       | *      |                       | -          | 1           |
|                                   | 100                   |             | 10           | 1                                           | -                    |                     |                                  |           | 19     |                       |            |             |
| Samburg .                         | *                     |             | 14           |                                             | 1                    |                     | 2.                               | 3         | ( . )  | 100                   | 3          | -           |
| Beffen, Großbergogthum            | 1                     |             | 1            |                                             |                      |                     |                                  | -         |        |                       |            | 3           |
|                                   |                       |             |              | 1                                           | 1                    |                     | 1                                |           | 1      |                       | 100        |             |
| Lippe-Detmolb                     |                       |             | 1            |                                             | *                    | 1                   |                                  |           | 14     | 100                   |            |             |
| Bibed                             | 1                     |             | :            | -                                           |                      | 2                   |                                  |           | 1      |                       |            |             |
|                                   | of the contract of    | 1           |              |                                             | 100                  | M                   |                                  |           | 104    |                       |            | 4           |
| Medlenburg. Schwerin              |                       | 3           | 1            | 1                                           |                      | 1                   |                                  | 1         | 2      | 1                     | 100        | 4           |
| Olbenburg                         | 1                     | 1           |              | 1                                           | 4                    |                     | 001                              | 1         | 1      | -                     |            | 1           |
| Reng                              |                       |             |              |                                             | 1                    |                     |                                  | 41        | 1.     |                       | 24         |             |
| Sachien Ronigreich .              |                       | 14/         | 1            |                                             |                      |                     | 6                                |           |        |                       | 50         | -1          |
| " , Großberzogth. , Berzogthilmer | 0                     | 1           | :            |                                             |                      | 1                   |                                  | 2         |        |                       |            | 3           |
|                                   | 100                   | 1           |              |                                             | 7                    |                     |                                  |           |        |                       | 139        |             |
| Schwarzburg                       | :                     |             |              |                                             | 100                  | 13                  |                                  | *         |        |                       |            | 1           |
| Bürtemberg                        |                       | 1           | -            |                                             | 16                   | 2                   | E                                | 1         | 1      | = 1                   | 100        | 1           |
| Summe III. 1.                     | 111                   |             | 1            | 2                                           |                      |                     | 191                              | 2         | 3      | -                     | 4          | 26          |
| Caminic Ass. 11                   |                       |             |              |                                             |                      |                     |                                  |           | - 1    |                       |            |             |
| . Souftige vormale jum            | benti                 | chen        | Bun          | d ge                                        | hörig                | e Li                | inder.                           | 1         | 1      |                       |            |             |
| Defterreich, cieleithanifche      |                       | -           |              |                                             |                      | -                   | 4                                |           |        | 4                     |            | 14          |
| Summe III. 2. filt fic.           |                       |             |              | 1                                           | -                    | = 1                 | 1                                |           |        |                       |            |             |

| Marl                                        | urg.                                   |                                     |                                  |           |             |                    | 9                                          | Münft                                  | er.          |         | Branneberg. |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------|-------------|
| ber F                                       | acultă                                 | it                                  |                                  |           |             | na                 | ch ber                                     | Facul                                  | (tä <b>t</b> |         |             |
|                                             |                                        | ilosoph                             | ische                            |           |             | يع                 | þþ                                         | ilojopl                                | ische        |         | ĺ           |
| Philofophie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Dathemaill u. Ratur-<br>wiffenicaften. | Cameralfen u. Lanb.<br>wirthichaft. | Pharmacie u. Babn-<br>heilfunbe. | zusammen. | Summe.      | fatholtheologifche | Philosphie, Philo-<br>logie u. Geschichte. | Dathematif u. Ratur-<br>wiffenfcaften. | zusammen.    | Summe.  |             |
| •                                           |                                        | •                                   | 1<br>1                           | 1<br>2    | 1<br>3<br>5 | :                  |                                            |                                        |              | :       | :           |
| 1<br>:                                      | 2                                      |                                     | 2                                | 5         | 6<br>•      | :                  | :                                          |                                        | •            | :       | :<br>:      |
| •                                           | 1<br>3                                 | •                                   | 1 2                              | 2<br>5    | 2<br>10     | :                  |                                            |                                        |              | :       | :           |
| 1                                           | i                                      |                                     |                                  | 1<br>1    | 2<br>3<br>1 | :                  | :                                          | :                                      |              | :       |             |
| :                                           |                                        |                                     | 1<br>:<br>1                      | 1<br>3    | 5<br>5      | 14                 | 1<br>10                                    | :                                      | 1 . 10       | 1<br>24 | :           |
|                                             |                                        | •                                   | 1                                | 1<br>3    | 2<br>7      | :                  | :                                          |                                        | :            | :       | :           |
|                                             | •                                      |                                     | •                                |           | 1 1 1       | ;<br>;             |                                            |                                        |              |         |             |
| 5                                           | 10                                     | •                                   | 10                               | 25        | 55          | 14                 | 11                                         | •                                      | 11           | 25      | •           |
| -                                           |                                        | •                                   | ·                                | •         | ·           |                    | •                                          |                                        |              |         | •           |

|                                            |                      |                    |               |           | Gefan             | nmtza             | 1(1                 |                                |                    |                |
|--------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|-----------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
|                                            |                      |                    |               | nach 1    | her 3             | culta             |                     |                                |                    |                |
|                                            | ě                    | 24                 |               |           |                   |                   | foioph              | ifche                          |                    |                |
| ₩ и п в.                                   | energet theringshide | fathel therlegithe | प्राथमान      | meeremake | Periodente Phile- | Watermant a Wang- | Cameralica n. Scar. | Phermanic in Sabin<br>Perfente | tufammen.          | Summe.         |
| . Hebrige Reichelander.                    |                      |                    |               |           |                   |                   |                     |                                |                    |                |
| Anhalt                                     | T<br>D               | 1                  | 10            | 311       | 11<br>û<br>0:     | 1                 | 1                   | 1                              | 22<br>5<br>15      | 14<br>29       |
| Brannichweig<br>Bremen<br>Elfaß-Lothringen | 12                   |                    | 23<br>17<br>1 | 15        | Tip<br>T          | 40<br>2<br>1      | 1,                  | 2                              | 10<br>14<br>1      | 91<br>33<br>3  |
| Samburg Seffen, Grobbergogibum             | 1                    |                    | 20<br>9<br>2  | -         | 15                | 10<br>5           | 1                   |                                | 41<br>16<br>3      | 58<br>33<br>5  |
| Lippe-Tetmolt                              | }                    |                    | 2             |           | 1                 | 2                 | 3                   |                                | 9.                 | 10             |
| Medlenburg Edmeim Strefig                  | 1.                   | 14                 | 17<br>3<br>41 | 15        | £1.               | 7.7.2             | 3                   | 2                              | 35<br>12<br>35     | 70<br>21<br>75 |
| Reufi Sachien, Melnigreich                 | 1                    |                    | 12            | 10        | 11                | 1 1 2             | 0.4                 | 1                              | 3<br>32<br>4<br>29 | 54<br>10<br>45 |
| Schwarzburg<br>Balbed -<br>Wilstemberg     | 1                    |                    | 10            | †<br>!    | 1                 | 2                 | 2                   |                                | 4                  | 15             |
| Summe III b.                               | 100                  | 16                 | 175           | · ipre    | 11/1              | 79                | 54                  | 302                            | 324                | hāb            |
| 2. Conftige pormale jum be                 | ntichen              | Mun                | b geh         | orige     | Lind              | er.               |                     |                                |                    |                |
| Defterreich, cialenthamide                 | 2                    | 1.                 |               | 2         | 11                | 1                 | 7                   | .2                             | 2.2                | -30            |
| Summe III. 2, ift fich.                    | 1                    |                    |               |           |                   |                   |                     |                                |                    |                |

|                                             |                   |             |              | S                                           | Berli                                 | ι.                                 |                                  |              |               |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|
|                                             |                   |             | паф          | ber F                                       | acultă                                | it                                 |                                  |              |               |
|                                             | ě                 |             | !            |                                             | phi                                   | losoph                             | ische                            |              |               |
| Lanb.                                       | evangeltheologifc | juriftische | mebicinische | Philofophie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Dathematt u. Ratur-<br>wiffenicaften. | Camerallen u. Lanb.<br>wirthicaft. | Pharmacie w. Babn.<br>beilfunbe. | zusammen.    | Summe.        |
| 3. Uebrige enropäifche Stac                 | iten.             | İ           |              |                                             |                                       |                                    |                                  |              |               |
| Belgien                                     |                   |             |              |                                             | .                                     |                                    | •                                |              |               |
| Dänemark                                    | 2                 |             | :            | 2                                           | :                                     | :                                  | :                                | . 2          | 4             |
| Griechenlanb                                | 1 1               |             | 2<br>3<br>1  | 2<br>2<br>1                                 | 1<br>6<br>1                           |                                    | :                                | 3<br>8<br>2  | 5<br>12<br>6  |
| Rieberlanbe                                 |                   | 1           | 1            | 2                                           | 2                                     | ١.                                 |                                  | 4            | 6             |
| Desterreichische nicht beut-<br>iche ganber | 6                 | 7           | 4            | 18                                          | 2                                     |                                    |                                  | 20           | 37            |
| Portugal                                    | 1                 | 2 3         | 4<br>38      | 1<br>5<br>12                                | 9                                     |                                    |                                  | 1<br>5<br>22 | 1<br>11<br>64 |
| Schweben und Norwegen<br>Schweiz            | 4                 | 6           | 2<br>2       | 8<br>1                                      | 2<br>5                                |                                    |                                  | 13<br>1      | 2<br>25<br>3  |
| Spanien                                     | •                 |             | 1<br>·2      | :                                           |                                       | :                                  |                                  | :            | 1<br>2        |
| Summe III. 3.                               | 15                | 21          | 60           | 54                                          | 28                                    |                                    | 1                                | 83           | 179           |
| 4. Angerenropäifche Länder.                 |                   |             |              |                                             |                                       |                                    |                                  |              |               |
| Afrila<br>Amerila                           | <b>2</b>          | 13          | 2<br>10      | 21                                          | 15                                    | 1                                  | :                                | 37           | 2<br>62       |
| Asien                                       | :                 | 1           | 1            | 2                                           | 1                                     | :                                  | :                                | 3            | 5             |
| Summe III. 4.                               | 2                 | 14          | 13           | 23                                          | 16                                    | 1                                  |                                  | 40           | 69            |
| Summe III. 1-4. Diervon find im Binter-     | 25                | 101         | 89           | 142                                         | 60                                    | 1                                  | 3                                | 206          | 421           |
| Semester 1875/76 immatricu-<br>lirt worben  | 20                | 75          | 26           | 74                                          | 33                                    |                                    | 2                                | 109          | 230           |

|                                                                                       |                       |                    |            |              | 80       | uu.    |                        |                       |           |           |                     |                    | !          | Bre#        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------|--------------|----------|--------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------|---------------------|--------------------|------------|-------------|
|                                                                                       |                       |                    | na         | of b         | er F     | acul   | tät                    |                       |           |           |                     |                    | nad        | ber         |
| Lanb.                                                                                 | evangel. theologifche | fatholtheologifche | juriftifce | medicinische |          | 4      | Camerallen u. Lanb. to | Pharmacle u. Babn- E. | zufammen. | Summe.    | evangeltheologifche | tatholtheologifche | juriftifce | mebicinifce |
| 3. Nebrige enropaifce St                                                              | aate                  | u.                 |            |              |          |        |                        |                       |           |           |                     |                    |            |             |
| Belgien<br>Dänemark<br>Frankreich                                                     | :                     |                    |            | 1            | 1<br>2   | 2<br>1 | 1                      |                       | 4         | 5<br>3    | •                   | •                  | :          |             |
| Griechenland                                                                          | <br> -<br>            |                    | •          | 1            | 2        | 4      |                        |                       | 6         | 7         |                     |                    |            |             |
| Rieberlanbe                                                                           | ·                     | 1                  | 2          | 1            | 1        |        | 2                      | •                     | 3         | 7         |                     | •                  |            |             |
| Portugal                                                                              | :                     | :                  |            |              |          |        | . 5                    | ٠                     |           |           | •                   |                    |            |             |
| Schweben und Norwegen<br>Schweiz                                                      | 2                     | 2                  | i          |              | i<br>1   |        | :                      |                       | 1         | 6         |                     | •                  |            | 1           |
| Spanien                                                                               | :                     | :                  | i          | :            | <u>:</u> | :      |                        | •                     |           | i         | :                   | :                  | :          | :           |
| Summe III. 3                                                                          | 2                     | 3                  | 6          | 4            | 8        | 10     | 8                      |                       | 26        | 41        |                     |                    | 1          | 3           |
| 4. Außereuropäische Lände<br>Afrika                                                   | : <b>:.</b><br>  :    |                    |            | 3            | 1        |        |                        |                       | 8         | 12        | :                   | :                  | 1          | •           |
| Asien                                                                                 | <u> </u>              |                    | ٠          | •            |          | 1      | •                      | :                     | 2         |           | <u>:</u>            | <u>:</u>           | :          | :           |
| Summe III. 4.                                                                         |                       |                    | 1          | 3            | 5        | 5      |                        | •                     | 10        | 14        | ·                   | •                  | 1          | ·           |
| Summe III. 1—4. Diervon find im Bin-<br>ter-Semefter 1875/76 imma-<br>ciculirt worden | 3                     |                    |            |              |          |        | 14<br>7                |                       | 78<br>29  | 111<br>44 | 1                   |                    | 3          | 7           |

| an.                                         |                                        |                                    |                                  |           |        |                     |            |               | •                                          | öttin                                  | gen.                               |                                  |           |             |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|---------------------|------------|---------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------|
| Facul                                       | tät                                    |                                    |                                  |           |        |                     |            | nac           | h ber                                      | Facu                                   | ltät                               |                                  |           |             |
|                                             | phil                                   | ofoph                              |                                  |           | l      | ğ.                  |            |               | _                                          | phi                                    | lofopt                             | •                                |           |             |
| Philofophie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Mathemaill u. Rainr<br>wiffenichaften. | Camerallen u. ganb-<br>wirthicaft. | Pharmacie u. gabn-<br>belifunde. | zusammen. | Summe. | evangeltheologifche | furiftifce | medicinis spe | Philosophe, Philo-<br>logie u. Geschichte. | Dathemaill u. Raine<br>wiffenschaffen. | Camerallen u. ganb.<br>wirthfoaft. | Phermarle u .Babn-<br>beilfunbe. | zufammen. | Summe.      |
|                                             |                                        |                                    |                                  | i         | ı      |                     |            |               |                                            |                                        |                                    |                                  |           | •           |
|                                             | :                                      | :                                  |                                  | :         | :      | :                   | :          | :             | :                                          |                                        | :                                  |                                  |           | •           |
| i<br>1                                      | •                                      | :                                  |                                  | i         | i      | :                   |            | 2             | 2                                          | · 2<br>2                               | :                                  |                                  | 4<br>2    | 2<br>4<br>2 |
|                                             |                                        |                                    |                                  |           |        |                     | 1          |               | .                                          | 2                                      |                                    |                                  | 2         | 3           |
| 3                                           | •                                      |                                    | 1                                | 4         | 5      | 1                   |            |               |                                            | .                                      | 1                                  |                                  | 1         | 2           |
| 1<br>4                                      | •                                      | :                                  |                                  | 1 4       | 1<br>6 | :                   | 2          | i             | 3                                          | i                                      | :                                  |                                  | 4         | 7           |
|                                             | •                                      | •                                  |                                  | •         | 1 :    |                     | i          |               | :                                          | i                                      | :                                  |                                  | 1         | 2           |
|                                             | •                                      | •                                  | •                                | •         |        | :                   |            | :             | 2                                          | :                                      | :                                  |                                  | . 2       | 2           |
| 10                                          |                                        | •                                  | 1                                | 11        | 15     | 1                   | 4          | 3             | 7                                          | 8                                      | 1                                  |                                  | 16        | 24          |
| 2                                           |                                        | •                                  | :                                | 2         | 1 2    | :                   | 3          | 8             | 5                                          | . 9                                    | :                                  |                                  | 14        | 25          |
| :                                           | :                                      | :                                  | :                                | :         | •      | :                   | :          | i             | :                                          | :                                      | :                                  | :                                | :         | 1           |
| 2                                           | •                                      | ٠                                  |                                  | 2         | 3      |                     | 3          | 9             | 5                                          | 9                                      | <br>  •                            | <u> </u>                         | 14        | 26          |
| 16                                          | •                                      |                                    | 2                                | 18        | 29     | 14                  | 99         | 31            | 53                                         | 44                                     | 6                                  | 4                                | 107       | 251         |
| 6<br>187                                    |                                        |                                    | 1                                | 7         | 10     | 6                   | 38         | 6             | 20                                         | 13                                     | 4                                  | 1 2                              | 38        | 88          |

|                                                                                          |                                                 |              |                                           | G                                       | eife                               | vald.                            | •         |        |                      |            |             |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|----------------------|------------|-------------|-----|
|                                                                                          |                                                 |              | nad                                       | j ber                                   | Fac                                | ultät                            |           |        |                      |            |             | паф |
|                                                                                          | φę                                              |              |                                           |                                         |                                    | osoph                            |           |        | ifφe                 |            |             |     |
| Lanb.                                                                                    | evangeltheologifфe<br>juriftifфe<br>medicinifфe | medicinische | Philosopie, Philo-<br>logie u. Gefchiche. | Rathematif u. Ratur-<br>wiffenschaften. | Cameralten n. Land-<br>wirthfdaft. | Pharmacie u. gabn-<br>heilfunbe. | zusammen. | Summe. | evangel. theologifce | juriftisøe | mebicinifce |     |
| 3. Nebrige enropaifche Staa                                                              | iten.                                           |              |                                           |                                         |                                    |                                  |           |        |                      |            |             |     |
| Belgien                                                                                  | ·<br>·                                          | :            | •                                         |                                         |                                    |                                  | :<br>:    | •      | •                    | :          | :           |     |
| Griechenland                                                                             | :                                               |              |                                           | <i>.</i><br>:                           | :                                  | :                                |           |        | :                    | i          | :           | :   |
| Rieberlande                                                                              |                                                 | 1            |                                           | <br> -<br> -                            |                                    | 2                                |           | 2      | 1 2                  |            |             |     |
| Portugal                                                                                 | :                                               | :            | 1                                         | ·<br> -<br> -                           |                                    | 2                                |           |        | 1<br>2               | <br> -     | 1           |     |
| Schweben und Norwegen<br>Schweiz                                                         | ·<br> -<br> -                                   | :            |                                           | :                                       | :                                  | :                                |           |        |                      | :          |             | :   |
| Spanien                                                                                  | :                                               | .            | :                                         | <u> </u>                                | :                                  | :                                |           |        | :                    | :          |             |     |
| Summe III. 3.                                                                            |                                                 | 1            | 1                                         | •                                       |                                    | 4                                |           | 4      | 6                    | 4          | 1           | 2   |
| 4. Angerenropaifde ganber                                                                | •                                               |              |                                           |                                         | ŀ                                  |                                  |           |        |                      |            |             |     |
| Afrila                                                                                   | :                                               | :            | ' i                                       | :                                       | i                                  | :                                | i         | 2      | ં                    | :          | :           | i   |
| Afien                                                                                    | :                                               | :            | :                                         | :                                       | :                                  | :                                |           | :      | :                    | :          | :           | 1 . |
| Summe III. 4.                                                                            | ·                                               |              | 1                                         | ·                                       | 1                                  | . •                              | 1         | 2      | 3                    | ·          |             | 2   |
| Summe III. 1-4.<br>Piervon find im Binter-<br>Semester 1873/76 immatricu-<br>litt worben |                                                 | 6            | 10                                        | 3                                       | 3                                  | 4 2                              | 3         | 16     | 32                   | 16         | 10          | 14  |

| Balle.                                    | •                                       |                                     |                                  |           |        |                    |             |              |                                             | Riel.                                  |                                     |                                  |           |          |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|--------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------|
| er F                                      | aculti                                  | it                                  |                                  |           |        |                    |             | nad          | ber                                         | Facu                                   | (tăt                                |                                  |           |          |
|                                           | phil                                    | dajo                                | ische                            |           |        | ίφe                |             |              |                                             | phil                                   | ojopb                               | ijde                             |           |          |
| Philosphie, Philo-<br>logie u. Gefcichte. | Mathemaill u. Raine.<br>wiffenschaften. | Cameralten u. ganb.<br>wirthichaft. | Pharmacie u. gabn-<br>beilfunbe. | zusammen. | Summe. | evangeltheologifce | juriftische | mebicinische | Philofophte, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Dathematif u. Ratur<br>wiffenschaften. | Cameralien u. Lanb-<br>mirthichaft. | Pharmacie u. Babn-<br>heilfunbe. | zusammen. | Summe.   |
|                                           |                                         |                                     |                                  |           |        |                    |             |              |                                             |                                        | •                                   |                                  |           | •        |
|                                           |                                         |                                     |                                  |           |        |                    |             | 1            |                                             |                                        |                                     |                                  |           | •        |
|                                           |                                         |                                     | :                                |           | 1<br>1 |                    | i<br>i      |              |                                             |                                        |                                     |                                  | :         | i        |
|                                           |                                         | 9                                   |                                  | 9         | 9      | ٠,                 |             |              |                                             |                                        |                                     |                                  |           |          |
|                                           | •                                       | 2                                   |                                  | 2         | 5      |                    |             |              | 1                                           |                                        |                                     |                                  | t         | 1        |
|                                           | •                                       | 6                                   | •                                | 6         | 8      |                    |             | 1            |                                             |                                        |                                     |                                  | •         |          |
|                                           |                                         | 1 3                                 |                                  | 1<br>3    | 1<br>3 |                    |             | i            | 1                                           |                                        |                                     |                                  | 1<br>:    | 1        |
| •                                         |                                         | i                                   |                                  | 1         | i      |                    | •           |              | :                                           |                                        |                                     |                                  |           |          |
| •                                         | ٠                                       | 22                                  |                                  | 22        | 29     |                    | 1           | 3            | 2                                           |                                        | -                                   |                                  | 2         | 6        |
| j                                         | :                                       | :                                   | :                                | . 3       | 4      | :                  | :           |              | :                                           |                                        | :                                   | :                                | · :       | :        |
| :                                         | :                                       | :                                   |                                  | :         | 1 .    | :                  | :           | :            | :                                           |                                        | :                                   | :                                | :         | :        |
| 3                                         |                                         |                                     |                                  | 3         | 5      | ·                  |             |              |                                             | .                                      |                                     |                                  |           | <u> </u> |
| 16                                        | 13                                      | 71                                  | 7                                | 107       | 147    | 2                  | 3           | 16           | 7                                           | 4                                      | 1                                   | 3                                | 15        | 36       |
| 7                                         | 4                                       | 33                                  | 2                                | 46        | 61     |                    | 1           | 7            | 2                                           | 1.                                     |                                     | 1 25                             | 4         | 12       |

|                                             |                     |             |              | R                                         | önig                | berg                                | •                                |           |        |                       |            |              |  |  |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|-----------------------|------------|--------------|--|--|
|                                             |                     |             | na           | nach ber Facultät                         |                     |                                     |                                  |           |        |                       | nad        |              |  |  |
|                                             | ĕ                   |             |              | <u> </u>                                  |                     | ofopt                               | ische                            |           | ě      |                       |            |              |  |  |
| Yanb.                                       | evangeltheologifche | juriftische | medicinische | Philosphie, Philo-<br>logie u. Gefdichee. | Rethematif u. Ratur | Comeratien u. Land-<br>nerthicheft. | Phermacte u. gabn-<br>beilbunbe. | zusammen. | Summe. | evangel. theologifche | juriftifde | mebicintiche |  |  |
| 3. Nebrige enropäifche Stat                 | aten.               |             |              |                                           |                     |                                     |                                  |           |        |                       |            |              |  |  |
| Belgien                                     | :                   | :           | :            | <br> -<br> -                              |                     | :                                   | •                                |           | :      | :                     | <br> -<br> |              |  |  |
| Griechenland                                | :                   |             | :            |                                           | •                   | •                                   | •                                |           | :      | ]<br>:                | :          |              |  |  |
| Nieberlanbe                                 |                     |             |              |                                           |                     |                                     | •                                | •         | .      | <br> -<br>            |            |              |  |  |
| Portugal                                    |                     |             | 31           | 1                                         | •                   |                                     |                                  |           | 34     |                       | :          | i            |  |  |
| Echweden und Norwegen<br>Schweiz<br>Serbien | •                   | :           | •            | <i>:</i>                                  |                     | •                                   |                                  |           |        | :                     |            |              |  |  |
| Spanien                                     |                     | •           | •            | :                                         | •                   | •                                   | ÷                                | :         | •      | :                     | •          |              |  |  |
| Summe III. 3.                               | 1                   | 1           | 31           | 1                                         | •                   | •                                   |                                  | 1         | 34     | •                     |            | 1            |  |  |
| 4. Angereuropäifche Lanber.                 | ١. ١                |             |              |                                           |                     |                                     |                                  |           |        |                       |            |              |  |  |
| Amerita                                     | •                   |             |              | 1                                         |                     | :                                   |                                  | i         | 1      |                       | ·          | 2            |  |  |
| Aften                                       |                     |             |              | :                                         | :                   |                                     |                                  | :         |        | :                     | :          | :            |  |  |
| Summe III. 4.                               | .                   | ·           | $\cdot$      | 1                                         | •                   | •                                   | •                                | 1         | í      | ·                     | •          | 2            |  |  |
| Summe III. 14. Diervon find im Winter-      | 1                   | 1           | 32           | 4                                         | •                   | •                                   | $\cdot \mid$                     | 1         | 38     | •                     | 4          | 29           |  |  |
| Semefter 1875/76 immatricu-                 | 1                   | .           | 6            | 1                                         | .                   | . 1                                 | .                                | 1         | 8      | .                     | 2          | 5            |  |  |

| Mar                                         | burg.                                  |                                     |                                  |           |             |                    | 9                                         | Räufte                                 | τ.        |        | Braunsberg. |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|--------|-------------|
| ber F                                       | acultăi                                |                                     |                                  |           |             | 1100               | h ber                                     |                                        |           |        |             |
|                                             |                                        | losoph                              | l                                |           |             | φe                 |                                           | losophi                                | ide_      |        |             |
| Philofophie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Dathematt u. Ratur-<br>beffenfcheften. | Cameralien u. Land-<br>wirthichaft. | Phermacie u. Babn-<br>heilfunbe. | zufammen. | Summe.      | tatholtheologifche | Philoppie, Philo-<br>logie a. Gefchichte. | Machematif u. Ratur-<br>wifenschaften. | gufammen. | Summe. |             |
| ·                                           | :                                      |                                     | <br>  :                          |           |             | 1                  |                                           |                                        |           | 1      | :           |
|                                             | •                                      |                                     |                                  |           | :           |                    |                                           |                                        | .         | •      | •           |
| •                                           | 1<br>·                                 | :                                   | :                                | 1<br>:    | 1<br>:<br>: | :                  | :                                         |                                        | :         |        | • ·         |
|                                             |                                        |                                     |                                  |           |             |                    |                                           |                                        |           |        |             |
| •                                           |                                        |                                     |                                  |           |             |                    |                                           |                                        |           |        |             |
| :                                           | •                                      | :                                   | :                                | :         | i           | :                  | :                                         |                                        |           |        | :           |
| •                                           | •                                      |                                     | •                                | •         |             | ١.                 | ٠                                         | •                                      |           | ٠      | •           |
| :                                           |                                        | :                                   |                                  | •         |             | :                  | :                                         | :                                      | :         | •      | :           |
| :                                           | :                                      | :                                   |                                  | :         | :           |                    |                                           |                                        | •         | •      | :           |
|                                             | 1                                      | •                                   | •                                | 1         | 2           | 1                  | ·                                         | •                                      |           | 1      | •           |
| :                                           | i                                      | :                                   | :                                | i         | 3           | :                  | i                                         |                                        | i         | i      | :           |
| :                                           | :                                      | :                                   | :                                | :         | :           | :                  | :                                         |                                        |           |        | :           |
| •                                           | 1                                      | •                                   | •                                | 1         | 3           | ·                  | 1                                         |                                        | 1         | í      | •           |
| 5                                           | 12                                     | •                                   | 10                               | 27        | 60          | 15                 | 12                                        | •                                      | 12        | 27     |             |
|                                             | 4                                      |                                     | 1                                | 5         | 12          | 3                  | 10                                        |                                        | 10        | 13     |             |

|                                         | -                   |                    |            |              | Gefat                                       | nımtza                                 | þſ                                 |                                  | 01        |            |  |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------------|------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------|--|
|                                         |                     |                    |            | nach         | ber F                                       | acultä                                 |                                    |                                  |           |            |  |
|                                         | ф                   |                    |            |              |                                             | phil                                   | ofophi                             | fde                              |           |            |  |
| Land.                                   | evangeltheologifche | fatholtheologifche | jurifilise | medicinische | Philofophie, Philo-<br>logie u. Befchichte. | Dathemattl u. Ratur-<br>miffenfcaften. | Cameraften u. ganb.<br>mirthicaft. | Pharmacle u. Babn-<br>heilfunbe. | zufammen. | aberhaupt. |  |
| 3. Uebrige enropaifche Stant            | ten.                |                    |            |              |                                             |                                        |                                    |                                  |           |            |  |
| Befgien                                 | 1 -                 | 1                  |            | 1            | 1                                           | 2                                      | 1                                  |                                  | 4         | 6          |  |
| Dänemart                                | 2                   |                    | 1          | 1            | 1 4                                         | i                                      | 13                                 |                                  | 5         | 7          |  |
| Franfreich                              | -                   |                    | 1          | 1            | 3                                           |                                        | 2                                  |                                  | 10        |            |  |
| Griechenlanb                            | 1 3                 |                    | 1          | 5 4          | 7                                           | 12                                     |                                    |                                  | 19        | 9 26       |  |
| Großbritannien                          | 2                   |                    | 2          | 1            | 1                                           | 3                                      | 1                                  | 1                                | 19        | 8          |  |
| Station                                 |                     |                    | 1 5        | 1 1          |                                             |                                        |                                    | kl.                              |           | -          |  |
| Rieberlanbe                             |                     | 1                  | 5          | 2            | 3                                           | 4                                      | 11                                 | 100                              | 18        | 26         |  |
| Defterreicische nicht beut-             | 10                  | -                  | 8          | 5            | 22                                          | 2                                      | 5                                  | 1                                | 30        | 53         |  |
| Portugal                                |                     |                    | 2          |              | 1                                           |                                        |                                    | T                                | 1         | .1         |  |
| Rumanien                                | 1 %                 |                    | 9          | 6            | 6                                           | 13                                     | 13                                 | i                                | 48        | 133        |  |
| Rußland                                 | 2                   |                    | 39         | 74           | 21                                          | 13                                     | 10                                 |                                  | 40        | 100        |  |
| Soweben und Rorwegen                    | 4                   | 10                 |            | 1            | 1                                           | 2                                      | 1                                  |                                  | 4         | 5          |  |
| Schweig                                 | 6                   | 2                  | 8          | 3            | 9                                           | 6                                      | 3                                  |                                  | 18        | 37         |  |
| Serbien                                 | 100                 |                    |            | 2            | 1                                           |                                        |                                    |                                  |           |            |  |
| Spanien                                 |                     |                    | 1          | 1            |                                             |                                        | i                                  |                                  | 3         | 1          |  |
| Elirfei                                 |                     |                    | 1          | 2            | 2                                           |                                        | 1                                  |                                  | 3         |            |  |
| Summe III. 3.                           | 23                  | 4                  | 36         | 108          | 82                                          | 47                                     | 35                                 | 2                                | 166       | 337        |  |
| 1. Außerenropatifche Lanber.            |                     |                    |            |              |                                             |                                        |                                    | 0                                |           | 1          |  |
| Afrita                                  | 1 2                 |                    | 17         | 25           | 37                                          | 30                                     | ì                                  | i                                | 69        | 11         |  |
| Amerita                                 | 1 -                 | *                  |            | 2            | 3                                           | 7                                      |                                    |                                  | 5         | -          |  |
| Affen                                   | 1                   | 1                  | 1          | i            | ,                                           | 2                                      | :                                  |                                  |           |            |  |
| Summe III. 4.                           | 2                   |                    | 19         | 30           | 40                                          | 32                                     | 1                                  | 1                                | 74        | 12         |  |
| Summe III. 1-4. Diervon find im Binter- | 62                  | 21                 | 240        | 239          | 298                                         | 160                                    | 97                                 | 35                               | 590       | 115        |  |
| Semefter 1873/76 immatricu-             | 35                  | 5                  | 129        | 67           | 135                                         | 66                                     | 46                                 | 11                               | 258       | 49         |  |

137) Reglement für das Seminar für Romanische und Englische Philologie an der Universität zu Breslau.

S. 1. Der 3wed bes Seminars für Romanische und Englische Philoslogie ist, strebsamen Studirenden unter gebührender Berücksichtigung der Bedürfnisse der Gymnasien und anderer höherer Lehranstalten, anregende Gelegenheit und methodische Anleitung zu fruchtbarer und selbstständiger Arbeit auf dem bezeichneten Gebiete zu geben.

Das Seminar zerfällt in zwei Abtheilungen, die eine für das Studium der Romanischen Sprachen, die andere für das der Englisichen Sprache.

Für die Theilnahme am Seminar ist kein Honorar zu entrichten.

S. 4. Die Bahl ber orbentlichen Mitglieder foll in jeder Abtheilung regelmäßig höchstens 8 betragen und barf nur im Fall besonderer Umftande auf zehn gesteigert werben.

S. 5. Hauptbedingung für die Aufnahme als ordentliches Mitglied ist der Besit genügender Vorbildung. Als Probe derselben ist bei der Bewerbung eine schriftliche Arbeit vorzulegen. Die Zulassung außersordentlicher Mitglieder unterliegt lediglich dem Ermessen des Abstheilungs-Dirigenten.

S. 6.
Die Aufnahme der ordentlichen Mitglieder geschieht in der Regel für die Dauer ihres Studiums an der Universität Breslau. Bon der Universität abgehenden Mitgliedern kann verstattet werden, bis zum Schluß des Semesters, innerhalb dessen sied ermatriculiren lassen, vollverpflichtete und vollberechtigte Mitglieder des Seminars zu bleiben. Wollen Mitglieder vor Ablauf ihrer Universsitätszeit austreten, so haben sie ihr Ausscheiden vor dem Semestersschlusse dem Borstande anzumelden.

S. 7.
Die Mitglieder find zu regelmäßigem Besuche der Seminarsstunden, zu reger Theilnahme an den Uebungen und zu fleißiger und gründlicher eigener Arbeit verpflichtet. Unsleißige oder unwürdige Mitglieder können von dem Director der Abtheilung aus dem Seminar ausgeschlossen werden.

S. 8. Die Theilnahme am Seminar als ordentliches Mitzlied wird ebenso wie die an den Vorlesungen in das Abgangszeugniß aufgenommen. §. 9.

Die Uebungen des Seminars können sich über alle Gebiete und Disciplinen der Romanischen und Englischen Philologie erstrecken, und sollen in Uebungen in Tertkritik und Terterklärung, Referaten, Kritiken, Erörterung wissenschaftlicher und praktischer Fragen, Borträgen und schriftlichen Ausarbeitungen bestehen. Wöchentlich sind in seder Abtheilung mindestens zwei Seminar-Stunden abzuhalten. Gewandtheit im mundlichen und schriftlichen Gebrauch der modernen romanischen Sprachen, namentlich der französischen, bezw. der englischen Sprache ist thunlichst zu fordern.

§. 10.

Die Bibliothet des Seminars ist junachst bestimmt für die Mitglieder des Seminars. Bucher, welche zeitweise nicht von Seminaristen gebraucht werden, tonnen zwar auch an andere Studirende ausgeliehen, muffen jedoch von diesen sofort zuruckgeliefert werden, sobald sie von Seminaristen oder für Seminarzwede gebraucht werden. Migbrauch der Bibliothet zieht den Ausschluß aus dem Seminar nach sich.

§. 11.

Die für das Seminar ausgesette Dotation gebührt jeder Abtheilung zur hälfte und ist zunächst zu sächlichen Ausgaben und
insbesondere zur Vermehrung der Bibliothet zu verwenden. Soweit
der für die betreffende Seminar Abtheilung bestimmte Theil der
Dotation für diese Zwecke nicht in Anspruch genommen wird, ist
der Dirigent befugt, unter Genehmigung des Curators an ordentliche Mitglieder für Auszeichnung bei den Seminar-Arbeiten Prämien an Geld oder Büchern zu verleihen.

§. 12.

Nach dem Schlusse des Sommersemesters haben die Directoren mir durch Bermittelung des Universitäts-Eurators über die Thätigeteit des Seminars und die Berwendung der Seminardotation waherend des legten Jahrs Bericht zu erstatten.

Berlin, ben 22. April 1876.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

galt.

ad U. I. 1994.

138) Regulativ für ben Bonds zu Stipenbien und Unsterstügungen für Studirende ber philosophischen Faculstät ber Röniglichen Atademie zu Münfter.

§. 1.

Bu Stipendien und Unterftugungen für Studirende ber philofopbischen Racultat ber Atademie ju Munfter werden ber lettern aus Staatsmitteln jährlich 1200 M. bewilligt. Zu bieser Summe treten die jährlichen Zinsen von den Kapitals = Zuwendungen, welche etwa dem Stipendien = und Unterstützungs = Fonds zu Theil werden sollten, und von den in einzelnen Jahren unverwendet gebliebenen und daher nach §. 13. kapitalisirten Zinsen dieser Zuwendungen hinzu. §. 2.

Aus dem Fonds sollen unter thunlicht gleichmäßiger Bertheislung des für das Jahr zur Berfügung stehenden Gesammtbetrages auf die beiden Semester Studirenden der philosophischen Facultät, welchen die akademische Honorarien Stundungs Commission wegen amtlich beglaubigter Dürftigkeit Stundung der Honorarien bewilligt hat, ohne Unterschied der Confession unter den in §§. 7. und 8. ausgeführten Bedingungen Stipendien von 100 bis 300 M. für das Semester, außerdem aber eben solchen Studirenden in außersordentlichen Nothfällen einmalige Unterstühungen nach Maßgabe des Bedürfnisse gewährt werden.

§. 3.

Der Curator ber Alabemie bildet bie Aufsichtsbehörde für den Konds.

Derselbe ift befugt, jederzeit von der Berwaltung und Berwendung des Fonds Kenntniß zu nehmen, und es steht ihm in allen auf diese Berwaltung und Verwendung bezüglichen Beschwerde-Sachen die endaultige Entscheidung zu.

Die Jahres = Rechnungen find bem Curator gur Revifion und

Decharge-Ertheilung einzureichen.

§. 4.

Bur Berwaltung des Fonds wird eine Commission gebildet, bestehend aus dem jedesmaligen Decane der philosophischen Facultät, als Borsigendem, und zweien, von der philosophischen Facultät immer im Anfange des Bintersemesters aus ihrer Mitte durch einssache Stimmenmehrheit für die Dauer eines Jahres zu wählenden ordentlichen Prosesson, von denen der Eine der philosogisch-bistorischen, der Andere der mathematisch-naturwissenschaftlichen Abtheislung angehört.

Der Duästor der Universität hat den Sipungen der Commission

als Schriftführer beizuwohnen.

§. 5.

Die Bahl zum Mitgliede der Commission, sowie die Biederswahl tann nur aus besonderen, von der philosophischen Facultät zu beurtheilenden Grunden abgelehnt werden.

§. 6.

Der Borfipende leitet ben Geschäftsverkehr und beruft bie nothigen Bersammlungen ber Commission, in deren Berathungen Stimmenmehrheit entscheidet. Außerdem fordert er acht Bochen vor dem gesehlichen Schlusse des Semesters durch Auschlag am schwarzen Breite die Studirenden der philosophischen Facultät, welche sich um ein Stipendium bewerben wollen, zur schriftlichen Meldung unter Einreichung ihres Anmeldebuchs binnen 8 Tagen auf und ordnet innerhalb der nächsten 8 Tage die im §. 8. geforderte Prüfung der Vetenten an.

§. 7.

Um Stipendien konnen fich nur folche Studirende der philofophischen Facultat bewerben, welche

B. Preufische Staatsangeborige,

b. auf Grund eines Maturitatszeugnisses immatriculirt find,

c. mindeftens zwei volle Semester bem Studium der philosophiichen Disciplinen sich bereits gewidmet,

d. ein tadellofes Betragen beobachtet und endlich,

e. in dem laufenden Semester zu den Borlesungen und zwar mindestens zu zwei Sauptvorlesungen sich rechtzeitig angemeldet haben, oder eine besondere wissenschaftliche Thatigseit anderweitig nachweisen.

§. 8.

Sat die Commission einen Petenten zugelassen, so muß sich berselbe zu der ihm bekannt gegebenen Zeit nach ihrer Anordnung über die in §. 7. e. verlangten zwei Sauptvorlesungen Seitens der betreffenden Docenten einer mündlichen Prüfung unterziehen, deren Erzebniß gleich nach der Prüfung von den Docenten dem Vorsigenden schriftlich mitzutheilen ist, — oder den Erweis besonderer wissenschaftlicher Thätigkeit durch ein Zeugniß des Docenten, unter dessen beitung dieselbe stattsindet, erbringen.

§. 9.

Bei gleicher Qualification giebt größere Bedürftigfeit den Aus-

§. 10.

Die Beichluffe ber Commission über die Ertheilung von Stipendien sind dem Königlichen Curator der Atademie spätestens vier Bochen vor dem gesetlichen Schluß des Semesters zur Genehmigung einzureichen.

§. 11.

Die Auszahlung der Stipendien geschieht acht Tage vor dem gesehlichen Schlusse des Semesters durch den Quaftor.

§. 12.

In besonderen außerordentlichen Nothfällen durfen an Studirende, welche den Erforderniffen des §. 7. a. b. c. entsprechen und sich über ihren Studienfleiß ausweisen, einmalige Unterstühungen nach Maggabe des Bedürfnisses unter Genehmigung des Curators ertheilt werden.

§. 13.

Soweit die Zinsen des Rapitalbestandes des Fonds in einem Jahre nicht zur Berwendung kommen, kann der Betrag entweder zu Stipendien und Unterstützungen im nächsten Semester aufbewahrt ober zur Bermehrung Des Aapital-Bermögens benut werden.

Berlin, den 4. Mai 1876.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten.

ad U. I. 2442.

139) Immatriculation ber Defterreichisch=Ungarischen Staatsangehörigen in Preußen, Begfall ber beson= beren Erlaubniß ihrer Regierung.

Berlin, den 14. Juni 1876. Rach einer Mittheilung des herrn Reichstanzlers hat die R. R. Desterreichisch-Ungarische Regierung sich damit einverstanden erklärt, daß für die die Königlich Preußischen Universitäten besuchenden Desterreichisch-Ungarischen Staatsangehörigen kunftighin von Beibringung einer besonderen Erlaudniß ihrer Regierung behufs Zulassung zur Immatriculation abgesehen werde.

Ich will daher die bezügliche Bestimmung der Verfügung vom 12. October 1835 — 20102 — aufheben und ersuche Ew. Ercellenz ergebenst, hiervon den Rector und Senat sowie die Immatriculations.

Commiffion gefälligft in Renntnig ju fegen.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

die Röniglichen herren Universitäts . Enratoren und Curatorien.

U. I. 3100.

140) Stempelfreiheit der Abgangszeugnisse der Stubirenden sowie der Beglaubigungen der Servirzeugnisse der Apothekergehülfen.

Berlin, den 23. Mai 1876. Auf den Bericht vom 18. November v. J. erwiedere ich dem Königlichen Universitäts-Curatorium im Einverständniß mit dem Herrn Finanz-Minister, daß fortan die Abgangszeugnisse der Studirenden von der Universität stempelfrei zu lassen sind, mögen diefelben jum 3med ber Immatriculation auf einer anderen Univerfität

ober Behufe Bulaffung gur Prufung ertheilt werden.

In gleicher Beije hat der herr Finang: Minister sich damit einverstanden erklart, daß fortan die durch Medicinalbeamte ausgestellten Beglaubigungen der Servirzeugnisse der Apothekergehülfen stempelfrei gelassen werden.

Das Ronigliche Universitäts- Curatorium veranlasse ich, in ersterer Beziehung das Erforderliche anzuordnen; wegen der Servirzeugnisse der Apothekergehulfen sind die Roniglichen Regierungen

mit Unweifung verfeben.

bas Ronigliche Univerfitate. Curatorinm ju R.

Abidrift hiervon erhalt das Ronigl. Univerfitats . Curatorium zur Kenntnignahme und gleichzeitigen Beachtung.

bie übrigen Abniglichen Univerfitats. Euratorien und herren Curatoren.

Abichrift vorstehenden Erlasses erhalt die Königliche Regierung 2c. jur Kenntnisnahme und entsprechenden Berständigung der Kreis-Medicinal-Beamten in Beziehung auf die Servirzeugnisse der Apothelergebulfen.

Die Circular-Berfügung vom 14. Juni 1858 (Rr. 2804 M.)

wird biermit aufgehoben.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. In Bertretung: Sydow.

fammtliche Ronigliche Regierungen und Lanbbrofteien und an bas Königliche Bolizei-Brafibium bier.

M. 2717. U. I. 2730.

141) Ordnung der finanziellen Berwaltung bei Uni= versitäts=Inftituten.

Berlin, den 20. Juni 1876. Em. 2c. haben in Ihrem gefälligen Berichte vom 1. d. M. vollsommen zutreffend dargelegt, wie tadelnswerth die Borgange sind, durch welche die bortige Königliche und Universitäts-Bibliothet in eine völlige Berwirrung ihrer sinanziellen Lage gerathen ist. Gine ziffer und rechnungsmäßige Feststellung, in welcher Beise das aus einem Jahre in das andere übertragene Desicit nach und nach zu der jeht ermittelten Höhe angewachsen ift, wurde insofern allerdings zwechlos sein, als bei dem mehrsachen Bechsel der Berwaltung während der letten Jahre bis zum Eintritt des jetigen Bibliothekars, welcher das Deficit bereits vorgefunden hat, sich schwerlich ermitteln lassen wurde, inwieweit die Schuld den einzelnen Betheiligten
zur Last zu legen ist. Es kann sich gegenwärtig nur noch darum
handeln, die Weiterführung der Geschäfte bei der Bibliothet für den
Rest des Jahrs zu ermöglichen und zugleich Fürsorge dafür zu treffen,
daß bei ihr wie bei den übrigen dortigen Universitäts-Instituten

abnliche Bortommniffe für funftig verbindert werden.

In erfterer Beziehung bemerte ich, daß ich außer Stande bin, von der dortigen Universität den Nachtheil abzuwenden, welcher ihr durch die Schuld der frühern Bibliothele-Bermaltungen daraus ermachft, daß im laufenden Jahre die Neuanschaffungen bei der Bibliothet auf diejenigen beschränkt bleiben muffen, welche bis zu ber in dem gefälligen Bericht ermabnten Anordnung Em. ac. bereits be-3ch muß mich bamit begnügen, zu gestatten, daß ber mirft maren. Gtat ber Bibliothet im laufenden Jahre gur Beftreitung ber unvermeiblichen Ausgaben notbigenfalls um den von Em. 2c. als vorausfichtlich abfolut erforberlich bezeichneten Betrag von bochftens -Mart überichritten werbe. Em. zc. wollen jedoch ben Bibliothetar Dr. R. gefälligft verpflichten, forgfältig auf möglichfte Befdrantung ber Ueberschreitung Bedacht zu nehmen. Am Schluft bes Jahres ferner wollen Em. zc. mir gefälligft berichten, auf welchen Betraa thatiachlich die in Folge obiger Genehmigung geleisteten Ausgaben über den Etat binaus fich belaufen werden, und mir zugleich über den Stand des Titels Insgemein des Universitätsetats Mittheilung machen, bamit ich über die befinitive Dedung bes Deficits fei es aus biefem Titel, fei es aus anderweitigen Mitteln Befdluß faffen fann.

Um sodann aber auch für die Zukunft unmöglich zu machen, daß Universitäts Institute durch Unordnungen ähnlicher Art geschäbigt werden, ersuche ich Ew. 2c. ergebenst, die Universitätstasse mit der Anweisung zu versehen, daß Rechnungen und Liquidationen, welche sich auf Anschaffungen und Ausgaben aus einem früheren Jahre beziehen und für welche Ersparnisse aus den letztern nicht zu Gebote stehen, aus den laufenden Institutssonds eines neuen Jahrs niemals zu bezahlen, sondern schlechtweg zurüczuweisen sind, so daß ihre Berichtigung lediglich dem betreffenden Instituts-Director selbst aus seinen eigenen Mitteln überlassen bleibt. Sämmtliche Instituts-Directoren wollen Sie von dieser Anordnung gefälligst in Kennt-niß seben.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Ralt.

ben Rönigl. Universitäts. Curator 2c.

U. I. 3304.

142) Bedingungen für die Berleihung von Buchern aus den Roniglichen Bibliotheten Staliens.

Berlin, den 13. Juni 1876.

Die Königlich Italienische Regierung hat mittelft Decrets vom 13. März d. 3. neue Borschriften in Betreff der Berleihung von Buchern ic. aus den Königlichen Bibliotheken Italiens erlassen, welche behufs Beachtung bei den hier einzureichenden Gesuchen um Bermittelung der Darleihung nachstehend zur öffentlichen Kenntniß gebracht werden.

I. Aus den bezeichneten Bibliotheken durfen:

1) Manuscripte,

2) Cimelien,

100

3) Ausgaben bes 15ten Jahrhunderts,

4) Gebr feltene Ausgaben,

5) Berte mit autographen Anschreiben von berühmten Mannern ober mit wichtigen Randbemertungen,

6) Auf Pergament gebrudte Bucher,

7) Berte mit Tafeln von großem Berthe und deren hauptfachlicher Berth in den Schnitten besteht,

8) Berte von großem Berthe ober vielen Banben, 9) Cootfenbucher, geographische Rarten und Atlanten,

10) Rostbar gebundene oder sonst werthvolle Berte nicht von dem Prafecten oder Bibliothesar ausgelieben werden; ihre Berleihung sann vielmehr nur durch den Königlich Stalienischen Minister des Unterrichts nach Anhörung des Prafecten oder Bibliothesars über Berth und Zustand des Manuscriptes oder Bertes versanlast werden.

II. Ber ein Manuscript geliehen zu erhalten wunscht, hat anzugeben, ob er es ganz oder auszugsweise zu veröffentlichen beabsichtigt und ist verpflichtet, der Bibliothet zwei Eremplare der Publication zum Geschent zu machen, in welcher er das Manusript

gang ober theilweise reproducirt.

III. Die Dauer der Berleihung der Manusripte wird vom

Minifter je nach bem vorliegenden gall bestimmt.

IV. Berben Bucher ober Manufripte leihweise von einem Auslander gewünscht, so muß das Gesuch von dem diplomatischen Bertreter des Staates, dem der Bittsteller angehört, durch Bermittelung des Königlich Italienischen Ministers der Auswärtigen Angelegenheiten an den Minister des öffentlichen Unterrichts gerichtet werden.

> Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

Befanntmachung.

U. I. 3148.

# III. Cymnafial: und Real: Lehranstalten.

143) Rurge Mittheilungen.

Bulammenfetung ber Biffenfcaftlichen Brffungecommiffion ju Berlin.

(Centrbl. pro 1876 Seite 91 Mr 35.)

Der ordentliche Professor Dr. Jagić in Berlin ift auf das 3. und 4. Duartal d. J. zum außerordentlichen Mitgliede der Königlichen Biffenschaftlichen Prüfungscommission daselbst für das Fach der polnischen Sprache ernannt worden.

# 144) Beitidrift "Bermes".

Berlin, ben 27. Mai 1876.

Das Rönigliche Provinzial - Schulcollegium veranlaffe ich, Die Gymnafialbirectionen Seines Geschäftefreises auf die von den Prosessionen Dr. Dr. E. Subner, A. Rirchhoff, Mommfen, Dercher und Bahlen herausgegebene Zeitschrift "hermes" aufmerklam zu machen.

Der Minifter bet geiftlichen ac. Angelegenheiten. Ralf.

fämmtliche Ronigliche Provinzial-Schulcollegien. U. I. 2542. U. II.

145) Bedingung für Anrechnung der von Lehrern höherer Unterrichtsanstalten im Auslande zugebrachten Dienstzeit bei der Pensionirung.

Berlin, ben 16. Mai 1876. Aus Anlaß des Berichts vom 8. d. M. mache ich das Königsliche Provinzial-Schulcollegium darauf aufmerksam, daß nach §. 13. der Berordnung vom 28. Mai 1846 (Gesep-Sammlung Seite 214) den aus Staatssonds zu pensionirenden Lehrern an den höheren Unterrichtsanstalten die im Auslande geleisteten Dienste nur angerechnet werden, wenn ihre Anstellung im Inlande vorzugs-weise im Interesse des öffentlichen Unterrichts erfolgt ift.

Die Bemerkung in dem Berte: Biefe. Berordnungen ic. II. S. 302, daß in dem gegebenen Falle die Anrechnung der an anderen öffentlichen Schulen zugebrachten Dienstzeit "unter ge-

wiffen Bedingungen" erfolge, bezieht fich auf diese Dienstzeit an auslandischen öffentlichen Schulen.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

An bas Königliche Provinzial-Schulcollegium gu R. U. 11. 2803.

# IV. Seminarien, Bildung der Lehrer und deren perfönliche Verhältnisse.

146) Padagogifches Sandbuch von Dr. Somib.

Berlin, den 13. Juni 1876. Durch Circular-Berfügung vom 19. Februar 1859 (Centralbl. der Unt. Verw. Seite 173) ist die Encystopädie des gesammten Erziehungs- und Unterrichtswesens, welche der Oberstudienrath und Gymnasial-Rector Dr. Schmid im Berlage von Rud. Besser zu Gotha herausgab, empfohlen worden. Nachdem dieses Wert seiner Vollendung nahe geführt ist, hat der Herausgeber unternommen, dasselbe unter bedeutenden Kürzungen für das Bedürfnis der Vollsschullehrer umzuarbeiten und unter dem Titel "Pädagogisches Handbuch 20." in demselben Verlag herauszugeben.

Das Rönigl. Provinzial-Schulcollegium veranlaffe ich, die Auichaffung diefes padagogischen Sandbuches für die Lehrerbibliotheten

ber Seminare Seines Refforts anguordnen.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten.

U. III. 5590.

# 147) Rurge Mittheilungen.

Bortrage für Bolffdullehrer am Ceminar ju Berlin. (Centrbl. pro 1875 Seite 350 Rr. 107.)

An dem Seminar für Stadtschulen zu Berlin find mahrend bes Winters 1875/76 Bortrage für Boltsschullehrer von dem Seminar-Director Schultze über "Mulfodis" und von dem Seminar-lehrer Dr. Otto über "Deutsche Literatur" an 17 und bzw. 19 Abenden gehalten worden.

Die Anzahl der Theilnehmer war in den ersten Borlesungen bis auf 170 gestiegen, wegen Beschränktheit des Raumes mußte aber etwa der vierte Theil zurücktreten, so daß sich die Zahl der dauernd Theilnehmenden auf durchschnittlich 130 Personen belief.

148) Ausschluß einer Prüfung bei Ascension ic. der bei Erlaß der Prüfungsordnung vom 15. October 1872 definitiv angestellten Lehrer.

(Centrbl. pro 1874 Seite 203 Rr. 23.)

Berlin, ben 23. Mai 1876.

26

Auf die Borftellung vom 10. Marg d. J. eröffne ich Em. Bohlgeboren nach Anhörung der Königlichen Regierung zu N. das

Folgende.

1876.

Nach den Allgemeinen Bestimmungen vom 15. October 1872 (B. Rr. 2315) behalten die definitiv angestellten Lehrer ihre bisberige Berechtigung in vollem Umfange. Sie können daher auch innerhalb der Grenzen derselben ascendiren, ohne daß von ihnen die

Ablegung einer neuen Prufung gefordert wird.

Wenn daher der dortige Magistrat den Lehrer A., der bereits Inhaber einer der Oberstellen an der dortigen höheren Töchterschule war, aus der zweiten in die erste Lehrerstelle an dieser Anstalt aufrücken ließ, und wenn die Königliche Regierung dies bestätigte, so sind bestehende Bestimmungen nicht verlett worden, und muß es daher bei dem Ihnen von der Königlichen Regierung ertheilten Bescheide vom 14. Februar d. S. sein Bewenden behalten.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. Salt.

U. II. 2053.

149) Commission und Termin zur Prüfung von Lehrers innen zu hilchenbach.

Berlin, ben 24. Juni 1876. Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachungen vom 9. Juli und 14. December v. J. (Gentralbl. der Unterrichts = Berwaltung pro 1875 Seite 478, pro 1876 Seite 47) wird weiter bekannt gemacht, daß zur Prüfung solcher Schulamts-Bewerberinnen, welche nicht in einer zur Abnahme von Entlassungsprüfungen berechtigten Anstalt vorgebildet sind, in der Provinz Bestfalen eine zweite Prüfungscommission, und zwar zu hilchen bach im Kreise Siegen

eingesett und fur bas laufende Sahr ein Prufungstermin auf ben 22. Auguft und folg. Tage anberaumt worden ift.

> Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Ralt.

Befanntmadung.

U. II. 3487.

150) Befähigungezeugniffe aus der Turnlebrerinnen-Prüfung.

(Centrbl. pro 1876 Seite 50 Dr. 19.)

In der am 29. und 30. Mai d. 3. hierfelbst abgehaltenen Turnlebrerinnen-Prufung haben das Beugniß der Befähigung jur Ertheis lung bes Inrnunterrichts an Dabdenfculen erlangt:

1) Audouard, Rindergartnerin ju Charlottenburg,

2) Fenner, Sandarbeitelehrerin ju Berlin,

3) Gruppe, Sophie, ju Berlin,

4) von Senbowin, Sandarbeitelehrerin zu Berlin, 5) Jante, besgl. zu Graubenz, 6) Rollmener, Schulamte-Apirantin zu Elberfeld,

7) Eubewig, Turnlehrerin ju Berlin, 8) Mold, Gemeindeschul-Lehrerin ju Berlin,

9) Parree, Sandarbeitelebrerin ju Mublhaufen in Thuringen,

10) Scheigner, Lehrerin ju Berlin,

11) Schneiber, besgl. ju Berlin,

12) von Stophafius, besgl. ju Berlin,

13) Vater, desgl. zu Berlin. Ueber ben Grad ber Befähigung geben bie von ber Prufungs-Commiffion ausgestellten Zeugniffe Ausfunft.

Berlin, den 20. Juni 1876.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

Befanntmachung.

U. III. 7221.

151) Bierwöchentlicher Turncurfus für Lehrerinnen ju Machen.

Bu Aachen ist in der Zeit vom 25. April bis 20. Mai d. 3. in der städtischen Turnanstalt, taglich von 8 bis 11 Uhr, ein Turncurfus fur Lebrerinnen an Boltsichulen burch ben in ber Ronigl. Central-Turnanftalt ju Berlin ausgebildeten Lebrer Mers, bem Die ftabtischen Behorden eine angemeffene Remuneration gemabrt haben, abgehalten worden. An bemfelben haben überhaupt 15 Lebrerinnen — 13 aus Aachen und 2 aus Burtscheib -- theilgenommen. Aus dem über diesen Cursus an den Herrn Minister der geistlichen ic. Angelegenheiten erstatteten Berichte wird Folgendes mitgetheilt:

"Der theoretische Unterricht umfaßte das Bichtigste aus der Geschichte des Turnwesens, den methodischen Betrieb des Turnens in Mädchenschulen, den Nugen des Turnens überhaupt und bessonders für das weibliche Geschlecht, die Turngerathe, die beim Turnen zu beobachtenden Gesundheitsregeln 2c.

Beim prattischen Turnen wurden vorgenommen

A. Freiübungen und zwar:

1) einfache und jufammengefeste Glieder = Uebungen auf der

Stelle (guß-, Bein-, Rumpf- und Armbewegungen).

2) Uebungen im Gehen, Laufen, Hüpfen als Gehen mit Nieders hüpfen, Zehengang, Nachstellgang, Galopphüpfen, Hopser, Kiebitzgang, Kiebitzlaufen, Kiebitzbüpfen, Schottischen, Schottischupfen, Doppelschottischupfen, Wiegegang, Schwenthüpfen; auch Berbinsbungen dieser Gangs und Hüpfarten mit dem gewöhnlichen Gehen und unter sich, und 1/4, 1/4, ganze Drehungen.

B. Ordnungsübungen, als Deffnen und Schließen ber Reihen, Rreislinie, Schlangen - und Schnedenlinie, Reben-, Bor- und Hinterreihen, Windungen (Gegenzuge), Geben im Rreuz, Schwen- tungen, Bildung und Schwenkung des Sterns, Umfreisen, Rette,

Aufzüge, Rad, Duble.

C. Paffende Sang = und Stububungen an ber magerechten und ichragen Leiter, am Red, am Barren, an ben Schautelringen, wie auch Uebungen auf bem Schwebebalten und am Sprunggestell.

D. Uebungen mit dem langen nnd furgen Schwungseil, mit

den Staben und Santeln.

E. Ginige Turnspiele und Reigen.

Der applicatorifche Unterrricht fant in ben letten 14 Tagen ftatt, und hatten bie Curfiftinnen bie Schulerinnen einer

Dberflaffe in mehreren Abtheilungen zu unterrichten.

Unmittelbar nach ben Uebungen wurden dieselben besprochen und beurtheilt. Die Lehrerinnen bethätigten ein reges Interesse für den Turnunterricht, und war daher der Erfolg desselben ein recht befriedigender. Allerdings wird der abgehaltene Turncursus dieselben nicht befähigen können, den Anforderungen der für Turnlehrerinnen vorgeschriebenen Prüfung zu genügen; es hat derselbe aber den Grund für den Betrieb der Turnübungen in den Mädchenschulen gelegt, auf dem sich das Mädchen Turnwesen entwickeln kann und wird.

Am 20. Mai a. c. wurde der Turncursus beendigt.

In der festlich geschmudten Turnhalle, waren der Regierungs-Präsident von Leipziger, der Oberburgermeister von Beise, ber Landrath und Polizeis Prafibent Sirich, der Regierungs. Schulrath Stovelen, der Kreis : Schulinspector Dr. Roß, mehrere Aerzte und katholische Geistliche versammelt, und brachte der Turnlehrer Mery verschiedene Turnübungen zur Ausführung, welche mit einem Turnspiele und Reigen schlossen."

# 152) Praparanden=Bildung swefen. (Centrbl. pro 1873 Seite 336 und Seite 421.)

Berlin, den 27. Mai 1876.

In der die Bravarandenbildung betreffenden Circular-Berfügung vom 14. Mai 1873 - U. 18907 - ift bereits ausbrudtich ausgesprochen, daß den Königlichen Provinzial=Schulcollegien außer der oberen Leitung des gesammten Praparandenwesens der betreffenden Proving in miffenschaftlicher Sinficht nur die Ginrichtung und Beauffichtigung ber öffentlichen , jumal Roniglichen Pravaranden-Anftalten sowie ber an Geminarorten und mit bem Geminar in Berbindung befindlichen verbleiben, dagegen den Roniglichen Regierungen und in der Proving Sannover den Roniglichen Confiftorien bie Beauffichtigung ber privaten Praparandenbildung zufteben foll. Gleichwohl ift es im Intereffe ber Durchführung einheitlicher Grund. fape bei ber erften Ginrichtung jumal folder Privat - Praparanben-Anftalten, mit welchen nach den Beftimmungen der Berfugung vom 9. Juli 1873 - U. 24517 - feste fundbare Bertrage abgeichloffen worden find, in mehreren Fallen nothig gemefen, diefe ben Roniglichen Provinzial-Schulcollegien zu belaffen bezw. zu übertragen und hat dies namentlich da ftattgefunden, wo es fich um die Beranbilbung des Rachwuchses fur Geminare handelte, welche fur mehrere Regierungs = 2c. Bezirke bestimmt find. Bei biefer Theilung des Refforts hat die Verwendung der für die Forderung der privaten Pravarandenbildung beftimmten Sonde bieber nur in ber Beife erfolgen konnen, daß die Beitrage für die non Communen, Bereinen u. f. w. eingerichteten und unterhaltenen Anftalten auf Grund ber jur dieffeitigen Genehmigung vorgelegten Bertrage in jedem einzelnen Kalle von hier aus bewilligt und nachdem der erft in der zweiten Jahreshälfte bier zu übersehende Gesammtbedarf für die Drivat-Unftalten feftgeftellt mar, ben Koniglichen Regierungen und Confiftorien zur Remunerirung der Einzelbildner und zur Unterftugung von Pravaranden bestimmte Summen nach Makgabe ber Bedürfniffe des Begirks und der verfügbar gebliebenen Mittel zugewiesen worden find. Da diefe Buweisung zumeift erft im Laufe des vierten Quartals bat geichehen tonnen und die Rurge ber Beit bis gum Rechnungs-

abschluß die Organisation einer planmäßigen Berwendung der überwiesenen Beträge oft nicht mehr gestattet hat, so ift die Bertheilung

ber letteren, wie ich in einzelnen, zu meiner Renntniß gelangten Fällen ersehen babe, nicht überall in zwedentsprechender Beise er-

folgt.

Bur Vermeidung dieses Uebelstandes und um die Bezirksbehörden durch zeitigere Ueberweisung dieser Mittel in den Stand zu seßen, die Berwendung planmäßig zu regeln, erscheint es, insbesondere nachdem mit der inzwischen erfolgten Vermehrung der Seminare die Einrichtungen für die Präparandenbildung in bestimmte Bahnen gewiesen und vielsach bereits durchgeführt sind, zwedmäßig, den Königlichen Regierungen bezw. Consistorien auch die selbstständige Sudventionirung der Präparanden-Anstalten aus den bisher lediglich zur Remunerirung von Einzelbildnern und zur Unterstützung von Präparanden überwiesenen Summen, deren Anweisung fortan möglichst zu Ansang des Rechnungsjahres erfolgen wird, zu überlassen und bestimme ich demgemäß Kolgendes:

1) Sammtliche im bortigen Regierungs= (Confiftorial-) Bezirk auf Grund förmlicher Bertrage bestehende oder noch zu errichtende Privatpraparanden-Anstalten gehören in das Ressort der Königlichen Regierung und es gehen demnach auch diesenigen in dasselle über, welche bisher dem Ressort des Königlichen Provinzial-Schulcollegiums zugewiesen waren, so daß Dieselbe nunmehr die gesammte private Praparandenbildung in Ihrem Bezirke derart selbstständig zu leiten hat, daß auch die mit den Borstehern der Privatanstalten abgesichlossenen Bertrage nicht mehr zu meiner Genehmigung einzureis

chen find.

2) Bur Bestreitung der gesammten Auswendungen für die 3wecke des Privatpräparandenwesens im dortigen Bezirk stelle ich der Königlichen Regierung für das Jahr 1876 den Betrag von — Mark, geschrieben: 2c. —, zur Verfügung und ermächtige Dieselbe, bis zur Höhe dieser Summe für den genannten Zweck zu disposniren und die gezahlten Beträge in der Rechnung Ihrer (der betreffenden Bezirks) hauptkasse für 1876 unter Kapitel 125 Titel 11 als Mehrausgabe nachweisen zu lassen.

hierbei bemerte ich, daß aus der zur Verfügung gestellten Summe, deren Erhöhung pro 1876 ich der Roniglichen Regierung nicht in Aussicht zu stellen vermag, die gesammten Bedurfniffe

des dortigen Bezirks und zwar:

a. hinfictlich der gegen die bestehenden oder noch zu errich= tenden Privatanftalten zu erfullenden Berpflichtungen,

b. jur Gemahrung von Remunerationen an Praparandenlehrer,

c. zur Bewilligung von Unterstützungen an Praparanden, zu bestreiten und mithin auch sammtliche, für das laufende Jahr auf Grund diesseitiger Ermächtigung aus Ihrer (ber betreffenden Bezirks-) hauptkasse bereits geleistete oder noch zu leistende Zah-lungen für die Zwede des Privat-Praparandenwesens — sei es an

laufenden oder einmaligen Beiträgen für Privatanstalten, an Remunerationen für Praparandenlehrer oder an Unterstügungen für Praparanden — auf den überwiesenen Betrag zu übernehmen sind. Bon dieser Anrechnung bleiben nur die von hier aus genehmigten oder noch zu genehmigenden Mehrausgaben einzelner Königlicher Praparanden-Anstalten ausgeschlossen.

3. Sinfichtlich ber Berwendung der überwiesenen Summe empfiehlt es fich, nach einem bestimmten Plane vorzugeben, für welchen die nachfolgenden Gesichtspunkte als maßgebend zu befolgen find:

a. Bon dem zur Disposition gestellten Betrage ist nicht ein Theil zur Körderung des evangelischen und ein anderer zur Körderung des satholischen Praparandenwesens etwa nach der Bahl der vorhandenen, der einen oder der anderen Confession angehörigen Praparanden zu bestimmen, sondern die Verwaltung der vorhandenen Mittel muß einheitlich und die Verwendung derselben nach den gleichen Grundsaben und in sedem einzelnen Kalle unter Be-

rudfichtigung der concreten Berhaltniffe erfolgen.

b. Es ift zu ermagen, ob bie Vertrage mit den Vorftebern der Privatanftalten nicht einer Verbefferung fabig find. Bei ber Bewilligung von Buiduffen ift bisber in der Regel die Angabi der Böglinge jum Dafftabe gemacht worden. Daran wird nicht unbebingt festaubalten sein; es ift foldes fogar ba, wo die Praparanden Schulgeld zu gablen im Staude find, nicht ohne erhebliche Bedenten. Der Zuschuß bat die Aufgabe, die Anstalten dadurch lebensfähig zu erhalten, daß er ben Leitern und Lebrern berfelben ein gewisses Gintommen fichert. Daraus folgt, daß ebenfowohl ausnahmsweise einer eben erft in's Leben tretenden Anstalt von geringer Frequenz ein verhaltnigmäßig boberer Buichuß zu bewilligen fein wird, ale eine Erhöhung des letteren keineswegs überall da nothig ift, wo fich die Zahl der Zöglinge und dadurch häufig die Einnahme der Anstalt vermehrt. Bo in Diefer Beglebung bestimmte, lediglich das Bablenverbaltniß berudfictigende Seftfepungen ftatigefunden haben, find die Bertrage einer Revifion ju unterziehen. Es ift unerläglich, daß fic Die Ronigliche Regierung überall eine genaue Kenntnig darüber verichafft, wie boch fich die Ginnahmen aus dem Schulgelbe ber Boglinge, für beffen Erhebung mit der Maggabe Corge ju tragen ift, daß daffelbe nur wirtlich bedürftigen Boglingen erlaffen wird. - an Staatszuiduft zc. belaufen, und wie diefelben verwendet werben. Ergiebt fich, daß die Aufwendungen für Miethe, Beigung ze. verhältnigmäßig gering find und ber Bewinn, welchen der Leiter und die Lebrer von der Anstalt haben, dasjenige, mas sonft an Sonorar für Privatunterricht üblich ift, erheblich überfteigt, so wird der Staatsgufduß zu furgen und event, gurudzugieben fein.

c. Bisher ift vielfach ben Borftebern ein verhaltnigmäßig hober Bufchuf gemabrt und augleich die Berpflichtung auferlegt worben,

ihren Zöglingen Unterstützungen zu gewähren. Dies empsiehlt sich nicht. Die Zuschüsse find nur in der Sobe zu bemessen, welche durch die erforderliche Entschädigung für die Arbeit der Borsteher, für die Gewährung unentgeltlichen Unterrichts an arme Zöglinge und die etwa nöthige Beibülse zur Anschaffung von Cehrmitteln gerechtsertigt ist. Die bestehenden Verträge werden daher auch in dieser Bezieshung zu revidiren und die bewilligten Zuschüsse, da die Verpflichtung zur Gewährung von Unterstützungen für die Vorsteher der Privatspragnanden-Anstalten aufhört, entsprechend zu kurzen sein.

Die Bewilligung von Unterftühungen an die Praparanden hat die Königliche Regierung selbst in der hand zu behalten. Ich mache hierbei die sorgfältigste Prufung der Bedurftigkeit in jedem einzelenen Kalle zur Pflicht und bemerke, daß ein mechanisches ledialich

aiffermäßiges Berfahren überall auszuschließen ift.

d. Bei der Remunerirung der Einzelbildner ift die größte Sorgfalt nothig, und es ift genau darauf zu achten, daß nur Lehrer remunerirt werden, welche mindestens ein Jahr lang mit Erfolg

Praparanden unterrichtet baben.

Die Königliche Regierung wolle hiernach bezw. nach vorheriger Berftändigung mit dem Königlichen Provinzial=Schulcollegium das Weitere veranlassen und bis spätestens den 15. December dieses sowie jedes folgenden Jahres eine Nachweisung der für die Zwecke der privaten Praparandenbildung in dem betreffenden Jahre gemachten Auswendungen nach dem beisolgenden Schema einreichen.

An bie Ronigliche Regierung zu R.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial-Schulcollegium zur Renntniß und weiteren Beranlassung mit dem Bemerken, daß an die Königlichen Regierungen zu N. A. gleiche Berfügungen unter Ueberweisung von resp. — Mark ergangen sind.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. Falt.

An fammtliche Rönigliche Brovinzial-Schulcollegien.

U. III. 4224.

Nachweifung ber im Bezirfe ber Königl. Regierung 2c. zu Al. für bie 3mede bes Privat-Praparandenwesens pro 187. geschehenen Aufwendungen.

|      |         |                                                                                                           | Bal |          | Bögt<br>m | inge |       | Be  | trag |      | Remerfungen. |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------|-------|-----|------|------|--------------|
| . 1  |         | Bezeichnung ber Ausgabe.                                                                                  | 1.  | 11.      | 111.      | IV.  | fpeci | ell | gene | rell | nerfi        |
| 9kr. | Litt    |                                                                                                           |     | Quartal. |           |      | M     |     | M    |      | 38           |
| 1.   |         | Bertragemäßige Beitrage filr Pri<br>vat. Braparanben. Anftalten :                                         |     |          |           |      |       |     |      |      |              |
|      | a<br>h. | bem ic                                                                                                    |     |          |           |      |       |     |      |      |              |
|      |         | Summa 1.                                                                                                  | 7   |          | +         |      | -     |     |      |      |              |
| 2.   |         | Remuneration für Braparanben-                                                                             |     |          |           |      |       |     |      |      |              |
|      | a<br>L  | bem 2c                                                                                                    |     |          |           |      |       |     |      |      |              |
|      |         | Summa 2.                                                                                                  | 160 |          |           |      |       | 7   |      |      |              |
| 3.   |         | Unterfiühungen an Bravaranben (mithin burchichnittl. pro Kopf                                             |     |          |           | -    |       |     |      |      |              |
| 4.   |         | Ginmalige Beitrage (gu Ginrift)<br>tunge Koften 20.) für Privat-<br>anftalten und fonftige Ausga-<br>ben: |     |          |           |      |       |     |      |      |              |
|      | ٥.      | bem ec behufe                                                                                             | 2   |          | ,         |      | X     |     |      |      |              |
|      | h.      | bem ic bebufe                                                                                             | 71  |          |           |      | -     |     |      |      |              |
|      |         | Summa 4                                                                                                   |     | 1        | -         |      |       |     |      |      |              |
|      |         | Heberhaupt                                                                                                |     | 0        |           | 3    | -     |     | 1    |      |              |
|      |         | Bur Berfugung fint geftellt                                                                               | 1   |          |           |      |       |     |      |      |              |
|      |         | Mithin                                                                                                    | 3   | 1        |           |      | 0     |     |      |      |              |

# V. Volksschulwesen.

153) Lefebucher für Boltsichulen. (Centrbl. pro 1875 Seite 105 Rr. 54.)

Berlin, den 5. Mai 1876. Durch die Berfügung vom 11. December 1874 - U. 13660. find bereits einige ber Schullesebucher bezeichnet morden, melde in Gemagbeit des §. 26. der Allgemeinen Berfügung, betreffend Ginrichtung, Aufgabe und Biel der preußischen Boltsichule, vom 15. Dctober 1872 aus dem Unterrichtsgebrauche ju entfernen find. Es find aber auch zugleich in der oben bezeichneten Berfügung die Gefichtspunkte angegeben worden, von welchen aus zu prufen fei, welche anderen Lefebucher beseitigt werden muffen, wenn der Unterricht in ber Muttersprache den an ihn zu ftellenden Anforderungen genügen und auch der übrige Bolksschulunterricht in dem Lesebuche eine genügende Erganzung und fraftige Forberung finden follte. Die auf die Berfugung vom 11. December 1874 erftatteten Berichte bezeichnen als folde zu beseitigende Lefebucher neben ben ichon langft veralteten, bie fich nur noch vereinzelt im Gebrauche erhalten haben, wie ber Boltefdulfreund von hempel, auch die Lefebucher, beren Berfaffer oder herausgeber selbst die Nothwendigkeit einer vollständigen Umarbeitung anerkannt haben, wie den Preußischen Rinderfreund, das Lehr- und Lefebuch von Saeftere, bas Münfterberger Bolfeschullefebuch, das Covenider Bolleichullefebuch, das deutsche Lesebuch von Bod, . Guterolober Rinderfreund, Die Lefebucher von Saupt und Scharlach und von Red und Johansen, in den Ausgaben vor 1873 und das Dietleinsche Lesebuch in seinen ersten Ausgaben. Gbenso find folche Lefebucher zu beseitigen, welche einen einseitig = confessionellen

Ich veranlasse das Königliche Provinzial-Schulcollegium daher, Sich mit den betreffenden Königlichen Regierungen (in Hannover Consistorien) in Beziehung zu seben und die Beseitigung der vorstehend bezeichneten Lesebücher, zu denen selbstverständlich auch diezienigen gehören, deren Entfernung aus dem Unterrichtsgebrauche bereits früher verfügt worden ist, baldmöglichst anzuordnen und

Charafter tragen, wie das Lesebuch von F. 2B. Theel und ahnliche.

jedenfalls bis jum 1. April 1878 durchzuführen.

Bas die Auswahl der Bucher anlangt, welche an Stelle der beseitigten Lesebücher treten sollen, so sind hierfür die Bestimmungen des S. 26. der Allgemeinen Berfügung vom 15. October 1872 und die Andeutungen der Berfügung vom 11. December 1874 maßgebend. Demgemäß sind solche Bücher zu wählen, welche in ihrer Form correct sind und in den geschichtlichen und realistischen Theilen nicht eigne Ausarbeitungen der herausgeber, sondern Proben aus den besten

popularen Darftellungen der Meifter auf diesem Gebiete geben und welche fich von firchlichen und politischen Tendenzen freihalten.

Coweit es die Rudficht auf die Berichiedenheit der Aufgaben und der Einrichtung der einzelnen Schulen zuläßt, ift ferner eine möglichste Uebereinstimmung der bezüglichen Anordnungen mindestens innerhalb eines und desselben Berwaltungs-Bezirks anzustreben.

Bas die einzelnen Lefebucher und zwar zunächft diejenigen für die evangelischen Schulen anlangt, fo ermachtige ich die Roniglichen Provinzial = Schulcollegien in Berfolg ber bereits ergangenen Special - Berfugungen, in den Provinzen Dreußen, Brandenburg, Dommern und Schlefien die Ginführung der Lefebucher von Bod; von Buttner; von Begel, Menges, Richter; von Preuß und Better und bes Berlinifchen Lefebuches von Dtto Schula in ibren neuesten Ausgaben da, wo fie beantragt wird, zu genehmigen; ebenfo find fur die Proving Sachfen die Lefebucher von banpt und Scharlach; fur die Provinzen Sachjen und Schleswia-Solftein die Lefebucher von Red und Johanfen; fur die Proving Sannover das Lefebuch fur Burgerichulen, berausgegeben vom San= noveriden Lehrervereine; für den Regierungsbezirt Biesbaden das deutsche Lesebuch für Bollsichulen vom Biebhadener Lehrerpereine; für den Regierungsbezirt Caffel das Lefebuch des beffifden Lehrervereines; für die Schulen ber Stadt Breslau das Lefebuch (fur die Unterftufe) von Dietrich auf bezüglichen Antrag für den Unterrichtsgebrauch der Schulen, für welche fie pon ihren Berausgebern bestimmt find, zuzulaffen.

Außer diesen Lesebüchern eignen sich für einfache Schulverhaltnisse: der deutsche Kinderfreund von Schneider (in Schleswig)
und das deutsche Lesebuch mit Bildern von Gabriel und Supprian;
für gehobene Schulen, sowie für Mittelschulen die Lesebücher von Engelien und Kechner (Deutsches Lesebuch, Ausgabe A. (für Mittelschulen) in fünf Theilen, Ausgabe B. (für Volksschulen) in drei Theilen), sowie das Lehr- und Lesebuch von B. Jütting und Hugo Beber. Auch bezüglich dieser Bücher bedarf es, wo die Einführung derselben beantragt wird, seines weiteren Berichts.

Die Königlichen Provinzial-Schulcollegien veranlasse ich indeh, den Herausgebern sämmtlicher vorgenannten Bücher eine nochmalige genaue Durchsicht der religions-geschichtlichen Aussabe zur Pflicht zu machen und ihnen aufzugeben, vor Veranstaltung neuer Ausgaben, gleichviel, ob dieselben verändert oder unverändert erscheinen sollen, den Plan derselben zur Prüfung dem Schulcollegium der Provinz, in welcher das Buch eingeführt ist, vorzulegen. Bei dieser Prüfung wollen die Königlichen Provinzial-Schulcollegien bei den vorbezeicheneten, wie überhaupt bei allen Lesebüchern, nicht nur auf die Beseitigung der sonst etwa hervorgetretenen Mängel, sondern auch darauf achten, daß Alles fern bleibe, was etwa die Angehörigen anderer Confessionen verleben könnte.

Wo es sich um die neue Ausgabe eines Lesebuches handelt, das in mehreren Provinzen gebraucht wird, oder wo eine eigentliche Umarbeitung vorliegt, bedarf es meiner Genehmigung; ebenso wo es sich um die Wahl eines Lesebuches für paritätische Schulen oder um die Einführung eines in vorstehendem Berzeichnisse nicht ans

gegebenen handelt.

Die herstellung eines guten Lesebuches für tatholische Schulen ift in der Provinz Westfalen gelungen. Das von dem Schulcollegium derselben herausgegebene Lesebuch für Oberklassen kathogischer Schulen wird duch Beifügung provinzieller Anhänge leicht für den Unterrichtsgebrauch der Volksschulen in den anderen Provinzen verwendbar gemacht werden können. Ich gebe den Königslichen Provinzial-Schulcollegien der andern Provinzen mit confessionell gemischter Bevölkerung anheim, Sich deswegen mit dem Königlichen Provinzial-Schulcollegium zu Münster in Beziehung zu seben. Bis zur herstellung eines guten Ersabes müssen allerdings die im Gebrauche besindlichen Lesebücher, soweit sie nicht zu den in der Verfügung vom 11. December 1874 angeführten sofort zu beseitigenden Büchern gehören, weiter benüt werden.

an fammtliche Ronigliche Provingial-Schulcollegien.

Abschrift erhalt die Konigliche Regierung zc. zur Kenntniß= nahme und Rachachtung.

Der Minifter der geiftlichen ac. Angelegenheiten.

Un Falt.

fämmtliche Ronigliche Regierungen, Die Roniglichen Confiftorien ber Brobing Sannover, ben Ronig-lichen Ober-Rirchenrath ju Rorbhorn.

U. III. 4144.

# Bersonal=Beränderungen, Titel= und Ordens = Berleihungen.

# A. Behörden.

Der Geheime Medicinal - und vortragende Rath Dr. Rerfandt im Ministerium der geistlichen ac. Angelegenheiten ist zum Geheimen Ober=Medicinal=Rath ernannt,

ber Seminar-Director Bodler in Oranienburg zum Regierungs-Schulrath ernannt und dem Consistorium zu hann over, Abtheilung für Bolksschulsachen, überwiesen,

bem Superintendenten Soppner zu Stargard i. Pom. ber Könial. Kronen-Orden vierter Klasse, und

bem Pfarrer und Schulinspector von Beeftland im Rreise Grimmen, Regierungsbezirt Stralfund, Großherzoglich Medlenburg-Schwerinschen Rirchenrath, Paftor Harber zu Levin ber Rothe Abler-Orden vierter Rlaffe verliehen,

gu Rreis-Schulinspectoren find ernannt worden im Regierungsbezirt Munfter: ber Seminarlehrer und commiff. Rreis-Schulinspector

Sourboff ju Burgfteinfurt,

Minden: der Comnafiallehrer und commiff. Rreis-Schulinspector Dr. Flugel zu Wiedenbrud,

Arnsberg: die commiffar. Rreis-Schulinspectoren Gymnafiallehrer Stein zu Lippftadt und Lehrer Siery zu Bochum.

Duffeldorf: der Opmnafiallehrer und commiff. Rreis - Schulinspector Rlein zu Gelbern,

Trier: ber Seminarlehrer und commiffar. Rreis = Schulinspector Rreut zu Bitburg, und

Sigmaringen: ber Gymnafial-Dberlehrer und commiffar. Rreis.
Schulinspector Dr. Straubinger zu hechingen.

# B. Universitaten, Atabemien.

Der ordentl. Profess. Dr. Leyden an der Univers. ju Strafburg ift jum ordentl. Profess. in der medicin. Facultat der Univers. zu Berlin ernannt.

dem ordentl. Profess, in der evang, theolog, Facult, der Univers, zu Bonn, Ober-Consisterialrath Dr. Lange der Rothe Adler-Orden dritter Rlasse mit der Schleise verlieben worden.

218 Privatbocenten find eingetreten bei ber Universität

ju Breslau in die evang, theolog. Facultat: Lic. Lemme, zu Galle in die medicin. Facultat: der erste Affistenzarzt Dr. Ranke bei ber chirurgisch. Abtheilung der Universitäts-Klinik.

Dem Lehrer Profess. Trossin an der Kunst-Alademie zu Konigs berg i. Prf. ist die Erlaubniß zur Anlegung des Ritterkreuzes erster Rlasse vom Königl. Sächsichen Albrechts-Orden ertheilt,

dem Bildhauer Profess. Reinh. Begas die Leitung eines Meifter-Ateliers fur Bildhauer bei der Atademie der Kunfte zu Berlin übertragen,

ber Maler Profess. B. Cohn zu Duffeldorf ale Lehrer ber Malerei bei ber Runft-Afabemie baselbst angestellt worben.

# C. Gymnasial- und Real-Lehranstalten.

Bei dem Bilhelms : Gymnasium ju Konigsberg i. Prh. ift der ordentl. Lehrer Profess. Dr. Blaß jum Oberlehrer befordert, die Berufung des ordentl. Lehrers Dr. Thiele vom Gymnas. in Besel jum Oberlehrer am Gymnas. ju Bochum ift genehmigt,

als ordentliche Lehrer find angestellt worden am Gymnafium

gu Berlin, Astanifch. Gymnas., ber ordentl. Lehrer Dr. Mangold von der Sophien-Realich. baselbst,

ju Berlin, Friedr. Bilh. Gymnaf., der Schula. Candid. Deden,

zu Berlin, Joachimsth. Gymnas., die Schula. Candib. Dr. Stengel und Bodsch,

zu Berlin, Kölnisch. Gymnas., der Schula. Candid. Dr. Blumenthal,

Dinnenthal,

zu Berlin, Sophien-Gymnas., der Schula. Candid. Roch,

zu Berlin, Wilhelms-Gymnas., die Schula. Candid. Dr. Muhlmann und Dr. Drabeim,

zu Frankfurt a. b. D. ber orbentl. Lehrer Wernede vom Gymnas, zu Pyris,

ju Guben ber Schula. Canbib. Dopte,

zu Candsberg a. d. B. der ordentl. Lehrer Neumann vom Gymnas. zu Cottbus, sowie die Schula. Candid. Dr. Buhle und Dr. Bünger,

zu Caffel die Gulfelebrer Stoll und gangeborff,

zu Frankfurt a. Main die ordentlichen Lehrer Dr. Reuß von der Realsch, zu Coln, Dr. Berch vom Gymnas. zu Kiel, und Gillhausen vom Wilhelms-Gymnas. zu Berlin,

zu Fulba der ordentl. Lehrer Beinmann vom Gymnaf. zu Biesbaden.

ju Marburg der Gulfelebrer Bilbelm,

gu Beilburg der ordentl. Lehrer Dertel vom Gymnaf. zu Biesbaden.

zu Biesbaben der ordentl. Lehrer Dr. Spieg vom Gymnas. zu Beilburg, und ber Gulfslehrer Dr. Scholz.

Bei dem Gymnas. zu Attendorn ift der provis. Lehrer Chemann als Glementarlehrer befinitiv angestellt worden.

Dem Realschul-Director Dr. Schellen zu Coln ist die Erlaubniß zur Anlegung des Ritterkreuzes des Kaiserl. Desterreichischen Franz-Joseph-Ordens ertheilt;

als ordentliche Lehrer find angestellt worden an der Realschule zu Berlin, Dorotheenstädt. Realsch., der ordentl. Lehrer Dr. Peters vom Gymnas. zu Spandau,

ju Berlin, Konigliche Realfch., ber Schula. Canbib. Dr. Schemmel,

Bu Frankfurt a. Main, Realich. der ifraelit. Gemeinde, der Gulfelehrer Dr. Mannheimer.

Dem Rector der höheren Burgerschule zu hannover Dr. Guft. Meyer ift das Pradicat "Professor" beigelegt;

als ordentliche Lehrer find angestellt worden an ber höheren Burgerichule

gu Neuftabt E. B. ber Schula. Candib. Dr. Teuber,

ju herefeld der bulfelehrer Dr. Beingartner,

Bu hofgeismar ber orbentl. Lehrer Ropp vom Progymnaf.

# D. Shullehrer-Seminare, 1c.

In gleicher Eigenschaft find versett worden die Seminar-Directoren Holtsch von Münsterberg an das evang. Schull. Seminar zu Dranienburg,

Paul von Prf. Friedland an bas evang. Schull. Seminar zu

Münfterberg, und

Benning von Ofterobe an das evang. Schull. Seminar zu Dels. Bu Seminar-Directoren find ernannt

ber bisherige Pfarrer ju Rengsborf bei Reuwied und berzeitige Dirigent bes Seminars ju Ueterfen, Rcetmann, und

der ordentl. Lehrer Dr. Verbeck am Apostel-Gymnas. zu Coln, und ist verlieben worden

dem Reetmann das Directorat des evang. Schull. Seminars zu Uetersen, und

bem Dr. Berbed bas Directorat des fathol. Schull. Seminars

zu Wittlich.

Dem Lehrer am Seminar für Stadtschulen zu Berlin Musitdirector Ert ift das Pradicat "Professor" beigelegt, und ift derselbe zum ersten Lehrer an diesem Seminar befördert worden; ber ordentl. Seminarlehrer Kirchhoff zu Balbau in gleicher Eigen-

ichaft an das evang. Schull. Seminar zu Ofterode verfett, es find an dem evang. Schull. Seminar zu Baldau der Lehrer

Bulbmann von der höheren Burgerschule zu Pillau, und an dem Seminar für Stadtschulen zu Berlin der bei der Pra= parandenanstalt daselbst beschäftigte Lehrer D. Arndt als ordent= liche Lehrer angestellt worden.

An der Praparandenanstalt zu Stargardt, Reg. Bez. Danzig, ift der provisorische zweite Lebrer Marwigty definitiv,

an der Praparandenanstalt zu Meferit der Lehrer Jenike von der Gymnasial-Borschule zu Wongrowis als erster Lehrer, und der Elementarlehrer Swat aus Wongrowis als zweiter Lehrer angestellt worden.

Bei der Ronigl. Taubstummen = Anftalt ju Berlin ift der Lehrer Schiller ale ordentlicher Lehrer angestellt worden.

Es baben erhalten den Rönigl. Rronen-Orden vierter Rlasse: Asmus, bish. Schulvorfteber zu Berlin;

den Abler der Inhaber des Ronigl. Sausordens von Sobenzollern:

Bubenzer, evang. Lehrer zu Bellingroth, Kre Gummersbach, Frohlich, begl. zu Campenau, Kre Marienburg,

George, begl. und Rufter zu Logwig, Rre Torgau, Peters, evang. Lehrer und Cantor zu hatenberg bei Fehrbellin,

Schmidt, bieb. evang. Lehrer und Pracentor zu Cammin, Schumacher, evang. Lehrer an der Anappichafteschule der Saline Neufalzwert zu Depnhaufen, Rre Minden;

das Allgemeine Chrenzeichen:

Alsguth, evang. Dauptschullehrer und Organist zu Mulfum, Landbrofteibezirt Stade.

# Ausgeschieden aus dem Amte.

#### Gestorben:

ber ordentliche Profess, in der medicin. Facult. der Univerf. zu Berlin, Gebeime Medicinal = Rath Dr. Ehrenberg, und ber außerordentl. Profess. Dr. Petermann in der philosoph. Facult. berfelben Univerfitat, Beibe Mitglieder ber Atabemie der Wiffenichaften,

ber Gomnafial-Director Dr. Gorlig ju Patichfau, ber ordentl. Gymnafiallebrer Rombeld zu Berefeld.

In den Ruhestand getreten:

der Gomnafial=Oberlehrer Bogler zu Sabamar, der Gymnafial = Elementarlebrer Rottentamp zu Bielefeld, und ift demfelben der Ronigl. Kronen Drben vierter Rlaffe perlieben morden.

ber Realicul=Dberlebrer Saagen zu Machen.

Innerhalb ber Preußischen Monardie anderweit an. aeftellt:

ber ordentl. Lehrer Dr. Fritsch von der Konigestädtischen Realidule ju Berlin.

Anderweit ausgeschieden:

Die bish, ordentl. Lehrer Spangenberg an ber boh. Burgerich. au Caffel, und Triefdmann an der bob. Burgerich. ju hofgeismar.

# Inhaltsverzeichniß bes Juni-Beftes.

Minifterium ber geiftlichen ac. Angelegenheiten Geite 321.

- 131) Centralblatt für bas Deutsche Reich S. 322. 132) Amts. Cautions. Befen G. 322. 133) Annahme und Berrechnung ber Beiträge für bie allgemeine Bittwen-Berpflegungs. Anftalt S. 325. 134) Behanblung nachgemachter, verfälschter und nicht mehr umlaufsfähiger Reichsmungen S. 327.
- 135) Rachweisung über bie Zahl ber Lehrer an ben Universitäten im Binter 1875/76 S. 330. 136) Frequenz ber Universitäten im Binter 1875/76 S. 332. 137) Seminar für romanische und englische Bhilosogie an ber Universität zu Bressau, Reglement S. 359. 138) Regulativ für ben Stipendien. Facultät der Afademie zu Münfter S. 360. 139) Immatriculation ber Oesterreichisch-Ungarischen Staatsangehörigen in Preußen S. 363. 140) Stempelfreiheit ber Abgangszeugnisse ber Studirenben sowie ber Beglaubigungen der Servirzeugnisse ber Apothelerzehussen S. 363. 141) Ordnung der sinanziellen Berwaltung bei Universitäts-Instituten S. 364. 142) Bedingungen sitt die Berleihung von Bichern aus den Königlichen Bibliothesen Italiens S. 366.
- 143) Busammensetzung ber Biffenschaftlichen Brufungecommission ju Berfin S. 367. 144) Zeitschrift "hermes" S. 367. 145) Anrechnung ber
  im Auslande zugebrachten Dienstzeit bei ber Benftonirung S. 367.
- 1 it) Schmib: Babagogifches Hanbbuch E. 368. 147) Borträge für Boltsichullehrer im Seminar ju Berlin S. 368. 148) Ausschluß einer Ascenfions Brufung ätterer Lebrer S. 369. 149) Commission und Termin zur Brufung von Lebrerinnen zu Dilchenbach S. 369. 150) Befähigungs Zeugniffe ans ber Turnlehrerinnen Prufung S. 370. 151) Turncursus für Lebrerinnen zu Aachen S. 370. 152) Praparanben Bilbungswesen S. 372.
  - 153) Lefebucher fitr Bolteidulen &. 377.

Berfonaldromit G. 379.

# Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Prenßen.

Berausgegeben in bem Ministerium ber geiftlichen, Unterrichte und Medicinal Angelegenheiten.

*№* 7.

Berlin, ben 31. Juli

1876.

# 1. Allgemeine Berhältniffe der Behörden und Beamten.

154) Auszug aus bem Gefege, betreffend bie Bereisnigung des herzogthums gauenburg mit ber Preußischen Monarchie. Bom 23. Juni 1876.

# §. 1.

Das herzogthum Lauenburg wird vom 1. Juli 1876 ab in Gemäßheit des Art. 2. der Berfaffungeurkunde für den Preußischen Staat mit der Preußischen Monarchie für immer vereinigt.

Mit demfelben Tage treten dafelbft bie Preugische Berfaffung,

fowie die nachstehenden Bestimmungen in Rraft.

# §. 3.

Das Ministerium für Lauenburg wird aufgehoben. Die Gesichäfte und Befugnisse desselben geben, insoweit sie nicht in Gemäßsheit des §. 5. dieses Gesetzes den Provinzialbehörden zufallen, auf diesenigen Preußischen Minister über, zu deren Ressort die betrefsenden Angelegenheiten gehören.

# §. 5.

Das Herzogthum wird in Bezug auf die staatliche Verwaltung vorläufig der Provinz Schleswig-Holstein zugetheilt. Es wird auf dasselbe der Wirkungstreis des Ober-Prafidenten der Provinz Schles-

<sup>\*)</sup> Das Gefet vom 23. Juni 1876 ift verfündet burch bie Gefet Samm lung für bie Königl. Preußischen Staaten pro 1876 Stild 15 Seite 169 Rr. 86 1876.

wig-Holftein und der Regierung zu Schleswig nach Maßgabe des Allerhöchsten Erlasses vom 20. Juni 1868 (Ges.-Samml. S. 620), des Provinzial-Schulcolleziums und des Medicinal-Colleziums in Riel nach Maßgabe der Verordnung vom 22. September 1867 (Ges.-Samml. S. 1570), des evangelisch-lutherischen Consistoriums in Riel nach Maßgabe der Verordnung vom 24. September 1867 (Ges.-Samml. S. 1669) und des Provinzial-Steuerdirectors für die Provinz Schleswig-Holftein nach Maßgabe der Verordnung vom 24. August 1867 (Ges.-Samml. S. 1360) ausgedehnt.

#### §. 6

Das herzogthum bilbet einen besonderen landrathlichen Rreis unter ber Benennung

"Rreis Bergogthum gauenburg".

Auf den Landrath dieses Kreises finden die SS. 2 und 3. der Berordnung, betreffend die Organisation der Kreis und Districts behörden, sowie die Kreisvertretung in der Proving Schleswig-Holzstein, vom 22. September 1867 (Ges. Sammt. S. 1587) Anwendung.

### §. 7.

An dem provinzialständischen Berbande von Schleswig-Solftein nimmt bas Bergogthum nicht Theil.

# §. 8.

Der Lauenburgische Landescommunalverband bildet in seiner gegenwärtigen Begrenzung und unter Beibehaltung seiner bisherigen Benennung einen besonderen freisständischen Verband mit den Rechten einer Corporation und wird als solcher bis zur anderweitigen gesehlichen Regelung, längstens jedoch bis zum 1. März 1878, von der Ritter- und Landschaft des Herzogthums Lauenburg in ihrer bisherigen Zusammensepung vertreten.

# §. 11.

Die Berordnung, betreffend die Publication der Gesetze in denjenigen Landestheilen, welche durch die Gesetze vom 24. December 1866 der Preußischen Monarchie einverleibt worden sind, vom 29. Januar 1867 (Ges. Samml. S. 139), das Gesetz, betreffend die Bekanntmachung landesherrlicher Erlasse durch die Amtsblätter, vom 10. April 1872 (Ges. Samml. S. 357) und das Gesetz, betreffend den Beginn der verbindlichen Kraft der durch die Gesetz-Sammlung verkündeten Erlasse, vom 16. Februar 1874 (Ges. Samml. S. 23) gelten auch für den Kreis Herzogthum Lauenburg.

Bekanntmachungen, welche durch das Amteblatt zu bewirken find, erfolgen für denselben durch das Amteblatt der Regierung zu

Schleswig.

Alle entgegenftebenden bisberigen Borfdriften treten außer Rraft.

#### §. 13.

Bezüglich der Penfionsansprüche der Staatsbeamten des Herzogthums und ihrer Angehörigen wird durch die Ginverleibung Nichts geandert.

155) Uebergang ber Berwaltungs-Angelegenheiten im Berzogthum Lauenburg auf Behörden ber Provinz Schleswig-Holftein.

Berlin, den 7. Juli 1876.
Die nach erfolgter Publication des Gesetes vom 23. v. M., betreffend die Bereinigung des herzogthums Lauenburg mit der Preuhischen Monarchie, in das diesseitige Ressort übergegangenen Angelegenheiten des herzogthums sind mit Ausnahme der Medicinal-Angelegenheiten bisher von dem Consistorium in Rapeburg bearbeitet worden. Da letteres indeh durch das bezeichnete Geset aufgehoben ist, gehen die von demselben bearbeiteten Angelegenheiten auf diejenigen Behörden der Provinz Schleswig-holstein über, denen sie nach den dort bestehenden Bestimmungen ressortmäßig zufallen, demgemäß

1) die firchlichen Angelegenheiten :

auf das Confiftorium zu Kiel,
2) die Angelegenheiten der höheren Cehranstalten und der Sesminarien:

auf das Provinzial-Schulcollegium zu Riel,

3) die Angelegenheiten des Boltsichulwefens: auf die Regierung zu Schleswig.

Die gedachten Behörden haben diese Berwaltung vom 1. Juli d. 3. ab zwar unmittelbar auf Grund des Einverleibungsgeseses zu übernehmen, jedoch wird bei der bisher von dem Consistorium in Ratedurg geführten gemeinsamen Berwaltung der bezeichneten Angelegenheiten zuvor eine Auseinandersetung namentlich bezüglich der in dem Etat für das Herzogthum ausgesetten Fonds, sowie eine Bertheilung der Acten u. s. w. erforderlich sein. Bei der Abwesenheit des Herrn Ober-Präsidenten ersuche ich Ew. Hochwohlgeboren, diese Auseinandersetung herbeizusühren und Sich zu diesem Zwed mit den betressenden Behörden, welche bereits von hieraus mit Benachrichtigung versehen sind, in Berbindung zu sehen, auch mir darüber, wie erstere geschehen, Bericht zu erstatten.

Der Minister ber geiftlichen ic. Angelegenheiten. In Bertretung: Sy bow.

ben Riniglichen Regierungs-Brafibenten herrn von Botticher Dochwohlgeboren ju Schleswig.

G. III. 4652, U.

156) Staatsausgaben für öffentlichen Unterricht, Runft und Biffenschaft.

Das durch die Geset - Sammlung für die Königl. Preuhischen Staaten pro 1876 Stud 16 Seite 177 Nr. 8421 verkündete Geset vom 29. Juni d. J., betreffend die Berlegung des Etatsjahres und die Feststellung des Staatshaushalts-Stats für das Vierteljahr vom 1. Januar bis 31. März 1877, bestimmt in §. 1.:

"Das Etatsjahr fur den Staatshaushalt beginnt vom 1. April 1877 ab mit dem 1. April und schlieft mit dem 31. Marz jedes Sahres.

Den communalen und allen sonstigen nicht staatlichen Berwaltungen bleibt überlassen, auch für ihren Saushalt das veränderte Etatssahr anzunehmen und die gegenwärtig für die Aufstellung ihres Stats, sowie für die Rechnungslegung bestehenden Termine entsprechend abzuändern. Alle dem entgegenstehenden gesehlichen Bestimmungen werden hierdurch aufgehoben."

Der durch dieses Gesetz genehmigte Staatshaushalts-Etat fest für öffentlichen Unterricht, Runft und Biffenschaft die dauernden Ausgaben je auf den vierten Theil der Jahresbeträge für 1876 (Centralblatt pro 1876 Seite 203 Nr. 87), und die einmaligen

und außerordentlichen Ausgaben wie folgt feft:

| Rapitel. | Litel. | Ausgabe.                                                                                           | Betrag für bas<br>Bierteljahr<br>vom 1. Januar<br>bis 31. März<br>1877.<br>Mart. |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 15.      |        | 3um Zau von Universitätsgebäuden und zu an-<br>deren Universitätszwecken.                          |                                                                                  |
|          |        | Universitat in Berlin.                                                                             |                                                                                  |
|          | ].<br> | Bur Errichtung eines Gebäudes für bas phyfio-<br>logische und bas phyfikalische Inftitut, 5te Rate | 40,000                                                                           |
|          | 2.     | Bur Errichtung eines aftrophyfitalifchen Objerva-                                                  | 10,000                                                                           |
|          |        | toriums auf dem Telegraphenberge bei Pots-<br>dam, 4te Rate                                        | 40,000                                                                           |
|          |        | Summa Tit. 1. und 2. 80,000 Mart.                                                                  | -0,000                                                                           |
|          |        | 3um Bau von hymnasialgebäuden und zu an-<br>deren Hymnasialzwecken.                                |                                                                                  |
|          | 3.     | Bur Fortfegung der bei dem Friedrich Bilbelme-                                                     | ŀ                                                                                |
|          | !      | Gymnafium in Berlin in Ausficht genomme-<br>nen Bauten, 6te Rate                                   | 30,000                                                                           |
|          | 4.     | Bum Neubau des Gymnafiums in Bromberg,                                                             | ·                                                                                |
|          | 1      | 2te Rate                                                                                           | 20,000                                                                           |
|          |        | Latus                                                                                              | 130,000                                                                          |

| Rapitel. | Titel. | Ausgabe.                                                                                                      | Betrag für bas<br>Bierteljahr<br>vom 1. Januar<br>bis 31. März<br>1877.<br>Mart. |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|          |        | Transport                                                                                                     | 130,000                                                                          |
|          | 5.     | Bum Bau der Gebäude für das Gymnasium in Bongrowig, leste Rate                                                | 10,000                                                                           |
|          | 6.     | Bum Neubau eines Klassengebäudes nebst Zu-<br>behör für das Friedrich-Wilhelms-Gymnasium<br>in Köln, 3te Rate | 20,000                                                                           |
|          |        | Für Kunst- und wissenschaftliche Zwecke und zur Errichtung von Denkmälern.                                    |                                                                                  |
|          | 7.     | Bur Regulirung der Umgebungen der National-<br>galerie in Berlin, 3. Rate                                     | 40,000                                                                           |
|          |        | Einmalige Ausgaben                                                                                            | 200,000                                                                          |

157) Buständigkeit ber staatlichen Schulaufsichts. Behörde zur Festsegung des Geldwerthes für den nicht in natura gewährten kulmischen Schulmorgen in der Provinz Preußen.

3m Namen bes Ronigs.

In ber Berwaltungsftreitfache

der Schulgemeinde Er., Rlagerin und Berufungebeklagten wiber

den Königlichen Domainen-Kiskus, vertreten durch die Königliche Regierung zu Danzig, Beklagten und Berufungskläger hat das Königliche Oberverwaltungsgericht in seiner Sipung vom 6. Juni 1876,

an welcher 2c. Theil genommen haben,

für Recht ertannt,

baß die Einrede der Unzuftändigkeit für begründet zu ersachten und demgemäß die klagende Gemeinde mit ihrem Anstrage — den Fiskus zur Zahlung einer Rente von 135 M. an die Schule zu Er. für den siskalischen Schulmorgen anzuhalten — abzuweisen, der Werth des Streitgegenstandes auf 2002 M. 50 Pf. festzusetzen, die baaren Auslagen des Berfahrens und des obsiegenden Theils der Klägerin zur Last zu legen, im Uedrigen aber die Kosten außer Ansah zu lassen. Bon Rechts Wegen.

#### Grünbe.

Der Königliche Domainen-Fistus zahlt gemäß §. 45. Nr. 4. ber Schulordnung für die Elementarschulen der Provinz Preußen vom 11. December 1845 (Gesetz-Samml. 1846 S. 1 ff.) an die Schulftelle der Gemeinde Er. für den derselben nicht gewährten s. g. tul-

mifden Schulmorgen eine Jahrebrente von 54 D. 90 Pf.

Der Inhaber dieser Stelle wurde bei dem Kreisausschusse des Kreises M. im Berwaltungsstreitverfahren mit dem Antrage flagbar, den Domainen-Fistus zu verurtheilen, ihm entweder den Schulmorgen in natura, oder statt desselben eine Jahrebrente in der dem wirklichen Ertrage solches Aderstückes entsprechenden Sohe von jahrelich 180 M. zu gewähren; — der Kreisausschuß verurtheilte auch in Folge dessen den Sistus nach eidlicher Bernehmung zweier Sacheverständiger über den Ertrag eines s. g. kulmischen Schulmorgens in Er.'er Flur zur Erhöhung der Rente auf jährlich 135 M., die Klage wurde demnächst aber durch Erkenntniß des Bezirksverwalztungsgerichts zu Danzig vom 7. Ottober 1874 wegen Unzuständigskeit der Berwaltungsgerichte endgültig zurückgewiesen.

Nunmehr ift die Schulgemeinde Er. aus bemfelben Grunde mit dem Antrage gegen den Fistus klagend aufgetreten, denfelben zur Zahlung einer Sahrebrente von 135 M. für den fiskalischen

Shulmorgen anzuhalten.

Der verklagte Fistus, vertreten durch die Königliche Regierung zu Danzig, Abtheilung für direkte Steuern, Domainen und Forften, hat wiederum den Einwand der Unzuständigkeit der Verwaltungsgerichte zur Entscheidung über den Klageantrag erhoben und durch die Behauptung begründet, daß der Kreisausschuß nur auf Anrusen der Schulaufsichts-Behörde zuständig sei, den Ertragswerth eines kulmischen Schulmorgens festzusehen. Außerdem sei auch die Schulgemeinde zur Klage nicht legitimirt, da es sich um eine Leistung des Fiskus handle, welche nur der Vorstand der Schule im Prozesswege erstreiten könne, falls die Königliche Regierung als Schulgussischen Behörde die Autorisation zur Klage ertheile (§. 32. Nr. 3. der gedachten Schulordnung).

Bon dem Kreisausschuffe ist jedoch durch Befchluß vom 15. December v. J. bieser Prajudicial Ginwand und zwar aus folgenden

Grunden verworfen worden :

Der §. 135. X. 2. ber Kreisordnung mache die hier fragliche Thatigkeit der Kreisausichuffe keineswegs von einem Antrage der Schulauffichts-Behörden, sondern nur von zwei Boraussehungen abhängig, einmal davon, daß das Einkommen einer Elementarlehrertelle in einer gandgemeinde geregelt werde, und sodann davon, daß dabei zwischen den Betheiligten Streit entstehe. — Letterer Fall liege hier vor und ergebe sich daraus die Zulässigkeit des Streitverfahrens. Nicht minder trafe aber auch die erstere Boraussehung

zu. Es habe nämlich die Königliche Regierung, Abtheilung des Innern, zu Danzig durch General-Berfügung vom 19. Mai v. 3. bestimmt, daß das Lehrereinkommen sämmtlicher alleinstehender Lehrer auf dem Lande 750 M. neben freier Bohnung und freier Feuerung betragen solle, und es sodann nach einer Anordnung der Ministerial-Instanz als unumgänglich erforderlich bezeichnet, "daß die Ausbesserung in jedem einzelnen Falle mit Zuziehung der Schulvorstände, Gemeindevertreter und sonstigen Verpslichteten unter Anwendung der im §. 66. der Provinzial-Schulordnung vorgeschriebenen Form vorgenommen werde, weil es sich eben um Erhöhung der Stellenge-hälter, also um eine anderweite Feststellung des Lehrereinkommens nach §. 17. der Schulordnung handle."

Bon diefer durch die Auffichtsbehörde angeordneten Regulirung bes Lehrereinkommens fei auch die Stelle des alleinstehenden Lehrers in Tr. betroffen, und finde somit hier jene Bestimmung des

§ 135. X. 2. der Rreisordnung Anwendung.

Begen diesen Beidluft des Rreisausschuffes bat die beklagte Ronigliche Regierung in Gemagbeit bes Abf. 4. bes &. 83. Des Gefetes vom 3. Juli v. 3. (Gefet=Samml. S. 375) bas Rechts= mittel ber Berufung eingelegt und fich um beswillen fur beschwert erklart, weil der Kreisausschuß fich für kompetent erachte, über die Berpflichtung des Riefus zur Erhöhung der bereits durch die Ronigliche Regierung, Abtheilung bes Junern, als Schulauffichte-Beborde festgesepten Geldentichadigung für den nicht in Ratur gewährten tulmifden Schulmorgen mit ber Daggabe enticheiben gu burfen, daß er auf Anrufen eines Lehrers, einer Schule oder Schulgemeinde den Fietus anhalten tonne, eine vom Rreisausschuffe fur angemeffen erachtete Gelbentschädigung ju gablen, und weil ber Rreisausicus nicht zugefteben wolle, daß er nach §. 135. X. 2. ber Rreisordnung nur befugt und verpflichtet fei, den Geldwerth der Raturalien und des Ertrages der gandereien festzustellen, wenn es der Schulaufficte-Beborde nicht gelingen follte, Die streitenben Parteien ju vergleichen und fie beshalb megen ber Feftstellung des Geldwerthes den Kreibaubschuß requirire. — Die Befugnisse der Regierungen als Schulauffichts Beborben, wie fie in ben §g. 37. und 72. ber Schulordnung für bie Elementariculen ber Proving Preugen vom 11. December 1845 anerkannt und für die Regulirung der Lebrer= gebalter in den &. 12., 13. und 17. noch befondere firirt feien, batten durch jene mehrgedachte Bestimmung in dem §. 135. X. 2. ber Rreisordnung nur insoweit eine Aenderung erfahren, als in Butunft nicht die Regierung, fondern der Kreisausichuß den Geldwerth des Aderftudes fur den erften Lebrer festauftellen babe. Die Frage bagegen, ob ein bereits festgeftelltes Lebrergebalt au erboben und wodurch die Erhöhung herbeizuführen, unterliege nach wie vor gemäß &. 17. ber Schulordnung ber Entscheidung ber Roniglichen Regierung. — Hieraus folge von selbst, daß der Lehrer, Schulvorsstand, Schulpatron oder die Schulgemeinde, wenn sie eine Erhöhung des Lehrergehalts wünschten, sich zunächst an die Regierung zu wenden hätten. Wenn lettere die Erhöhung ablehne, so hätten die Betheiligten nur das Recht der Beschwerde bei dem zuständigen Ministerium, der Kreisausschuß dagegen, welchem der §. 135. ad X. Nr. 2. der Kreisordnung im Gegensaße zu den Vorschriften unter Nr. 1. und 3. daselbst ein Recht zur Entscheidung gar nicht beilege, sei nicht befugt, durch seine Entscheidungen eine Verfügung der Schulaussichts-Behörde zu annuliren und letztere in ihrer Beschlußstallung über die Kestsetzung der Lehrergebälter zu beschäften.

Der Umftand, daß die Ronigliche Regierung, Abtheilung bes Innern, bamit umgebe, bas Ginfommen ber allein ftebenben Bebrer neben freier Wohnung und Feuerung auf 750 DR. feftaufeben, rechtfertige burchaus nicht bas Beftreben bes Rreisausichuffes, in bie Recte der tomvetenten Schulauffichts - Beborbe einzugreifen und letterer durch feine Enticheidung vorzuschreiben, wodurch junachft die Erbobung des Lebrergebaltes berbeigeführt werden folle. den Grunden des in dem Borprozesse ergangenenen Erkenninisses des Begirtsverwaltungsgerichtes gutreffend bemerkt fei, frage es fic überhaupt, ob es ftatthaft fei, eine in bem geordneten Bege einmal festgesette Geldenticabigung obne Genehmigung bes Ristus ju erboben, und es erscheine unftatthaft, diese Borfrage indirett durch ben Rreisausiduk mit entideiben ju laffen. Aus biefen Grunden werde beantragt, die Entscheidung bes Rreisausschusses vom 21. December 1875 wegen Intompetenz deffelben aufzuheben und wegen ber Roften das Gefegliche feftzuftellen.

Die klagende Schulgemeinde hat fich bemgegenüber auf ben nicht naher begrundeten Antrag, bem Streitverfahren Fortgang ju geben, beschränkt; es mußte jedoch die Berufung für begrundet erachtet und dem Antrage der Berufungeklägerin entsprechend erkannt

werben.

Die streitige Kompetenzfrage ist allein nach den Bestimmungen der Kreisordnung vom 13. December 1872 zu entscheiden. Dieselbe hat den Kreisausschüssen die Aufsicht über die ländlichen Glementarschulen und Schulgemeinden in vermögensrechtlicher Beziehung teineswegs so allgemein wie über die Amtsbezirte, die politischen Gemeinden und Gutsbezirte übertragen; vielmehr ist die Schulaufsicht im wesentlichen bei den bisherigen Organen verblieben, und es sind nur ganz bestimmt abgegrenzte Funktionen derselben den Kreisausschüssen zugewiesen worden. Dies find, abgesehen von der hier nicht in Frage kommenden Regelung der Schulbaulast:

1. Die Entscheidung von Beschwerben aber bie Beranziehung zu Schulbeitragen, die Beschwerde mag auf ganzliche Befreiung ober Ermäßigung gerichtet sein, mit Vorbehalt des Rechtsweges in den

gesehlich zuläffigen Fallen (Rr. 1. pos. X. bes §. 135. ber Rreis.

ordnung) und

2. "die Feftstellung des Geldwerths der Naturalien und des Ertrages der Ländereien bei Regulirung des Einkommens der Elementarlehrer im Falle eines Streites unter den Betheiligten"

(Nr. 2. eod.).

Es ist dem Borderrichter darin beizupflichten, daß die Uedung dieser letteren Besugniß durch die Kreisausschüffle nicht von einem besonderen Antrage der Schulaufsichts-Behörde abhängig ist, daß es vielmehr bei Regulirung des Einkommens der Elementarlehrer den Betheiligten, d. h. denen, deren vermögensrechtliche Interessen davon berührt werden, zusteht, im Falle eines Streites die Feststellung des Geldwerthes der Naturalien und des Ertrages der Dienstländereien durch eine hierauf gerichtete Klage im Verwaltungsstreitversahren herbeizuführen.

Gleichwohl ift die ergangene Entscheidung des Kreisausschusses nicht begründet, und es war auch davon abzusehen, festzustellen, ob eine Regulirung des Einkommens der Lehrerstelle zu Tr. ordnungsmäßig eingeleitet ist, da — wie schon das in dem Borprozesse ersgangene Erkenntniß des Bezirksverwaltungsgerichtes zu Danzig zustreffend andeutet — in anderer Beziehung die Boraussehungen der

Anwendbarkeit jener Gesetesvorschrift nicht vorliegen. Die Reuregulirung des Gintommens einer Glementarlebrerftelle erforbert regelmäßig junachft bie Seftstellung bes that fachlich mit ber Stelle verbundenen Gintommens, um die Austommlichteit beffelben zu prufen, und hierzu ift eine Schapung der außer den Gelbbezügen mit der Stelle verbundenen Ginfunfte erforderlich. Lediglich mit biefer Schatung bat die Rreisordnung nach bem nicht zweifel= haften Wortfinn der Nr. 2. pos. X. S. 135. Die Rreifausschüffe für Streitfalle betraut, indem fie benfelben "bie Seftftellung bes Gelbwerthe der Naturalien und des Ertrages der gandereien". b. b. derjenigen Gehaltstheile, welche regelmäßig den gand - Schulftellen aufer baarem Gelbe und freier Bohnung gufteben, überträgt. -Dagegen ift nicht nur die Normirung der Sobe des funftig dem Lebrer zu gemabrenden Gehaltes, sondern auch beim Mangel einer anderweiten gesehlichen Boridrift die Beftimmung, von wem und in welchem Umfange das Fehlende nach der Berfassung des einzelnen Schulinstitute zu leiften sei, die Regelung der Schulunterhaltungelaft, der Schulauffichte-Behörde verblieben. —

In dem vorliegenden Falle, in welchem der kulmische Schulmorgen nicht in natura, sondern eine Geldrente für denselben gewährt wird, könnte die Frage, ob der Kreisausschuß bei der Einkommensregulirung zur Ertragsschähung berufen sei, praktisch überhaupt erst dann entstehen, wenn die Verpflichtung des Fiskus, die Rente über die früher bestimmte Höhe hinaus nach dem jeweiligen Ertragswerthe zu zahlen, durch Anerkenntnis oder Entscheidung der dazu kompetenten Behörde festgestellt mare. Weder ein solches Anerkenntnis noch eine solche Entscheidung liegt aber vor und namentlich ist zu letzterer der Rreisausschus auf Anrufen der Schulgemeinde nicht zuständig.

Bare die Berpflichtung des Fistus lediglich privatrechtlicher Natur, fo wurde über die in Rede ftehende Rechtsfrage nur im

Civilprozeffe zu entscheiden sein.

Gehört aber, was hier dahin gestellt bleiben muß, die von dem Fissus als Gutsherrn zu leistende Rente zu den in Nr. 1. der Allerhöchsten Kabinetsordre vom 19. Juni 1836 (Geset Samml. S. 198) vorgesehenen beständigen Abgaben, so ist es das ausschließliche Recht und die Psicht der Schulaufsichts-Behörde, zu prüfen, ob der Fissus durch Zahlung der Rente in der jepigen Höhe seiner Rechtsverdindlichseit genügt, um denselben eventuell zur Erfüllung der lepteren durch eine entsprechende Erhöhung der Rente anzuhalten. Erst, wenn dies Seitens der Schulaufsichts-Behörde geschehen, und wenn sich dann der Fissus durch die gegen ihn getroffene Bestimmung beschwert fühlen sollte, würde eine Entscheidung des Kreisausschusses über den Umfang seiner rechtlichen Berbindlichseit im Streitversahren herbeigeführt werden können, aber nur durch den verpflichteten Fissus selbst gemäß jener Nr. 1. der pos. X. des §. 135. der Kreisordnung.

Demgemäß sind die Verwaltungsgerichte nach der jetigen Lage der Sache zur Entscheidung über den vorliegenden Klageantrag, weber bezüglich seines ganzen Inhalts, wonach an erster Stelle über die Rechtsverdindlichkeit des Fistus zur Zahlung einer dem jeweiligen Ertragswerthe des kulmischen Schulmorgens entsprechenden, von der früheren Feststellung in der Höhe unabhängigen Rente zu erkennen und sodann diese höhe nach dem jetigen Ertragswerthe zu arbitriren wäre, noch auch zu dieser letteren Schäpung allein zuständig, und es mußte daher der erhobene Präsudicialeinwand der Inkompetenz der ganzen Klage gegenüber für durchgreisend erachtet werden.

Der Roftenpuntt regelt fich gemag bem S. 72. bes Gefeges

vom 3. Juli v. 3. (Gefeß-Samml. S. 375).

Bon der Erhebung eines Pauschquantums von der Rlägerin tonnte jedoch unter Berucksichtigung des Umstandes, daß dieselbe von der nächsten Aufsichtsinstanz selbst in dieser Sache auf den Weg des Streitverfahrens vor den Kreisausschuß hingewiesen ist, gemäß §. 78. a. a. D. abgesehen werden.

Die Sobe bes Streitgegenstandes ergiebt fich aus ber Differeng awischen ber geleisteten und geforberten Rente, welche mit bem funf

und zwanzigfachen Betrage zu tapitalifiren mar.

Urtundlich unter dem Siegel des Königlichen Ober-Berwaltungsgerichts und der verordneten Unterschrift.

Perfius.

D. 8. 361.

158) Termin für Antrage auf Berleibung von Auszeidnungen.

Berlin, ben 7. Juni 1876. Seine Maieftat ber Raifer und Ronig haben bei Gelegenbeit

eines Specialfalles monirt, wie es seit einiger Zeit wiederholt porgetommen, daß Seitens der Provinzialbehorden Antrage auf Berleihung von Ordensauszeichnungen erft nach dem Gintritt bes ben außeren Anlag dazu bietenden Greigniffes geftellt worden feien.

Es gilt dies namentlich von Venfionirungen oder Emeritirungen

und von 50jabrigen Dienstjubilaen.

Bebufe Abstellung eines solchen von Seiner Majeftat als nicht angemeffen bezeichneten Berfahrens beftimme ich, gufolge Allerbodften Auftrages, unter Bezugnahme auf die Circular Berfügungen vom 5. November 1867 und vom 16. Mai 1874 (Centr. Bl. für die gesammte Unterrichte = Verwaltung 1867 S. 686 und 1874 S. 397) bierdurch, daß innerhalb meines Refforts Antrage auf Berleibung von Auszeichnungen, wenn biefelben burch beftimmte Ereigniffe peranlaßt werben, fo zeitig anzubringen find, daß fie bei Dienftiubilaen. bei Berfepungen in den Rubeftand und bei fonft etwa fich ergebenben Beranlaffungen fpateftene vier Bochen vor bem enticheibenben Beitpuntte fich in meinen Sanden befinden.

Spater eingebende Antrage baben teine Ausficht auf Berud-

fictiauna.

hiernach ift ungefäumt bas weiter Erforderliche anzuordnen.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Rall.

fammtliche Ronigliche Regierungen, Confiftorien, Brovingial.Sonlcollegien, Lanbbrofteien, ac. B. 1685.

Formelle Behandlung der Antrage auf Berleihung von Auszeichnungen an Geiftliche und andere Rirdendiener.

Berlin, den 30. Juni 1876. Behufs Berbeiführung eines gleichmäßigen Berfahrens bei Antragen auf Berleibung von Orden und fonftigen Auszeichnungen an Beiftliche und andere Rirchendiener bestimme ich unter Bezugnahme auf meinen Erlag vom 7. Juni d. 3. (B. 1685) im Ginverftandnif mit dem Evangelischen Ober=Rirchenrath auf Grund bes &. 5. Rr. 4. des Reffort-Reglements vom 29. Juni 1850 (Gef. = Sammt. S. 344) bierdurch, ban bergleichen Antrage an den Evangelifchen Ober-Rirchenrath und an mich gemeinschaftlich zu richten und mit der außeren Adresse des Erfteren zu verseben find.

Bor Erstattung bes Berichts ist, und zwar nicht blos in ben burch ben Erlaß vom 6. Angust 1867 (Centralbl. für bie gesammte Unterr. Verw. S. 544) vorgesehenen, sonbern in allen Fällen die Aeußerung ber zuständigen Königl. Regierung einzuholen und dem Berichte beizusügen oder in demselben zum Ausbrucke zu bringen.

Bon ber erfolgten Berleihung ift bie Konigliche Regierung

bemnachft in Renntnig zu fegen.

In Betreff der Antrage auf Berleihung von Auszeichnungen bei Gelegenheit des Aronungs und Ordensfestes bewendet es bei ben bestehenden Vorschriften.

nu jebes ber Roniglichen Confiftorien in ben acht alteren Provingen.

Abschrift zur Nachricht.

Im Uebrigen behalt es bei dem Erlasse vom 18. Juni 1867 (Centralbl. für die gesammte Unterr.-Berw. S. 543) sein Bewenden; jedoch bemerke ich, daß das zuständige Königliche Confistorium von der erfolgten Berleihung in Renntniß zu sehen ist.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Ralt.

An bie Roniglichen Regierungen in ben acht alteren Provingen (incl. ber Roniglichen Regierung ju Sigmaringen.)
G. 1. 4006. U.

160) Capital-Anlagen milber Stiftungen u. f. w. in Folge des Gefenes über das hinterlegungswesen.

Berlin, den 30. Juni 1876. In Folge des Gesets vom 19. Juli v. I., betreffend das hinterlegungswesen, ist der Kistus in den Besit sehr bedeutender, depositalmäßig sicherer Hypothekenforderungen der ehemaligen General-Depositorien gelangt. Jur Erfüllung der dem hinterlegungssonds nach S. 96. der Bormundschafts-Ordnung vom 5. Juli v. I. obliegenden Aufgabe muß ein erheblicher Theil dieser Forderungen dis zum 1. Januar 1878 stüssig gemacht werden. Da die depositalmäßige Sicherheit dieser Capitalien, welche theils 5, theils  $4^{1/2}$  Procent Ziusen tragen, nach den gesessichen Bestimmungen geprüft ist, dieten dieselben Gelegenheit zu einer vorzüglichen Capital-Anlage für die kirchlichen und geststichen Institute und milden Stiftungen, insonderheit zur Anlegung der ihnen durch die Ausschlerung des Gesesses vom 27. April 1872 zufallenden Ablösungs-Capitalien und Renten-Absindungen.

Indem ich die Königliche Regierung veranlasse, die Ihrer Aufssicht unterstellten kirchlichen und geistlichen Institute, sowie frommen und milden Stiftungen auf die hiermit gebotene Gelegenheit zum Erwerb sicherer Hypotheken hinzuweisen, bemerke ich, daß es im Interesse der Institute liegt, ihre Antrage zu beschleunigen, weil die hinsichtlich der 4½ procentigen Hypotheken bereits gestattete Ueberslassung an Privatpersonen möglicherweise auch auf die 5 procentigen Hypotheken ausgebehnt werden wird.

Institute, welche hiervon Gebrauch zu machen munschen, wurden sich an die betreffende Regierung ihres Bezirks zu wenden haben, von welcher die Verwaltung des hinterlegungsfonds geführt wird.

Dabei bleibt ju beachten:

1) daß die Ceffione-Baluta in Sobe des Rominalbetrages und der

laufenden Binfen in baarem Gelde geleiftet werden muß,

2) daß vom Zeitpunkt ber Genehmigung des Antrags auf Cession einer Spoothet Seitens der Verwaltung des Fonds bis zur Zahlung der Cessions-Baluta und Aushändigung des Spoothekenbriefs eine Krift von mindestens 6 Bochen offen bleibt.

Soweit der Legitimationspunkt sich nicht einsach aus den bestehenben Gesehen (Kirchengemeinde Drdnung vom 10. September 1873 und Geseh vom 20. Juni 1875) erledigt, hat die Königliche Regierung bafür zu sorgen, daß die Anträge auf Ueberweisung von Hypotheten von den gehörig legitimirten Vertretern des betreffenden Instituts unter Beibringung der etwa erforderlichen oberaufsichtlichen Genehmigung gestellt werden.

un bie Röniglichen Regierungen ju Königeberg, Gumbinnen, Danzig, Marienwerber, Stettin, Coeslin, Potsbam, Frankfurt a. D., Posen, Bromberg, Breslau, Liegnitz, Oppeln, Magbeburg, Merseburg, Ersurt, Arneberg und Offselborf.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial. Schulcollegium zur Kenntnifinahme und Beachtung mit dem Bemerken, daß die Berstügung nur auf die Bezirke der in der Adresse genannten Königslichen Regierungen Anwendung findet.

bie Roniglichen Brovingial - Schulcollegien zu Ronigeberg, Stettin, Bofen, Breelau, Magbeburg, Münfter, Coblenz, beegl. an bie Königlichen Confiftorien zu Königeberg 2c. (wie vor.)

Abschrift (ad 1) erhält das Königliche Provinzial=Schulcollegium 2c. mit dem Bemerken, daß für Berlin die hiefige Königliche Ministerial=Militair= und Bau=Commission mit der Berwaltung des hinterlegungs. Sonds betraut ift, und etwaige Antrage an Diefe zu richten find.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Ralt.

das Rönigliche Provinzial-Schulcollegium bier, bas Rönigliche Confiforium bier, und bas Rönigliche Dom-Rirchencollegium bier.

G. III. 4137, U.

161) Einkommen der bei einer Mobilmachung in die Armee eintretenden Civilbeamten.

Berlin, ben 22. Juni 1876.

Rach einer Bereinbarung zwischen dem herrn Finanz-Minister, bem herrn Minister des Innern, dem herrn Justig- Minister und dem herrn Kriegs-Minister soll die Bewilligung der Feldzulage aus dem Civilgehalte an solche Civilbeamte, welche bei einer Mobil-machung einberusen und über die Dauer des mobilen Berhältnisses hinaus von der Militairbehorde zuruckbehalten werden, in Zukunft nach nachstehenden Grundsaben erfolgen.

1. Geschieht die Zuruckehaltung wegen Erkrankung oder Behufs ber Rechnungslegung, so wird dem Beamten, so lange er noch nach §§. 77. 78. Theil I. und §§. 16. 10. Theil II. des Geldverpflegungs-Reglements vom 29. August 1868 das Gehalt aus Mitteln der Militair-Berwaltung bezieht, anstatt der Feldzulage das Aequivalent derfelben bis zum Tage der definitiven Entlassung tageweise aus dem

Civilgehalte gewährt.

2. Bird die Zuruckehaltung Behufs Abwickelung der mit der Demobilmachung im Zusammenhang stehenden Geschäfte angeordnet, so werden die Tagegelder, welche dem Beamten nach dem Aufhören des Gehalts in Gemäßheit des §. 81. I. und §. 16. II. a. a. D. noch aus Mitteln der Militair-Verwaltung zu zahlen find, auf das Civilgehalt nicht in Anrechnung gebracht.

3. Erfolgt die Burudbehaltung jur Erledigung der bei der Demobilmachung fich ergebenden Rechnungerucktiande, so ist der Beamte als Gulfbarbeiter der Militair Berwaltung zu beurtheilen; er tann neben der Remuneration, die ihm nach §. 82. I. a. a. D. aus Mitteln der Militair Berwaltung auzuweisen ift, sein Civilge-

halt weber gang noch theilweife beanspruchen.

4. Ift die Burudbehaltung ohne innern Busammenhang mit bem vorangegangenen mobilen Bustande lediglich im zeitlichen Ansichlusse an denselben im dienstlichen Interesse bei den Fahnen erfolgt, so liegt eine gewöhnliche vorübergehende Dienstleistung in Friedenszeiten vor, welche nach den hierfür geltenden Borschriften zu beurtheilen ist.

Das Rönigl. Consistorium 2c. sehe ich hiervon mit der Beranlaffung in Kenntnis, in vorkommenden Fällen nach diesen Grundsähen zu verfahren.

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Korfter.

An bie Königlichen Confiftorien, Provinzial-Schulcollegien, Universitäts-Curatorien 2c.

G. III. 3952.

162) Behandlung nachgemachter, verfälschter, beichadige ter und unbrauchbar gewordener Reichetaffenscheine.

Berlin, den 20. Juni 1876.

Unter hinweis auf die in Folge Erlasses des herrn Finanzs Ministers vom 24. Mai d. 3. durch den Staats Anzeiger, die Amtsblätter 2c. erfolgte Bekanntmachung der von dem Bundesrathe beschlossen Bestimmungen über die Behandlung nachgemachter und verfälschter, sowie beschädigter und unbrauchdar gewordener Reichskassenie übersende ich dem Königlichen Provinzialschulcollegium 2c. hierneben Abschrift der gedachten Bestimmungen mit der Beranslassung, die Kassen der unter Seiner Berwaltung und Aufsicht stehenden Institute hiernach mit Anweisung zu versehen und dieselben dabei noch besonders auf die einschlägigen Vorschriften des Strafgesehuchs in den §§. 146—152., sowie in §. 360. Zisset 4—6 hinzuweisen.

Der Minifter der geistlichen zc. Angelegenheiten. Sm Auftrage: Förster.

An bie fämmtlichen Roniglichen Brovingial-Schulcollegien, Confiftorien, Universitäts Curatorien 2c.

G. III. 3954.

Best immungen über die Behandlung nachgemachter und verfalschter, sowie beschädigter und unbrauchbar geworbener Reichstaffenscheine.

A. Radgemadte und verfalfcte Reichstaffenfdeine.

Berfahren bei den Raffen.

I. 1. Sammtliche Reiche = und Landestaffen haben die bei ihnen eingehenden nachgemachten oder verfälschten Reichstaffenscheine (§§ 146—148. des Strafgesethuchs) anzuhalten.

2. Wird ein eingehendes Falschftud als folches von den Raffenbeamten ohne weiteres ertannt, fo hat der Borfteber der Raffe sofott der zuständigen Juftig- oder Polizeibehörde Anzeige zu machen und das angehaltene Falschstud vorzulegen, unter Beifügung des eingegangenen Begleitschreibens, Etiletts 2c. beziehungsweise der über

die Einzahlung aufzunehmenden turzen Berhandlung.

3. Erscheint die Unechtheit eines Scheines zweifelhaft, so ist berselbe, nachdem dem bisherigen Inhaber eine Bescheinigung über den Sachverhalt ertheilt worden, an die Reichsschulden Berwaltung (Königlich Preußische Hauptverwaltung der Staatsschulden, Berlin S. W. Dranienstraße 94) einzusenden. Dieselbe wird diese Scheine einer Untersuchung unterwerfen, und

a. im Falle ber Echtheit für Rechnung des Reichs den Werth der einsenden Raffe zur Aushändigung an den Ginzahler zusenden, die Scheine aber, sofern fie zum Umlauf nicht

geeignet find, einziehen laffen;

b. im Falle ber Unechtheit bas Falschftud an die einsendende Raffe zurudgeben, damit dieselbe in Gemägheit der Borschriften unter 12 verfahre.

Unzeige von Untersuchungen.

II. Der Reichsschulden = Berwaltung ift von jeder, wegen Falsichung oder Rachahmung von Reichstassenicheinen erfolgten Einleitung eines Untersuchungs- oder Ermittelungsverfahrens sofort Mittheilung zu machen und, sobald es ohne Nachtheil für das Berfahren geschehen tann, das Falschftud vorzulegen. Auch ist die Reichsschulden-Berswaltung von dem Fortgange des Berfahrens in Kenntniß zu erhalten und von dem schließlichen Ergebnisse desselben, unter Borlegung der Acten und Falschstude, zu benachrichtigen. Lettere sind von der Reichsschulden-Berwaltung aufzubewahren.

### B. Befdadigte und unbrauchbar gewordene Reichotaffenfdeine.

Ersapfähigkeit zweifellos.

I. 1. Sammtliche Reichs- und Landestassen haben die ihnen bei Jahlungen angebotenen beschädigten oder unbrauchbar gewordenen (einschließlich der geklebten und der beschmutten) Reichstassenscheren Umtauschfähigkeit (vergl. §. 6. Absap 2. des Gesets, betreffend die Ausgaben von Reichstassenschen, vom 30. April 1874, Reichs-Gesehlatt S. 40) zweifellos ist, anzunehmen, aber nicht wieder auszugeben, sondern an Sammelstellen (die Reichs-Hauptstasse und die Ober-Postkassen, für Preußen die General-Staatstasse und die Regierungs beziehungsweise Bezirks-Haupttassen, für die übrigen Bundesstaaten die Landes-Centraltassen) abzuführen.

Solde Reichstaffenscheine find, außer von der Reichs-haupttaffe, auch von den vorbezeichneten übrigen Sammelftellen gegen umlaufs-

fabige Reichstaffenicheine ober baares Gelb umzutaufden.

2. Die ju 1. gebachten Sammelftellen haben bie bei ihnen eingegangenen einzugiehenden Scheine, nach erfolgter Prufung ber

Umtauschfähigkeit am Schlusse jedes Bierteljahres, unmittelbar an die Königlich Preußische Controle der Staatspapiere (Berlin S. W. Dranienstraße 94) einzusenden. Die Einsendung kann auch schon im Laufe des Duartals erfolgen, wenn sich ein Bestand von 5000 Mark oder mehr angesammelt hat.

3. Die Controle der Staatspapiere leistet, nach erfolgter Prüfung der Umtauschfähigkeit der eingelieferten Scheine, den Ersas für
dieselben aus den ihr zu diesem Behufe von der Reichs-Haupikasse
vorschußweise zur Verfügung gestellten Mitteln, und entwerthet die
solchergestalt eingezogenen Scheine mittelst einer Durchschlagemaschine.

4. Sobald eine Summe von 300,000 Mark in eingezogenen und entwertheten Scheinen sich angesammelt hat, beantragt die Constrole der Staatspapiere bei der Reichsschulden-Verwaltung die Vernichtung derselben und empfängt, nach erfolgter Vernichtung, welche unter der Controle der Reichsschulden-Commission stattzusinden hat, aus dem bei der Reichsschulden Verwaltung beruhenden Formular-Reservebestande eine nach Betrag und Abschnitten der vernichteten Summe entsprechende Menge von Formularen mit der Ermächtigung, dieselben auszusertigen und der Reichs-Haupttasse zur Deckung des erhaltenen Vorschusses zu verabsolgen.

Der Betrag ber eingezogenen und vernichteten Scheine ift bem

Reichstanzler-Amt alljährlich anzuzeigen.

#### Ersapfähigkeit zweifelhaft.

II. Auf Reichstassenscheine, deren Umlaufsfähigkeit zweiselhaft oder beren Ersas nach §. 6. des Reichsgesets vom 30. April 1874 dem Ermessen der Reichsschulden-Berwaltung überlassen ist, sinden die Bestimmungen unter I. 1. und 2. keine Anwendung, vielmehr ist der Einlieferer solcher Scheine mit dem Antrage auf Ersas an die Reichsschulden-Berwaltung zu verweisen.

Bird von dieser Ersatleistung verfügt, so findet dasselbe Berfahren, wie bei den übrigen eingezogenen Reichstassenschen (I. Ziffer 3. und 4.) statt. Wird die Ersatleistung verweigert, so find die Scheine mit dem Werthlosstempel versehen, den Einlieferern zu-

rudzugeben.

#### C. Portofreiheit.

Postsendungen, welche in Ausführung ber gegenwärtigen Bestim= mungen zwischen Landesbehörden und Landestassen einerseits, sowie der Reichsichulden-Berwaltung und der Königlich Preußischen Con=trole der Staatspapiere andererseits erfolgen, find als Reichsbienst= sachen portofrei zu befördern.

# II. Universitäten

163) Nebersicht über bie Bahl ber Lehrer an ben Unigu Braunsberg im
. (Centrbl. pro 1876

|                |                           | <b>E</b> vai             | ngeliss<br>de F      | h - the<br>aculti          | olo-<br>it.     | Rathe<br>gifc            | lifc ti<br>e Facu          | heolo-<br>iltät. | 3                       | uristif<br>acultà          | фe<br>it.       |
|----------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| Nr.            | Univerfitäten 2c.<br>zu   | orbentliche Professoren. | Donorar Brofefforen. | auferorbentl. Professoren. | Privatbocenten. | ordentliche Professoren. | außerorbenil. Professoren. | Privatbocenten.  | ordentliche Professors. | außerordentl. Brofessoren. | Privathocenten. |
| 1.<br>2.<br>3. | Berlin<br>Bonn<br>Breslau | 5<br>6<br>6              | 2                    | 5<br>1                     | 3<br>1<br>3     | -<br>5<br>5              | - 22                       | -<br>1<br>1      | 9 6                     | 5<br>3<br>2                | 3<br>1          |
| 4.<br>5.<br>6. | Göttingen Greifswalb      | 6<br>5<br>8              |                      | 2<br>6                     | 2°)<br>2        | <u>-</u>                 | 1 1 1                      | 1 1 1            | 9<br>5<br>6             | 1<br>1<br>1                | 3<br>·          |
| 7.<br>8.<br>9. | Riel                      | 5<br>5<br>6              |                      | i                          | 1 :             |                          | 111                        | 111              | 5<br>6<br>5             | 1<br>3                     | 3               |
| 10.<br>11.     | Manfter Braunsberg .      | -<br>-                   | 11                   | -                          | -               | 5<br>3                   | 1                          | 1 1              | -<br>-                  | 1 1                        | -<br>-          |
|                | Summe                     | 52                       | 3                    | 15                         | 13              | 18                       | 4                          | 1                | 60                      | 17                         | 11              |
|                |                           |                          | 8                    | 3                          |                 |                          | 26                         | ĺ                |                         | 88                         |                 |

<sup>1)</sup> Außerbem 2 lefenbe Mitglieber ber Alabemie ber Biffenfchaften.

<sup>2)</sup> Der Lehrer ber neueren Sprachen ift orbentlicher Profeffor in ber philof. Facultat.

<sup>3)</sup> Der Lehrer ber Tontunft ift außerorbentlicher Professor in ber philos. Facultat.

## und Afademien.

versitäten, ber Atabemie zu Münfter und bem Lyceum Sommer. Semefter 1876.

Seite 330 Rr. 135.)

| 902<br>8                 | edicin<br>facult           | ifce<br>it.     | 93                       | hilofo<br>Facu       | phisc<br>Itat.             | e               |                          | £                    | njam                     | men.            |                     | Sprace.,<br>Interrict,<br>unde.                                                                          | rricht in<br>Fechten,                                                         |
|--------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| orbentliche Professoren. | außerorbentl. Professoren. | Privatbocenten. | orbentliche Professoren. | Ponorar-Brofefforen. | außerorbentl. Profefforen. | Privatbocenten. | ordentliche Professoren. | Ponorar-Brofefforen. | auferorbenil. Professon. | Privathocenten. | überhaupt Docenten. | Ansterbem Lectoren filte Sprach.,<br>sandwirthschaftlichen ze, Unterricht,<br>Lehrer für Thierbeistunde. | Bersonal für den Unterricht<br>Stenographie, Pufft, Fechte<br>Reiten, Lurnen. |
| 12<br>9<br>8             | 17<br>5<br>11              | 40<br>6<br>15   | 34¹)<br>27<br>25         | 1 :                  | 34<br>16<br>10             | 23<br>7<br>8    | 60<br>56<br>50           | 3 .                  | 61<br>27<br>23           | 69<br>15<br>28  | 193<br>98<br>103    | 1<br>1')<br>3                                                                                            | 4<br>3²)<br>4                                                                 |
| 12<br>9<br>10            | 6<br>4<br>6                | 5<br>5<br>6     | 34<br>19<br>25           | 1 :                  | 15<br>5<br>12              | 16<br>2<br>12   | 61<br>38<br>49           | 1 :                  | 24<br>10<br>25           | 25<br>7<br>20   | 111<br>55<br>94     | :                                                                                                        | 6<br>3<br>5                                                                   |
| 7<br>10<br>9             | 3<br>6<br>3                | 9°)<br>8<br>6   | 20<br>25<br>20           |                      | 3<br>8<br>2                | 4 7 7           | 37<br>46<br>40           |                      | 6<br>16<br>8             | 16<br>15<br>17  | 59<br>77<br>65      | 2<br>2                                                                                                   | 2<br>4<br>4                                                                   |
| _                        | _                          | _<br>_          | 12<br>4                  |                      | 7                          | 2               | 17<br>7                  |                      | 8                        | 3 2             | 28<br>10            | :                                                                                                        | <b>1</b>                                                                      |
| 86                       | 61                         | 100             | 245                      | 3                    | 112                        | 89              | 461                      | 6                    | 209                      | 217             | 893                 | 9                                                                                                        | 36                                                                            |

<sup>4)</sup> Außerbem halt ein Repetent Borlefungen.

<sup>5)</sup> Außerbem werben von einem praftifchen Bahnargte Borlefungen in ber Bahnheiltunbe gehalten.

164) Ueberfichten über die Bahl ber Studirenden auf Enceum gu Braunsberg (Centralblatt pro 1870

## 1. Summarifche

|                |                                 |     | the             | angeli<br>ologij<br>acultă | the             | the      | tholif-<br>clogif<br>acultă | фе        |                   | uriftifo<br>acultă |                   |
|----------------|---------------------------------|-----|-----------------|----------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Nr.            | Univerfität<br>3n               | 2C. | Preußen.        | Richtpreußen.              | zusammen.       | Prenfen. | Richtpreußen.               | zusammen. | Preußen.          | Richtpreußen.      | zusammen.         |
| 1. 2. 3.       | Berlin<br>Bonn<br>Breslau .     |     | 122<br>45<br>49 | 15<br>2<br>1               | 137<br>47<br>50 | 76<br>57 | _<br>5                      | 81<br>57  | 610<br>202<br>374 | 74<br>24<br>3      | 684<br>926<br>377 |
| 5.<br>6.       | Breifewald Salle                |     | 60<br>31<br>168 | 17<br>1<br>22              | 77<br>32<br>190 | 111      | 111                         | 111       | 281<br>87<br>136  | 91<br>2<br>14      | 372<br>89<br>150  |
| 7.<br>8.<br>9. | Kiel<br>Königsberg<br>Marburg . |     | 45<br>44<br>51  | 1 1                        | 47<br>45<br>52  | 111      | 111                         | 111       | 13<br>180<br>82   | 1<br>2<br>6        | 14<br>182<br>88   |
| 10.            | Münfter .<br>Braunsberg         | . : | Tit.            | 1                          | 100             | 172<br>5 | 12                          | 184<br>5  | 11                | 111                | STATE             |
|                | ©11                             | mme | 615             | 62                         | 677             | 310      | 17                          | 327       | 1965              | 217                | 2182              |

ben Universitäten, ber Atabemie zu Münfter und bem im Sommer. Semefter 1876.

Seite 332 Rr. 136.)

#### Ueberfict.

|                                      | ebicini<br>jacultä              |                                        |                                        | losoph<br>Facultä                   |                                        | der in                                   | ammtze<br>ımatric<br>ubirent         | ulirten                                   | jum Befuce<br>berechtigt.                | Ganzen<br>Ebeil.                          |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Preußen .                            | Richtpreußen.                   | zufammen.                              | Preußen.                               | Richtpreußen.                       | jufammen.                              | Preußen.                                 | Richtpreußen.                        | zusammen.                                 | Außerbem find zum<br>ber Borlesungen ber | Mithin nehmen im an ben Borlesungen       |
| 173<br>113<br>161<br>85<br>220<br>88 | 87<br>14<br>4<br>27<br>15<br>15 | 260<br>127<br>165<br>112<br>235<br>103 | 704<br>198<br>439<br>365<br>115<br>336 | 192<br>72<br>19<br>114<br>27<br>103 | 896<br>270<br>458<br>479<br>142<br>439 | 1609<br>634<br>1060<br>791<br>453<br>728 | 368<br>117<br>27<br>249<br>45<br>154 | 1977<br>751<br>1107<br>1040<br>498<br>882 | 1689<br>34<br>15<br>19<br>9              | 3666<br>785<br>1122<br>1059<br>507<br>898 |
| 56<br>108<br>95<br>—                 | 17<br>31<br>31<br>—             | 73<br>139<br>126                       | 65<br>238<br>145<br>210<br>7           | 13<br>6<br>29<br>15                 | 78<br>244<br>174<br>225                | 179<br>570<br>373<br>382<br>12           | 33<br>40<br>67<br>27                 | 212<br>610<br>440<br>409<br>13            | 11<br>1<br>5<br>6<br>4                   | 223<br>611<br>445<br>415<br>16            |
| 1099                                 | 241                             | 1340                                   | 2822                                   | 590                                 | 3112                                   | 6811                                     | 1127                                 | 7938                                      | 1809                                     | 9747                                      |

#### Erlanterungen,

1. Der 26. und Bugang vom Binter. Semefter 1875/76 jum Commer-

|            | Im<br>Winter-<br>Semester<br>1872/16 wa-<br>ren imma-<br>tricusirt | Davon<br>find ab-<br>gegangen | Es finb<br>bemnach<br>geblieben | Im<br>Sommer-<br>Semester<br>1876 find<br>hingu-<br>gefommen | Mithin Gefammtgabt ber immatri-<br>culirten Stu-<br>birenben im<br>Sommer. Se-<br>mefter 1876 |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berlin     | 2143                                                               | 671                           | 1472                            | 505                                                          | 1977                                                                                          |
| Bonn       | 7139                                                               | 200-                          | 513                             | 238                                                          | 751                                                                                           |
| Breslau    | 1116                                                               | 242                           | 874                             | 233                                                          | 1107                                                                                          |
| Göttingen  | 9957                                                               | 285                           | 710                             | 330                                                          | 1040                                                                                          |
| Breifemalb | 4519                                                               | 108                           | 343                             | 155                                                          | 498                                                                                           |
| palle      | 8831                                                               | 265                           | 618                             | 264                                                          | 882                                                                                           |
| Riel       | 202                                                                | 63                            | 139                             | 73                                                           | 212                                                                                           |
| Rönigeberg | 620"                                                               | 124                           | 496                             | 114                                                          | 610                                                                                           |
| Marburg    | 401                                                                | 121                           | 280                             | 160                                                          | 440                                                                                           |
| Digifter   | 4349                                                               | 71                            | 363                             | 46                                                           | 409                                                                                           |
| Braunsberg | 13                                                                 | 1                             | 12                              |                                                              | 12                                                                                            |
| Summe      | 79717                                                              | 2151                          | 5820                            | 2118                                                         | 7938                                                                                          |

1) einschließlich von 6 nachträglich 3mmatriculirten.

<sup>7)</sup> begt. = 48. ", "

- 2. Es beträgt bie Bahl ber in ben philosophischen Facultaten ale immatri
  - a. mit bem Beugniß ber Reife,
  - b. welche jur Zeit noch nicht filr reif erflart find (§. 35 bes Reglements vom 4. Juni 1834),
  - c. welche gar feine Maturitate-Brufung beftanben baben (§. 36 bafelbft):

|            |    |     |    | Breußen mit<br>bem Beugniß<br>ber Reife. | Bur Zeit noch<br>nicht für reif<br>erklärte Preu-<br>gen (§. 35<br>bes Regl.) | Preußen<br>ohne Zeugniß<br>ber Reife (§. 36<br>bes Regl.) | Zu.<br>sammen |
|------------|----|-----|----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Berlin     |    |     |    | 608                                      | 1                                                                             | 95                                                        | 704           |
| Bonn       |    |     |    | 160                                      |                                                                               | 38                                                        | 198           |
| Breslau .  |    |     |    | 372                                      |                                                                               | 67                                                        | 439           |
| Göttingen  |    |     |    | 273                                      |                                                                               | 92                                                        | 365           |
| Greifewalb |    |     |    | 82                                       |                                                                               | 331)                                                      | 115           |
| Halle      |    |     |    | 208                                      |                                                                               | 128                                                       | 336           |
| Riel       |    |     |    | 54                                       |                                                                               | 11                                                        | 65            |
| Rönigsberg |    |     |    | 214                                      |                                                                               | 24                                                        | 238           |
| Marburg .  |    |     |    | 91                                       | 41                                                                            | 54                                                        | 145           |
| Münfter .  |    |     |    | 207                                      |                                                                               | 3                                                         | 210           |
| Brannsberg |    |     |    | 7                                        |                                                                               | - X                                                       | 7             |
|            | SI | umi | me | 2276                                     | 1                                                                             | 545                                                       | 2822          |

- 3. In Berlin boren außer ben immatriculirten Studirenben bie Borlefungen:
  - 91 nicht immatriculationsfäbige Breugen und Richtpreugen, welche vom Rector jum Goren ber Borlefungen jugelaffen worben find,
  - 136 Eleven bes Friedrich Bilhelms Inftituts,
    46 Eleven ber medicinisch dirurgifden Atademie für bas Militar 2c.

= 273

und find außerbem jum Boren ber Borlefungen berechtigt:

760 Studirende ber Bau-Mademie,

71 Studirende ber Berg. Atabemie, 560 Studirende ber Bewerbe-Atabemie,

19 Gleven bes landwirthicaftlichen Lehrinftitute,

6 remunerirte Schiller ber Atabemie ber Runfte,

= 1416

überhaupt 1689.

4. Unter ben Immatriculirten ber philosophischen Facultäten befinden fich in Bonn:

10 Breugen und 14 Nichtpreußen, zusammen 30, in Greifswald: 7 , 7

= 23 Preugen und 21 Nichtprrugen, zusammen 44 Studirende, welche ben landwirthicaftlichen Alabemien refp. zu Boppeleborf und Elbena angehören.

<sup>1)</sup> Darunter 7 Stubirenbe ber landwirthicaftl. Atabemie ju Elbena.

## II. 3mmatriculirte

|                                                                               |                          |                 | -              |                                            | Berl                                     | in.                              | -                   |                 |                   | 1                          |                        |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|------------------------|--------------|--------------|
|                                                                               | -                        | 10              | nad            | ber                                        | Fac                                      | ultät                            |                     |                 |                   | 7                          |                        | 3            | nad          |
| Provingen,                                                                    | i de                     |                 |                |                                            | phili                                    | ofoph                            | ifche               | T               |                   | ide                        | be .                   |              |              |
| Lanbestheile.                                                                 | evangelifd . theologifde | juriftifde      | medicinifde    | Philofophie, Philologie<br>und Geichichte. | Mathematif und Rabur-<br>miffenfchaften. | Cameralien und ganb. teirbicafe. | Pharmacie und Babu- | gufammen.       | Summe             | evangelifch - theologifche | fatholifd, theologifde | incifitique. | medicinifice |
| Breußen                                                                       | 4<br>63<br>27            | 98<br>178<br>68 | 18<br>64<br>22 | 39<br>176<br>37                            | 18<br>80<br>17                           | 12                               | 18 7                | 61<br>276<br>61 | 181<br>581<br>178 | -41                        | 111                    | 6 2          | 1001         |
| Bofen                                                                         | 7 12                     | 74<br>73<br>58  | 31<br>13<br>9  | 38<br>43<br>44                             | 16<br>24<br>30                           | 114                              | 2 2 9               | 56<br>69<br>83  | 168<br>155<br>162 | 1.01                       | 年11年                   | 5<br>4<br>2  | 1-1          |
| öchleswig-Holftein                                                            | 1 3                      | 3<br>6<br>29    | -<br>2<br>10   | 4<br>9<br>16                               | 1<br>9<br>14                             | OI IN                            | -12                 | 5<br>19<br>32   | 8<br>28<br>74     | - 14                       | - 13                   | 3<br>4<br>43 | 16           |
| Dessen-Rassan                                                                 | 1 4                      | 18              | 3              | 4<br>16<br>—                               | 4<br>12<br>-                             | 111                              | 5                   | 9<br>33<br>—    | 15<br>58<br>1     | -<br>26<br>-               | 12<br>61<br>-          | 124          | 90           |
| Summe II.<br>Davon flud im Commer-<br>Semefter 1876 imma-<br>triculirt worden | 122                      | 610             | 173            | 426                                        | 225                                      |                                  | 51                  | 704             | 1609              | 45                         | 76                     | 202          | 113          |

MANUFACTURE IN

#### Prengen.

| Boun                                       | lo.                                      |                                      |                                   | _             |                 |                            |                         |                |                | Br                                        | slan.                                    |                                   |                                   |                |                 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| ber F                                      | aculti                                   | it                                   |                                   |               |                 |                            |                         |                | паф            | ber F                                     | acultă                                   | t                                 |                                   |                |                 |
|                                            | phil                                     | ofoph                                | ifoe                              |               |                 | ğ                          | ) ie                    |                |                |                                           | phi                                      | lojopi                            | þiſфe                             |                |                 |
| Philofophie, Philologie<br>und Gefchichte. | Dathematif und Ratur-<br>biffenfchaften. | Cameralien unb ganb.<br>wirthichaft. | Pharmacie und gabn-<br>hellfunbe. | zusammen.     | Summe.          | evangelifch . theologifche | tatholifc - theologifce | juriftifce     | medicinistae 🤻 | Philosopie, Philologie<br>und Gefchichte. | Mathematif unb Ratur-<br>biffenfchaften. | Cameralten und ganb. wirthicheft. | Pharmarie unb gabn-<br>heilfunbe. | zusammen.      | Summe.          |
| 3<br>4<br>4                                | 2<br>3<br>—                              | 3                                    | 111                               | 5<br>10<br>5  | 7<br>22<br>8    | -<br>5<br>4                | 4                       | 20<br>12<br>6  | 6<br>4<br>2    | 25<br>10<br>4                             | 11<br>3<br>1                             | <br>                              | <u>-</u>                          | 36<br>13<br>6  | 66<br>35<br>18  |
| -<br>2<br>2                                | 1<br>-<br>-                              | 1 1 2                                | 111                               | 1<br>3<br>4   | 6<br>8<br>6     | 5<br>33<br>1               | 7<br>45<br>—            | 77<br>252<br>2 | 36<br>111<br>1 | 46<br>196<br>1                            | 12<br>83<br>-                            |                                   | 7<br>35<br>—                      | 65<br>314<br>1 | 190<br>755<br>6 |
| $\frac{3}{11}$                             | 2<br>3<br>12                             | 33                                   | 1 1 1                             | 5<br>6<br>26  | 10<br>10<br>102 | -<br>1<br>-                | <u>-</u>                | -<br>1<br>3    | -<br>1         | -<br>1<br>-                               | _<br>_<br>_                              | _<br>_<br>_                       | - 1<br>-                          | - 2            | 4 4             |
| 67<br>—                                    | 3<br>44<br>—                             | -<br>3<br>-                          | 13                                | 6<br>127<br>— | 26<br>428<br>1  | =                          | =                       | , <del>1</del> | =              | -<br>2<br>-                               | =                                        | Ξ                                 | -                                 | -<br>2<br>-    | 1<br>2<br>-     |
| 99                                         | 70                                       | 16                                   | 13                                | 198           | 634             | 49                         | 57                      | 374            | 161            | 285                                       | 110                                      | -                                 | 44                                | 439            | 1080            |
| 25                                         | 19                                       | 9                                    | 3                                 | 56            | 195             | 18                         | _                       | 84             | 33             | 55                                        | 15                                       | _                                 | 16                                | 86             | 221             |

|                                                                              | -                        |                |             | (                                          | öötti                 | ngen                                | -                                 |                 |                 |                          | 0             | öreif        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------|--------------|
|                                                                              | 170.0                    |                | nad         | 6 ber                                      | Fac                   | uľtät                               |                                   |                 |                 |                          | nad           | 6 be         |
| Provingen,                                                                   | ide                      | NE S           |             |                                            | phi                   | lofopl                              | hische                            |                 |                 | фе                       |               |              |
| Lanbestheife.                                                                | evangelifd . theologifde | juriftifce     | medicinifde | Philofophie, Philologie<br>und Befchichte. | Dathemailf unb Ratur- | Cameralten unb ganb-<br>mirtbicaft. | Pharmarie und Babn-<br>beilfunbe. | zufammen.       | Summe.          | evangelisch-theologische | juriftifde    | medicinifche |
| Breußen                                                                      | 111                      | 13<br>14<br>11 | 1 4         | 4 9 5                                      | 2<br>11<br>2          | 111                                 | 111                               | 7<br>20<br>7    | 21<br>38<br>18  | 1 6 19                   | 4<br>19<br>36 | 26           |
| Bofen                                                                        | - 3                      | 9<br>32        | -6          | 2<br>1<br>19                               | 1 3 9                 |                                     | -<br>-<br>3                       | 3<br>4<br>31    | 5<br>13<br>72   | -11                      | 6 5 4         | 36           |
| Schleswig Solftein                                                           | 52<br>2                  |                | 61<br>2     | 5<br>113<br>9                              | 6<br>91<br>11         | 18                                  | -<br>23<br>1                      | 11<br>245<br>21 | 23<br>460<br>76 | 117                      | 10            | Ā            |
| Seffen-Naffan                                                                | 2 -                      | 11<br>25<br>2  | 54          | 5                                          | 6                     | 111                                 | 2 -                               | 14<br>2<br>-    | 32<br>31<br>2   | -2                       | -2            | 12.          |
| Samme II.<br>Davon find im Sommer<br>Semester 1876 imma-<br>triculirt worden | 60                       | 281            | 85          | 173                                        |                       | 19                                  | 30                                | 365             | 791             | 31                       | 87            | 22           |

| wali                                    | ).<br>                |                                      |                     | -             |                 |                        |               |              |                                       | Ha!                   | Te.                                 |                                   |                 |                 |
|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <del>F</del> acı                        | ıl <b>tüt</b>         |                                      |                     |               |                 |                        |               | na           | d ber                                 | Fac                   | ultät                               |                                   |                 |                 |
|                                         | þþ                    | ilofoj                               | hifc                | :             |                 | ي                      |               |              |                                       | þţ                    | ilofop                              | hische                            |                 | -               |
| Philophie, Philologie<br>und Gefcichte. | Mathematif und Ratur- | Cameralien und ganb-<br>wirthichaft. | Pharmacie unb Babn- | zusammen.     | eumme.          | ebangelifd.theologifde | juriftifce    | mebicinistae | Philofophie, Philologie unb Geidicht. | Dathematif und Ratur- | Camerallen unb ganb-<br>wirthicaft. | Pharmacie unb Babn.<br>hellfunbe. | 3nfammen.       | Summe.          |
| 3<br>14<br>37                           | 1<br>4<br>13          | 1 1 -                                | 2<br>3<br>13        | 7<br>22<br>63 | 38<br>63<br>148 | 4<br>22<br>8           | 16<br>25<br>1 | 8 5          | 8<br>18<br>6                          | 4 7                   | 13<br>11<br>2                       | 1 3                               | 26<br>39<br>8   | 50<br>94<br>22  |
| 2<br>-<br>5                             | <del>1</del> 1        | -<br>1<br>1                          | 1 1 -               | 3<br>3<br>7   | 43<br>53<br>25  | 2<br>12<br>99          | 2<br>8<br>73  | 3<br>7<br>49 | 11<br>93                              | 1<br>3<br>39          | 7<br>17<br>24                       | 2<br>1<br>12                      | 12<br>32<br>168 | 19<br>59<br>389 |
| _<br>1<br>-                             | <u>-</u>              | 1<br>1<br>-                          | 4                   | 5<br>2<br>1   | 5<br>3<br>52    | -<br>10                | 1<br>-6       | -<br>2<br>2  | _<br>2<br>5                           | 3                     | 4<br>10<br>3                        | -<br>2<br>-                       | 5<br>17<br>8    | 6<br>19<br>26   |
| -<br>1<br>-                             | _                     | <u>-</u>                             | <del>-</del>        | 1 1 -         | 1<br>22<br>-    | 10<br>-                | -<br>4<br>-   | 2<br>6<br>—  | -<br>6<br>-                           | 1 -                   | 4 4 1                               | 1 -                               | 9<br>11<br>1    | 12<br>31<br>1   |
| 63                                      | 21                    | 7                                    | 24                  | 115           | 453             | 168                    | 136           | 88           | 151                                   | 63                    | 100-)                               | 22                                | 336             | 728             |
| 22                                      | 5                     | 2                                    | 11                  | 40            | 131             | 48                     | 59            | 19           | 44                                    | 18                    | 19·)                                | 9                                 | 90              | 216             |

<sup>\*)</sup> Thatfaclic nur Stubirenbe ber Lanbwirthfcaft.

|                                         | Me.                      |            |              |                                            | Ri                    | eI.                                 |                                   |              |                |                          | . 8        | tönig       |
|-----------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------|--------------------------|------------|-------------|
|                                         | 100                      |            | na           | th ber                                     | Fai                   | cultă                               | t                                 | H            |                |                          | no         | d de        |
| Provingen,                              | fde                      |            |              |                                            | phi                   | Cofop                               | hische                            |              | 1              | fide                     |            | 1           |
| Lanbestheile.                           | evangelifd . theologifde | juriftifce | medicinifde  | Philofophie, Philologie<br>und Gefchichte. | Mathemaiff und Ratur- | Cameralfen und ganb.<br>mirtbicaft. | Pharmacie und Babn-<br>beilfunbe. | zusammen.    | Summe.         | evangelifd - theologifde | jurifiifde | medicinific |
| Breußen                                 | 1111                     | 1 1        | 1 2 -        | - 2                                        | -2-                   | 111                                 |                                   | 4 2          | 1 7 3          | 41                       | 169        | 99          |
| Pofen                                   | 111                      | -1         | 3 -          |                                            | 1111                  | 111                                 | 111                               | -            | 3<br>2<br>1    | 2 -1                     | 1 -        | 3 1         |
| Schleswig-Bolftein                      | 42<br>3<br>-             | 6 2 1      | 40<br>7<br>1 | 42<br>2<br>—                               | 6                     | -11                                 | 5                                 | 54<br>3<br>— | 142<br>15<br>2 | 111                      | THE        | 1111        |
| Heffen-Naffau                           | 111                      | 111        | -<br>2<br>-  | 1111                                       | 1                     | 1111                                | 111                               |              | -<br>3<br>-    | 111                      | 1          | 111         |
| Summe II.                               | 45                       | 13         | 56           | 48                                         | 9                     | 11                                  | 7                                 | 65           | 179            | 44                       | 180        | 108         |
| Semefter 1876 imma-<br>trieulirt worben | 8                        | 7          | 16           | 10                                         | 3                     |                                     | 3                                 | 16           | 47             | 7                        | 33         | 13          |

| berg.                                     |                                         |                                      |                                    |             |                |                            |              |               | 9                                          | Marb                                    | nrg.                                 |                                    |                |                |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| Facul                                     | tät                                     |                                      |                                    |             |                |                            |              | nad           | ber                                        | Facul                                   | ítät                                 |                                    |                |                |
|                                           | phil                                    | ofoph                                | ifce                               |             |                | φe                         |              |               |                                            | phi                                     | Losopi                               | ifche                              |                |                |
| Philofophie, Philologie<br>und Gefdichte. | Mathematif und Ratur-<br>wifenfcheften. | Camrreffen und ganb.<br>wertefcheft. | Phermacie unb Babn-<br>beilftunbe. | dufammen.   | Summe.         | evangelisch - theologische | juriftische  | mebicinische  | Philofophie, Philologie<br>und Gefchichte. | Mathematif und Ratur-<br>wifenicheften. | Cameraffen und Lend-<br>wirthichaft. | Pharmacie und gabu-<br>beiften be. | zusammen.      | Summe.         |
| 135                                       | 65<br>-<br>1                            | -<br>-                               | 21<br>                             | 221<br>-7   | 530<br>4<br>14 | -<br>-                     | 1 -          | 5<br>7<br>1   | i 1                                        | - 2                                     |                                      | _<br>_<br>1                        | -<br>1         | 6<br>9<br>2    |
| 5<br>2<br>—                               | =                                       | =                                    | =                                  | 5<br>2<br>— | 12<br>4<br>2   | -<br>-<br>2                | -<br>-<br>2  | 1<br>3<br>4   | -<br>-<br>2                                | . 1<br>2                                | 111                                  | 1<br>2<br>1                        | 1<br>3<br>5    | 2<br>6<br>13   |
| <u>-</u><br>1                             | <u>-</u>                                | =                                    | -<br>                              | -<br>-<br>1 | -<br>1         | _<br>                      | 2<br>4<br>35 | 3<br>3<br>23  | -<br>1<br>4                                | -<br>6                                  | i 1 1                                | 3                                  | -<br>4<br>13   | 5<br>11<br>73  |
|                                           | <u>1</u>                                | _<br>=<br>=                          | -<br>-                             | -<br>2<br>- | 1<br>2<br>—    | 47<br>_<br>_               | 29<br>9<br>— | 34<br>11<br>— | 52<br>5<br>—                               | 39<br>4<br>—                            |                                      | 14<br>2<br>—                       | 105<br>11<br>— | 215<br>31<br>— |
| 150                                       | 67                                      | -                                    | 21                                 | 238         | 570            | 51                         | 82           | 95            | 64                                         | 54                                      | -                                    | 27                                 | 145            | 373            |
| 27                                        | 24                                      | _                                    | 4                                  | 55          | 108            | 13                         | 48           |               | 20                                         | 20                                      | _                                    | 8                                  | 48             | 138            |

|                                                     |                         | M                                       | iinste                                  | x.            |           | Bro                     | ınu 81                          | erg.    |                            |                         |                   | 0                | defam                                  | ımtze                                    | hī                               |                                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|-------------------------|---------------------------------|---------|----------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                     | по                      | id) b                                   | er F<br>tät                             | a-            |           |                         | ber<br>ultät                    |         |                            |                         | n                 | ad b             | er Fo                                  | cult                                     | ät                               |                                   |                   | -                 |
| Provingen,                                          | 36                      |                                         | hiloso                                  |               |           |                         | ifol. x                         |         | de                         |                         |                   |                  |                                        | phili                                    | ofopl                            | ifche                             |                   |                   |
| Panbestheile.                                       | tatholifd - theologifde | Philofophie, Philologie und Gefchichte. | Dathemail und Ratur-<br>wiffenfchaften. | zufammen.     | Summe.    | latholifd . theologifde | philosoph.: Philof., Philol. :- | Summe.  | evangelisch - theologische | tatholifd - theologifde | furiftifde        | medicinifde      | Philofophie, Philologie und Gefcichte. | Dethemattf unb Ratur-<br>wiffenichaften. | Camerallen und ganb. wirthfcaff. | Pharmacie und Babn.<br>heiltunbe. | 3ufammen.         | überbaupt.        |
| Breußen Branbenburg Bommern                         | 2 -                     | 2                                       | Telet.                                  | 2   -         | 112       | 5 -                     | 7 -                             | 12      | 50<br>100<br>59            | 11                      | 323<br>258<br>129 | 160<br>108<br>63 |                                        | 103<br>112<br>34                         | 14<br>17<br>3                    | 29<br>24<br>23                    | 372<br>386<br>160 | 916<br>854<br>411 |
| Posen<br>Schlessen<br>Sachsen                       | - 3                     | - 2                                     | -17                                     | 1 13          | -6        | 1.1.1                   | 111                             | 111     | 16<br>46<br>119            | 7<br>45<br>3            | 168<br>353<br>174 | 111<br>180<br>83 | 95<br>256<br>168                       | 115                                      | 7<br>19<br>27                    | 13<br>41<br>25                    | 146<br>431<br>302 |                   |
| Schleswig -<br>Dolftein<br>Jannover<br>Weftphalen . | 12<br>81                | 112                                     | -<br>1<br>23                            | -<br>5<br>135 | 17<br>216 | 111                     | 1,45                            | Tall le | 43<br>57<br>32             | -<br>12<br>84           | 24<br>120<br>178  | 47<br>75<br>95   | 54<br>133<br>158                       | 107                                      | 6<br>32<br>6                     | 9<br>31<br>6                      | 85<br>303<br>237  | 19<br>56<br>62    |
| Dessen-Nassau<br>Rheinprovinz<br>Dohenzollern       | 74                      | 47                                      | 13                                      | 60            | 134       | 1101                    | -11111-                         | Lilli   | 51<br>42<br>—              | 12<br>135               | 53<br>182<br>3    | 43<br>133<br>1   | 68<br>146<br>—                         |                                          | 671                              | 18<br>20<br>-                     | 148<br>250<br>2   | 30 74             |
| Summe II.<br>Davon find im<br>Sommer Seme-          | 172                     | 171                                     | 39                                      | 210           | 382       | 5                       | 7                               | 12      | 615                        | 310                     | 1965              | 1099             | 1637                                   | 801                                      | 145                              | 239                               | 2822              | 681               |
| ter 1876 imma<br>riculirt worben                    | 5                       | 29                                      | 8                                       | 37            | 42        | _                       | -                               | 3       | 170                        | 20                      | 638               | 2:27             | 372                                    | 211                                      | 39                               | 74                                | 696               | 17                |

III. Immatriculirte Richt = Brengen.

|                                                          |                     |             |             | 1                                           | Berlin                                 | ١.                                  |                                 |              |               |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|
|                                                          |                     |             | паф         | ber                                         | Facul                                  | tät                                 |                                 |              |               |
|                                                          | i de                |             |             |                                             | phi                                    | lojopl                              | ische                           |              |               |
| Lanb.                                                    | evangeltheologifche | juriftíge   | medicinist  | Philosophie, Philo-<br>logie a. Gefchichte. | Rathematif u. Ratur-<br>wiffenfdeften. | Camerallen u. Land-<br>wirthfchaft. | Pharmacle u. gabn-<br>heilbube. | zufammen.    | Summe.        |
| 1. Nebrige Reicheländer                                  |                     |             |             |                                             |                                        |                                     |                                 |              |               |
| Anhalt                                                   | •                   | 6<br>1<br>1 | •           | 6<br>1<br>4                                 | 2<br>1<br>•                            | •                                   | :<br>:                          | 8 2          | 14<br>3<br>5  |
| Brannschweig<br>Bremen<br>Elsaß-Lothringen               | 1<br>•              | 5<br>1      | i<br>:      | 2<br>1<br>•                                 | 3<br>1                                 | •                                   | ·<br>·                          | 5<br>1<br>1  | 12<br>2<br>1  |
| Hamburg                                                  | :                   | 2<br>3<br>1 | 1 :         | · 3                                         | 3<br>1                                 | :                                   | :                               | 5<br>5       | 8<br>8<br>1   |
| Lippe-Detmold<br>Shaumburg<br>Lübed                      | 1                   |             | 1           | 1                                           |                                        | :                                   | •                               | 1            | 2<br>2        |
| Medlenburg . Schwerin<br>" Strelit .<br>Olbenburg        | 2                   | 7<br>1<br>3 | 4<br>2<br>2 | 7<br>4<br>2                                 | 3<br>1                                 |                                     | 2                               | 9<br>7<br>2  | 20<br>10<br>9 |
| Reuß Sachjen, Adnigreich , Großberzogthum , Perzogthümer | ;<br>1              | 4           | 1           | 6<br>4<br>6                                 | 3<br>1                                 | ·:<br>:                             | 2                               | 11<br>5<br>6 | 16<br>6<br>10 |
| Schwarzburg                                              |                     | 3           |             | 1                                           | 1                                      |                                     |                                 | 2            | 5             |
| Balbed                                                   | :                   | i           | :           | 4                                           | :                                      | :                                   | :                               | 4            | 5             |
| Summe III. 1.                                            | 5                   | 43          | 13          | 55                                          | 19                                     |                                     | 4                               | 78           | 139           |
| 2. Sonftige vormals jum !                                | ·<br>dentich        | en But      | nd gel      | Stige                                       | Länd                                   | er.                                 |                                 | İ            |               |
| Defterreich, cisleithanifche ganber                      |                     | 2           | . 1         | 8                                           | 1 <b>1</b>                             | ٠.                                  |                                 | 9            | 12            |
| Summe III. 2. ffir fic.                                  |                     | -           |             |                                             |                                        |                                     |                                 |              |               |

|                                         | mg                  |                     |             | 10           | 80                                         | nn.                                    |                                     |                                  | MI        |        |                     |                    | -          | Bre         |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------|------------|-------------|
|                                         | -                   |                     | па          | d) b         | er ?                                       | Facul                                  | ltät                                | 1                                | 1         |        |                     |                    | nad        | ) be        |
|                                         | ide                 | фе                  |             |              |                                            | philo                                  | foph                                | ilde                             |           |        | ide                 | de                 |            |             |
| Land.                                   | evangeltheologifche | fathol theologifche | juriftifche | medicinifche | Philefephie, Phila-<br>legie u. Gefdichte. | Mathematt u. Ratur-<br>wiffenschaften. | Camerallen u. ganb-<br>mirthichaft. | Pharmacle u. Bahn-<br>heilfunte. | gufammen. | Summe. | evangeltheologifche | fathel theologifde | juriftifde | mebicinifde |
| . Hebrige Reichständer.                 |                     |                     |             | TR           |                                            |                                        |                                     |                                  |           |        |                     |                    |            |             |
| Anhalt                                  |                     | i                   | 2           | 1            | 3                                          | 111                                    | 1                                   | 1                                | 2 2 4     | 237    | **                  |                    |            | Sales .     |
| Bremen                                  |                     |                     | 3           | ***          |                                            |                                        | ***                                 | 21.1                             | * * *     | 3      | ***                 |                    | 444        |             |
| Damburg . Brofiberzogthum Lauenburg     | -                   |                     | 1 1         | 3            | 7 2                                        | 3                                      |                                     | alate.                           | 7 5       | 8 10   |                     |                    | 1000       | - 15/4      |
| Lippe-Deimold                           | ***                 |                     |             | -            | 1                                          |                                        |                                     |                                  | 1         | 1 1    | -                   | 1                  | 1          |             |
| Medlenburg - Schwerin - Strelit .       |                     |                     | 2           | 444          | 3                                          | 10                                     | ***                                 | 1000                             | 3         | 5      |                     | 1                  | 1          |             |
| Reuß Sachfen, Königreich Großberzogihum |                     |                     | 4           | and a Canada | 2                                          |                                        | 2                                   |                                  | . 15      | 9      |                     | -                  |            | 1000        |
| " , Berzogihilmer<br>Schwarzburg        |                     |                     | 1           | -            |                                            | 2                                      | 1                                   |                                  | 1         | 5 2    | 1                   | -                  | 1          | 2           |
| Bürtemberg                              | 1                   | 1:                  | 1           | 1            | 1:                                         | 1                                      |                                     | :                                | 1         | i      | 1:                  | 1                  | 13         | 1           |
| Summe III. 1.                           | 1                   | 1                   | 17          | 5            | 20                                         | 9                                      | 4                                   | 1                                | 34        | 58     | 1                   | 1                  | 1          | 13          |
| . Conftige vormale jum ?                | entf                | den                 | Bui         | ib p         | chö                                        | tige                                   | Län                                 | ber.                             |           |        | 1                   | 1                  | 1          | 1           |
| Defterreich, cieleithanifche            | 14                  | 1                   | 1           | 4            | 1                                          | Prop                                   | 2                                   | 11/2                             | 7         | 9      | 1.                  | 1                  |            | 1           |
| Summe III. 2. für fic.                  | T                   |                     | -           |              |                                            |                                        |                                     |                                  | - 4       |        | 1                   | 1/                 | 1          | 1           |

| lau.                                       |                                      |                                     |                                  |           |        |                     |              |              | (                                           | Söttin                                  | igen.                               |                                  |              |                   |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|
| Facul                                      | tät                                  |                                     |                                  |           |        |                     |              | пас          | h ber                                       | Facu                                    | <u>l</u> tät                        |                                  |              |                   |
|                                            |                                      | lojopt                              | ische                            |           |        | ₹<br>E              |              |              |                                             |                                         | losopt                              | rifche                           |              |                   |
| Philosphie, Philo-<br>logie n. Gefchichte. | Rathematif u. Ratur-<br>wiffenschen. | Camerallen u. Land.<br>wirthicheft. | Pharmacie u. gabn-<br>beilfinde. | zusammen. | Summe. | evangeltheologifche | juristische  | mebicinisthe | Philofophie, Philo-<br>logie n. Befchichte. | Mathematif u. Ratur-<br>wiffenschaften. | Cameralien u. Lenb-<br>wirthfchaft. | Phermacie u. Bahn-<br>hellfunbe. | zusammen.    | Summe.            |
| •                                          |                                      | •                                   |                                  | •         |        |                     | 2<br>1       | 1            | 1<br>1                                      | i<br>i                                  | •                                   | •                                | 2<br>1       | 2<br>4<br>2       |
| •                                          |                                      |                                     |                                  |           | •      | 8<br>·              | 20<br>13     | 9            | 16<br>4                                     | 5<br>2                                  | 1 1                                 | 1<br>2                           | 23<br>9      | 60<br>23          |
| 1<br>:                                     | :                                    | :                                   |                                  | 1<br>:    | 1<br>: | 1<br>·              | 13<br>1      | 1<br>:       | 2<br>2                                      | 3<br>1                                  | •                                   | :                                | 5<br>1<br>2  | 20<br>2<br>2      |
| :                                          | :                                    | :                                   |                                  |           | :      | } .<br>1            | 1<br>5       | •            |                                             | 1                                       | 1                                   |                                  | 2<br>1       | 3<br>7            |
| 1                                          | :                                    | :                                   |                                  |           |        |                     | 4<br>1<br>12 | 2            | 6<br>1<br>4                                 | 4<br>2<br>3                             | 1<br>:                              | :                                | 11<br>3<br>7 | 15<br>4<br>23     |
|                                            | :                                    | .<br>  :                            | •                                | •         | 2      | :                   | 1<br>3       | 1            | 1 1                                         |                                         |                                     | 1                                | 1<br>2       | 2<br>6<br>•       |
| 1                                          | ·<br>·                               |                                     | •                                |           | 1      | 1                   |              |              | 3 2                                         | 5                                       | :                                   | •                                | 7<br>3<br>2  | 11<br>4<br>2<br>1 |
| 3                                          | •                                    |                                     |                                  | 3         | 6      | 13                  | 82           | 15           | 47                                          | 28                                      | 4                                   | 4                                | 83           | 193               |
| 1                                          |                                      |                                     | <br>  t                          | 2         | 4      |                     | 2            |              |                                             | 1                                       |                                     |                                  | 1            | 3                 |
| 1                                          |                                      | •                                   | 1                                | 2         | 4      |                     | 2            | ·<br>        | <u>  ·</u><br>                              | 1                                       |                                     | •                                | 1            | 3                 |

|                              |                     |            |            | 6                                          | reife                                   | wald                               |                                  |           |        |                       |            |              |
|------------------------------|---------------------|------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|-----------------------|------------|--------------|
|                              |                     |            | nac        | h ber                                      | Fac                                     | ultät                              |                                  |           |        |                       |            | na           |
|                              | ğ                   |            | ï          |                                            |                                         |                                    | hifche                           |           |        | iφe                   |            |              |
| У ап в.                      | evangeltheologifche | juriftifde | medicinifi | Philofophie, Philo-<br>logie u. Gefcichte. | Mathematif u. Ratur-<br>wiffenfchaften. | Cameralten u. ganb-<br>mirthicaft. | Pharmacie u. Babn.<br>beilfunbe. | zusammen. | Витте. | evangel. theologifche | juriftifde | medicinifche |
| Hebrige Reichelanber.        |                     |            |            |                                            |                                         |                                    | 11-                              |           |        |                       |            |              |
| Anhalt                       |                     |            | 1          |                                            | 4.                                      | 1                                  |                                  | 140       | 1      | 11                    | 4          | .4           |
| Baben                        | 1                   | 1          | :          |                                            |                                         |                                    |                                  |           |        |                       | •          | 16           |
|                              | 1                   |            |            |                                            |                                         |                                    |                                  |           | -      | •                     | 1          | 4            |
| Braunichweig                 |                     |            |            | 2.                                         | 1                                       | 4                                  | 1                                | 2         | 2      | 1                     | 1          | 1            |
| Bremen                       | 3                   | :          | :          | :                                          | ř                                       |                                    | 1.                               | 1         | 1      | 2                     |            |              |
| hamburg                      |                     |            |            |                                            |                                         |                                    | ă.                               |           |        |                       |            |              |
| Deffen, Großherzogthum       |                     | *          |            |                                            |                                         |                                    |                                  |           |        |                       |            |              |
| Louenburg                    | **                  |            |            | 1                                          |                                         |                                    |                                  |           |        |                       | 1          |              |
| Lippe-Detmolb                |                     |            |            |                                            |                                         | 0.                                 |                                  |           |        |                       |            |              |
| Lübed                        | 0.1                 |            |            | 1 1                                        |                                         |                                    |                                  | 1         | 1      |                       |            |              |
| Eubeu                        |                     |            | 1          | ,                                          |                                         |                                    | *                                |           |        | .                     |            |              |
| Medlenburg . Schwerin        | 1                   |            | 0          | 5                                          |                                         |                                    | 1                                | 6         | 13     |                       | 2          | 1            |
| Olbenburg . Etrelit .        |                     |            | 1          | i                                          | 1                                       |                                    | 2                                | 3         | 5 2    |                       |            | 1            |
|                              |                     |            | 1          | •                                          |                                         | *                                  | 1                                | •         | 2      | *                     | 1          | 3            |
| Reng                         |                     |            | 3          | i                                          | ~                                       | 8                                  |                                  | i         | 4      |                       | 1          | 1            |
| " , Großbergogth.            | :                   | 3          |            | l i l                                      | 10                                      | 4                                  | -                                | i         | i      |                       | i          | i            |
| " , Bergogthumer             | 4                   | 1          |            |                                            |                                         |                                    |                                  |           | 1      |                       | 3          | - 1          |
| Schwarzburg                  |                     | 10         |            |                                            |                                         | 4                                  |                                  |           |        | 1                     |            | 1            |
| Balbed                       | œ.                  |            |            | 1                                          |                                         | 44                                 |                                  | 1         | 1      |                       |            |              |
| Bartemberg                   |                     | ٠.         |            |                                            | .                                       |                                    |                                  |           |        |                       |            |              |
| Summe III, 1.                | 1                   | 1          | 13         | 11                                         | 2                                       | 8                                  | 5                                | 18        | 33     | 15                    | 13         | 12           |
| Sonftige bormale jum         | dent                | chen       | Bui        | ib ge                                      | hörig                                   | e Li                               | inber                            |           |        |                       |            |              |
| Defterreich, cieleithanifche |                     |            |            |                                            | . !                                     |                                    |                                  |           |        | 1                     | 1          |              |

| dalle.                                    | •                                       |                                    |                                  |              |                    |                     |            |              |                                             | Riel.                                   |                                    |                                  |           |        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|
| er F                                      | aculti                                  | it                                 |                                  |              |                    |                     |            | nach         | ber g                                       | jacult                                  | ät                                 |                                  |           |        |
|                                           |                                         | osoph                              | ifce                             |              |                    | άę                  |            |              |                                             | phi                                     | losopt                             | ispe                             |           |        |
| Philosopte, philo-<br>togie u. Gefcichte. | Rathematif u. Ratur-<br>wiffenschaften. | Camerallen u. Lanb-<br>wirthicaft. | Pharmacie u. Babn-<br>heilfunbe. | zufammen.    | Summe.             | evangelthevlogische | juriftifce | medicinische | Philofophie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Dathemailt u. Rainr-<br>wiffenschaften. | Cameralien u. ganb.<br>wirthicaft. | Pharmacie u. Bahn-<br>heilfunbe. | zusammen. | Summe. |
| 4                                         | 5                                       | 2 3 2                              |                                  | 11<br>3<br>2 | 30<br>3<br>2       |                     |            | ·3<br>·      | i                                           |                                         |                                    |                                  | 1         | 4<br>1 |
| •                                         | 2                                       | 6 3                                | i                                | 8 4          | 11<br>6            | :                   |            | 1            | 1                                           |                                         |                                    |                                  | i         | 1<br>1 |
| 1 1 .                                     | 1 1                                     | 3<br>1                             | :                                | 5<br>3       | 5<br>3<br>1        | 1 :                 |            | 2            | ;<br>;                                      | 1                                       |                                    | 1                                | 4         | 7      |
| <i>:</i>                                  |                                         | 1.                                 | :                                | 1<br>1       | 1 1 .              | } ·                 |            |              |                                             |                                         |                                    |                                  |           |        |
| 2<br>1                                    | 1 .                                     | 4                                  | :                                | 5<br>5       | 8<br>5             |                     | :<br>      | 3            | . 2                                         |                                         | i                                  | 1 :                              | 3         | 2<br>7 |
| 1 3                                       | 2 2 . 1                                 | 1<br>6<br>2<br>3                   | 1 .                              | 10<br>3<br>7 | 6<br>12<br>5<br>11 |                     | :          | i<br>1       |                                             |                                         |                                    |                                  | ·<br>·    | i      |
| :                                         | :                                       | 1                                  | ] :                              | 1            | ·<br>1             | :                   | :          | 1            | :                                           | :                                       | :<br>                              | :                                | :         | 1      |
| 13                                        | 15                                      | 41                                 | 4                                | 73           | 113                | 1                   | 1          | 13           | 6                                           | 2                                       | 1                                  | 2                                | 11        | 26     |
|                                           |                                         | 2                                  | 1                                | 3            | 5                  |                     |            |              |                                             |                                         |                                    |                                  | •         |        |

|                                     | 114                   |            |             | R                                          | önig                 | öber                            | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |        | 11                  | E          | -100          |
|-------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|------------|---------------|
|                                     | a li                  | 10         | nac         | h ber                                      | Fac                  | ultät                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | H         |        |                     |            | nad           |
|                                     | ifche                 |            |             |                                            | phi                  | lojop                           | hische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 1 10   | ide                 | 1          |               |
| Land.                               | evangel. theologifche | juriftifde | medicinifde | Philofophie, Philo-<br>logie u. Befdichte. | Marbemailf u. Ratur- | Cameralien u. Banb. mirtbidaft. | Pharmacle u. Babn.<br>beiffunbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | zufammen. | Summe. | evangeltheologifche | juriftifde | mebicinifde - |
| 1. Hebrige Reichständer.            |                       |            |             | 1                                          |                      | - 1                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1       |        |                     |            |               |
| Anhalt                              |                       | ****       | -           | ALC: N                                     | -                    |                                 | No. of Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 111       |        |                     | 1          | 3 3           |
| Brannschweig                        | ****                  |            |             | ****                                       |                      |                                 | The same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5         |        | 200                 | 200        | -             |
| Samburg                             |                       |            | -           | COLUMN TO A                                |                      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.6       | ***    | 4:                  | 1          | 4             |
| Lippe-Detmolb                       | *****                 |            | i           | 200                                        | 0000                 | 0.00                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :         | i      |                     |            | 3 1           |
| Medlenburg-Schwerin . Strelit .     | To de la              |            | 1           | 1                                          | 0.000                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 . 2     | 2      |                     | 111        | 3             |
| Reuß                                | -                     |            | 200         | 1                                          | -                    |                                 | TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED STATE OF THE PERSON NAMED STATE OF THE PERSON NAMED STATE OF THE PERSON NAMED STATE OF THE PERSON NAMED STATE OF THE PERSON NAMED | 1         | 1      |                     |            | 3             |
| Schwarzburg                         | * **                  |            | 2000        |                                            | A                    |                                 | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *         |        |                     |            | 1             |
| Summe III. 1,                       |                       | ,          | 2           | 4                                          |                      |                                 | 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4         | 6      | 1                   | 5          | 25            |
| 2. Sonftige vormals jum             | 1                     | hen        |             | b gel                                      | örig                 | e Lä                            | nder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |                     |            |               |
| Defterreich, cieleithanische ganber |                       |            |             |                                            |                      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 2      |                     |            | +             |
| Summe III. 2. für fic.              | 1                     | 1          |             | 1                                          | 1                    | 1                               | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |        |                     |            |               |

| Marb                                      | Facultät  philosophische                |                                     |                                  |             |             |                    | 1                                          | Nünst                                  | er.       |         | Braunsberg. |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------|-------------|
| ber F                                     | acultă                                  | t                                   |                                  |             | 1           | na                 | d) ber                                     | Facul                                  | tät       |         |             |
|                                           |                                         | lojoph                              | ische                            |             |             | ي                  | þþ                                         | lojopi                                 | iste      |         |             |
| Philosophe, Philo-<br>logie u. Gefdichte. | Mathematif u. Ratur-<br>wiffenichaften. | Cameralien u. Lanb-<br>wirthichaft. | Pharmacie u. Babu-<br>beiffunbe. | zusammen.   | Summe.      | tatholtheologifche | Philosphie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Dathematif u. Ratur-<br>wiffenicaften. | zusammen. | Summe.  |             |
| •                                         | 1<br>2                                  | :                                   | 1<br>2                           | 1<br>1<br>4 | 2<br>4<br>8 | :                  | <br>  :                                    | i                                      | ·<br>•    | <br>i   | :           |
| 1<br>•                                    | 3<br>·                                  | :                                   | :                                | 3           | 3           | :                  | :                                          |                                        | :         | :       | :           |
| 2                                         | 1 2                                     | :                                   | 1 1 .                            | 2<br>3<br>2 | 2<br>8<br>2 | :                  |                                            |                                        |           | :       | :<br>:      |
| :                                         |                                         | :                                   | :                                | :           | 3<br>1      | :                  | :                                          |                                        | •         | :       | :           |
| •                                         | •                                       | •                                   | 1 1                              | 1<br>2      | 1 4         | 1<br>10            | 13                                         | •                                      | 13        | 1<br>23 | •<br>•      |
| 2                                         | 1                                       | •                                   | i<br>:                           | 1<br>3      | 4<br>5      | :<br>:             |                                            | •                                      | •         | •       | :<br>:      |
| 1                                         | i                                       |                                     | 1                                | 3           | 1<br>3<br>1 | :                  | ·<br> -                                    | :                                      | •         | :       | :           |
| 6                                         | 11                                      | •                                   | 9                                | 26          | 56          | 11                 | 13                                         | 1                                      | 14        | 25      |             |
|                                           |                                         |                                     |                                  |             |             |                    |                                            |                                        |           |         |             |

|                                     | VIII)                |                      |                    |                   | Gefat                                       | nıntza                                  | 61                                 |                                  | -                   | 101            |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|
|                                     | 1                    | -                    | -                  | nach 1            | ber F                                       | acultă                                  | t:                                 |                                  | -                   |                |
| 2                                   | iğ.                  | 96                   |                    |                   |                                             | phi                                     | lojopi                             | ilde                             | 600                 |                |
| Lanb.                               | ebangel. theologifde | tatbol. theologifche | Intifitiqe         | mebicinifoe       | philofophie, Philo-<br>logie u. Gefclichte. | Mathemailf n. Natur-<br>relfenfchaften. | Cameralien u. ganb.<br>mirthidaft. | Phermacie u. Babn.<br>Kelffenbe. | 3ufammen.           | Summe.         |
| 1. Hebrige Reichelander.            |                      |                      |                    |                   |                                             |                                         |                                    |                                  |                     |                |
| Anhalt                              | 11                   | 1                    | 12<br>3<br>4       | 6 5               | 11<br>3<br>8                                | 8<br>3<br>5                             | 3 3 2                              | -<br>2<br>2                      | 22<br>11<br>17      | 51<br>21<br>26 |
| Braunschweig                        | 10 2                 | * 19.4               | 26<br>17           | 12                | 19<br>6                                     | 13<br>2<br>1                            | 7 4                                | 4                                | 41<br>16<br>1       | 89<br>36<br>1  |
| Damburg<br>Beffen, Großbergogthum . | 1 .                  |                      | 16<br>6<br>2       | 47.               | 15<br>7<br>4                                | 9 8                                     | 3                                  | 1                                | 29<br>17<br>4       | 51<br>31<br>6  |
| Lippe Delmolb                       | } 1                  | 1                    | 1 5.               | 5 3               | 2 3                                         | 1                                       | 3                                  |                                  | 0 3                 | 13             |
| Medlenburg.Schwerin . Strelig       | 1 4                  | 10                   | 15<br>3<br>17      | 16                | 24<br>5<br>27                               | 7 4 4                                   | 3                                  | 3 4 1                            | 37<br>13<br>37      | 76<br>90<br>77 |
| Reuß . Cachlen, Ronigreich          | · .                  |                      | 1<br>12<br>1<br>16 | 12<br>1<br>1<br>3 | 10<br>6<br>14                               | 2<br>6<br>1<br>9                        | 1 8 2 3                            | 61                               | 5<br>30<br>10<br>26 | 54<br>13<br>45 |
| Schwarzburg                         | 3                    |                      | 4                  | 2 2               | 4 4                                         | 1 1 2                                   | 1                                  | i                                | 6 7                 | 15<br>6<br>10  |
| Summe III. 1.                       | 37                   | 12                   | 162                | 100               | 178                                         | 87                                      | 50                                 | 29                               | 344                 | 666            |
| 2. Conftige vormale gum be          | ntschen              | Bun                  | d gehi             | irige             | Lände                                       | r.                                      |                                    |                                  |                     |                |
| Defterreich, cieleithanische        | 1                    | 1.                   | 7                  | 2                 | 13                                          | 3                                       | 4                                  | 2                                | 22                  | 33             |
| Summe 111. 2. für fic.              |                      |                      |                    |                   |                                             |                                         | 1                                  | 1                                |                     |                |

|                                                                        |                     |             |              | 8                                        | Berlin                                |                                      |                                              |           |          |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|----------|
|                                                                        |                     |             | nach l       | der F                                    | cultă                                 | t                                    |                                              |           |          |
|                                                                        | <u>ş</u>            |             |              |                                          | phil                                  | osoph                                | ifce                                         |           |          |
| Lanb.                                                                  | evangeltheologifche | juristische | medicinische | Philosophe, Philo-<br>logie n. Gefchine. | Rathematif u. Ratur<br>vifenscheften. | Comerallen u. Land.<br>wirthfichaft. | Pharmacle u. gabu-<br>beilbunbe.             | zusammen. | Summe.   |
| 3. Uebrige enropdifche Stac                                            | iten.               |             |              |                                          |                                       |                                      |                                              |           |          |
| Belgien                                                                | ·                   |             | •            | 1                                        |                                       |                                      |                                              | 1         | 1        |
| Frankreich                                                             | 2                   |             | •            | 2                                        |                                       | :                                    |                                              | 2         | 4        |
| Griechensanb                                                           |                     |             | 3<br>3       | 1                                        | ä                                     |                                      |                                              | 1 7       | 4<br>10  |
| Italien                                                                | i                   | 3           |              | 2<br>2                                   | 5                                     | :                                    |                                              | 3         | 7        |
| Riebersanbe                                                            |                     |             | 1            | 1                                        | 3                                     |                                      |                                              | 4         | 5        |
| Desterreichische nicht beut-<br>iche känder                            | 6                   | 3           | 2            | 15                                       |                                       |                                      |                                              | 15        | 26       |
| Boringal                                                               |                     | ١.          |              | ٠,                                       |                                       |                                      |                                              |           | 46       |
| Rumanien                                                               | i                   | 1           | 5<br>38      | 6<br>7                                   | 11                                    | :                                    | i                                            | 7<br>19   | 16<br>59 |
| Soweben und Norwegen                                                   |                     |             |              |                                          | 1                                     |                                      |                                              | 1         | l<br>20  |
| Schweiz                                                                | :                   | 7           | 1<br>3       | 6                                        | 6                                     | :                                    | :                                            | 12        | 20<br>4  |
| Spanien                                                                | :                   |             | 1            | i                                        |                                       |                                      | :                                            | 1         | 1 2      |
| Summe III. 3.                                                          | 10                  | 18          | 58           | 45                                       | 28                                    | ·                                    | 3                                            | 74        | 160      |
| 4. Angerenropdifche Länder                                             |                     |             |              |                                          |                                       |                                      |                                              |           | _        |
| Afrila                                                                 | 1 :                 | 10          | 13           | 16                                       | iù                                    | i                                    | :                                            | 27        | 50       |
| Aften                                                                  |                     | 1           |              | 1                                        | 2                                     |                                      |                                              | 3         | 4        |
|                                                                        | <u> </u>            | •           |              | <u> </u>                                 | 1 .                                   |                                      | <u>                                     </u> |           |          |
| Summe III. 4.                                                          |                     | 11          | 15           | 18                                       | 12                                    | 1                                    |                                              | 31        | 57       |
| Summe III. 1-4.<br>Diervon find im Commer-<br>Semefter 1876 immatricu- | 15                  | 74          | 87           | 126                                      | 60                                    | 1                                    | 5                                            | 192       | 368      |
| liet worden                                                            | 3                   | 25          | 17           | 36                                       | 21                                    | ١.                                   | 3                                            | 60        | 11       |

| <del></del>                             |                       |                    |            |              | 80                                       | un.                                       |                                     |                    |           |        |                       |                    | 1           | Bres        |
|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------|--------|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                                         |                       |                    | na         | <b>4</b> b   | er F                                     | acul                                      | tät                                 |                    |           |        |                       |                    | nad         | bet         |
| Lanb.                                   | evangel. theologifche | latholtheologifche | juriftifce | mebicinische | Philofophie, Philo-<br>logie n. Ocidide. | Rethematif n. Retur- ch<br>wiffenfhoften. | Camerellen u. fenb. on wertbichaft. | Phermacie n. Babn- | sufammen. | Summe. | evangel etheologifche | tatholtheologifche | juriftische | mebicinifce |
| 3. Mebrige enropäifche Gi               | iaate                 | u.                 |            |              |                                          |                                           |                                     |                    |           |        |                       |                    |             |             |
| Belgien                                 | :                     |                    | •          | 1            | 1<br>1                                   | 2                                         | •                                   | •                  | 4         | 5<br>2 |                       | :                  | :           | :           |
| Griechenland                            | :                     |                    | :          | 2            | 2                                        | 5                                         | •                                   | •                  | 7         | 9      |                       |                    | :           |             |
| Nieberlanbe                             | :<br> -               | 1                  | 1          | 2            | 1                                        | 1                                         | 2                                   | •                  | 4         | 9      |                       |                    |             |             |
| Portugal<br>Rumänien<br>Rußlanb         | :                     | :                  | ·          | :            | :<br> <br>  1                            |                                           | 4                                   | •                  | . 7       | 8      |                       |                    | 1           |             |
| Schweben und Rorwegen<br>Schweiz        | <br> -                | ) ;                | <br> -<br> | :            | :                                        | <br> -<br> -                              | 1                                   |                    | . 1       | 4      | :                     | :                  |             | 1           |
| Spanien                                 | ] :                   | :                  | i          | :            | <u> </u> :                               | :                                         |                                     | •                  | •         | i      | :                     | •                  |             | <u>:</u>    |
| Summe III. 3                            | 1                     | 3                  | 5          | 5            | 6                                        | 11                                        | 8                                   | •                  | 25        | 39     | $\lceil \cdot \rceil$ | ·                  | 1           | 1           |
| 4. Angerenrapäische Lände Afrika        | tr.<br>  ·            |                    |            |              |                                          |                                           |                                     |                    |           |        |                       | ١.                 | 1           |             |
| Amerika                                 | <i>:</i>              |                    |            | 4            | 1<br>1                                   | 3                                         | ٠                                   | •                  | 2         | 9<br>2 | :                     | <i>:</i>           |             | •           |
| Kuftrallen                              |                       |                    | 1          | 4            | 2                                        | 4                                         |                                     | •                  | 6         | 11     | <u>·</u>              | ·<br>  ·           | 1           | ·<br>•      |
| Summe III. 1-4.<br>hiervon find im Som- | 2                     | 5                  | 24         | 14           | 32                                       | 25                                        | 14                                  | 1                  | 72        | 117    | 1                     |                    | 3           | 4           |
| mer Semefter 1876 imma-                 | 1                     | .                  | 14         | 4            | 11                                       | 8                                         | 4                                   | 1                  | 24        | 43     | 1                     |                    |             | .           |

| ian.                                      |                                       |                                     |                                  |           |        |                       |             |              | <b>G</b>                                   | ötting                                | jex.                                |                                  |           |             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|-----------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------|
| Facul                                     | tāt                                   |                                     |                                  |           |        |                       |             | nad          | ber -                                      | Facul                                 | tāt                                 |                                  |           | •           |
|                                           |                                       | osoph                               | ifche                            |           |        | ithe                  |             |              | philosophische                             |                                       |                                     |                                  |           |             |
| Philosopie, Philo-<br>logie u. Gefcichte. | Mathemant u. Ratur-<br>wiffenfcaften. | Camerallen u. Lanb-<br>wirthichaft. | Pharmacle u. Babn-<br>hellfunbe. | zufammen. | Summe. | evangel. theologifche | juriftifche | medicinische | Philosophie, Philo-<br>logie u. Gefcichte. | Dathemailt u. Ratur<br>wiffenicaften. | Cameralten u. Lanb.<br>wirthfchaft. | Pharmacie u .Babn-<br>heiffunde. | zufammen. | Summe.      |
|                                           |                                       |                                     |                                  |           |        |                       | !<br>!      |              |                                            |                                       |                                     |                                  |           |             |
| 1                                         | :                                     | :                                   |                                  | i         | i      |                       |             |              |                                            |                                       |                                     | :                                | ٠         | :           |
| <u>.</u>                                  |                                       | <br>  :                             |                                  | i         | i      | 2                     | i           | 2            | 3                                          | 2<br>2                                | <br> -<br> -                        |                                  | 4<br>2    | 2<br>7<br>2 |
| •                                         |                                       |                                     |                                  |           |        |                       | 1           |              |                                            | 2                                     |                                     |                                  | 2         | 3           |
| 4                                         | •                                     |                                     | 1                                | 5         | 5      |                       |             | i · •        |                                            |                                       | •                                   | •                                |           | •           |
| 1<br>4                                    | :                                     | :                                   | :                                | 1 4       | i<br>5 | i                     | i           | i            | 3                                          | 3                                     |                                     |                                  | 5         | 1<br>7      |
| •                                         | :                                     | :                                   | .                                | •         | 1 :    | i                     | 1           | i            | i                                          | :                                     | :                                   | :                                | 1         | 4           |
|                                           | :                                     | :                                   |                                  | :         | :      | :                     | :           | :            | i                                          |                                       |                                     | :                                | 1         | i           |
| 11                                        | •                                     |                                     | 1                                | 12        | 14     | 4                     | 4           | 4            | 7                                          | 8                                     |                                     |                                  | 15        | 27          |
| 2                                         | :                                     | :                                   | :                                | 2         | 1 2    | :                     | 3           | 7            | 5                                          | 10                                    | :                                   | :                                | 15        | 25          |
| <u>:</u>                                  | :                                     | :                                   | :                                | •         | •      | :                     | •           | i            |                                            | :                                     | :                                   | :                                | :         | i           |
| 2                                         | . •                                   |                                     | •                                | 2         | 3      |                       | 3           | 8            | 5                                          | 10                                    | ·                                   | •                                | 15        | 26          |
| 17                                        | ·                                     | ·                                   | 2                                | 19        | 27     | 17                    | 91          | 27           | 59                                         | 47                                    | 4                                   | 4                                | 114       | 249         |
| 3                                         |                                       | ١.,                                 |                                  | 3         | 4      | 7                     | 32          | 7            | 16                                         | 12                                    | 1                                   | 2                                | 31        | 7           |

|                                                                                       |                       |             |             | G                                          | reife                                   | walb.                            | •                                 |           |        |                      |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------|----------------------|-------------|-------------|
|                                                                                       |                       |             | nad         | ) ber                                      | Fac                                     | ultät                            |                                   |           |        | nac                  |             |             |
|                                                                                       | ű.                    |             |             | philosophische                             |                                         |                                  |                                   |           |        | ΙΦε                  | !           | - 1         |
| Lanb.                                                                                 | evangel. theologifche | juriftische | medicinifce | Philofophte, Philo-<br>logie n. Gefcithie. | Rathematif n. Ratur-<br>wiffenschaften. | Camerallen u. Land. wirthichaft. | Phermarte n. Bahn-<br>beliftunbe. | zusammen. | Summe. | evangel. theologifce | juriftische | mebicinifce |
| 3. Nebrige enropdifche Stat                                                           | iten.                 |             |             |                                            |                                         |                                  |                                   |           |        |                      | ,           |             |
| Belgien                                                                               | :                     | :           |             | :                                          |                                         | :                                | <i>:</i>                          | •         | :      | :                    | •           | :           |
| Griechenland                                                                          | :                     | :           | 1           | ·<br> -<br> -                              |                                         | 1                                |                                   | i<br>1    | 2      | i                    |             |             |
| Rieberlanbe                                                                           |                       | 1           |             | ·                                          | .<br>  .                                | 3                                |                                   |           | 1<br>3 |                      |             |             |
| Portugal                                                                              | :                     |             | i           | :                                          | ·                                       | 3                                |                                   | . 3       | 1<br>3 | :                    | :           | 2           |
| Soweden und Norwegen<br>Soweiz<br>Serbien                                             | :                     | :           |             | <br> -<br> -                               |                                         |                                  |                                   | 1         | i<br>i | i                    | :           |             |
| Spanien                                                                               | <u>:</u>              | :           | •           | :                                          | <b>:</b>                                | :                                | · .                               | •         | :      | <u> </u>             | :           | •           |
| Summe III. 3.                                                                         |                       | 1           | 2           | ١                                          |                                         | 7                                |                                   | 8         | 11     | 6                    |             | 3           |
| 4. Anferenrspäifche Länder<br>Afrika                                                  | ·<br>  :              |             |             | :                                          | :                                       | :                                | ·                                 | i         | i      |                      |             |             |
| Aften                                                                                 |                       |             |             |                                            |                                         |                                  |                                   | •         |        |                      | •           |             |
| Summe III. 4.                                                                         | •                     |             |             | ·                                          | •                                       |                                  | 1                                 | 1         | 1      | ·                    | •           | 1           |
| Summe III. 1—4.<br>Piervon find im Sommer-<br>Semefter 1876 immatricu-<br>firt worben | 1                     | 2           | 15          | 12                                         | 1                                       | 7                                | 6                                 | 27<br>15  | 45     | 2·2<br>8             | 14          | 15          |

| belle                                     |                                         |                                     |                                  |           |        |                     |             |                |                                            | <b>Q</b> iel                           | •                                   |                                  |           |        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|---------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|
| der F                                     | acult                                   | ät                                  |                                  |           |        |                     |             | nad            | h ber                                      | Facu                                   | ltät                                |                                  |           |        |
|                                           | philosophische                          |                                     |                                  |           |        | ě                   |             | philosophische |                                            |                                        |                                     |                                  |           |        |
| Phiofophie, Philo-<br>logie u. Gefcichte. | Rathematif u. Ratur-<br>wiffenschaften. | Camerallen u. ganb.<br>wirthichaft. | Pharmacie u. Babn-<br>belifunbe. | zufammen. | Summe. | evangeltheologifche | juriftische | mediciniste    | Philofophie, Philo-<br>logie u. Gefcichte. | Dathemaill u. Ratur-<br>wiffenfcaften. | Cameralien u. Lanb.<br>wirthichaft. | Pharmacle u. Babn-<br>hellfunbe. | zufammen. | Summe. |
|                                           |                                         |                                     |                                  |           |        |                     |             |                |                                            |                                        |                                     |                                  |           |        |
| •                                         |                                         |                                     |                                  |           |        |                     |             |                |                                            |                                        | :                                   |                                  | •         | 2      |
| 1                                         |                                         | :                                   | :                                | i         | ·<br>2 | :                   |             | :              | :                                          | :                                      | :                                   | •                                | •         | •      |
| •                                         |                                         | 8                                   |                                  | 8         | 8      |                     |             |                |                                            |                                        |                                     |                                  | •         |        |
| •                                         | •                                       | 4                                   |                                  | 4         | 8      |                     |             |                | 1                                          |                                        |                                     |                                  | 1         | 1      |
| :                                         |                                         | 8                                   | :                                | 8         | 10     |                     |             | i              |                                            | 1                                      |                                     |                                  | 1         | . 3    |
|                                           | :                                       | 2                                   | :                                | 2         | 3      | :                   | ·<br>:      | i              | :                                          |                                        | :                                   |                                  | :         | i      |
| :                                         | :                                       | :                                   | :                                |           | ٠      | :                   |             | :              | :                                          | :                                      | :                                   |                                  |           | :      |
| 1                                         | ·                                       | 22                                  | ·                                | 23        | 31     | ·                   | ·           | 4              | 1                                          | 1                                      |                                     |                                  | 2         | 6      |
| i                                         | :                                       |                                     | :                                | 4         | . 4    | :                   |             | :              |                                            | :                                      | :                                   |                                  |           | :      |
| :                                         | :                                       |                                     |                                  | :         | 1      | 1                   | :           |                |                                            | :                                      | :                                   | :                                |           | 1      |
| 4                                         |                                         |                                     | ·                                | 4         | 5      | 1                   |             |                |                                            |                                        | ١.                                  |                                  | •         | 1      |
| 18                                        | 15                                      | 65                                  | 5                                | 103       | 154    | 2                   | 1           | 17             | 7                                          | 3                                      | 1                                   | 2                                | 13        | 33     |
| 8                                         | 4                                       | 15                                  | 4                                | 31        | 48     |                     |             | 6              | 3                                          | 2                                      |                                     | .                                | 5         | 11     |

|                                            |                     |             |             | Ri                                         | inigē               | berg                            | (A)                              |           |        |                     |             |               |  |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|---------------------|-------------|---------------|--|
|                                            | 1                   | 14          | nac         | h ber                                      | Fac                 | ultät                           |                                  |           |        | nad                 |             |               |  |
|                                            | fige                |             |             |                                            | phil                | ojopi                           | hische                           | 100       | fde    | F                   |             |               |  |
| Land.                                      | evangeltheologifche | inriftifice | mebicinifde | Philosophe, Philo-<br>logie u. Geschichte. | Marbematifu. Ratur- | Cameralfen u. Banb. mirtbicaft. | Pharmacie u. Babn.<br>beiffunde. | zusammen. | Summe. | evangeltheologifche | juriftifche | mebicinifique |  |
| 3. Hebrige enropäifche Stad                | iten.               |             |             |                                            |                     |                                 |                                  |           |        |                     |             |               |  |
| Belgien                                    | 1.                  | 100         |             |                                            |                     | 1                               |                                  |           | 10     |                     |             | 16            |  |
| Banemart                                   | 12.1                | 1           | :           | :                                          | :                   | 1                               | 2                                | :         |        |                     | 1           | 18            |  |
| Griechenland                               |                     |             |             |                                            |                     |                                 |                                  |           |        |                     |             |               |  |
| Großbritannien                             |                     |             |             |                                            |                     | -                               | :                                |           |        |                     | 7           | 1             |  |
| Rieberlanbe                                |                     | 1           |             |                                            |                     |                                 |                                  | *         |        |                     |             |               |  |
| Defterreichische nicht beut-               |                     | 1           |             |                                            |                     |                                 |                                  | 4         | 4      | 1                   |             | 100           |  |
| Bortugal                                   |                     | 1           | 7           | 1                                          |                     | -                               |                                  | :         | 2      | 3                   | -           | i             |  |
| Rußland                                    | i                   | 2           | 29          | 3                                          | 1                   | 1                               | 16                               | 1         | 33     |                     |             | 1             |  |
| Schweben und Norwegen                      |                     | 1           |             |                                            |                     |                                 |                                  | 4         |        |                     |             | 2             |  |
| Schweiz                                    |                     |             |             | :                                          | 1                   | 1                               |                                  |           |        |                     |             | -             |  |
| Spanien                                    |                     | 3           | *           |                                            |                     | -                               |                                  |           | 9      | *                   |             |               |  |
| Summe III. 3.                              | 1                   | 2           | 29          |                                            | 1                   | 4                               | 16                               | 1         | 33     | 1                   | 1           | 2             |  |
| 4. Angerenropaifche Lanber                 |                     | 1           |             |                                            |                     |                                 |                                  |           |        |                     |             |               |  |
| Afrifa                                     |                     | :           | :           | i                                          |                     | 1                               |                                  | i         | i      | :                   | *           | ā             |  |
| Affen                                      |                     |             | :           |                                            |                     | -                               |                                  |           | 1      |                     | *           | 1             |  |
| Summe III. 4.                              |                     |             |             | 1                                          |                     | 1                               |                                  | 1         | 1      | -                   | *           | -4            |  |
| Summe III. 1—4.<br>Hiervon find im Sommer- | 1                   | 2           | 31          | 5                                          | 1                   | -                               | -                                | 6         | 40     | 1                   | 6           | 31            |  |
| Semester 1876 immatricu-                   | 1                   | 1           | 4           | 1                                          | 1                   |                                 | 100                              | 1         | 6      | 1                   | A           | 11            |  |

| Mar                                         | burg.                                  |                                    |                                  |           |        |                    | !                                           | Miinste                                | tt.                                                 |        | Branusberg. |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|-------------|
| ber F                                       | acultă                                 |                                    |                                  |           |        |                    |                                             |                                        |                                                     |        |             |
|                                             | philosophische                         |                                    |                                  |           |        |                    | phi                                         | lofoph                                 | ifche                                               |        |             |
| Philofophie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Daibemaiff u. Ratur-<br>wffenfchaften. | Camerallen u. Lanb.<br>wirthicaft. | Pharmacie u. Babu.<br>hellfunbe. | zusammen. | Summe. | tatholtheologifche | Philofephie, Philo-<br>logie u. Gefchichte. | Rathematif u. Ratur-<br>wiffenfcaften. | Rathematif u. Rath<br>beiffenfchaften.<br>zufammen. |        |             |
| _                                           | :                                      |                                    |                                  |           |        | 1 :                |                                             |                                        | :                                                   | 1      | :           |
| i                                           | 1                                      |                                    |                                  | 1 1 .     | 1 1 .  |                    | :                                           | :                                      |                                                     |        | :           |
| •                                           |                                        |                                    |                                  |           | 1      | <br> <br>          |                                             |                                        |                                                     |        | •           |
| :<br>:                                      | :                                      | :                                  |                                  | :         | 1<br>1 |                    |                                             | :                                      |                                                     | :      | :           |
| •                                           |                                        | •                                  |                                  |           | :      |                    | :                                           |                                        | :                                                   | :<br>: | :           |
| :                                           | :                                      | •                                  |                                  | :         | :      | :                  | :                                           |                                        | :                                                   | :      | •           |
| 1                                           | 1                                      | •                                  | •                                | 2         | 6      | 1                  |                                             |                                        |                                                     | 1      | •           |
| •                                           | i                                      | :                                  | ÷                                | i         | 5      | :                  | i                                           | •                                      | 1                                                   | i      | •           |
| <u>:</u>                                    |                                        | :                                  | :                                | •         | :      | :                  | :                                           |                                        | :                                                   | :      | :           |
|                                             | 1                                      | •                                  | •                                | 1         | 5      | ·                  | 1                                           | •                                      | 1                                                   | 1      | •           |
| 7                                           | 13                                     | •                                  | 9                                | 29        | 67     | 12                 | 14                                          | 1                                      | 15                                                  | 27     |             |
| 2                                           | 2                                      | .                                  | 2                                | 6         | 22     |                    | 3                                           | 1                                      | 4                                                   | 4      | •           |

|                                                                                       |                     |                      |            |             | Gefa                                       | mmtza                                  | b1                                 |                                  |              |             |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|--|--|
|                                                                                       |                     | nach ber Facultat    |            |             |                                            |                                        |                                    |                                  |              |             |  |  |
|                                                                                       | - de                |                      |            |             |                                            |                                        |                                    |                                  |              |             |  |  |
| <b>г</b> ань.                                                                         | evangeltheologifche | fathol. theologifche | juriftifce | mebiciniste | Philosopie, Philo-<br>logie u. Beichichte. | Dathematif u. Ratur-<br>wiffenfcaften. | Cameralien u. Lanb.<br>mirthicaft. | Pharmacie u. Babn-<br>beitfunbe. | zufammen.    | ifberbanpt. |  |  |
| 3. Hebrige enropäifche Staa                                                           | ten.                | П                    |            |             |                                            |                                        |                                    |                                  |              |             |  |  |
| Belgien                                                                               | :                   | :                    | i          | 2           | 2<br>1<br>3                                | 2<br>1                                 | :                                  |                                  | 5<br>1<br>4  | 7 37        |  |  |
| Griechenlanb                                                                          | 3                   |                      | 1 3        | 5<br>6      | 1<br>9<br>2                                | 1<br>12<br>3                           | i                                  | • • •                            | 2<br>22<br>5 | 32<br>9     |  |  |
| Rieberlanbe                                                                           |                     | 1                    | 4          | 3           | 2<br>20                                    | 6                                      | 10<br>7                            | 1                                | 18<br>28     | 26<br>45    |  |  |
| Portugal                                                                              |                     |                      | 5 5        | 7<br>72     | 7<br>15                                    | i<br>17                                | 15                                 | ì                                | 8<br>48      | 20<br>128   |  |  |
| Schweben und Rorwegen<br>Schweig                                                      | 3                   | 2                    | 8          | 1<br>3<br>3 | 8                                          | 6                                      | 3                                  |                                  | 1<br>17<br>1 | 3.3         |  |  |
| Spanien                                                                               |                     | 4                    | i          | 1           | ż                                          | •                                      | 5                                  | 2                                | į            | 1           |  |  |
| Summe III. 3.                                                                         | 23                  | 4                    | 32         | 107         | 73                                         | 50                                     | 37                                 | 2                                | 162          | 325         |  |  |
| 1. Außerenropaifche Lander.                                                           |                     |                      |            |             |                                            |                                        |                                    |                                  |              |             |  |  |
| Afrita                                                                                | 1:                  |                      | 14         | 28          | 30                                         | 24                                     | i                                  | i                                | 56           | 98          |  |  |
| Aften                                                                                 | 1                   | 4                    | 1          | 1           | 2<br>1                                     | 3                                      |                                    | * 1                              | 5<br>1       | 9           |  |  |
| Summe III. 4.                                                                         | 1                   | •                    | 16         | 32          | 33                                         | 27                                     | 1                                  | t                                | 62           | 111         |  |  |
| Summe III. 1—4.<br>Hiervon sind im Sommer-<br>Semester 1876 immatricu-<br>litt worden | 62                  | 17                   | 217        | 211         | 297                                        | 167                                    | 92                                 | 34                               | 590<br>180   | 314         |  |  |

165) Beachtung ber Borfdriften über die Zeit für den Schluß der Universitäts Borlesungen.

(Centrbi, pro 1875 Seite 625 Ro. 201.)

Berlin, den 5. Juli 1876.

Aus dem mir eingereichten Verzeichniß der an der dortigen Universität im Winter = Semester 1875/76 gehaltenen Borlesungen ersehe ich, daß von den Collegien eine kleine Anzahl bis in die dritte Woche des März fortgeführt, die weitaus überwiegende Mehrzahl aber schon in der mit dem 11. ablaufenden zweiten Boche desselben, manche sogar noch früher geschlossen worden sind, während nach den Universitäts = Statuten §. — das gesehliche Ende der Borlesungen erst auf den 1. April siel.

Ich tann nicht umbin eine solche willfürliche Berkurzung ber bem Lehren und Gernen zu widmenden Zeit zu beklagen und zu mißbilligen, und beauftrage Ew. Hochwohlgeboren, die Professoren und Docenten der Universität auf ihre Berpflichtung zu möglichster Innehaltung der statutarischen Borlesungsbauer aufmerkam zu machen.

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Sm Auftrage: Forft er.

den Königlichen Universitäts-Curator 2c. U. I. 3760.

166) Gebrauch der lateinischen und der deutschen Sprache bei Preisaufgaben, Habilitations = und Prosmotionsleistungen in den juriftischen Facultäten.

Berlin, den 14. Juli 1876.

Im Berfolg der mir unter dem 13. November 1873 eingesteichten Berichte des Senats und der juriftischen Facultät der dortigen Universität vom 3. November und bez. 29. October dess. 38. und der mir von den übrigen Landes Universitäten zugegangenen Aeuherungen über die Aushebung oder Beibehaltung der bezüglich des Gebrauchs der lateinischen Sprache bei den Preisaufgaben, den Habilitations und Promotionsleistungen der juristischen Facultäten geltenden Vorschriften habe ich mich zu einer einheitlichen Regelung der Angelegenheit im Sinne erweiterter Julassung der deutschen Sprache entschlossen, und bestimme nunmehr, nachdem Seine Majestät der Raiser und König durch die in beglaubigter Abschrift beiliegende Ordre vom 12. Mai d. 3. mich zur Aushebung der einschlagenden Vorschriften in §. 5. des IX. Abschnitts der Statuten der dortigen Universität vom 21. Februar 1816 Allergnädigst ersmächtigt haben, Nachstehendes:

1. Die dortige juriftische Facultät hat bei der Stellung der öffentlichen Preisaufgaben nach dem Reglement vom 22. Juli 1821

und nach §. 87. des Facultäts-Reglements vom 13. September 1840 jedesmal unter Berücksichtigung der Beschaffenheit des gestellten Thema's darüber zu beschließen, ob die Bearbeitung desselben in lateinischer oder deutscher Sprache gefordert werden solle.

2. hinfichtlich ber Promotion jum Dr. jur. utriusque treten folgende Bestimmungen an Stelle ber jest über bie anzuwendende

Sprache geltenben Borichriften:

a. Das Gesuch um die Zulaffung zur Prüfung darf in einem beutschen Schreiben angebracht und das begleitende curriculum vitae

ebenfalls in deutscher Sprace abgefaßt werben.

b. Für das dem Gesuch beizulegende Specimen der wissenschaftlichen Kenntnisse des Candidaten bez. für die Inaugural-Dissertation steht dem Candidaten die freie Bahl zu, ob er sich der deutschen oder der lateinischen Sprache bedienen will.

c. Es bleibt dem Ermeffen ber Facultät in jedem einzelnen Kall überlaffen, für die vor dem mundlichen Gramen einzureichenden schriftlichen Prufungsarbeiten die Anwendung der deutschen oder der

lateinischen Sprace anzuordnen.

d. Die mundliche Prufung ift ausschließlich in deutscher

Sprache abzuhalten.

e. Daffelbe gilt von der öffentlichen Disputation, mabrend es der Kacultat anheimgestellt bleibt, für den Act der Promotion selbst die lateinische Sprache ganz oder theilweise beizubehalten. Die Doctor-Sponsion wird auch ferner lateinisch abgelegt und das Doctor-Diplom in lateinischer Sprache ausgefertigt.

3. Für die Sabilitation von Privatdocenten bei ber bortigen

juriftischen Facultat wird Folgendes angeordnet:

s. Das Gesuch um die Zulassung zur habilitation barf in einem beutschen Schreiben angebracht und bas begleitende curriculum vitae ebenfalls in deutscher Sprache abgefaßt werden.

b. Für die dem Gesuch beizufügenden gebruckten oder gesichriebenen Abhandlungen aus den Sauptfächern, über welche der Bewerber zu lesen gedenkt, steht ihm die Wahl zwischen der deutschen und der lateinischen Sprache frei, und ebenso für die als Habilitationsschrift zu druckende Abhandlung.

c. Das Colloquium für die eiwa erforderliche Rostrification, die Probevorlesung vor der Facultät, das sich an diese anschließende Colloquium und die öffentliche Disputation sind in deutscher Sprache

abzubalten.

Ew. hochgeboren ersuche ich ergebenft, dem Rector und Senat und der juristischen Facultät der dortigen Universität diese Bestimmungen mitzutheilen und die Racultät zu ihrer Befolgung in allen schwebenden und fünftigen Fällen anzuweisen. Auch ermächtige ich die juristische Facultät, schon für die im gegenwärtigen Jahre gestellte Preisaufgabe von der unter Nr. 1. gegebenen Erlaubniß nachträglich Gebrauch zu machen; ber etwaige bezügliche Befcluß ift in geeigneter Beise zu publiciren.

In Bertretung des herrn Minifters der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Sybow.

Den Rönigfen Universitäts Eurator und Ober-Brafibenten herrn Grafen v. Arnim, hochgeboren ju Breslau. U. I. 2829.

Entsprechende Berfügungen find an die herren Curatoren und bie Ronigl. Curatorien der übrigen gandes : Universitäten ergangen.

167) Reglement für das germanistische Seminar bei ber Universität zu Greifswald.

Berlin, den 24. Juni 1876. In Verfolg des Berichts vom 26. v. M. will ich nunmehr bestimmen, daß für das neue germanistische Seminar bei der dortigen Universität das für das gleiche Seminar bei der Universität Kiel unter dem 16. April v. J. erlassene und im Centralblatt für die Unterrichts-Verwaltung Jahrgang 1875 S. 393 abgedruckte Reglement mit der Maßgabe, daß an Stelle von Absat 2. im §. 5. die Vorschrift tritt:

"die Mitgliedschaft wird für die Dauer des Studiums an der Universität Greifswald erworben"

im Uebrigen aber unverandert zur Anwendung tommt.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

das Königl. Universitäts. Curatorium zu Greifswalb. U. I. 3075.

168) Anleitung fünftiger Lehrer der Physit zur Betanntschaft mit den physitalischen Lehrmitteln und im Experimentiren mährend der Studienzeit.

Berlin, den 20. Juli 1876. Es ist die Beobachtung gemacht worden, daß die von der Universität kommenden Lehrer der Physik bei ausreichender theoretischer Borbildung häusig nicht die erforderliche Bekanntschaft mit den physikalischen Lehrmitteln und die wünschenswerthe Uebung im Experimentiren mitbringen. Zu deren Erlangung reicht es nicht aus, daß sie gelegentlich einer in dem physikalischen Institut vorgenommenen Untersuchung mit einigen seinern Apparaten umgehen lernen. Sie

muffen vielmehr während der Studienzeit auch mit der Zusammenfepung und Verwendung gerade berjenigen Instrumente vertraut werden, deren sie sich bei dem Unterricht in der Schule künftig zu bedienen haben, damit sie im Stande sind, dieselben zu erklären, auch wohl kleinere Unordnungen und Schäden daran sofort selbst zu beseitigen und die Unterrichtsversuche mit Sicherheit und Geschicklichkeit vorzunehmen. Gine Unterweisung solcher Art wurde, wie es scheint, am Besten in besonderen Cursen, sei es seitens der Professoren der Physik selbst, sei es seitens ihrer Assistenen unter ihrer Aufsicht ertheilt werden und vorausssichtlich von den kunftigen Leheren bereitwillig ausgenommen werden.

Em. 2c. beauftrage ich, durch Bermittlung der dortigen philofophischen Facultat auf die Einrichtung berartiger Uebungen bei ber-

felben bingumirten.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Sydow.

bie Röniglichen Universitäts-Euratorien und Berren Euratoren.
U. 1. 4001.

169) Preifaufgabe ber Benete'ichen Stiftung bei der Universität zu Gottingen.

Die im Jahre 1873 gestellte Aufgabe hat nur einen Bearbeiter gefunden, dem in der öffentlichen Sitzung der Facultät am 11. März 1876, über welche ein ausstührlicher Bericht in den Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Bissenschaften und der Georg-Augusts-Universität zu Göttingen 1876 Nr. 7. S. 168 ff. mitgetheilt ist, der zweite Preis zuertheilt wurde.

In biefem Jahre wird folgende Preisaufgabe geftellt: Es wird eine Darftellung der englischen Sandelspolitik im Zeitalter Seinrichs VIII. gewünscht aus den Parlamentsverhandlungen, den Statuten, aus der im Drud zugänglichen, besonders auch das Ausland
betreffenden Correspondenz und einigen in Betracht kommenden Ab-

handlungen ber Beit.

Die Bearbeitungen der Preisaufgabe sind bis zum 31. Auguft 1878 dem Decan der philosophischen Facultät in deutscher, englischer, französischer oder lateinischer Sprache einzureichen. Jede eingehende Arbeit muß mit einem Motto und mit einem versiegelten, den Namen, die Adresse des Berfassers und basselbe Motto enthaltenden Couvert versehen sein.

Der erfte Preis wird mit 1700 M., der zweite Preis mit

680 M. honorirt.

Gefronte Arbeiten bleiben unbeschranttes Gigenthum ihrer Berfaffer.

Göttingen, den 22. Juni 1876.

Die philosophische Facultat ber Univerfitat Gottingen.

170) Bestätigung der Bahl des Präsidenten sowie des Stellvertreters desselben bei der Atademie der Runste zu Berlin.

(Centrbl. pro 1875 Seite 559 Rr. 188.)

Seine Majestät der König haben durch Allerhöchste Ordre vom 30. Juni d. 3. die Bahl des Geheimen Regierungs-Raths Sipig werlin zum Präsidenten der Atademie der Kunste daselbst für das Jahr vom 1. October 1876 bis dahin 1877 zu bestätigen geruht.

Von dem herrn Minister der geistlichen ic. Angelegenheiten ist durch Berfügung vom 11. Juli d. 3. die Wahl des Professors Beder zu Berlin zum Bertreter des Prasidenten der Academie der Kunfte daselbst fur das Jahr vom 1. October 1876 bis dahin 1877 bestätigt worden.

171) Bergunftigungen für ben Gintritt von Studirens ben und Schülern in die biesjährige Runftgewerbes Ausftellung zu München.

Berlin, ben 29. Juni 1876. Der Königlichen Kunst = Atademie übersende ich beifolgend Absichrift einer an den herrn Minister der auswärtigen Angelegensbeiten gerichteten mir mitgetheilten Note des Königlich Bayerischen Gesandten hierselbst wam 11. d. M., betreffend Bergünstigungen für den Eintritt von Studirenden und Schülern öffentlicher Unterrichts-Anstalten in die diessährige Kunstgewerbe-Ausstellung zu München, zur Kenntnisnahme und weiteren Beranlassung.

Mu bie fammtlichen Roniglichen Runft-Afabemien und Runft-Schulen.

Abschrift nebft Anlage zur gefälligen Renntnignahme und geseigneten weiteren Beranlaffung.

Der Minifter der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

bie Rönigl. Brovingial Schulcollegien und an bie Rönigl. Universitäts Euratorien.

U. IV. 3716.

Berlin, ben 11. Juni 1876.

Das Directorium der deutschen Kunst: und Kunstgewerbe-Ausstellung in München hat beschlossen, die zum jederzeitigen Eintritte in dieselbe berechtigenden Saison-Karten nicht nur an die Studirenden höherer Bildungs-Anstalten um die Hälfte des Preises, d. i. um 10 und 5 M. für die Person (je nach der Dauer, für welche die Karten ausgestellt sind) abzulassen, sondern auch an solche Schüler anderer öffentlicher Unterrichts-Anstalten, die von den betreffenden Rectoren oder Schulvorständen für diese Vergünstigung besonders würdig befunden werden und mit einer Legitimation hierüber versehen sind.

Diese Erleichterung soll ben bezeichneten Rategorien in allen bie Ausstellung beschickenben Staaten zu Gute kommen und hat bas Directorium beshalb bie Bitte gestellt, die betr. Regierungen von

bem erwähnten Beichluffe in Renntnig zu fegen.

In Folge beffen hat der unterzeichnete Königlich Baperische außerordentliche Gesandte und bevollmächtigte Minister den Auftrag erhalten, von dieser im Interesse einer möglichsten Rusbarmachung der Ausstellung getroffenen Maßnahme der Königlich Preußischen Regierung Kenntniß zu geben und hieran das Ersuchen zu knüpfen, die fraglichen Anordnungen des Directoriums der Ausstellung den Vorständen der hierbei in Betracht kommenden Anstalten bekannt geben zu wollen. 2c.

Frb. von Derglas.

Se. Ercelleng herrn von Billom.

### III. Symnafial: und Real:Lehranstalten.

172) Culturhiftorifche Bandtafeln für Gymnafien zc., berausgegeben von Luchs.

Berlin, ben 30. Juni 1876.

Das Rönigliche Provinzial = Schulcollegium mache ich hierdurch auf die umftehend naber bezeichneten Luche'ichen "Culturhiftorischen Bandtafeln" aufmertfam.

Der Minister der geiftlichen ac. Angelegenheiten. Im Auftrage: Forfter.

An fämmtliche Ronigliche Provinzial Schulcollegien.
U. II. 3480.

#### Verlag von Wilh. gottl. Korn in Breslau.

Culturhistorische Bandtafeln für Gymnasien, Realschulen, Seminare und verwandte Lehranstalten, gezeichnet von Alphons Hollander, Jean Brüd und Carl Lübede, herausgegeben und mit erläuterndem Text versehen von Dr. Hermann Luchs. Erste Reihe in 50 Tafeln. Erscheint in 5 Lieferungen von je 10 Tafeln. In Lithographie. Papiergröße der Bandtafeln: 91:67 Centimeter.

Preis jeder Bandtafel : Lieferung in Umschlag 10 Mark, auf starke Pappbedel gezogen mit Randeinfassung und Ringen zum Aufhängen 18 Mark.

Der erläuternde Tert hierzu wird etwa 20 Druckbogen in Groß-Octav umfassen und in 3 Lieferungen à 2 Mart zur Ausgabe gelangen.

Bereits erschienen find Lieferung 1 bis 3 ber Baubtafeln und

Lieferung 1 bes Textes.

Die vierte Lieferung der Bandtafeln und die zweite Lieferung des Tertes gelangen in Kurze zur Ausgabe.

#### Inhalt ber 50 Banbtafeln.

1. Parthenon (von Nord-Beft).

2. Zeus von Otricoli.

- 3. Juno Ludovifi.
- 4. Pericles (Bufte, im British Mufeum). 5. Sophocles (gange Figur, im Lateran).

5. Sophocles (ganze Figur, im Lateran). 6. Alexander der Große (Kopf, Berliner Munze).

7. Apoll vom Belvedere (Obertheil).

8. Caefar (Berliner Bufte).

9. Augustus (ganze Figur, im Braccio nuovo).

10. Triumphbogen des Titus.

11. Mofes (gange Figur, von Michel Angelo). 12. Karl ber Grofe (Bruftbild, von Durer).

13. Abteitirche von Laach. 14. Freiburger Münfter.

15. Friedrich Barbaroffa (Thronfiegel in Munchen).

16. Balther von ber Bogelweide (Pariser Bilber-Sanbichrift).

17. Beinrich IV. Bergog von Breelau (gange Figur).

18. Innocenz III. (Bruftbild, von Raphael.)

19. Dante (Bruftbild, von Giotto).

- 20. Madonna Sirtina von Raphael (Obertheil).
- 21. Madonna von holbein in Dresden (Obertheil).

22. Gutenberg (Bruftbild, von Thormaldjen).

23. Columbus (Bruftbilb, Original in Berfailles).

24. Luther (Bruftbild, von Cranach).

25. Melandthon (Bruftbild, von Cranach).

26. Friedrich der Beife (Bruftbild, von Durer).

27. Rarl V. (Bruftbild, von Tigian).

28. Guftav Abelf (Bruftbild, von M. 3. Mirevelt).

29. Ballenftein (Bruftbild von van Dod).

30. Maria Therefia.

31. Richelieu.

32. Ludwig XIV. 33. Napoleon I.

33. Rapoleon I. 34. Elijabeth von England (von de Steere).

35. Chatefpeare.

36. Cromwel.

37. Peter ber Große.

38. Friedrich Bilhelnt, ber große Rurfürft (Bufte, von Dobel).

39. Friedrich II., ber Große (von Dene).

40. Leffing (von Rietichel). 41. Schiller (von Danneder).

42. Gothe (von Rauch).

43. Mogart (von Tifchbein).

44. G. DR. Arnbt.

45. Freiherr v. Stein (von Schnorr v. Carolefeld).

46. Blücher (von Rauch). 47. Alerander v. humboldt.

48. Graf Moltte. 49. Fürft Bismard. 50. Raifer Bilbelm I.

#### 173) Uebergang der Schüler von einer höheren Unterrichtsanftalt auf eine andere.

Berlin, ben 80. Juni 1876. In ben Källen, wo Schüler von einer höheren Lehranstalt unmittelbar auf eine andere berseiben Art übergehen, wird bei der Bestimmung der Klasse, in welche der aufzmehmende Schüler einzttreten hat, von den Directoren (Rectoren) nicht nach gleichen Grundsähen versahren. Einige Directoren (Rectoren) erkennen das Zeugnist der Schule, von welcher der Schüler abgegangen ist, als für die ihrige giltig an, andere machen in jedem Falle die Bestimmung der Klasse, in welche der aufzunehmende einzutreten hat, von einer Aufnahmeprüfung abhängig, andere bringen nach Umständen das eine oder das andere Versahren in Anwendung. Diese Ungleichmäßigseit des Versahrens kann zu Unbilligkeiten in den nicht seltenen Källen sühren, in denen der Uebergang eines Schülers von einer Schule zu einer anderen weder durch ein Verschulden des Schülers, noch durch eine Willsur der Eltern, sondern durch anderweite zwingende Umstände veranlaßt ist; es ist daher von mehreren Königlichen

Provinzial-Schulcollegien die Regelung des Gegenstandes durch eine allgemeine Anordnung in Anregung gebracht worden. Ausführbar ist eine solche Anordnung in Betreff der gegenseitigen Anersennung der Zeugnisse für diesenigen Kategorien von Anstalten, bei demen die Aebereinstimmung des Lehrerplanes weitaus überwiegend ist über die im einzelnen etwa bestehenden kleinen Unterschiede, also 1) für Gymnassien, 2) für Realschulen 1. Ordnung und 3) für die den Gymnassien und Realschulen 1. Ordnung in den entsprechenden Klassen als gleichstehend anerkannten Progymnassien und höheren Bürgerschulen. Eine auf diesen Bereich der höheren Lehranstalten bezügliche allgemeine Anordnung über gleiche Geltung der Zeugnisse kann zugleich auf die Beseitigung unnöthiger und sachlich nicht ausreichend begründeter Ungleichheiten ausmerksam machen.

Unter Berudfichtigung der über den Gegenstand von den sammtlichen Königlichen Provinzial-Schulcollegien abgegebenen Gutachten,

bestimme ich hiernach Folgenbes:

I.

1. Bei der Aufnahme eines von einer anderen Schule abgegangenen Schulers ist außer den sonstigen gesehlichen Erforderniffen fur die Aufnahme die Vorlegung eines ordnungsmäßigen Abgangs

geugniffes ber entlaffenden Schule erforberlich.

2. Das von dem Director und dem Ordinarius der Klasse, welcher der Schüler zulest angehörte, zu unterzeichnende Abgangszengniß muß ein Nationale des Schülers, sowie die Bezeichnung der Dauer seines Aufenthaltes auf dieser Schule und in der Klasse, aus welcher er abgeht, enthalten und außerdem über sein sittliches Bestragen, seine Ausmerksamkeit, seinen Fleiß und seine Leistungen in den einzelnen Lehrgegenständen im Berhältniß zu der Ausgabe der betreffenden Klasse genaue Auskunft in bestimmten Prädicaten geben. Auf die Bezeichnung der Leistungen im Verhältniß zu den Forderungen der betreffenden Klasse darf der Umstand, ob der Schüler auf eine andere Lehranstalt oder zu einem anderen Beruse übergehen zu wollen erklärt, keinen Einfluß ausüben. (Die entgegengesette Bestimmung der Ministerial Berordnung vom 28. August 1862 — Wiese I. S. 224 — wird biermit ausgehoben).

3. Benn in dem Abgangszeugnisse die Versetung des Schulers in eine höhere Rlasse oder Abtheilung bezeugt wird, so ist das Datum des Conferenzbeschlusses, durch den die Versetung erfolgt ist, anzuführen. Die bloße Erklärung der Reife für eine höhere Klasse, ohne daß die wirklich erfolgte Versetung constatirt wurde, hat keine

Bedeutung.

4. Benn das Abgangszengniß in Betreff des fittlichen Bersbaltens des Schülers einen erheblichen Tadel ausspricht, so ist der Director der Schule, an welcher die Aufnahme nachgesucht wird, berechtigt, dieselbe von einer Rudfrage bei der Direction der ents

laffenden Schule abhangig zu machen und erforderlichen Falles fie

nur bedingungemeife zuzugesteben.

5. Jebes Abgangszeugniß, auf Grund beffen die Aufnahme in eine andere Schule erfolgt ift, ift von dem Director der aufnehmenden Schule mit dem amtlichen Vermerke über die erfolgte Aufnahme zu versehen.

П.

6. Schüler, welche mit einem, den obigen Borschriften entsprechenden Abgangszeugniß versehen, von einem als vollberechtigt anerkannten Gymnasium (bezw. Realschule 1. Ordnung) unmittelbar, ohne daß zwischen dem Abgange von der früheren und dem Eintritte in die neue Anstalt eine Zwischenzeit von längerer Dauer als 6 Wochen eingetreten ist, auf ein anderes Gymnasium (bezw. Realschule 1. Ordnung) übergehen, werden ohne Erforderniß einer Aufnahmeprüfung in diesenige Klasse und Abtheilung gesetzt, welcher sie zur Zeit der Aufnahme an der Lehranstalt, von welcher sie abgegangen sind, angehören würden. Dasselbe gilt für den Uebergang von einem dem Gymnasium in den entsprechenden Klassen als gleichstehend anerkannten Progymnasium und von einer der Realschule 1. Ordnung in den entsprechenden Klassen als gleichstehend anerkannten Pürgerschule auf eine andere Schule derselben Kategorie.

7. Beim Uebergange von einem Progymnasium (bezw. einer höheren Burgerschule) der in der Nr. 6. bezeichneten Kategorie auf ein Gymnasium (bezw. eine Realschule 1. Ordnung) haben für die Aufnahme in die Klassen bis einschließlich Secunda die nach §. 2. ausgestellten Abgangszeugnisse die gleiche Geltung, wie die der entsprechenden Klassen eines Gymnasiums (bezw. einer Realschule 1. Ordnung).

Die Berechtigung zur Aufnahme in die Prima eines Gymnasiums (bezw. einer Realfchule 1. Ordnung) wird nicht durch ein bloßes Abgangszeugniß, sondern nur durch das Zeugniß über die nach Absichluß des gesammten Lehrcursus des Progymnasiums (bezw. der höheren Bürgerschule) bestandene Entlassungsvrüfung erworben.

8. Die Entlassungsprüfung an den höheren Burgerschulen wird gemäß der Unterrichts= und Prüfungsordnung vom 6. October 1859 (Biese Verordnungen ic. Zweite Ausgabe I. S. 223), die Entlassungsprüfung an den Progymnasien gemäß der unter dem 18. October 1871, zunächst behufs der Zulassung zur Portepeefahnrichsprüfung, erlassen Eircular-Verfügung (Wiese ebenda I. S. 232) abgehalten.

Für beibe Entlassungsprüfungen ist die Leitung durch den Departementsrath des betreffenden Königlichen Provinzial=Schulcollegiums als Regel zu betrachten. Wenn die große Anzahl der in einer Provinz auf den gleichen Termin fallenden Maturitätsprüfungen der Gymnasien und Realschulen die Anwesenheit des Departementsraths bei diesen Entlassungsprüfungen unmöglich macht, so ist, falls nicht anderweite Einrichtungen in Vetreff der Stellvertretung getroffen sind, der Rec-

tor ber betreffenden Anftalt mit ber Stellvertretung beffelben au beauftragen, und es ist Seitens des Departementerathes burch bie Einficht in die schriftlichen Prufungsarbeiten und durch Revisionen ber Schulen außerhalb ber Prufungszeiten fur bie Sicherheit und

Gleichmäßigfeit ber Prufungen Gorge zu tragen. 9. Die Bestimmungen in ben Rr. 6. und 7. finden feine Anwendung auf die Aufnahme in Alumnate, g. E. Pforta, Joachimethalfches Gymnafium u. a., bei welcher es fich nicht blog um Conftatirung der Reife fur eine bestimmte Rlaffe, fondern außerdem um Die Ausmahl der tuchtigften unter ben angemeldeten Schulern bandelt.

10. Wenn bei einem auf Grund der Beftimmungen von Dr. 6. und 7. in eine Rlaffe aufgenommenen Schuler fich innerhalb ber erften vier Bochen zeigt, daß er nicht die Reife befist, um bem Unterrichte in ber betreffenden Rlaffe ju folgen, und wenn biefe Unreife burch einen Conferenzbeichluß anerkannt ift, fo bat ber Director ben Eltern ober ihren Stellvertretern bavon Renntnift au geben und ihnen anbeim au ftellen, in die Aufnahme bes Schulers in Die nachit niedrigere Rlaffe einzuwilligen, widrigenfalls die Schule jebe Berantwortlichkeit fur bas weitere Kortidreiten bes Schulers ablebnen muffe. Den Conferenzbeichluß mit feiner Begrundung bat ber Director jedenfalls an bas vorgesette Konigliche Provinzial-Schulcollegium zu berichten. Diefes wirb, falls die entlaffende Anstalt berfelben Proving angehört, nach Anborung des betreffenden Directors das Erforderliche veranlaffen, andernfalls dem Roniglichen Provinzial-Schulcollegium berfenigen Proving, welcher die entlaffende Anftalt angebort, von dem Bortommnig Mittbeilung machen.

> Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. Rall.

fammtliche Ronigliche Brovingial. Schulcollegien.

U. II. 3114.

#### Seminarien, Bildung der Lehrer IV. und deren verfönliche Berhältniffe.

174) Bulaffung Anhaltischer Staatsangehöriger gur Rectoren- und Mittelfdullebrer- Prufung ju Dagbeburg; Anftellung ber Gepruften in Preugen.

Berlin, den 10. Juni 1876. Im Anichluß an mein Schreiben vom 18. v. M. erklare ich mich nach dem Buniche des herzoglichen Staats-Ministeriums mit ber Bulassung Anhaltischer Staatsangehöriger zu ben in Mag beburg stattfindenden Prüfungen für Mittelschullehrer und Rectoren unter denselben Bedingungen, welche in der Prüfungsordnung vom 15. October 1872 für Preußische Staatsangehörige vorgeschrieben sind, und mit der Maßgabe einverstanden, daß die in Anhalf bestandenen Prüfungen der Volkschullehrer sowie der Canbidaten des höheren Lehr- und des Predigt-Amtes den entsprechenden Prenßischen Prüfungen in Beziehung auf die Erfüllung der Vorbedingungen zur Anmeldung gleichgeachtet werden.

Die in S. 10. Alin. 2. der Prüfungs. Ordnung II. für Mittelsschullehrer ausgesprochene Befugniß zur Dispensation von der Prüfung in den obligatorischen Lehrgegenständen des Seminarunterrichtes wird nicht von dem Provinzial. Schulcollegium, sondern von der Prus-

fungs-Commission ausgeübt.

Dagegen liegt nach §. 2. Rr. 2. der Bestimmungen III. über die Rectoratsprüfung die Befugniß zur Dispensation von Ablegung der Prüfung für Mittelschullehrer diesseits in der hand der Provinzzial. Schulcollegien und es versteht sich von selbst, daß an Stelle der letteren bei Anhaltischen Staatsangehörigen, welche dort in eines der in §. 1. bezeichneten Aemter berufen worden sind, die Herzogslich Anhaltische Regierung, Abtheilung für das Schulwesen, tritt.

Im Uebrigen werden die Anhaltischen ganz, wie die Preußischen Staatsangehörigen die formellen und materiellen Bestimmungen der Prüfungs Dronung vom 15. October 1872 zu erfüllen und ihre Meldungen in vorgeschriebener Beise unmittelbar bei dem König-lichen Provinzial = Schulcollegium zu Magdeburg, nicht durch die

Bergogliche Regierung, einzureichen haben.

Durch Ablegung der Mittelschullehrer = und der Rectorats-Prüfung erlangen die Anhaltischen Staatsangehörigen in dem diefseitigen Staatsgebiete die gleiche Anstellungsfähigkeit, wie Preußische Staatsangehörige. Es ergiebt sich dieses aus dem verfassungsmäßigen Indigenat und den bisher schon diesseits befolgten Grundsapen.

Bu meiner Genugthuung befinde ich mich hiernach in der Lage, den Bunfchen des herzoglichen Staatsministeriums vollständig ent-

gegentommen zu tonnen.

Falt.

bas Bergoglich Anhaldiche Staatsminiflerimm ju Deffau. U. III. 5711.

175) Militardienftpflicht ber als Lehrer fungiren ben Theologen ber Bruber-Unitat zu Bertheleborf.

Berlin, den 22. Juni 1876. Die herren Minister des Innern und des Krieges haben nach Einvernehmen mit dem herrn Reichstanzler und mit mir den zur Dienstleiftung an ben Orisidulen ber ebangelischen Bruber. Unitat au Bertheleborf bei Berenbut verpflichteten Theologen auf Grund bes S. 51. bes Reichs - Militargefenes vom 2. Mai 1874 (Reichs-Gefetbl. G. 45) die Bergunftigung einer furgeren Militar-Dienftzeit unter ber Bedingung gemabrt, daß diefelben ihre Befabigung für bas Schulamt in vorschriftsmäßiger Prufung nachweisen.

Indem ich das Ronigliche Provinzial-Schulcollegium veranlaffe, Die Prüfungscommiffionen fur Boltsichullebrer biernach mit Un= weisung zu verseben, mache ich in Beziehung auf die Bulaffigfeit ber Dispensation von der mundlichen Prufung ober einzelnen Begenftanden berfelben auf den S. 10. der Prufungeordnung fur Bolteicullebrer vom 15. October 1872 ausbrucklich aufmertiam.

> Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

bie Ronigliden Brobingial-Soulcollegien. U. III. 5905.

176) Befähigungezeugniffe fur Boglinge ber Anftalten zu Dropfig.

(Centrbl. pro 1875 Seite 540 Rr. 177.)

Berlin, den 22. Juli 1876.

Bei ben biebjährigen Entlaffunge Prufungen in bem Gouvernanten-Inftitut und bem Lebrerinnen-Seminar zu Dropfia baben erlangt das Zeugnif der Befähigung

- I. für das Lebramt an boberen Maddenschulen:
- 1) 3ba Bod aus Eltville im Regierunge Bezirt Biesbaben, z. 3. in Droppia,

2) Antonie Elfaffer zu Schleufingen,

3) Margarethe Guthrie, 3. 3. in Oftrowo, Reg. Bez. Bromberg, 4) Johanna heinrich zu Naugarb,

5) Clara hofmeister zu halle a. b. S., 6) Thella Kaiser zu Liebenwerda, 7) Magdalene Kripinger zu Droppig,

8) Bohuslama Molnar ju Festenberg, Kreis Bartenberg, 9) Adolphine Pfalzgraf zu Rogafen, Rreis Dbornit,

10) Magbalene Duehl zu Dropfig, 11) Marie Reuße zu Caffel,

12) Martha Riefel zu Berlin,

- 18) Elli Schild zu Lebe, ganbbroftei-Bez. Stabe,
- 14) Emma Sourid au Friedeberg R. D., Reg. Beg. Frantfurt,

15) Marie Sie bigt zu Berbft;

#### II. für bas Lehramt an Boltsichulen:

1) Sedwig Adam zu Reu-Ruppin,

2) Marie Drober zu Schleufingen,

3) Auguste Chride ju Polgen, Kreis Angermunde, 4) Julie Gobede aus Munfter, j. 3. in Droppig,

5) Cacilie Bein zu hadereleben,

6) Unna bubner ju Buddendorf, Rreis Raugard,

7) Thefla Reller gu Berlin,

÷

8) Bertha Kleemann zu Gulau, Kreis Sprottau, 9) Bertha Kopsch zu Sommerfeld, Kreis Eroffen,

10) Johanna Lippelt zu Ratibor,

11) Bertha Matthias zu Stargard, Rreis Saapig,

12) Frangista Mayer ju Remicheid, Reg. Beg. Duffelborf,

13) Marie Mittelftädt zu Rogafen, Rreis Obornit, 14) Emilie Reichert zu Lauenburg, Reg. Bez. Coblin,

15) Martha Reufche zu Ufchut, Reg. Bez. Oppeln,

16) Magdalene von Rouppert zu herrnstadt, Kreis Gubrau,

17) Olga Bogt zu Gleiwis,

18) Agnes Bebefind zu Camftedt, Canbbrofteibegirt Stabe,

19) Sophie Binter zu homberg, Reg. Bez. Caffel.

Den Grad der Befähigung ergeben die Entlassungszeugnisse; auch ift der Seminar-Director Rripinger zu Droppig bei Zeit bereit, über die Befähigung dieser Candidatinnen für bestimmte Stellen im öffentlichen und im Privat-Schuldienste nabere Austunft zu geben.

Der Minifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten. Im Auftrage: For fter.

Befanntmachung. U. III. 8638.

177) Benupung bes Schullocale für firchlichen Beicht. und Communion-Unterricht.

(Centrbl. pro 1876 Seite 120 Dr. 56.)

Berlin, ben 8. Mai 1876. Der Königlichen Regierung erwiedere ich auf den Bericht vom 2. v. M., daß, nachdem die Ertheilung und Leitung des schulplanmäßigen katholischen Religionsunterrichts in den Bolksschulen durch meine Circular-Verfügung vom 18. Februar d. J. — U.III. 1025. — in ordnungsmäßiger Weise gesichert ist, es nicht in meiner Absicht liegen kann, darüber hinaus die Ertheilung des kirchlichen Beicht- und Cummunion-Unterrichts in anderer Beise zu beschränken, als dieß in der beregten Verfügung geschehen ist.

Demnach wird auch bas Schullocal zu diesem 3wecke nur unter den in Rr. 12. daselbst angegebenen Voraussepungen generell versfagt werben burfen.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Ralf.

du bie Königliche Regierung zu R. U. III. 6462.

178) Attest über die Einnahmen und die Ausgaben der Seminare und der Präparandenanstalten zur Justifi=cirung der Rechnung von der Provinzial-Unterrichts-Berwaltung.

(Centrbl. pro 1876 Seite 34; pro 1874 Seite 186.)

Berlin, den 19. April 1876. Nachdem, wie ich dem Königlichen Provinzial = Schulcollegium in der General-Berfügung vom 10. Juli v. J. (G. III. 3281 und U. III. 4876) eröffnet habe, durch den Staatshaushalts-Etat pro 1875 das Rechnungswesen der Schullehrer = Seminare und Schulsamts-Präparandenanstalten aus der Form für Juschuß-Verwaltungen in die Form der unmittelbaren Staats-Verwaltungen umgewandelt worden ist, bedürfen die Atteste, welche nach der General-Verfügung vom 2. Februar 1874 (F. M. I. 1680 und M. d. g. A. U. 353) zur Instissierung der Rechnungen von der Provinzial-geistlichen und Unterrichts-Verwaltung zu ertheilen sind, bezüglich dieser Anstalten einer veränderten Fassung.

Im Ginverständniß mit der Königlichen Ober-Rechnungstammer bestimme ich demgemäß, daß die fraglichen Atteste für die Rechnungen pro 1875 und ferner unter Beifügung einer beglaubigten Abschrift des speciellen Final-Abschlusses, Formular B. zur General-Berfügung vom 10. Juli pr., zu ertheilen und wie folgt zu fassen find:

Die Uebereinstimmung des in beglaubigter Abichrift beisgefügten Final-Kassenabschlusses des Seminars (der Präsparandenanstalt) zu N. pro 18... mit der von uns geprüften Anstalts-Rechnung pro 18..., die Richtigkeit der in der letteren nachgewiesenen Einnahmen, sowie die wirklich erfolgte Verwendung der bei den einzelnen Ausgabe-Titeln nachzewiesenen Beträge für die im Etat bestimmten Zwecke, wird hiermit bescheinigt.

Der summarische Abschluß Formular A., und die Provinzial-Rechnung, einerseits, sowie der specielle Abschluß, Formular B., und die Special-Rechnung, andererseits, mussen, wie dem Königlichen Provinzial-Schulcollegium bekannt, genau übereinstimmen. Rommen dennoch in Folge von Irrthumern 1c. Differenzen vor, so ist darüber bei Uebersendung der Atteste an die Regierunge = resp. Bezirles Sauptkasse kurze Mittheilung zu machen.

fammtlice Rbnigliche Provingial-Schulcollegien.

Abichrift hiervon erhalt die Ronigliche Regierung gur Renntnifnahme und Ertheilung weiterer Anweisung an Ihre hauptkaffe.

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Sphow.

Un fammtliche Ronigliche Regierungen ac.

G. III. 2179.

U. III. 4152.

179) Berrechnung ber ertraorbinaren Bewilligungen für Seminare und Praparandenanstalten.

(Centrbl. pro 1876 Seite 34 Mr. 13.)

Berlin, den 9. Juni 1876. Auf den Bericht vom 25. v. M., die Berrechnung der extraordinaren Bewilligungen für Seminare und Praparandenanftalten betreffend, erwiedere ich dem Ronigliden Provinzial-Schulcollegium, daß in den Sinal-Abichluffen und den Rechnungen diefer Anftalten nur die eignen Ginnahmen und Ausgaben berfelben, fowie Diejenigen Ausgaben aus einmaligen Bewilligungen nachzuweisen find, beren Berrechnung in ben Seminar : 20. Raffen - Rechnungen ausbrudlich von mir angeordnet wird. Die burd bas Ertraordinarium bes Staatshausbaltsetate bewilligten Betrage gehoren bagegen nicht in ben Rinal-Abichluß und die Rechnung der bezüglichen Special-Raffe. Bablungen aus denselben fint in der Regel durch die Regierungshaupt-Raffen zu leiften. Wenn aber folche, fei es im Intereffe ber betreffenden Liquidanten ober aus anderen Grunden, mit hulfe ber Seminar-Raffen bewirft werden, fo find bie in Folge beffen gezahlten Betrage im Borichuß-Conto ber Seminartaffe in Ausgabe und Ginnahme zu buchen, auf teinen gall aber in ben Manualen, bem Abichlug und in der Rechnung der letteren nachzuweisen, da Die befinitive Berrechnung durch die Regierungs-Saupttaffe in ber Ertraordinarien-Rechnung ju erfolgen hat. 3m Uebrigen verweise ich auf die Erlauterungen zu bem, der Circular-Verfügung vom 10. Juli v. 3. - U. III. 4876. G. III. 3281. - beigegebenen Abichluß-Schema A., sowie auf die mit Bezug auf diese Berfugung ergangenen, nachträglichen Bestimmungen.

Bas bagegen biejenigen — Mart anlangt, welche gemäß meines Erlasses vom 3. Februar v. 3. zur Bervollständigung der Lehr-

mittel bei dem Seminar in N. an die Kasse dieser Anstalt direct aus der General-Rasse meines Ministeriums gezahlt worden sind, so ist diese Verrechnungsweise durch die bereits erwähnte Circular-Verfügung vom 10. Juli v. J. aufgehoben worden. In Zukunst wird daher bei Bewilligungen aus Centralfonds, deren Perrechnung durch die Seminarkasse von mir angeordnet wird, auch die betreffende Regierungs-Haupt Rasse mit entsprechender Anweisung verssehen werden.

Hiernach hat das Königliche Provinzial-Schulcollegium die Rendanten der Seminar 2c. Raffen Seines Bezirks zu instruiren, auch die Regierungs-Haupt-Kaffe in N. auf die mir vorgelegte, hierneben

zuructfolgende Anfrage zu beicheiben.

an bas Rönigliche Brovinzial. Schulcollegium ju R.

Abschrift erhalt das Konigliche Provinzial - Schulcollegium zur Renntnignahme und Nachachtung.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Sydow.

fämmtliche Provingial-Schulcollegien (excl. N.).

G. III. 4006. U. III.

180) Berleihung der Rechte einer juriftischen Person. (Centrbl. pro 1876 Seite 130 Ro. 61.)

Die Rechte einer juriftischen Person sind verliehen worden durch Allerhöchste Ordre

1. vom 8. Januar b. 3. bem zu Sagan i. Schles. beftebenden Rlein-Rinder-Bewahr-Bereine,

2. vom 12. Februar d. J. der von dem Gräflich Stolberg-Bernigerode'schen Regierungs-Director Sporleder zu Bernigerode gegründeten Stiftung zur Unterftühung von Volksschullehrer-Aspiranten (f. nachsteh. Seite 448 Rr. 181,0),

3. vom 18. Marg b. 3. ber unter bem Ramen "Dr. Soch's Confervatorium" ju errichtenden Stiftung ju Frankfurt a. M.

(f. nachsteb. Seite 449 Rr. 181,7),

4. vom 24. März d. J. der von dem Geheimen Regierungs = und Provinzial=Schulrath Dr. Suffrian zu Münster errichteten Stipendien Stiftung für Studirende des höheren Schulsaches im Bereiche der Naturwissenschaften (f. nachsteh. Seite 449 Nr. 181,0),

5. vom 27. Marg b. 3. der Raabe'ichen Stipendien- ic. Stiftung ju Goffit im Rreife Biegenrud (f. nachfteb. Geite 450 Mr. 181,23),

6. vom 29. Marg b. 3. bem Bereine deutscher Lehrerinnen und Er-

zieherinnen,

7. vom 29. Mai d. 3. dem ju Berlin bestehenden "Moon'ichen

Blinden-Bereine"

8. vom 19. Juni b. 3. ber von dem Forftmeifter a. D. von bem Bufche ju Dogingen, Amt Dannenberg, Landbrofteibegirt Buneburg, errichteten Stipendienstiftung fur Gomnaftaften (f. nachsteb. Seite 451 Rr. 181,24),

9. vom 21. Juni d. 3. der Melanchthon-Stiftung gur Unterftugung angebender evangelischer Theologen in ber Proving Beftphalen

(f. nachst. Seite 451 Nr. 181,26).

181) Buwendungen im Ressort der Unterrichte-Berwaltung, welchen bie landesberrliche Genehmigung ertheilt worden ift.

#### (Centrbl. pro 1876 Ceite 130 Rr. 62.)

1. Die Bertretung ber evangelischen Rirchengemeinde ju Barby im Rreis Calbe bat aus dem Rirchenvermogen gur Errichtung eines neuen Schulgebaubes ber Stadt Barby ein Rapital von

12.000 Thirn = 36,000 Mart geschentt.

Der Raufmann Barmald zu Ratel im Regierungsbezirte Bromberg bat ber von ihm errichteten Stivenbienstiftung fur ifraelitische Studirende (f. Centrbl. pro 1874 Seite 410 Rr. 126,3) gur Bestreitung des Schulgelbes für arme und fleißige Schüler bes Progymnafiums baselbft 3000 Mart in Berthpapieren zugewendet.

Der Graflich Stolberg-Bernigerobe'iche Regierunge-Director Sporleber zu Bernigerobe hat mit einem Rapital von 2000 Thirn = 6000 Mart eine Stiffung gur Unterftugung von Bollsichullehrer - Afpiranten testamentarifc gegrundet (f. vorfteb.

Seite 447 Rr. 180,3).

Dem Domaymnasium ju Salberftadt ift zu einer Stipendienstiftung für Studirende ein gelegentlich des zweihundertjabrigen Jubilaums ber Anftalt von ehemaligen Schulern aufgebrachtes Rapital von 3900 Mart in Werthpapieren überwiesen worden.

5. Die Chelente Rentier Strenger ju Guterelob im

Kreije Biedenbruck baben

a. der evangelischen Schulgemeinde daselbft einen etwa 28,500 Mart. und

b. dem Gymnafium daselbft einen mindeftens 4500 Mark betragenden Theil ihres Nachlaffes zugewendet.

6. Das Fräulein Johanna Wilhelmine Putt mann zu Duffeldorf hat der evangelischen Gemeinde baselbst zwei Legate; darunter eins für Zwecke des Waisenhauses der Gemeinde von ungefähr

8300 Mart lestwillig zugewendet.

7. Der Abvokat Dr. jur. Hoch zu Frankfurt a. Main hat sein Bermögen nach Abzug verschiedener Legate und sonstiger Ausgaben mit einer nach überschläglicher Berechnung ungefähr 900,000 Mark betragenden Summe zur Errichtung einer Anstalt für Musik unter dem Namen "Dr. Hoch's Conservatorium" testasmentarisch ausgesetzt (s. vorsteh. Seite 447 Nr. 180,8).

8. Der Geheime Regierungs- und Provinzial-Schul-Rath Dr. Suffrian zu Münfter hat mit einer ihm bei der Feier seines fünfzigfährigen Dienstjubilaums übergegebenen Summe von 3360 M. eine Stipendien = Stiftung für Studirende des höheren Schulfaches im Bereiche der Naturwissenschaften errichtet (s. vorsteh. Seite 447

Nr. 180,4).

9. Dem seit dem Jahre 1869 zu Berlin bestehenden Bereine deutscher Lehrerinnen und Erzieherinnen — welcher sowohl die geistigen und materiellen Interessen der Lehrerinnen und Erziehersinnen von Fach zu fördern, als auch eine engere Berbindung der Eltern mit den Lehrerinnen und Erzieherinnen zu gemeinschaftlicher Lösung erziehlicher Aufgaben anzubahnen bestrebt ist — hat der Raufmann E. Delsner zu Berlin ein Grundstück zu Nieder-Lehme bei Königs-Busterhausen zum Werthe von etwa 6000 Mark gesichenkt (s. vorsteh. Seite 448 Nr. 180,6).

10. Der Fabritbefiper hoffmann zu Sorau hat

a. dem Gymnafium daselbst ein Legat von 10,000 Mart zur Unterftngung eines zur Universität abgehenden bedürftigen Schülers evangelischer Religion, und

b. ein Legat von 8000 Mart zur Schulgeldzahlung für die die Boltsichule dafelbft besuchenden Kinder seiner Fabritarbeiter und Tuchmachergesellen, zu Prämien für Schüler, u. s. w. ausgesett.

11. Der Rentner J. H. Dresler III. zu Siegen hat jeder bei beiden Gemeinden Ernsborf und Fellinghausen im Areise Siegen zu Schulzwecken ben Betrag von 6000 Mart lettwillig zugewendet.

12. Der Rentner &. A. Strizel zu Königsberg in Preußen hat der Provinzial-Blinden-Unterrichts-Anstalt daselbst von seinem Rachlasse einen Antheil, welcher sich auf etwa 20,000 Mart berechnet, zugewendet.

13. Der Privatmann Traut zu Cobleng hat

a. dem tatholischen Frauen-Bereine von St. Barbara zu Cobleng für das von demselben gegründete Madchen - Watfenhaus die Summe von eiwa 3750 Mart, und

b. dem tatholischen Manner-Berein ju Cobleng für das von dem-1876. selben gegrundete Anaben Baisenhaus auf dem Remperhof bei Coblenz gleichfalls die Summe von etwa 3750 Mark

lestwillig jugewendet.

14. Chemalige Schüler des Friedrichs Berderschen Gymnassiums zu Berlin haben dem früheren Director deffelben Dr. Bonnell aus Anlaß seines Ausscheins aus dem Amte eine durch freiwillige Sammlung unter sich aufgebrachte Summe von 4515 M. 12 Pf. als Beitrag zu der Bonnell'schen Stiftung für hinterbliebene Tochter von Lehrern des genannten Gymnasiums (Centralbl. pro 1876 Seite 132 Nr. 62.14) übergeben.

15. Der zu Biesbaden verftorbene Rentier M. Brod hat ben Baruch-Auerbach'ichen Baifen-Erziehungs-Anstalten für jubische Knaben und Madchen zu Berlin die Summe von 7500 Mart zu-

gewendet.

16. Der heimann-Brebler-Stiftung zur Gemahrung von Stipendien an Studirende der Medicin auf der Universität zu Berlin ift von einem Bohlthater, der ungenannt bleiben will, die Summe von 6000 Mart in Berthpapieren zugewendet worden.

17. Der Apotheter und Stadtrath Roftel in gandeberg a. d. 2B. hat dem Baifenhaufe daselbft ein Rapital von 15,000 M.

geschenft.

18. Die verwittwete Frau Doctor von haselberg geb. Suberow zu Greifswald hat zu Stipendien für Studirende ein Legat von 10,000 Thirn 30,000 Mark ausgesett, welches bei der Universität daselbst verwaltet wird.

19. Der evangelischen Schule zu Rabenz im Kreise Krotosichin ist seitens des Grafen Dito zu Stolberg-Bernigerode ein Aderstüd und eine Bautosten-Beihülfe von 12,000 Mart ge-

schenft worden.

20. Der Professor Dr. Rlemens am Luisenstäbtischen Gymanafium zu Berlin hat ber Baifen= und Schulanftalt zu Bunglau

die Summe von 9600 Mart in Berthpapieren geschenkt.

21. Der Geheime Sanitäterath Dr. Fischer zu Coln hat ein bei Gelegenheit seines 25 jährigen Dienstjubilaums als Oberarzt bes bortigen städtischen Spitals von seinen Mitburgern gesammeltes und ihm zur Verfügung gestelltes Rapital von 24,705 Mart 69 Pf. in Werthpapieren und Sparkassenilage dem Vereine zur Beforberung bes Taubstummen-Unterrichts zu Coln geschenkt.

22. Der Binzer Raeß zu Trarbach im Kreise Bell hat bem Progymnafium baselbst einen Nachlaß von ungefähr 33,487 Mart zur Gründung einer Lehrerstelle der englischen und französischen

Sprace vermacht.

23. Bon ben Kindern bes zu Goffit im Kreise Ziegenrud, Regierungsbezirk Erfurt, verstorbenen Superintendenten a. D. und Pfarrers Raabe ist eine Stiftung mit 300 Mart behufs Anschaf-

jung von Bibeln für die in der Kirche zu Gössis ober Schmorda zu trauenden Brautpaare, und mit 6000 Mark zur Beschaffung von Rleidungsstücken für arme Confirmanden, zu einem Stipendium behufs Ausbildung junger Männer für den Lehrerberuf, und zu einem Stipendium für Studirende der evangelischen Theologie errichtet worden (s. vorsteh. Seite 448 Nr. 180,5).

24. Der Forstmeister a. D. von dem Busche zu Döpingen im Amt Dannenberg, Landdrosteibezirk Lüneburg, hat mit einem Rapital von ungefähr 12,000 Mart in Werthpapieren eine Stipenbienstiftung für Schüler der Gymnasien in den Serzogthümern Bremen und Berden, welche sich dem Studium der Theologie wid-

men, gegrundet (f. vorfteb. Geite 448 Rr. 180,8).

25. Die rerwittwete Rentnerin Rosine Stern geb. Ellissen gu Frankfurt a. Main hat der Sigmund Stern ichen Baisen-

ftiftung bafelbft bie Summe von 7000 Mart gefchentt.

26. Die Westphälische Provinzial-Snnobe hat zur Körderung bes Studiums der evangelischen Theologie für Angehörige der Provinz Westphalen mit vorzugsweiser Berücksichtigung der Söhne evans gelischer Geistlichen und Lehrer unter dem Namen "Welanchthonsetiftung" eine Provinzial-Studienstiftung mit einem durch freiwillige Beiträge gesammelten Kapital von 7065 Mart 96 Pf. gegründet (s. vorsteh. Seite 448 Nr. 180,0).

### Berfonal = Beränderungen, Titel = und Ordens = Berleihungen.

#### A. Behörden.

Die Geheimen Regierungs- und vortragenden Rathe in dem Minifterium der geistlichen ic. Angelegenheiten Dr. Schneider, Dr. Schone und Bahlmann sind zu Geheimen Ober-RegierungsRathen, und der Provinzial-Schulrath Dr. Gandiner in Berlin
ist zum Geheimen Regierungs- und vortragenden Rath in demselben Ministerium ernannt worden.

#### B. Universitäten.

An der Universität zu Salle ist der außerordentl. Profess. Dr. Steudener zum ordentl. Profess, in der medicin. Facultät,

an ber Univers. zu Konigsberg i. Prs. ber Privatbocent Dr. F. N. A. Schneiber zum außerordents. Profess. in der medicin. Facultät, und der außerordents. Profess. Dr. Walter zum orsbents. Profess. in der philosoph. Kacultät, und

an dem Lyceum Hosianum ju Braunsberg der außerordentl. Profess. Dr. Beiß jum ordentl. Profess. in der theologischen gacultat ernannt worden.

Als Privatdocenten find eingetreten bei ber Universität

gu Bonn in die evangelisch stheologische Facultät: Lic. theol. und Dr. phil. Benrath,

gu Göttingen in die philosoph. Facultat: Dr. phil. Gilbert,

fowie Dr. phil. Riefe,

Breifswald in die medicin. Facultät: Dr. med. Freiherr v. Preuschen von und zu Liebenstein, sowie Dr. med. Albr. Budge,

zu halle in die medicin. Facultat: Dr. med. Rich. Pott.

Dem ordentl. Lehrer Rappoldi an der akademischen Hochschule für Musik, Abtheilung für ausübende Tonkunft, und dem ordentl. Lehrer Bargiel an derselben akademischen Hochschule für Musik, Abtheilung für musikalische Composition, zu Berlin ist das Pradicat "Professor" beigelegt worden.

#### C. Gymnafial= und Real=Bebranftalten.

Den Gymnafial-Dberlehrern

Dr. Oftermann zu Fulda, und

Bilb. Somis zu Saarbruden ift bas Prabicat "Profeffor" beigelegt.

Als Oberlehrer find berufen worden an das Gymnafium

zu Strasburg i. Beftprf. der Gymnaf. Dberl. Dr. Reuhaus aus Conip,

zu hadamar der ordentl. Gymnas. Lehrer zu Beilburg, commissarische Kreis-Schulinspector hillebrand, und

gu Reug ber Oberlehrer Dr. Bachen borf vom Matthias-Gymnaf. ju Breslau;

an Oberlehrern find befordert worden die ordentlichen Lehrer

Eutoweti am Gymnas, ju Conip, und Dr. Bafen an ber Ritter-Atademie ju Bebburg.

Als ordentliche Lehrer find angestellt worden am Gymnafium

zu Graudenz der Schula. Candid. Dr. Bottcher,

Bu Sobenftein ber orbentl. Lehrer Dr. Schaunsland vom Gymnas. ju Strasburg i. Beftprf., sowie ber Schula. Canbib. Dolbante,

ju End ber Schula. Candib. Saafe,

ju Roffel der Schula. Candid. Dr. Stamm,

ju Strasburg i. Beftprf. der Schula. Canbib. Gorpita,

zu Tillit der ordentl. Lehrer Landien von Gymnas. zu Grandenz,

ju Demmin ber Coula. Canbib. Rafpe,

```
ju Bromberg ber Gulfelebrer Ruczyneti,
  ju Inowraciam der Gulfelehrer Dr. Muche,
  zu Krotoschin
                                 Sabamezit.
  ju Pofen, Friedr. Bilh. Gymnafium, der Schula. Candid. Dr.
      Schiche, und der Gulfelebrer Jutiner aus Ratel,
  ju Dofen, Marien-Gymnaf., ber Schula. Canbib. Dr. Benges,
  ju Schrimm ber Gulfelebrer Jantowiat,
  ju Bongrowis der provif. Lebrer Dr. Rangen und der Schulg.
      Candid. Schlüter.
  ju Magbeburg, Badagogium, der ordentl. Gymnal. Bebrer
      Sander aus Oldenburg,
  zu Seehaufen i. b. Altm. ber Schula, Canbid, hermann.
  au Sameln
                                           Sunr,
  ju Sannover, Enceum II., :
                                           Riebn.
                                          Dr. Steinbrind.
  zu Hamm
  au Coblen a
                                           Deid,
  zu Coln, Gomn. a. Marz. .
                                           Dr. hermegen
  zu Trier
                                          Rniffler.
Am Gyminafium zu Oftrowo ift Borfdullehrer Bellner bafelbft
  als technischer Lehrer, und ber Lehrer Deg aus Gnefen als Gle=
  mentarlehrer angeftellt worden.
Am Programafium ju Reumart in Westpry. ist der Candid. der
  Theologie und des boberen Schulamts Bollberg als ordentlicher
  und evangel. Religionslehrer, und
am Progymnaf. zu Ratel ber Schula. Canbid. Sabe als ordentl.
  Lebrer angestellt worden.
Dem Oberlehrer Dr. Ellinger an der Reglicule ju Tilfit ift
  das Pradicat "Professor" beigelegt;
zu Oberlehrern find befordert die ordeutl. Behrer
  Dr. Ahrens an der Realich, zu Ofterode a. harz,
  Born
                            zu Lippstadt,
                      5
  Dr. Lied
                            zu Aachen, und
                            ju Barmen=Bupperfeld.
  Dr. Reum = =
                      =
Als ordentliche Lehrer find angestellt worden an der Realicule
  au Beblau
               der Schula. Candid. Dr. Dewig,
  zu Stralfund =
                             . Borgwardt,
  ju Bromberg bie Gulfelehrer Schaube und Dr. Dietrich,
  ju Pofen ber Schula. Candid. Dr. Bed, und
  au Crefeld =
                              von Afchen.
                          =
An der Realfchule zu Barmen-Bupperfeld ift der Goula.
  Candid. Eich als wiffenschaftl. Bulfelebrer angestellt worden.
```

Un ber hoheren Burgericule ju Gumbinnen ift der Schula. Cansbib. Blastowig als ordentl. Lehrer angestellt worden.

#### D. Soullehrer. Seminare.

Der erste Seminarlehrer Baumann in Raralene ift zum Seminars Director ernannt und demselben das Directorat des evangelischen Schullehrer = Seminars zu Ofterode im Regierungsbezirk Rosnigeberg verlieben,

ber Schulinspector Domvicar Dr. Bed in Trier zum Seminar-Director ernannt und demserben das Directorat des tatholischen

Soull. Seminare ju Binnich verlieben,

bem erften Lehrer und Inspector Gerbes am evangelischen Schull.
Seminar zu Aurich der Rothe Adler = Orden vierter Rlaffe verlieben.

ber orbentl. Seminarlehrer Martin in homberg jum erften Lehrer

am evang. Coull. Geminar ju Bunglan beforbert,

am fathol. Schull. Seminar ju Binnich der Lehrer Euda aus Danzig als ordentl. und Musiklehrer angestellt, und

am fathol. Schull. Seminar zu Biegenhals ber Lehrer Rlar aus Reife als Gulfelehrer angestellt worden.

#### Ge haben erhalten den Konigl. Rronen-Orden vierter Rlaffe:

Rother, Sauptlehrer gu Berlin, und

Souls I., Sauptlehrer und Gymnas. Schreiblehrer gu Potedam;

ben Abler ber Inhaber bes Konigl. hausordens von hohenzollern:

Baate, evang. erfter Lehrer und Cantor ju Mennighuffen, Rre Serford.

Sinneburg, evang. Lehrer und Cantor ju Suterbogt, Lindner, bieb. erfter Madchenlehrer ju Goldin,

Pruf, Sauptlehrer an der ftadtifden Partidule fur Madden

Bouilleme, evang. erfter Rirchschullehrer und Cantor ju Reunischlen, Rre Infterburg, und

bon Bebbelmann, evang. Eehrer zu Biefterfelde, Rrs Marienburg.

#### bas Allgemeine Chrenzeichen:

Blad, ifraelitischer Lehrer zu Reichensachsen, Kre Cichwege, Edweiler, kathol. Lehrer zu Merrheim, Kre Meisenheim, Febermann, evang. erster Lehrer zu Posmahlen, Kre Prg. Eylau, Meyer, evang. Lehrer zu Neu-Dollstädt, Kre Prg. Holland, Primer, kathol. Lehrer zu Mühlbock, Kre Zullichau, und Strufe, evang. Lehrer zu Hemmerwurth, Kre Norderbithmarschen.

#### Ausgeschieden aus dem Amte.

#### Beftorben:

der Rreis-Schulinspector halama zu Oppeln,

die ordentlichen Professoren

Dr. Simrod in der philosoph. Facult. der Universität ju Bonn und

Domcapitular Dr. Püngel in der theolog. Facult. ber Afamie zu Munfter.

ber außerordentl. Profess, in der philosoph. Facult. ber Univers. und atademifche Mufitbirector Dr. Breiben ftein zu Bonn.

die Gymnafial-Oberlehrer

Dr. Wiederhold zu Infterburg, Dr. Romahn zu Strasburg i. Weftprg., und

Dr. Tillmanne zu Cleve,

die ordentlichen gebrer

Baste am Gomnaf. zu hobenftein,

Sanmansti am Marien-Gomnaf. ju Pofen, und

Rruger an der Realfcule zu Ramitich.

#### In den Rubeftand getreten:

ber erfte Lebrer Strubing am Seminar fur Stadtichulen qu Berlin, und ift bemielben ber Rothe Adler Drben vierter Rlaffe verlieben worden.

Dem penfionirten Realicul Director Dr. Bermig, fruber gu hanau (Seite 319 des diesjährigen Centralblattes) ift der Rothe Adler Drben dritter Rlaffe mit, der Schleife verlieben morben.

In ben Dienft bes beutiden Reids eingetreten:

ber bish. außerordentl. Professor Medicinalrath Dr. Finteln= burg in ber medicin. Facultat ber Universitat zu Bonn.

Außerhalb der Preußischen Monarcie angestellt:

der bish. ordentliche Lehrer Streich am Vrogymnafium zu Tremeffen.

Anderweit ausgeschieden:

der Lehrer Maier am Gymnafium ju Bedingen bei Gig. maringen.

#### Inhaltsverzeichniß bes Juli-Beftes.

- 154) unb 155) Bereinigung bes herzogthums Lanenburg mit ber Breußischen Monarchie S. 385 n. 387. 156) Staatsausgaben für öffentlichen Unterricht, Kunk und Biffenschaft S. 388. 157) Buftänbigfeit ber staatlichen Schulauflichts-Behörbe zur Festsetung bes Geldwerthes für ben nicht in natura gewährten tusmischen Schulmorgen S. 389. 158) und 159) Formelle Behanblung ber Anträge auf Berleihung von Anszichungen S. 395 u. 395. 160) Rapital-Kulagen milber Stiftungen u. s. w. in Folge bes Geses über bas hinterlegungswesen S. 396. 161) Einsommen ber bei einer Mobilmachung in die Armee eintretenben Civisbeamten S. 398. 162) Behanblung nachgemachter, verfälschter, beschährter und unbrauchbar gewordener Reichslaffenscheine S. 399.
- 163) Rachweisung über bie Bahl ber Lehrer an ben Universitäten im Sommer 1876 S. 402. 164) Frequenz ber Universitäten im Sommer 1876 S. 404. 165) Termin sur Schlift ben Schluß ber Universitäte-Borlefungen S. 431. 1660 Gebranch ber lateinischen unb ber beutschen Sprache bei Preisaufgaben, Pabilitations- und Promotionsleistungen in ben juriftischen Facustäten S. 431. 167) Reglement für bas germanistische Seminar zu Greiswalb S. 4.13. 1689 Anleitung fünftiger Lehrer ber Physis im Experimentiren 2c. S. 433. 1699 Preisaufgabe ber Beneteichen Stiftung zu Göttingen S. 4.34. 170) Beftätigung ber Bahl bes Präsibenten und bes Stellvertreters besselben bei der Alabemie der Kinste zu Berlin S. 4.35. 171) Besuchen Preisaufgabe der Buntigewerbe-Ausstellung zu München durch Studiernde 2c. S. 435.
- 172) Entturbiftorifde Banbtafeln von Luche E. 436. 173) Uebergang ber Schiller von einer boberen Lebranftalt auf eine anbere S. 438.
- 174) Bulaffung Anhaltischer Staats-Angeboriger jur Rectoren- 2c. Brüfung in Magbeburg; Anftellung ber Geprüften in Breußen S. 411. 175) Militärbiensthessige ber als Lehrer fungirenben Theologen ber Brüber-Unität zu Bertbelsborf S. 442. 176) Befähigungszenguiffe für Zöglinge ber Anftalten zu Drobfig S. 443. 177) Benutung bes Schullocals für Beicht- 2c. Unterricht S. 444. 178) und 179) Rechnungswesen bei Seminaren und Präparanbenanstalten S. 445 u. 416.
- 180) Berleibung ber Rechte einer juriftifden Berfon G. 447. 181) Buwenbungen im Reffort ber Unterrichts-Berwaltung G. 448.

Berjonaldronit G. 451.

## Centralblatt

für .

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Prenßen.

herausgegeben in bem Ministerium ber geiftlichen, Unterrichts - und Medicinal - Angelegenheiten.

*№* 8.

Berlin, ben 31. August

1876.

# I. Allgemeine Verhältnisse der Behörden und Beamten.

182) Commission II für die wissenschaftliche Staates prüfung ber Theologen zu Breslau.

(Centrbl. pro 1876 Seite 74 Rr. 23.)

Berlin, den 4. August 1876. Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 8. Januar d. J. wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß für das laufende Jahr an Stelle des ausscheidenden Professors Dr. Pfeiffer der Professor Dr. Weinhold zu Breslau zum Mitglied der dortselbst eingerichteten Commission II für die wissenschaftsliche Staatsprüfung der Candidaten des geistlichen Amts und zwar für das Fach der Literatur ernannt worden ist.

Der Minifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Forfter.

Befanntmachung. G. I. 3986.

183) Zulassung ber Candidaten zur theologischen Staatsprüfung in einer andern Provinz, als welcher sie angehören.

Berlin, den 22. Auguft 1876. Em. Hochwohlgeboren eröffne ich auf den Bericht vom 5. d. M., betreffend die Beschwerde des Pastors N. in N. wegen Zulassung des 1876. Candidaten M. jur theologischen Staatsprüfung, wie die Annahme, bag die einzelnen Prüfungs - Commissionen nur verpflichtet seien, solche Candidaten zuzulaffen, welche der betreffenden Provinz ange-boren, der Begründung entbehrt.

Jebe Commiffion hat fich vielmehr ber Prufung aller Canbibaten, welche fich bei ihr melben, zu unterziehen, sobalb fie ben gesetlichen Boraussepungen fur die Bulaffung genugen.

Demgemäß ift auch bezüglich bes zc. DR. zu verfahren.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Ungelegenheiten.

ben Borfibenben ber Commiffion für bie wiffenschaftliche Staats- Brufing ber Canbidaten bes geiftlichen Amte 2c.

184) Bertretung beurlaubter Prediger in der Schulinspection.

Schleswig, ben 11. August 1876. Das Königliche Kirchen-Bifitatorium ermächtigen wir hierdurch, bei Urlaubsertheilung an Prediger Seitens ihrer vorgesetten Behörben (vergl. Berfügung bes Königlich evangelisch lutherischen Conssistoriums in Kiel vom 7. August 1868) die mit der Bahrnehmung ihrer Functionen im geistlichen Amte beauftragten Bertreter während dieser Zeit auch mit der Führung der Localschulinspection zu betrauen.

Sollten besondere Berhaltniffe eine anderweitige Bertretung bes Predigers in der Schulinspection erforderlich machen, so ift nabere Bestimmung bei uns zu beantragen.

Ronigliche Regierung, Abtheilung fur Rirchen- und Soulwefen.

An fammtliche Ronigliche Rirchen-Bifitatorien ber Broving excl. Lauenburg.

185) Annahme und Berausgabung ber Reichstaffenicheine und ber Reichsbanknoten feitens ber Preußischen Raffen.

Berlin, den 24. Januar 1876. Dem Königlichen Confistorium 2c. übersende ich hierneben Absichrift der von dem Herrn Finanz Minister an die fammtlichen Königlichen Regierungen 2c. unter dem 5. d. M. erlassenen Circular-Berfügung, betreffend die Annahme und Berausgabung der Reichstafsenscheine und der Reichsbanknoten Seitens der Königlich

Preußischen Rassen, mit der Beranlassung, hiernach die Kassen Seines Ressorts mit entsprechender Instruction zu verseben.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Sm Auftrage: Forster.

An bie sammtlichen Königlichen Confistorien, Provinzial-Schulcollegien, Universitäts-Curatorien, 2c. G. III. 377.

Bur Berichtigung irrthumlicher Auffassungen bemerte ich, daß in Bezug auf die Benugbarteit der Reichstaffenscheine bei Zahlungen tein Unterschied gegen den rechtlichen Zustand eingetreten ift, wie er hinsichtlich der Preußischen Kaffenanweisungen vorhanden mar.

Nach S. 3. des Reichsgesesses vom 30. April 1874 (R. Ges. Bl. S. 40) sindet im Privatverkehr ein Zwang zur Annahme der Reichskasseine nicht statt; wie ein solcher Annahmezwang auch hinsichtlich der Rassen-Anweisungen nicht bestand; — und wie die Lepteren bei allen Staatskassen, so werden die Reichskassensche dies Rassensche des Reichs und sämmtlicher Bundesstaaten nach ihrem Nennwerth in Zahlung angenommen und von der Reichssauptkasse jederzeit auf Erfordern gegen baares Geld eingelöst. Da der Gesammtbetrag, welcher in Reichskassensche Geld eingelöst. Da der Gesammtbetrag welcher in Reichskassenschen ausgegeben wird, hinter dem Betrage des seither in Deutschland circulirenden Staatspapiergeldes erheblich zurückbleibt, und im öffentlichen Berkehr ein lebhafter Begehr nach solchen Papiergeldzeichen vorhanden ist, so ist nicht anzunehmen, daß den Königlichen Kassen von Privatpersonen bei der Empfangnahme von Zahlungen die Annahme von Reichstassenschen verweigert werden sollte.

Die Noten der Reichsbank sind bei allen Reichsbankanstalten jederzeit zum vollen Nennwerth in Zahlung anzunehmen, und ist die Reichsbank verpflichtet, dieselben bei ihrer Hauptkasse in Berlin sofort auf Präsentation, bei ihren Zweiganskalten, soweit es deren Baarbeskände und Geldbedürsnisse gestatten, dem Inhaber gegen kurssähiges deutsches Geld einzulösen (§S. 4. 18. des Reichsbankzgeses vom 14. März 1875 — R. G. Bl. Seite 177). Eine Berpflichtung zur Annahme der Banknoten bei Zahlungen sindet nicht statt, und besteht insbesondere auch für die Königlichen Kassen teine bezügliche gesetliche Verpflichtung (S. 2. a. a. D). Ich bestimme jedoch, daß die Reichsbanknoten von den Königlichen Kassen bei allen den Nominalbetrag der Noten erreichenden resp. überssteigenden Zahlungen anzunehmen sind. Die Königlichen Kassen werden die Reichsbanknoten demnächst bei ihren Zahlungen wieder zu benutzen haben, indem zu erwarten ist, daß dieselben als ein besliebtes Zahlungsmittel von Hand zu Hand gehen werden.

hinfichtlich der eventl. Prafentation von Reichsbanknoten bei ben Bankanstalten behufs Umwechselung gegen Reichsgoldmungen bleiben die Anordnungen meines Circularerlasses vom 26. November

v. 3. I. 18125 in Rraft.

Ich bemerke noch, daß nach der Bekanntmachung des herrn Reichskanzlers vom 16. December 1875 (Deutscher Reichsanzeiger pro 1875 Nr. 297) die seither von der Preußischen Bank, und zwar sowohl die in Thalerwährung als die in Reichswährung ausgestellten, Banknoten in allen rechtlichen Beziehungen als Noten der Reichsbank zu betrachten sind. hiernach sind auch die auf Thalerwährung lautenden Noten der Preußischen Bank in höheren Apoints als 25 Thir von den Königlichen Kassen bis auf weitere Bestimmung in Jahlung zu nehmen und zu geben, während es hinsichtlich der Preußischen Banknoten zu 10 Thr und 25 Thir bei den Anordnungen des diesseitigen Eircular-Erlasses vom 15. December 1875 (I. 16985) sein Bewenden bebält.

hiernach find fammtliche nachgeordnete Raffen mit Inftruction

zu verfeben.

Berlin, den 5. Januar 1876.

Der Finang - Minister. Camphausen.

An fammtliche Ronigliche Regierungen zc.

I. 19,991. III. 18,114.

186) Berrechnung der Einnahmen und Ausgaben bei ben Prüfungs-Commissionen für Lehrer an Mittelschulen u. s. w.

Berlin, den 24. August 1876.

Die Ginnahmen und Ausgaben der Prufungs-Commiffionen

a. für Lehrer an Mitteliculen und für Rectoren,

b. für Lehrerinnen und Schulvorsteherinnen, welche bisher im Staatshaushalts-Etat nicht nachgewiesen waren, sind vom laufenden Jahre ab in denselben aufgenommen worden und nunmehr bei den Regierungs- bezw. Bezirks-Hauptkaffen zu verrechenen. Der Staatshaushalts-Etat setzt die Ausgaben auf eine den Einnahmen gleiche Summe sest und bestimmt, daß bei dem Ausgabesonds nicht mehr zur Verwendung kommen darf, als an Prüfungsgebühren eingeht. Der Fonds ist verwendbar zur Remunerirung der Mitglieder und Beamten der gedachten Prüfungs-Commissionen und zu fächlichen Ausgaben.

Die nabere Beftimmung über die Berwendung überlaffe ich bem

Ronigliden Provinzial-Schulcollegium.

Die außer den vorgedachten Ausgaben noch zu bestreitenden

Reisetoften und Tagegelber der auswärtigen Mitglieder der Prüfungs-Commissionen find auf die Diaten- und Reisetoften-Fonds derjenigen Behorden zu übernehmen, deren Ressort das betreffende Mitglied

angebort.

Bas die Verrechnung der — für die Staatshaushalts-Rechnung nur als durchlaufende Post anzusehenden — Gebühren bei den Resgierungs = bezw. Bezirks-Hauptkassen betrifft, so bestimme ich im Einverständniß mit der Königlichen Ober-Rechnungs-Kammer, daß das Königliche Provinzial = Schulcollegium gegen den Schluß eines jeden Jahres, und jedenfalls vor dem Jahres-Rechnungs= schung, den genannten Kassen zuzufertigen hat:

1) eine Bescheinigung über die wirkliche hohe der vereinnahmten Gebühren. Diese Bescheinigung hat für das laufende Jahr auch etwa aus Borjahren vorhandene Bestände, deren Berwendung nach Maß-gabe der vorstehenden Bestimmungen Nichts entgegensteht, zu umfassen.

Gebührenbetrage, welche ben Graminanden vor dem Antritt der Prufung zurudgezahlt werden, find bei den Gebühren-Raffen nicht in Ginnahme und Ausgabe nachzuweisen, sondern lediglich von

der Ginnahme abzusepen.

Gebühren, welche gegen den Schluß des Jahres eingehen, in bemselben Jahr aber nicht mehr verausgabt werden, find von der Einnahme abzusepen und zur Berwendung in das folgende Jahr zu übertragen.

Sonach hat die Bescheinigung a. die Summe der Gebühren,

b. die davon abgesepten gurudgezahlten Betrage,

c. die abgeseten und zur Berwendung in das folgende Sahr übertragenen Beträge,

d. die Netto-Einnahme

anzugeben.

2) eine mit den Quittungen der Empfanger belegte nachweis

fung der aus den Gebühren stattgehabten Berwendungen.

Diese Nachweisung wird, bei Beachtung der obigen Anordnungen, mit derselben Summe abschließen, wie die Einnahme-Nachweissung (ad 1).

Daß etwaige unvorhergesehene Ginnahmen ebenso, wie Bestande aus Borjahren, der Ginnahme und der Soll-Ausgabe zutreten,

verfteht sich von selbst.

Für diejenigen Regierungs= (Canddroftei=) Bezirke, in welchen zur Zeit eine der in Rede stehenden Prüfungs=Commissionen sich nicht besindet oder wo die Prüfungs=Commission eine Einnahme nicht nachzuweisen haben sollte, ist der betreffenden Regierungs=Hauptkasse, eine Bacat=Bescheinigung zu ertheilen.

an fammtliche Ronigliche Provinzial-Schulcollegien.

Abschrift erhalt die Königliche Regierung mit der Veranlassung,

Ihre hauptlaffe hiernach mit Anweisung zu verseben.

Die Ginnahmen und Ausgaben ber obengebachten Prufungs-Commissionen find Ihrem Etat von der geistlichen und Unterrichts-Verwaltung, und zwar:

der Einnahme bei Rapitel 34 Titel 3, der Ausgabe bei Kapitel 122 Titel 3

vom laufenden Jahre ab mittels Declaration zugesest worden, sofern sich solche Commissionen in Ihrem Bezirk befinden. Bo Lepteres nicht der Kall und in Folge dessen die Etats-Declaration unterblieben ist, sind die bei etwaiger kunftiger Einrichtung derartiger Commissionen entstehenden Einnahmen und Ausgaben als Zugang gegen den Etat nachzuweisen.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

fämmtliche Ronigliche Regierungen (excl. Sigmaringen) und die Ronigliche Finang-Direction ju hannover.

U. II. 2011. G. III. 2366.

187) Boridriften über die Ausbildung und Prufung für den Staatsdienft im Bau= und Maichinenfac.

**S**. 1.

Die Anstellung als Bau- oder Majchinenbeamter im höheren Staatsdienste seine wissenschaftlich-technische Ausbildung voraus, welche nach Ablegung der Reiseprüfung auf einem Gymnasium, oder einer Realschule I. Ordnung durch ein vierjähriges akademisches Studium und zweisährige praktische Vorbereitung zu erwerben ist und in zwei Staatsprüfungen nachgewiesen werden muß, von denen

die erste nach Abschluß des akademischen Studiums, die zweite nach Abschluß der praktischen Borbereitung

abgelegt wird.

Fur die Maschinenbeamten wird die Entlassungs Prufung bei den nach dem Reorganisations-Plan vom 21. Marz 1870 eingerichteten Königlichen Gewerbeschulen der Reife-Prufung der Gymnasien

und Realschulen I. Ordnung gleichgeftellt.

Das alademische Studium kann je nach den Fächern auf der Bau-Alademie und der Gewerbe-Alademie in Berlin, auf den polytechnischen Schulen zu hannover und Aachen und außerdem auf benjenigen außerpreußischen Lehranstalten zurückgelegt werden, welche der Minister für handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten als geeignet dazu erklärt. Dasselbe darf in der Regel nicht unterbrochen werden und muß den Lehrgang des betreffenden Faches umfassen.

#### §. 2.

Beide Staatsprufungen unterscheiben fich nach ben Fachern:

A. des Hochbaumesens,

B. des Bauingenieurwesens, C. des Maschinenwesens.

Für die Abnahme der ersten Prüfung werden Prüfungs-Rommissionen in Berlin, hannover und Aachen gebildet, welche theils aus Lehrern der an den genannten Orten bestehenden technischen hochschulen, theils aus anderen geeigneten Fachmannern zusammen zu setzen sind.

Die Ablegung der zweiten Prüfung findet in Berlin bei der technischen Ober-Prüfungs-Rommission Statt, welche in abnlicher Beise wie die Rommissionen für die erste Prüfung, jedoch mit überwiegender Berücksichtigung des praktischen Dienstes gebildet wird.

Die technische Ober-Prüfungs-Kommission hat auch die Thatigteit der Kommissionen fur die erste Prüfung zu überwachen. Es bleibt vorbehalten, den Borsit in den letteren einem Mitgliede der technischen Ober-Prüfungs-Kommission zu übertragen.

§. 3.

Der Antrag auf Zulassung zur erften Prufung ist im Laufe ber Monate Marz ober September bei einer der Prufunge-Rom-missionen in Berlin, hannover und Aachen zu stellen.

Dem Gefuche find beizufügen :

1) das Zeugniß der Reife von einem Gymnafium oder einer Realschule I. Ordnung, beziehungsweise einer reorganisirten Königlichen Gewerbeschule;

2) die Zeugnisse von den in §. 1. Absat 3 bezeichneten Lehranstalten, welche über die zuruckgelegte Studienzeit und die darin besuchten Borlesungen und Uebungen Auskunft geben;

3) Studienzeichnungen, welche ben Grad der erworbenen Fähigteit im Freihandzeichnen und im Entwerfen in benjenigen Disciplinen barthun, auf welche sich die Prufung erstreckt.

Die Zeichnungen muffen mit einer Angabe über den Zeitpunkt ihrer Bollendung und mit einer Bescheinigung des Lehrers, unter deffen Leitung sie ausgeführt worden, oder einer eidesstattlichen Erklärung des Kandidaten darüber versehen sein, daß sie von ihm selbst angefertigt seien.

4) eine Darftellung bes Lebenslaufes, welche namentlich ben

Gang der atademischen Studien berudfichtigt.

§. 4.

Die Prüfungs- Rommission hat diese Borlagen zu prüfen, zu erwägen, ob die Nachweise ad 2, 3 und 4 die Annahme rechtfertigen, daß Studium ein den Borschriften des §. 1 entsprechendes geswesen sei, und hiernach, wenn die Borlagen genügend befunden wer-

den, die Bulaffung zur Prufung auszusprechen, andernfalls biefelbe unter Angabe von Grunden zu verfagen.

#### §. 5.

Die Prufung ist theils schriftlich, theils mundlich und umfaßt folgende Gegenstände:

A. Für alle brei Fächer gleichmäßig:

1) Naturwiffenschaften:

a. Phyfit, die allgemeinen phyfitalischen Eigenschaften der Körper, die mechanische Physit, die Lehre vom Schall, von der Barme, vom Licht und den spitschen Instrumenten, von der Cleftricität und dem Magnetismus in Beziehung auf die Telegraphie.

b. Chemie, Mineralogie und Geognofie.

2) Mathematische Biffenschaften:

a. Darstellende Geometrie, Projektionstehre, Schattenkonstruktion und Perspektive, Stereometrie, synthetische und analytische Geometrie der Ebene und des Raumes in Anwendung auf Regelschnitte und die Flächen zweiten Grades, sowie auf die wichtigeren transcendenten Eurven.

b. Niedere Analyfis, Geometrie, Trigonometrie, Algebra und

Elemente ber Differenzial- und Integralrechnung.

c. Mechanit, Busammensepung und Berlegung ber Krafte und Rraftepaare, sowie die Gesete bes Gleichgewichts und ber Bewegung fester, fluffiger und luftformiger Korper.

d. Die Lehre von der Glafticitat und Festigteit mit Bezug auf

Bautonftruttionen.

3) Bauwiffenicaften:

a. Die Lehre vom Feldmeffen und Nivelliren nebst Reuntniß ber üblichen Meginftrumente.

b. Baumaterialientunde und die einfacheren Konftruttionen der

wichtigeren Baugewerbe.

c. Die Konftruktions - Elemente bes Baffer -, Bege -, Gifenbahnbaues und bes Maschinenbaues, sowie Kenntnig der auf Bauftellen gebrauchlichen Gulfsmaschinen und deren Effektberechnung.

d. Einrichtung von Roftenanschlägen, Bauführung und Ge-

schäftsgang.

B. Für das hochbaufach insbefondere:

a. die graphische Statif und die Ermittelung der Stabilität und Kestigkeit der Mauern, Gewölbe, sowie der Dach- und Decenkonstruktionen in Holz, Stein und Gifen.

b. Antile Bautunft, Ornamentit, Geschichte der Monumente mit

besonderer Rucksicht auf Konstruttion.

- c. Ginrichtung und Konftruktion der Bauwerke des Land = und Stadtbaues, Principien der Erwärmung und Bentilation.
  - C. Für das Bauingenieurfach insbefondere:

a. Infinitesimalrechnung und beren Anwendung auf Geometrie, Mechanit und Physit.

b. Elasticitätslehre, Festigkeitslehre und mathematische Baukonftruktionslehre.

c. Sobere Geodafie.

d. Ueberficht ber Formen ber antifen Bautunft, der Formenlehre und ber Geschichte ber Bautunft.

e. Einrichtung und Ronftruktion von Bohn- und Birthschaftsgebäuden, sowie von Hochbauten des Eisenbahnwesens.

f. Einrichtung und Ronftruktion der Bauwerke, des Wege=, Baffer= und Gifenbahnbaues im ganzen Umfange.

g. Maidinentonftruttionslehre mit Bezug auf Dampfmaschinen, Botomotiven und Gifenbabu-Betriebsmittel.

#### D. Für bas Mafdinenfach:

a. Infinitesimalrechnung und beren Anwendung auf Geometrie, Mechanit und Phosit.

b. Clasticitätslehre, Festigkeitslehre und Maschinenkonstruktionslebre.

c. Theoretische Maschinenlehre.

d. Eisenhüttenkunde, mechanische Technologie und Berkzeugmaschinenkunde.

e. Einrichtung und Konftruttion von Bertstättengebauden und Kabritanlagen.

f. Einrichtung und Konftruktion ber Motoren und Transportmaschinen.

§. 6.

Die schriftliche Prüfung, welche ber mundlichen vorangeht, besteht in der unter Rlausur auszuführenden Bearbeitung einfacher Aufgaben aus den betreffenden Fachgebieten.

Die Rlaufur dauert 6 Tage.

#### §. 7.

Nach bestandener Prüfung wird der Kandidat in den Fächern bes Hochbauwesens und bes Bauingenieurwesens zum Bauführer, im Fache des Maschinenwesens zum Maschinenbauführer ernannt.

Er muß, bevor er zur zweiten Prüfung zugelassen werden kann, zwei Jahre hindurch in dem von ihm gewählten Sache praktisch ge-

arbeitet haben.

Die prattische Beschäftigung muß bei Bauführern mindestens ein Jahr hindurch in prattischer Thätigkeit auf Baustellen bestanden und dem Kandidaten auch Gelegenheit gegeben haben, sich in Mesfunge- und Nivellementearbeiten feines Fache zu üben und zu be-

mähren.

Bauführer, welche nach Ablegung ber ersten Prüfung in einem ber beiben Baufacher sich späterhin dem anderen Sache zuwenden und bemnächst in diesem Sache die zweite Prüfung ablegen wollen, muffen, um zu derselben zugelaffen zu werden, mindestens zwei Sahre prak-

tifder Borbereitung biefem letteren gache gewibmet haben.

Bei Maschinenbauführern mussen von der Zeit der praktischen Beschäftigung mindestens 6 Monate zum Arbeiten in einer Maschinenwerkstätte, und bei Solchen, welche demnächst im Eisenbahnmaschinendienst angestellt werden wollen, außerdem 3 Monate zum Fahren auf der Lokomotive verwendet sein. In beiden Beziehungen kann jedoch die Zeit, während welcher der Kandidat sich diesen Beschäftigungen etwa schon vor Ablegung der ersten Prüfung gewidmet hat, in Aurechnung gebracht werden.

**S.** 8

Dem bei der technischen Ober-Prüfungs-Kommission zu ftellenden Antrage auf Zulassung zur zweiten Prüfung sind beizufügen:

1) bas Beugnig über bie bestandene erfte Prufung,

2) Bescheinigungen über die vorgeschriebene praktische Beschäftigung, welche von Königlichen Beamten des Staats-Baubezw. Maschinendienstes oder für den Staatsdienst geprüften Baumeistern bezw. Maschineningenieuren ausgestellt sein mussen.

§. 9.

Die zweite Prüfung soll die Fähigkeit des Kandibaten feststellen, die durch akademisches Studium und praktische Beschäftigung gewonnenen Kenntnisse und Fertigkeiten für die Lösung praktischer Aufgaben nugbar zu machen.

Sie umfaft:

1) die Bearbeitung eines durch spezielle Zeichnungen dargestellten und eingehend begründeten Entwurfs nach gegebenem Programm, welche der Kandidat mit der selbstgeschriebenen eidesstattlichen Erklärung zu versehen hat, daß er sie ohne fremde Gulfe angesertigt habe.

Die Ertheilung ber Aufgabe zu diefer Arbeit tann bereits nach einjähriger vorschriftsmäßig bescheinigter prattischer Beschäftigung nachgesucht werden und ift alsbann die Bearbeitung bei ber Meldung zur weiteren Prüfung miteinzureichen.

2) die Bearbeitung von Sachaufgaben mahrend dreier Lage unter

Rlaufur.

3) eine mundliche Prufung.

Die Julaffung zu ben unter 2 und 3 bezeichneten Abschnitten ber Prüfung ist durch den befriedigenden Ausfall ber unter 1 bezeichneten Arbeit bedingt.

Fällt die Arbeit ungenügend aus, so kann fie dem Randidaten zur Berbefferung zurudgegeben, oder ihm eine neue Aufgabe gestellt werden.

§. 10.

Die mundliche Prufung erftredt fich auf folgende Gegenftande:

#### A. Kur bas Sochbaufach.

Die Einrichtung und Ronstrukton der Bauwerke des Land= und Stadtbaues, einschließlich der Einrichtungen für die Erwärmung und Bentilation, Details des inneren Ausbaus, Ornamente und Dekorationen, städtische Straßenanlagen.

#### B. Für das Bauingenieurfach:

1) Den Straßen- und Gisenbahnbau im ganzen Umfange, sowie Ginrichtung und Konstruktion ber dahin gehörigen Bauobjekte, einschließlich ber praktischen und theoretischen Ermittelungen.

2) Den Bafferbau im ganzen Umfange, sowie Ginrichtung und Konstruttion der dabin gehörigen Bauobjekte, einschließlich

der praftischen und theoretischen Ermittelungen.

3) Den Maschinenbau in Beziehung auf Dampfmaschinen, Ausruftung der Gisenbahnstationen mit Krahnen und Pumpen, sowie die auf Baustellen zu verwendenden Arbeitsmaschinen.

#### C. Fur bas Mafchinen fach:

Das Gifenbahn-Maschinenwesen im gangen Umfange, einschließ-

lich der Dampfichiffe, Trajette und des Wertstättenbetriebes.

Die mundliche Prufung soll außerdem die Befähigung des Randidaten für die besonderen Aufgaben des Berwaltungsdienstes feststellen und ihm zu diesem Zwecke Gelegenheit geben, zu zeigen, in wie weit er sich Kenntnisse auf dem Gebiete der Jurisprudenz und der kameralistischen Wissenschaften zu eigen gemacht hat.

§. 11.

Ueber das Ergebniß jeber Prüfung wird von der Kommission beschlossen, welche dieselbe abgehalten hat. Hat der Kandidat die Prüfung bestanden, so fertigt die Kommission das Prüfungszeugniß aus, in welchem auszusprechen ist, ob der Kandidat die Prüfung "bestanden" oder "mit Auszeichnung bestanden" habe.

Das Ergebniß fur Die einzelnen Arbeiten und Disciplinen ift

mit den Praditaten:

vorzüglich, recht gut, gut, ziemlich gut, hinreichend, ungenügend auszubrücken. Ift die Prufung nicht beftanden, so wird dies dem Randidaten burch die Rommiffion eröffnet.

§. 12.

Die erste wie die zweite Prufung tann bei ungunftigem Ausfall nur einmal, und nicht vor Ablauf von 6 Monaten wiederholt werden.

Wer die Prüfung nach Beginn der Klausurarbeiten ohne triftige und von der Prüfungs-Kommission als ausreichend anerkannte Grunde unterbricht, wird als nicht bestanden erachtet.

§. 13.

Rach beftandener zweiter Prufung wird der Bauführer jum Baumeifter, ber Maschinenbauführer jum Maschinenmeifter ernannt.

§. 14.

Randidaten, welche die erfte oder zweite Prufung mit besonderer Auszeichnung bestanden haben, konnen von der technischen Ober-Prufungs-Rommission dem Minister für handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten zur Berleihung von Reiseprämien empfohlen werden.

§. 15.

Diejenigen Studirenden des Baufachs, welche bei Erlaß der gegenwärtigen Beftimmungen das Studium bereits begonnen haben, können die erste Prüfung auf ihren Bunsch nach den Borschriften vom 3. September 1868 ablegen. Für diejenigen Bauführer, welche die erste Prüfung nach den erwähnten Vorschriften abgelegt haben, oder noch ablegen, gelten diese Vorschriften auch bei der zweiten Prüfung, wobei jedoch die Trennung der Fachrichtungen Berücksichetigung findet.

Für die nach diesen Paragraphen noch in Gemäßheit der alteren Borichriften abzuhaltenden Prüfungen treten die nach §. 2 zu bildenden Prüfungs-Rommissionen an die Stelle der bisherigen Prüfungsbehörden. Lettere haben bis zur Bildung der gedachten Kommis-

fionen ihre Funttionen fortguführen.

§. 16.

Studirenden des Majchinenfachs, welche vor Erlaß der gegenwärtigen Borschriften das Fachstudium auf einer technischen Sochschule bereits begonnen haben, ohne eine Reifeprüfung auf einer der im §. 1. bezeichneten Anftalten beftanden zu haben, soll gestattet werden, diesem Erforderniß durch nachträgliche Ablegung einer solchen Reifeprüfung zu genügen, sofern dieselben bis zum Schlusse des Jahres 1881 zur Ablegung der ersten Staatsprüfung gelangen.

Berlin, ben 27. Juni 1876.

Der Minifter fur Sandel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

#### II. Universitäten, Akademien, 2c.

188) Bestätigung der Bahlen von Rectoren und Decanen an Universitäten.

(Centrbl. pro 1875 Seite 556 Dr. 186.)

Seine Majestät ber König haben burch Allerhöchste Ordre vom 16. August d. 3. die Wahl des ordentlichen Professors Geheimen Medicinalraths Dr. Bardeleben zum Rector der Universität Berlin für das Studienjahr 1876/77 zu bestätigen geruht.

Bon bem herrn Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten

find beftätigt worden burch Berfügung

1. vom 21. August d. J. die Bahlen des Professors Dr. Mang old zum Rector, sowie der Professoren Dr. Kamphausen, Dr. Langen, Geheimen Justizraths Dr. Bauerband, Dr. Köfter und Dr. Bona Meyer zu Decanen der evangelisch-theologischen, satholisch-theologischen, juristischen, medicinischen und philosophischen Facultät der Universität zu Bonn für das Studienjahr 1876/77,

2. vom 16. Auguft d. 3. die Bahl des Professors Dr. hert zum Rector der Universität zu Breslau für das akademische

Studienjahr 1876/77,

3. vom 24. Juli d. J. bie Bahl des Confistorialraths Professors Dr. Ritschl zum Prorector der Universität zu Göttingen für die Zeit vom 1. Septer 1876 bis dahin 1877,

4. vom 10. August d. 3. die Bahl bes ordentlichen Professors Dr. Luca zum Rector der Universität zu Marburg für

das Amtsjahr 1876/77,

- 5. vom 16. Auguft d. 3. die Wahlen des Professors Dr. Langen zum Rector, sowie des Professors Dr. Bisping zum Decan der theologischen und des Professors Dr. Stahl zum Decan der philosophischen Facultat der Atademie zu Munster für das Studienjahr 1876/77.
- 189) Ankauf der Ehrenberg'schen Sammlung mikros stopischer Formen für das mineralogische Museum der Universität zu Berlin.

Durch den Staatshaushaltsetat pro 1876 sind unter den einsmaligen und außerordentlichen Ausgaben 30,000 Mark zum Ankaufe der Ehrenberg'schen Sammlung mikroskopischer Formen für das mineralogische Museum der Universität zu Berlin bewilligt worden.

Die Sammlung befteht aus

<sup>1)</sup> einer Sammlung von mitroffopischen Praparaten, welche in 53 Raften in Form von Quartbanden einer Bibliothet aufbewahrt find.

2) einer Sammlung der Materialien und Original = Substanzen, auf welche sich die Sammlung mitrostopischer Praparate bezieht, aufbewahrt in 3 verschließbaren Schränken,

3) einer Sammlung von Original Beichnungen ber in den mitroflovischen Praparaten firirten Formen, aufbewahrt in 17 Quart-

banden.

4) einer Sammlung von Briefen und besonderen Berzeichniffen, bezüglich auf den Inhalt der unter 1 und 2 aufgeführten Theile der Sammlung,

5) einem General-Ratalog über den gesammten Inhalt ber Samm-

lung in 3 Banden.

Diese Gegenstände sind auf Anordnung des herrn Ministers der geistlichen zc. Angelegenheiten durch den ersten Director des mineralogischen Museums, Professor Dr. Beyrich am 9. Mai d. 3. übernommen und in die Raume des mineralogischen Museums an demselben Tage übergeführt worden.

Demnacht hat der Geheime Medicinalrath und Professor Dr. Chrenberg als zu der Sammlung gehörigen Nachtrag noch fol-

gende Gegenstände als Geschent angeboten:

1. das von ihm zu allen feinen langiahrigen Untersuchungen benute Schiel'iche Mitroftop in Mahagonitaften,

2. ein dazu gehöriger Polarifatione-Apparat mit Gelenit-Blattchen,

3. je 1 Eremplar feiner beiben Sauptwerke in Folio:

a. "die Infusions - Thierchen als vollendete Organismen" mit Atlas, 1838, und

b. "bie Mifrogeologie" mit Atlas, 1854, mit Fortfepung,

- 4. eine Anzahl seiner wichtigeren Arbeiten in Separatabbrucken aus den Abhandlungen und Monatsberichten der Akademie der Wissenschaften zu Berlin, und zwar
  - a. sieben Abhandlungen in Kolio, b. sieben Abhandlungen in Quarto,

5. einige kleinere Utenfilien: eine Bleiplatte, dazu gehöriger Stem-

pel und Rupferplatte.

Diese Gegenstände sind von dem herrn Minister mit dem Ausdrucke seines Dankes angenommen und im Auftrage desselben durch den Professor Dr. Beyrich in Empfang genommen und gleichfalls dem mineralogischen Museum überwiesen worden.

### 190) Bohnungsgeldzuschuß ber Universitätstaffen = Renbanten.

Berlin, den 26. Juli 1876. Der Königlichen akademischen Administration eröffne ich auf den Bericht vom 13. d. M., daß bei der auf Grund des Gesets über die Gewährung von Wohnungsgeldzuschüffen vom 12. Mai 1873 erfolgten Rlassificirung derjenigen Beamten des diesseitigen Ressorts, welchen ein bestimmter Dienstrang nicht beigelegt ist, die Rassenbeamten der Universitäten als den Rassen= und Bureau=Be=amten der Provinzialbehörden gleichstehend angesehen und demgemäß der Abtheilung IV des Tarifs zu dem gedachten Geset zugezählt worden sind. Dasselbe ist mit den Rendanten ähnlicher Institute in anderen Ressorts, z. B. der landwirthschaftlichen Atademien, der polytechnischen Schulen 2c. geschehen.

Gine Gleichstellung bes bortigen Universitätstaffen - Rendanten bezw. der Universitätstaffen-Rendanten überhaupt mit den Rendanten der Regierungs-Hauptkaffen wurde sich bei der Verschiedenheit der

bienftlichen Stellungen nicht rechtfertigen laffen.

Und wenn man selbst annehmen wollte, daß die Rendanten der Universitäts-Kassen den Subalternen der Provinzialbehörden vorangehen, so würde dennoch nach Alin. 2. des S. 2. des Gesetzes vom 12. Mai 1873 die Taristlasse des Wohnungsgeldzuschusses für diese Rendanten unverändert die vierte bleiben.

Der Minister der geiftlichen ac. Angelegenheiten. Im Auftrage: Förster.

bie Königliche afabemische Abministration zu R. U. I. 4078.

# 191) Preisaufgaben bei der Steiner'schen Stiftung. (Centrol. pro 1874 Seite 472 Rr. 140.)

Die Ronigliche Atademie ber Wiffenschaften hielt am 6. Juli b. 3. die ftatutenmäßige öffentliche Sigung gur Feier des Leibnigiiden Jahrestages. 2c. — Sodann verlas der Vorsikende den Bericht über den Steiner'ichen Preis. Die in der Leibnigfigung 1874 erneuerte Preisfrage über die Theorie der Polveder blieb abermals ohne Bewerber und wird gurudgezogen. An ihre Stelle tritt folgende: "Um die Geometer zu eingehenden Untersuchungen über die Theorie ber boberen algebraischen Raumkurven zu veranlaffen, hat die Akademie beichloffen, zur Konkurrenz um den im Jahre 1878 fälligen Steiner'ichen Preis jede Arbeit zuzulaffen, welche irgend eine auf die genannte Theorie fich beziehende Frage von wefentlicher Bedeutung vollständig erledigt." Die ausschließende Frist für die Ginsendung der Bewerbungeichriften, welche in lateinischer, deutscher und frangofischer Sprache verfaßt sein konnen, ift der 1. Marg 1878. Bebe Bewerbungeschrift ift mit einem Motto zu verseben, und diefes auf dem Neugern eines verfiegelten Bettels, welcher ben Ramen bes Berfaffers enthält, zu wiederholen. Die Ertheilung bes Preifes von 1800 M erfolgt in der öffentlichen Sigung am Leibnizischen Jahrestage im Juli 1878.

Den Statuten der Steiner'ichen Stiftung gemäß hat ferner die Alademie den diesjährigen Preis derselben, um welchen fich tein Bewerber gefunden, dem herrn heinrich Schröter, ordentlichen Professor an der Universität zu Breslau, als Anertennung für seine Berdienste um Erhaltung, Berbreitung und weitere Ausbildung der geometrischen Methoden Steiners zugesprochen.

# 192) Afademifche Runftausstellung zu Berlin, (Centrol. pro 1874 Seite 193 Rr. 11.)

Die Ausstellung von Berten lebender Künftler wird am Sonntag, den 10. September d. 3., in den Raumen des provisorischen Ausstellungsgebäudes auf der Museums-Insel eröffnet werden. Programme, welche die näheren Bestimmungen enthalten, nebst den dazugehörigen Formularen, tonnen bei allen deutschen Kunst-Alademien in Empfang genommen werden.

Berlin, den 25. April 1876.

Der Senat der Königlichen Atademie der Künste. K. Hibia.

Befanntmachung.

### III. Gymnaffal: und Real-Lehranftalten.

193) Bulaffung jur Prüfung behufe Erlangung ber Lehrbefähigung in neueren Sprachen und naturwiffenichaften an Realichulen.

Berlin, ben 24. Juli 1876.

Auszug.
Die häufigkeit, mit welcher seit Jahresfrist von solchen jungen Mannern, welche keine ausreichende Schulbildung nachweisen können, das Gesuch gestellt wird, zur Lehramtsprüfung zugelassen zu werden behufs Erlangung der Lehrbefähigung in neueren Sprachen (seitener in Naturwissenschaften) an Realschigung in neueren Sprachen (seitener in Prüfung der Gesuche zur Pflicht. Je bedeutender die Stellung ist, welche die neueren Sprachen und die Naturwissenschaften für die auf Realschulen zu erlangende höhere Gesammtbildung einnehmen, desto mehr muß ich darauf Bedacht sein, daß die Lehrer dieser Kächer durch die sichere Grundlage allgemeiner Bildung befähigt seien, ihren Unterricht in den richtigen Zusammenhang zu der allgemeinen Aufgabe der Schule zu sehen; selbst die zeitweise Schwierigkeit, geeignete Lehrer für die fraglichen Schulen zu sinden, ist ein geringeres Uebel,

als wenn durch nachsichtige Bulaffung zur Lehramtsprüfung auf ein Lebensalter hinaus die Bildungshohe der dadurch betroffenen Schulen gefährdet wird.

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Sybow.

An

ben Director ber Roniglichen Biffenschaftlichen Brufungs. Commission, herrn ac.

U. IL 4177.

194) Burudziehung ber bisberigen Berechtigung einer boberen Unterrichtsanftalt.

(Centrbl. pro 1876 Seite 281 Ro. 109. 1.)

Befanntmachung. ")

Es wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die bem Thurn'schen Erziehungs - Inftitute zu Altona (Rr. 5 der Nachweisung zur diesseitigen Bekanntmachung vom 26. Februar d. 3. — Seite 128 —) provisorisch ertheilte Genehmigung zur Ausstellung gultiger Zeugnisse über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militarbienst zurudgezogen worden ift.

Berlin, den 31. Mai 1876.

Das Reichstanzler-Amt. Ed.

195) Anerkennung einer höheren Unterrichtsanftalt. (Centrol. pro 1876 Seite 281 und Seite 282.)

Befanntmadung \*\*).

Die höhere Lehranstalt zu Barmen=Bupperfeld ift als eine im Sinne bes §. 90. 2. b. des ersten Theils der deutschen Wehrordnung vom 28. Septbr. 1875 berechtigte Realschule II. Ordnung anerkannt und als solche in die Rategorie derjenigen höheren Lehranstalten aufgenommen worden, bei welchen der einjährige, ersfolgreiche Besuch der ersten Rlasse zur Darlegung der wissenschaftslichen Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militärdienst erforderlich ist.

Berlin, den 19. Juni 1876.

Das Reichstanzler-Amt. Ed.

<sup>\*)</sup> Beröffentlicht burch bas Centralblatt für bas Dentsche Reich pro 1876 Ro. 22 Seite 305.

<sup>\*\*)</sup> Beröffentlicht burch bas Centralblatt für bas Deutsche Reich pro 1876 Ro. 25 Seite 346.

## 196) Frequenz ber Gymnafial- und (Centralblatt pro 1876

#### I. General-leberficht von ber Frequeng ber Gomnafien

| 1.            | 2.                                                  | 3.                  |                                              |                          | ahi i            | 4.<br>der Lehr                                                   | er                |                                           | Gefa                   | ni em               |                                |                     | Ge                   | amm!                |
|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| E .           |                                                     | He de               |                                              | n ber                    | - 61             | maften                                                           |                   | É                                         | 6em                    | mer.<br>Bers        |                                |                     | <b>a</b> )           | auf                 |
| Laufende Rums | Provinzen.                                          | Babl ber Spmueften. | Directoren, Ober- unb<br>orbentliche Lehrer. | Blemfdeftliche Delicher. | Leduifde Lebrer. | Ortsgeffliche, weiche<br>ben Arfigiensunter-<br>richt ertheilen. | Probe-Canbibaten. | an ben mit benfelben<br>bunbenen Borfcule | ft b. Opmaefen.        | in ben Berfaufen.   | ær.<br>I.                      | <b>£</b> 1.         | <b>a</b> t.          | #1.<br>1V.          |
| 1 2 3         | Preufen Branbenburg . Pemmern                       | 25<br>30¹)<br>17    | 268<br>412<br>177                            | 27<br>40<br>37           | 35<br>72<br>33   | 14<br>1<br>1                                                     | 23<br>26<br>-     | 37<br>69<br>27                            | 7200<br>9258<br>4968   | 810<br>2188<br>837  | 756<br>901<br>503              | 1339<br>1750<br>872 | 2078<br>2660<br>1288 | 1332<br>1703<br>968 |
| 5             | Pofen<br>Chieften<br>Sadjen                         | 13<br>85<br>24      | 150<br>366<br>250                            | 16<br>32<br>27           | 14<br>62<br>51   | 18<br>43<br>12                                                   | 3<br>31<br>21     | 13<br>26<br>22                            | 3657<br>9473°)<br>6343 | 422<br>982°,<br>577 | 333<br>103 <del>9</del><br>704 | 599<br>1722<br>1211 | 1082<br>2467<br>1533 | 707<br>1739<br>1136 |
| a             | Shieswig-holftein<br>hannover<br>Beftyhalen         | 10<br>194)<br>20    | 117<br>185<br>198                            | 1<br>15<br>26            | 17<br>32<br>19   | _<br>3<br>21                                                     | 12<br>11<br>16    | 23<br>7                                   | 1720<br>3722°)<br>4341 | 339<br>792<br>211   | 178<br>450<br>689              | 297<br>652<br>948   | 359<br>946<br>940    | 286<br>604<br>567   |
| 11            | Deffen-Raffan .<br>Rheinproving .<br>Dobonjollern . | 12<br>25<br>1       | 132<br>264<br>9                              | 17<br>42<br>1            | 23<br>47<br>3    | 14<br>22<br>1                                                    | 12<br>19<br>1     | -<br>#<br>-                               | 2846<br>5290<br>116    | 601<br>—            | 364<br>683<br>29               | 573<br>1062<br>27   | 790<br>1449<br>28    | 486<br>890<br>15    |
|               | Gumme                                               | 231                 | 2528                                         | 291                      | 408              | 150                                                              | 177               | 255                                       | 58924                  | 7947                | 6628                           | 11042               | 15590                | 10432               |
| •             | Opmnafium ju                                        | 1                   | 8                                            | 1                        | 2                |                                                                  |                   | <br> -                                    | 96                     | _                   | 15                             | 27                  | 24                   | 28                  |

<sup>1)</sup> Bugang: Mefanifdes und Dumbelbis-Gymnefium in Berlin. 2, Differeng gegen ble verige Ueberficht burd Berichtigung ber Angaben vom Gymnafinm in Liegnig.

#### II. General . Ueberfict

| 1.          | 2.         | 3.            |                                      | В               | ahi i            | 4.<br>ber Lebri                                                 | ,                 |                                                  | Gefar<br>freque              | mmt-                                 |             |                 | · Gr            | fammt           |
|-------------|------------|---------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rummer.     |            | Prognatnaffen | -                                    | ben 1           | _                | mnaffer                                                         |                   | ben ber-                                         | Solul<br>Som<br>Seme         | mer-                                 |             |                 | T (             | a) du           |
| Laufende Ri | Brovingen. | Babl ber Prog | Rectoreu und orbent<br>liche Lebrer. | Diffenidafilide | Tednifde Lebrer. | Orthgeistide, weiche<br>ben Religioneunter-<br>riche ertheiten. | Probe-Canbibaten. | an ben mit benfelben ber-<br>bunbenen Boridulen. | in ben Pro-<br>gbungffen.    | in ben Bor-<br>icufen.               | <b>9</b> 1. | M.<br>11.       | #1.<br>III.     | Ri.             |
| 1 2 3       | Preußen    | 2<br>2<br>31) | 12<br>9<br>17                        | 2<br>5<br>3     | 3 3              | 1                                                               | 0.1               | 2<br>2<br>4                                      | 275<br>218<br>(276<br>(156)) | 35<br>66<br>75<br>45 <sup>x</sup> )} | 9.0         | 24<br>11<br>47  | 75<br>46<br>90  | 69<br>49<br>85  |
| 456         | Pofen      | 3<br>1<br>2   | 18<br>5<br>6                         | 4<br>2<br>3     | 3<br>1<br>2      | 2<br>2<br>1                                                     | =                 | 2 2                                              | 430<br>140<br>228            | 73<br>48                             | =           | 61<br>5<br>31   | 87<br>24<br>36  | 102<br>21<br>59 |
| 7<br>8<br>9 | hannover   | 1<br>3<br>17  | 6<br>14<br>84                        | 19              | 1<br>2<br>17     | 4 15                                                            |                   | 1                                                | 125<br>136<br>1276           | 9                                    | 1111        | 11<br>28<br>193 | 25<br>44<br>350 | 39<br>26<br>289 |
|             | Cumme      | 84            | 171                                  | 36              | 34               | 25                                                              | -                 | 13                                               | 3260                         | 351                                  | -           | 411             | 767             | 737             |

ber Real = Lehranftalten.

Seite 248 Dr. 97.)

bes Preugischen Staats sowie bes Gymnafiums in Corbach (Balbed) unb

| 8169                | nen)                                         | 6.<br>im <b>W</b> in    | ter-Gen             | neßer 18           | 375/76             |                 |                               | 20                | er Co                | i fe f<br>Gøi       | 7.<br>fion<br>Ner ( |                    | Varen<br>O)        | blefe          |             |                   |
|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------|-------------------|
| ben @               | ymsafi                                       | en.                     |                     |                    | b) fa              | ben B           | rfdulen.                      |                   | auf t                | en Gy               | mne                 | len                | in t               | en B           | ride        | len               |
| яі.<br>V            | <del></del>                                  |                         |                     |                    |                    |                 | Darmtter nen<br>Aufgenommene. | evangelifd.       | lathelijd.           | Diffbenten.         | iübifd.             | evangelifd.        | tathoffic.         | Diffibenten.   | jübifd.     |                   |
| 1416<br>1749<br>925 | 1360<br>1854<br>924                          | 9291<br>10617<br>5490   | 1081<br>1359<br>512 | 779<br>1287<br>635 | 356<br>1690<br>465 | 80<br>-<br>-    | 1215<br>2977<br>1100          | 405<br>789<br>263 | 6079<br>8831<br>5051 | 1332<br>241<br>35   | =                   | 870<br>1545<br>394 | 997<br>2462<br>991 | 83<br>66<br>5  | _<br>       | 135<br>449<br>104 |
| 763<br>1803<br>1091 | 706<br>1951<br>1023                          | 414(\)<br>10739<br>6698 | 483<br>1266<br>355  | 400<br>603<br>330  | 177<br>378<br>276  | 188             | 577<br>1169<br>606            | 155<br>187<br>29  | 1760<br>5165<br>6328 | 1352<br>3799<br>270 | 1 7                 | 1027<br>1775<br>93 | 318<br>776<br>590  | 87<br>131<br>3 | <u>-</u>    | 172<br>262<br>13  |
| 336<br>705<br>744   | 340<br>757<br>773                            | 1786<br>4114<br>4661    | 66<br>392<br>320    | 280<br>520<br>87   | 60<br>326<br>101   | 56<br>132<br>35 | 396<br>978<br>223             | 57<br>186<br>12   | 1720<br>3297<br>2166 | 34<br>689<br>2278   |                     | 32<br>138<br>217   | 389<br>887<br>172  | 2<br>42<br>29  | -<br>1<br>- | 5<br>48<br>22     |
| 419<br>995<br>22    | 425<br>1082<br>17                            | 3057<br>6161<br>138     | 211<br>961<br>22    | 13<br>397<br>—     | 436                | =               | 13<br>833<br>—                | 15 <b>2</b>       | 2278<br>2265<br>16   | 657<br>3664<br>121  | =                   | 122<br>232<br>1    | 427<br>-           | 380<br>—       | =           | 3<br>26<br>—      |
| 10968               | 0968 11212 65872 6948 5331 4265 491 10087 22 |                         |                     |                    |                    |                 | 2240                          | 44946             | 14472                | 8                   | 6446                | 8015               | 632                | 1              | 1239        |                   |
| 16                  |                                              |                         |                     |                    |                    |                 | _                             |                   | 109                  | 2                   | _                   | 17                 | _                  | _              | _           | _                 |

<sup>3)</sup> Differeng gegen bie vorige Ueberficht burd Berichtigung ber Angaben vom Gymnafium in Stabe.
4) Bugang: Raffer Wilhelm-Gymnafium in hannover.

von ber Frequeng ber anerkannten Progymnafien bes Preugifchen Staats

| 81641           |                 | 6.<br>2 Winter     | -Semefte                      | r 1875/7        | 6             |                 |                               | Der               | €•¤∫e            | 7.<br>ffion<br>häler | ngd w<br>(6a, 6b | eren bi      | efe              |
|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------|--------------|------------------|
| ben Pr          | regymne         | ffen.              |                               | ь               | ) in ben      | Borfdul         | m.                            | auf ben           | Progyn           | maffen               | in be            | n Borf       | hulen            |
| gl<br>v.        | at.<br>Vl       | Ueberhaupt.        | Darunter neu<br>Aufgenommene. | <b>81.</b><br>L | <b>8</b> 1.   | Urberhaupt.     | Derunter nen<br>Aufgenommene. | evangelifd.       | fatholifd.       | jáblíq.              | evangelifiğ.     | fatholifd.   | jābij <b>a</b> . |
| 78<br>59<br>124 | 87<br>61<br>131 | 333<br>226<br>467  | 56<br>8<br>35                 | 36<br>49<br>91  | 8<br>26<br>54 | 44<br>75<br>145 | 9<br>9<br>25                  | 130<br>205<br>416 | 148              | 55<br>21<br>45       | 17<br>67<br>125  | 20<br>-<br>2 | 7<br>8<br>18     |
| 96<br>34<br>71  | 131<br>57<br>40 | 477<br>141<br>237  | 47<br>1<br>9                  | 70<br>30<br>—   | 19<br>22<br>— | 89<br>52<br>—   | 16<br>4<br>—                  | 198<br>54<br>236  | 136<br>51<br>1   | 143<br>36<br>—       | 37<br>16<br>—    | 16<br>16     | 36<br>20<br>—    |
| 32<br>35<br>346 | 24<br>18<br>398 | 130<br>151<br>1575 | 5<br>15<br>299                | 12<br>          | =             | 12<br>          | 3                             | 117<br>27<br>386  | 3<br>116<br>1116 | 10<br>8<br>73        | 9<br>-           | 2<br>-<br>-  | 1 -              |
| 875             | 947             | 3737               | 477                           | 288             | 129           | 417             | 66                            | 1769              | 1577             | 391                  | 271              | 56           | 90               |

ber mit benfelben organisch verbundenen Borfculen mahrend bes

| 1.               | 2.                                            | D.                   | rr Dei<br>blese                  | mail<br>B <b>h</b> il  | паф<br>17 (ба,     | waren<br>66)      |                |                                 |                        |              | <b>4</b>               | fami        | ut-Ab                                                    | ,,,,            |
|------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|------------------------|--------------|------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| ij               |                                               | eu i                 | en Cy<br>aften                   | m.                     |                    | en Bor<br>ulen    | ,              |                                 |                        |              |                        |             |                                                          | ) 902           |
|                  |                                               | Salé                 | nber                             |                        | Balé               | nber              | П              | *                               |                        |              | e                      | =f          |                                                          |                 |
| Laufende Rummer. | Provinzen.                                    | ans b. Coulort.      | von andwärts.                    | Ancidaber.             | ans b. Schulort.   | son andwärtt.     | Ansidaber.     | mit bem Maduritäts-<br>Bengniß. | andere Com.<br>neffen. | Proghungfen. | Steriform<br>L<br>Drbs | len<br>IL   | pr Abgangtorafe<br>ungen berrehigte<br>bib. Bürgerfeulen | fontlige Stabt. |
| 1 2 3            | Preußen<br>Branbenburg<br>Pommern             | 4355<br>7839<br>3091 | 3930<br>2897<br>2335             | 96<br>91<br>54         | 965<br>2836<br>931 | 240<br>122<br>163 | 10<br>19<br>6  | 122<br>198<br>103               | 145<br>271<br>107      | 5<br>10<br>7 | 29<br>97<br>38         | 7<br>8<br>6 | 12<br>64<br>18                                           | 62<br>43<br>34  |
| 4<br>5<br>6      |                                               | 2370<br>6099<br>3528 | 1686<br>4573<br>2914             | 84<br>78<br><b>256</b> | 463<br>1036<br>559 | 86<br>124<br>45   | 8<br>9<br>2    | 78<br>162<br>173                | 249<br>119             | 3<br>5<br>10 | 10<br>49<br>45         | 6           | 2<br>10<br>24                                            | 6<br>92<br>60   |
| 7<br>8<br>9      | Chleswig-holftein<br>hannover<br>Beftybalen   | 1073<br>2565<br>2830 | 5 <del>0</del> 7<br>1424<br>1776 | 126<br>125<br>55       | 337<br>904<br>211  | 48<br>57<br>12    | 11             | 43<br>115<br>159                | 35<br>85<br>116        | _<br>2<br>2  | 34<br>51<br>62         | 5<br>1      | 19<br>51<br>5                                            | 52<br>40<br>58  |
| 10<br>11<br>12   | heffen-Raffan<br>Mheinproving<br>hobenjollern | 1748<br>4141<br>79   | 1192<br>1950<br>49               | 117<br>70<br>10        | 799<br>-           | 29<br>-           | 2<br>5         | 106<br>30<br>—                  | 51<br>142<br>1         |              | 61                     | 6 2         | 31<br>—                                                  | 14<br>57<br>—   |
|                  | Summe                                         | 39707                | 25003                            | 1162                   | 9067               | 931               | 89             | 1279                            | 1409                   | 83           | 474                    | 47          | 245                                                      | 508             |
| <u> </u>         | Opmnafium ju rba 4 (Balbed)                   | 57                   | 56                               | 13                     | <u> </u>           | <u> </u>          | <u> </u><br> - | 2                               | 2                      | _            | _                      | <u> </u>    | -                                                        | _               |

#### und ber mit benselben organisch verbundenen Borfculen währenb

| 1.               | 2.                                     | Der<br>bi         | Dein<br>efe C    |            | ) na<br>let (6   | 4 wa           | ren        |              |           |                             |                                                           |             |                 | Gef                    | em       | mi - N b                                                  | 5 e n (      |
|------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------|------------|------------------|----------------|------------|--------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                                        |                   | mafie            |            |                  | rfdul          | en         |              |           |                             |                                                           |             |                 |                        |          | a) 90                                                     | n ber        |
| Rummer           | Provinzen.                             | Inte              | inber            |            | Inle             | űnber          |            | (Lu          | rfue      |                             | ung bes<br>orhanb.<br>fe auf                              |             | ur fu           | ø ber                  | t bi     | frung b<br>orhanbe<br>affe au                             | zien.        |
| Laufende Rummer. | provingen.                             | aus b. Schulert.  | von ausmarte.    | Muslanber. | ane b. Schulert. | ben ausmarte.  | Muslanber. | Opmnaffen.   | ſфı<br>I. | ral-<br>elen<br>II.<br>nung | ju Mbgangepruf.<br>ungen berechtigte<br>beb. Burgericulen | Gomnaffen.  | aubere Progymn. | Red<br>[dull<br>L. Orb | en<br>IL | in Mbgangepruf.<br>ungen berechtigte<br>bob. Burgericulen | Ctabifoulen. |
| i<br>2<br>3      | Preufen                                | 175<br>150<br>302 | 155<br>69<br>164 | -          | 31<br>63<br>115  | 13<br>12<br>30 | 1          | - 9          | -2        | 3                           | 190                                                       | 5<br>9<br>7 | -               |                        | 111      | 10.0                                                      | 5 5          |
| 4<br>5<br>6      | Pofen                                  | 245<br>107<br>134 | 219<br>32<br>98  | 13         | 65<br>39         | 19<br>12       | 5 2        | 4            | 11.1      | Ξ                           | 13.7                                                      | 10          | 111             | 3                      | 1        | 111                                                       | 8 5          |
| 7<br>8<br>9      | Dannover<br>Weftphalen<br>Rheinproving | 89<br>87<br>137   | 41<br>64<br>620  | 18         | 9                | 3              | 1111       | 2<br>7<br>29 | 111       | 111                         | =                                                         | 3 40        | 74              | 1 2                    | -        | - 2                                                       | 13           |
|                  | Gamme                                  | 2234              | 1461             | 42         | 721              | 89             | 7          | 25           | 2         | -                           | -                                                         | 82          | 5               | 7                      | 2        | 2                                                         | 43           |

Binter - Schulsemefters 1875/76.

|                | ).<br>Dinter-  | Gene                    | Per 16           | 375/76          |                |                |                        |                    |              |                              |                            |                            |                        |                   | Be fa                | nb am              |
|----------------|----------------|-------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------------------|--------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| ben (          | Symu.          | aflen                   |                  |                 |                |                |                        |                    |              | b) \$                        | on bei                     | Ber!                       | <b>Aule</b>            |                   | <b>B</b> ia          | f bes<br>ster-     |
|                | în e           | n bert                  | elter !          | Beftim          | mung           | ans            |                        |                    |              |                              | anf                        |                            | =                      |                   | 187                  | efters<br>5/76     |
| burch Tob.     | R1.<br>L       | #1.<br>11.              | #L<br>111.       | RL<br>IV.       | al.<br>V.      | Al.<br>VL      | ju unermitteltem Bred. | Urberbaupt.        | burch Lob.   | Symnafen unb<br>Proghmaffen. | Menl - Lehr-<br>anftalten. | fonftige Stabt-<br>foulen. | ju unermittelten Bwed. | Ueberhaupt.       | in ben Gomnaffen.    | in ben Berichulen. |
| 22<br>22<br>13 | 29<br>25<br>15 | 135<br>189<br>112       | 106<br>122<br>71 | 60<br>68<br>30  | 43<br>54<br>31 | 25<br>30<br>18 | <u>-</u>               | 801<br>1186<br>603 | 7<br>11<br>2 | 202<br>385<br>261            | 8<br>36<br>7               | 40<br>104<br>17            | =                      | 257<br>536<br>287 | 7480<br>9431<br>4877 | 958<br>2441<br>813 |
| 4<br>15<br>15  | 17<br>69<br>15 | 67<br><b>206</b><br>140 | 77<br>177<br>87  | 42<br>138<br>78 | 40<br>80<br>45 | 27<br>41<br>10 | <u>-</u>               | 461<br>1289<br>827 | -4<br>-      | 125<br>268<br>175            | 10<br>7<br>4               | 12<br>28<br>9              | =                      | 147<br>307<br>188 | 3679<br>9450<br>5671 | 430<br>862<br>418  |
| 6<br>4<br>7    | 3<br>13<br>28  | 35<br>53<br>146         | 32<br>32<br>64   | 7<br>43<br>40   | 4<br>30<br>26  | 11<br>22<br>21 | =                      | 286<br>542<br>734  | -<br>3<br>-  | 138<br>295<br>85             | 19<br>—                    | 17<br>28<br>1              | Ξ                      | 157<br>335<br>86  | 1500<br>3572<br>3927 | 239<br>643<br>137  |
| 7<br>19<br>1   | 10<br>26<br>3  | 59<br>124<br>4          | 40<br>102<br>4   | 25<br>73<br>4   | 11<br>60<br>3  | 11<br>46<br>2  | =                      | 376<br>789<br>22   | -<br>3<br>-  | 209<br>—                     | 6                          | 1<br>31<br>—               | =                      | 12<br>249         | 2691<br>5372<br>116  | 58 <b>1</b><br>-   |
| 135            | 253            | 1270                    | 914              | 608             | 427            | 264<br>8c      | -<br>Banb              | 7916               | 30           | 2144                         | 99<br>Therge               | 288<br>tenber              | 60                     | 2561<br>sefters   | 57956<br>58924       | 7526<br>7847       |
|                |                |                         |                  |                 |                | 鍁              | ithin                  | am 64              | luß (        | )es <b>6</b> 0               | luter-(                    | Semef                      | ers 18                 | 775/76            | 968                  | iger<br>321        |
| _              | 1              | 2                       | 1                | 1               | 1              | _              | _                      | 10<br>Gegen        | -            | -                            | _<br>ehembe                | - Gem                      | eper :                 | -<br>-            | 118<br>22            | -<br>-             |

#### bes Binter-Schulsemefters 1875/76.

| im E        | ).<br>Dinter-                          |               | per 18           | 75/76        |              |           |          |                 |            | b) t                        | on bei                    | L Bor                      | <b>A</b> uler             | ı             | 10<br>Biti<br>Befan<br>Solui | is<br>bem         |
|-------------|----------------------------------------|---------------|------------------|--------------|--------------|-----------|----------|-----------------|------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|------------------------------|-------------------|
|             |                                        | jx e          | n bertoe<br>myen | iter E       | efim-        |           |          |                 | _          |                             | auf                       |                            |                           |               | Biat<br>Geme<br>1875         | er.<br>Bers       |
| burd Lob.   | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## |               |                  |              |              |           |          |                 | burch Lob. | Opmnaften unb Programaften. | Real - Lebr-<br>anfalten. | fouftige Stabt-<br>foulen. | ju unermittelben<br>Swed. | Ueberhaupt.   | in ben Pro-<br>gonnaffen.    | in ben Borfdulen. |
| -<br>1<br>1 |                                        | 1<br>2<br>7   | 5<br>5<br>11     | 3<br>6<br>10 | 1<br>4<br>9  | 1 1       | =        | 19<br>33<br>62  | 1 1 1      | 19<br>25                    | -<br>3                    | 1<br>5<br>6                | -                         | 2<br>25<br>35 | 314<br>193<br>405            | 42<br>50<br>110   |
|             | 111                                    | 14 3          | 8<br>1<br>5      | 10<br>8<br>5 | 8<br>3<br>3  | 7         |          | 69<br>21<br>33  | 1 1 -      | 32                          | =                         | 24<br>                     | -                         | 57<br>1<br>—  | 409<br>120<br>204            | 32<br>51<br>—     |
| 1 7         |                                        | 2<br>10<br>41 | 3<br>5<br>33     | 3<br>2<br>34 | 4<br>2<br>31 | 1<br>  30 | =        | 19<br>30<br>267 | =          | 4 -                         | =                         | =                          | -                         | =             | 111<br>121<br>1308           | 8 -               |
| 10          | -                                      | 80            | 76               | 81           | 65           | 42        | <u> </u> | 552             | 3          | 80                          | 3                         | 36                         | -                         | 124           | 3185                         | 293               |

#### III. General - Ueberficht

| 1.               | 2,                                          | 3.              |                                         | 8                             | aht 2            | 4.<br>er Lebr                                                     | er                |                                    | Befar<br>frequer         | nmt-                 |                  |                   | G                  | efammi-           |
|------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| ımer.            | 100                                         | bufen.          | -                                       | ben                           | Rea              | lfculen.                                                          |                   | r ber-                             | Somi<br>Comi             | ner-<br>flere        |                  | -                 | -                  | auf ben           |
| Laufenbe Rummer. | Provingen.                                  | ber Realfdulen. | irectoren, Ober- u. orbenfliche Lehrer. | Biffenfcaftiiche Sulfelebrer. | Lednifde Lebrer. | Ortigeiftliche, welche<br>ben Religionsunter-<br>richt erthellen. | Probe-Canbibaten. | it benfelben ber-<br>en Borfdulen. | Reaf.                    | 4                    | 91.              | St.               | RL.                | 91.               |
| 541              |                                             | 341             | Directoren,<br>orbenfliche              | Biffenf<br>Bath               | Technifa         | Ortsgeiftli<br>ben Refig<br>richt er                              | Probe-C           | an ben mit<br>bunbenen             | in ben Real-<br>ichulen. | in ben Be<br>foulen. | L.               | 11.               | ш,                 | IV.               |
|                  |                                             |                 |                                         |                               |                  |                                                                   |                   |                                    |                          |                      | -                | A. 98             | ealfd              | hulen             |
| 1<br>2<br>3      | Preufen                                     | 9<br>12<br>4    | 95<br>162<br>40                         | 19<br>15<br>4                 | 16<br>29<br>5    | 5<br>1<br>                                                        | 15<br>-           | 11<br>30<br>5                      | 2766<br>4697<br>1136     | 354<br>1112<br>144   | 177<br>216<br>75 | 421<br>778<br>201 | 737<br>1533<br>339 | 590<br>940<br>245 |
| 4<br>5<br>6      | Pofen                                       | 4<br>9<br>6     | 52<br>105<br>81                         | 4<br>11<br>9                  | 7<br>22<br>20    | 9<br>11<br>5                                                      | 4<br>8<br>6       | 9<br>10<br>9                       | 1277<br>2677<br>2692     | 347<br>338<br>379    | 58<br>160<br>145 | 162<br>894<br>370 | 325<br>663<br>678  | 292<br>512<br>563 |
| 7<br>8<br>9      | Shieswig-holftein<br>hannover<br>Beftobalen | 2<br>10<br>9    | 94<br>90                                | 12<br>14                      | 18<br>10         | 2 9                                                               | 4 9               | -<br>15<br>-                       | 220<br>2754<br>1975      | -<br>620<br>-        | 20<br>205<br>142 | 44<br>447<br>344  | 103<br>765<br>653  | 59<br>524<br>395  |
| 10<br>11         | heffen-Raffan<br>Rheinproving               | 3<br>12         | 43<br>158                               | 8<br>14                       | 6<br>26          | 2                                                                 | 1 12              | 10<br>20                           | 931<br>3141              | 382<br>610           | 64<br>171        | 199<br>568        | 297<br>988         | 203<br>657        |
|                  | Gume                                        | 80              | 910                                     | 110                           | 150              | 55                                                                | 67                | 119                                | 24246                    | 4296                 | 1433             | 3928              | 7081               | 4960              |
|                  |                                             |                 |                                         |                               |                  |                                                                   |                   |                                    |                          |                      | 1                | 3. <b>%</b>       | ealfd              | hulen             |
| 1                | Branbenburg                                 | 4               | 53                                      | 5                             | 12               | 1 1                                                               | 1 4               | 7                                  | 1163                     | 318                  | 1 00             | 129               | 265                | 292               |
| 2                | Pemmern                                     | 1               | 10                                      | 2                             | 2                | -                                                                 | -                 | 3                                  | 213                      | 36                   | 10               | 20                | 33                 | 47                |
| 3                | Sadfen                                      | 1               | 13                                      | 1                             | 9                | 1                                                                 | -                 | -                                  | 521                      | -                    | 36               | 82                | 131                | 144               |
| 4                | Shicewig-holfein                            | 3               | 34                                      | 3                             | 6                | .                                                                 | 2                 | 10                                 | 843                      | 366                  | 49               | 159               | 171                | 182               |
| 5                | Deffen-Raffan                               | 5               | 43                                      | 20                            | 16               | 2                                                                 | 4                 | 14                                 | 1139                     | 559                  | 87               | 152               | 179                | 240               |
| 6                | Rheinproping                                | 3               | 28                                      | 8                             | 4                | ] -                                                               | 1                 | 7                                  | 855                      | 291                  | 39               | 102               | 124                | 172               |
|                  | Gumme                                       | 17              | 181                                     | 39                            | 49               | 1                                                                 | 11                | 41                                 | 4734                     | 1560                 | 292              | 644               | 903                | 1077              |

von ber Frequeng ber Realschulen bes Prengischen Staats und ber mit

| Area        | nent i     | 6.<br>m Win   | er-Ges                        | nefter 1    | 1875/76      | ;                   |            |             |                               | <b>D</b> (   | r Co        | n[c[         | 7.<br>jion                                       | <b>24 1</b> | aren       | biefe          | -       |
|-------------|------------|---------------|-------------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|-------------|-------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|---------|
|             | pulen.     |               |                               |             |              |                     | Borfe      | hulen.      |                               | auf b        | en Re       | <u> </u>     | <del>-                                    </del> |             | en B       | or[ <b>4</b> : | len     |
| ЯL<br>V.    | 91.<br>VI. | Ueberhaupt.   | Derunter neu<br>Anfgenommene. | <b>R</b> 1. | <b>£</b> 1.  | <b>g</b> t.<br>III. | ₫ſ.<br>IV. | Ueberhaupt. | Darunter nen<br>Aufgenommene. | evangeilich. | tatholifd.  | Diffibenten. | idəlfığ.                                         | evangelifc. | fathviifc. | Diffbenten.    | jabifa. |
| ι. ε        | Orbn       | ung.          |                               |             |              |                     |            |             |                               |              |             |              |                                                  |             |            |                |         |
| 560         | 549        | 3024          | 258                           | 322         | 122          | 28                  | . –        | 472         | 118                           | 2085         | 1.03        | ı —          | 236                                              | 424         | 17         | _              | 31      |
| 901         | 883        | 5251          | 564                           | 658         | 694          | ! _                 | _          | 1352        | 240                           | 4548         | 109         | -            | 594                                              | 1181        | 27         | _              | 144     |
| 209         | 166        | 1235          | 99                            | 117         | 71           | -                   | -          | 188         | 44                            | 1157         | 8           | -            | 70                                               | 173         | 1          | -              | 14      |
| 264         | 256        | 1357          | 80                            | 177         | 217          | -                   | -          | 394         | 47                            | 869          | 197         | _            | 301                                              | 254         | 66         | _              | 74      |
| 577         | 539        | 2845          | 168                           | 208         | 124          | 65                  | _          | 397         | 59                            | 1921         | 561         | -            | 343                                              | 297         | 58         | _              | 42      |
| 606         | 476        | <b>282</b> 8  | 146                           | 171         | 225          | -                   | -          | 396         | 17                            | 2637         | 69          | 15           | 107                                              | 365         | 17         | 2              | 12      |
| _           | _          | 226           | 6                             | _           | -            | _                   | -          | _           | _                             | 222          | 2           | -            | 2                                                | _           | -          | _              | _       |
| 549         | 401        | 2891          | 137                           | 273         | 236          | 155                 |            | 664         | 44                            | 2614         | 116         | -            | 161                                              | 613         | 12         | -              | 39      |
| 300         | 245        | 2079          | 104                           | 20          | -            | -                   | -          | 20          | 20                            | 1394         | 536         | 1            | 148                                              | 10          | 3          | -              | 7       |
| 163         | 190        | 1116          | 185                           | 140         | 139          | 121                 | _          | 400         | 18                            | 969          | 72          | l –          | 75                                               | 847         | 15         | _              | 36      |
| 672         | 680        | 3 <b>73</b> 6 | 595                           | 366         | 423          | -                   | -          | 809         | 199                           | 2054         | 1372        | -            | 310                                              | 519         | 251        | -              | 39      |
| 1801        | 4385       | 26568         | 2342                          | 2472        | <b>22</b> 51 | 369                 | -          | 5092        | 806                           | 21070        | 3155        | 16           | 2347                                             | 4183        | 467        | 2              | 440     |
| α. ε        | Orbn       | ung.          |                               |             |              |                     |            |             |                               |              |             |              |                                                  |             |            |                |         |
| 278         | 290        | 1323          | 160                           | 173         | 202          | -                   |            | 375         | 57                            | 1222         | 39          | ı —          | 62                                               | 358         | 6          | ı —            | 11      |
| 68          | 61         | 239           | 26                            | 28          | 22           | _                   | _          | 50          | 14                            | 208          | 3           | _            | 28                                               | 46          | _          | _              | 4       |
| 54          | 119        | 568           | 47                            | _           | _            | _                   | _          | _           | -                             | 539          | 4           | 2            | 23                                               | _           | _          | _              | ۱ –     |
|             |            |               |                               | 400         |              |                     |            |             |                               |              |             | -            |                                                  |             |            |                | ١       |
| 181         | 164        | 906           | 63                            | 166         | 151          | 115                 | _          | 432         | 76                            | 897          | 8           | -            | 61                                               | 410         | 3          | _              | 19      |
| 249         | 283        | 1190          | 51                            | 320         | 173          | .48                 | ~ ;        | 572         | 13                            | 511          | 53          | -            | 626                                              | 251         | 20         | -              | 30      |
| <b>26</b> 8 | 231        | 936           | 81                            | 164         | 143          | -                   | _          | 307         | 16                            | 631          | 244         | _            | 61                                               | 217         | 83         | -              | 7       |
| $\neg$      |            | <del></del> i |                               | ·           |              |                     |            |             |                               | <u> </u>     | <del></del> | 1            |                                                  | 1292        | 112        |                | 342     |

### benfelben organisch verbundenen Borfculen mahrend bes Binter-

| 1.               | 2.                 | Der &            | elm e          | ith n      | ach war<br>(6a, 6b) | en bi         | fe         |                              |                                |                   | (Be                                                       | fammt           | - M b      | ganı          |
|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------|---------------------|---------------|------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------|
| ier.             |                    | auf i            | en Re          | al-        |                     | en Bo         | -          |                              |                                |                   |                                                           |                 | a          | ) 001         |
| пшп              | San Victoria       | Inla             | nber           |            | Inlai               | nber          |            | nig                          | 1                              |                   | aı                                                        |                 |            |               |
| Laufenbe Rummer. | Provinzen.         | aus b. Schulort. | von austrarte. | Huelanber. | aus b. Schufort.    | von auswärte. | Rusfanber. | mit bem Beugni<br>ber Reife. | and<br>Re<br>fou<br>I.<br>Ordn | al-<br>len<br>II. | ju Abgangebruf-<br>ungen berechtigte<br>bob. Burgericulen | fenftige Stabt- | Spunaften. | Progymnaffen. |
|                  |                    |                  |                |            |                     |               |            |                              |                                |                   | A. 1                                                      | Real            | (ф)        | iler          |
| 1                | Preugen            | 2007             | 971            | 46         | 403                 | 69            | -          | 53                           | 18                             | 1                 | 3                                                         | 63              | 16         | -             |
| 2                | Branbenburg        | 3971             | 1200           | 80         | 1258                | 76            | 18         | 38                           | 65                             | 7                 | 5                                                         | 47              | 48         | 1             |
| 3                | Pommern            | 968              | 365            | 2          | 186                 | 2             | -          | 21                           | 4                              | -                 | -                                                         | 3               | 4          | -             |
| 4                | Pofen              | 847              | 475            | 35         | 339                 | 48            | 7          | 24                           | 14                             | _                 | _                                                         | 15              | 22         | 1             |
| 5                | Colefien           | 1694             | 1097           | 64         | 332                 | 63            | 2          | 32                           | 22                             | -                 | 20                                                        | 52              | 22         | -             |
| 6                | Sachfen            | 1540             | 1122           | 166        | 382                 | 14            | -          | 34                           | 26                             | 2                 | 2                                                         | 26              | 8          | 15            |
| 7                | Schleewig-Solftein | 116              | 110            | -          | -                   | -             | -          | 4                            | 2                              | _                 | _                                                         | 4               | _          | _             |
| 8                | hannover           | 1821             | 935            | 135        | 606                 | 50            | 8          | 72                           | 45                             | 1                 | 5                                                         | 26              | 34         | -             |
| 9                | Weftphalen         | 1298             | 755            | 26         | 18                  | 2             | -          | 37                           | 27                             | .1                | 6                                                         | 19              | 20         | -             |
| 10               | beffen-Raffau      | 843              | 221            | 52         | 369                 | 21            | 10         | 11                           | 6                              | 9                 | 1                                                         | 2               | 12         | -             |
| 11               | Rheinproving       | 2919             | 757            | 60         | 774                 | 33            | 2          | 5                            | 30                             | 3                 | 13                                                        | 63              | 31         | 7             |
|                  | Summe              | 17924            | 7998           | 666        | 4667                | 378           | 47         | 331                          | 259                            | 24                | 55                                                        | 320             | 217        | 24            |

#### B. Realfculen

| 1 | Branbenburg       | 1175 | 131 | 17  | 354  | 19  | 21 | 9  | 10 | 3  | 1 | 20 | 4  | -1 |
|---|-------------------|------|-----|-----|------|-----|----|----|----|----|---|----|----|----|
| 2 | Pommern           | 182  | 57  | -   | 45   | 5   | -  | 3  | 5  | -  | - | 6  | 1  | -  |
| 3 | Sadfen            | 320  | 242 | 6   | -    | -   | -  | 5  | ŧ  | i  | - | 1  | 3  | -  |
| 4 | Shleswig-holftein | 651  | 140 | 115 | 387  | 28  | 17 | 7  | 3  | 5  | 3 | 38 | _  | -  |
| 5 | heffen-Raffau     | 919  | 181 | 90  | 535  | 34  | 3  |    | 1  | 4  | 2 | 5  | 12 | -  |
| 6 | Rheinproving      | 730  | 199 | 7   | 287  | 20  | -  | 4  | 7  | -  | í | 29 | 8  | -  |
|   | Summe             | 3977 | 950 | 235 | 1608 | 106 | 22 | 28 | 27 | 13 | 7 | 99 | 28 | -  |

#### Schulfemefters 1875/76.

| m (                                                                                        |           |           | ter 1              | 375/76      |                  |             |                           |             |            |                          |                 |                                |                        |                 | 10<br>Mitt<br>Beftan<br>Soluf | fn                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| en.                                                                                        | Realfo    | palen     |                    |             |                  |             |                           |             |            | b) #                     | Binter-         |                                |                        |                 |                               |                   |
|                                                                                            | In .      | anbert    | pelter             | Befin       | mung             | aus         |                           |             | l          |                          | auf             |                                |                        |                 | Geme<br>1875                  | 76                |
| burch Lob.                                                                                 | #1.<br>I. | RL<br>II. | <b>£1.</b><br>111. | \$1.<br>IV. | <b>81.</b><br>V. | RL<br>VI.   | ja unermittelten<br>Swed. | Ueberhaupt. | burch Lob. | Real-Lehr-<br>Anftalten. | fonftige Stabt- | Opmnaffen unb<br>Progymnaffen. | ju unermitteltem Bred. | neberhaupt.     | ta ben Realfoulen.            | in ben Borfculen. |
| . i                                                                                        | Orbi      | nun       | g.                 |             |                  |             |                           |             |            |                          | -               |                                |                        |                 |                               |                   |
| 3                                                                                          | 1 4       | 89        | 65                 | 27          | 1 6              | . 4         | ı ı                       | 352         | 1 3        | 144                      | 45              | 1                              | ı — i                  | 193             | 2672                          | 279               |
| 14                                                                                         | 13        | 191       | 115                | 62          | 32               | 8           | -                         | 646         | 8          | 194                      | 23              | 28                             | _                      | 253             | 4605                          | 1099              |
| 2                                                                                          | 3         | 47        | 27                 | 23          | 9                | 6           | -                         | 149         | 2          | 28                       | 2               | -                              | -                      | 32              | 1086                          | 150               |
| 2                                                                                          | 2         | 40        | 31                 | 20          | 12               | 1           | -                         | 184         | 1          | 102                      | 14              | 13                             | -                      | 130             | 1173                          | 26                |
| 2                                                                                          | 6         | 91        | 65<br>54           | 58<br>62    | 36               | 25          | -                         | 429<br>386  | 2 2        | 97                       | 16              | 18                             | -                      | 121             | 2416<br>2442                  | 27                |
| 3                                                                                          | Ĭ         | "         | 1                  | **          | 30               | 11          | -                         |             | z          | 119                      | 16              | 10                             | -                      | 155             |                               | 24                |
| 8                                                                                          | 15        | 19        | 12<br>63           | 52          | 29               | 9           | -                         | 50<br>480   | 1          | 271                      | 17              | 11                             | _                      | 300             | 176<br>2411                   | 36                |
| _                                                                                          | 4         | 104       | 54                 | 42          | 20               | 18          | _                         | 352         |            | 14                       | _               | -                              | _                      | 14              | 1727                          | "                 |
| 3                                                                                          | 1         | 32        | 16                 | 10          | 1                | 8           | _                         | 112         | 1          | 56                       | 1               | 2                              | _                      | 60              | 1004                          | 34                |
| 10                                                                                         | 16        | 135       | 53                 | 47          | 55               | 23          | -                         | 491         | 4          | 177                      | 29              | 4                              | -                      | 214             | 3245                          | 59                |
| 49                                                                                         | 71        | 958       | 555                | 411         | 244              | 113         | _                         | 3631        | 24         | 1202                     | 163             | 83                             | _                      | 1472            | 22957                         | 362               |
|                                                                                            | •         | ,         | 1                  |             | •                | '           | Ma                        | e Galu      | \$ be      | porig                    | en Ge           | neßer                          | ( <b>C</b> o           | 1. 5.)          | 24246                         | 429               |
|                                                                                            |           |           |                    |             |                  | <b>s</b> r: | t <b>h</b> in a           | .m G41      | uß b       | es Wi                    | iter-G          |                                | s 187                  | 15/78           | went<br>1280                  | 68                |
| II.                                                                                        | Drb       | nun       | g.                 |             |                  |             |                           |             |            |                          |                 |                                |                        |                 |                               |                   |
| 2                                                                                          | 17        | 18        | 21                 | 43          | 15               | 7           | -                         | 170         | 2          | 47                       | 15              | 2                              | -                      | 66              | 1153                          | 30                |
| 1                                                                                          | 2         | 4         | 4                  | 2           | 2                | -           | -                         | 30          | –          | -                        | 15              | -                              | -                      | 15              | 209                           | 3                 |
| 1                                                                                          | 8         | 11        | 16                 | 21          | 1                | 1           | -                         | 70          | -          | -                        | -               | -                              | -                      | _               | 498                           | -                 |
| 1                                                                                          | 10        | 22        | 31                 | 19          | 5                | 3           | _                         | 147         | _          | 88                       | 9               | _                              | _                      | 97              | 759                           | 33                |
| 1                                                                                          | 59        | 9         | 21                 | 23          | 11               | 5           | _                         | 153         | l          | 46                       | 12              | 13                             | _                      | 71              | 1037                          | 50                |
| 2                                                                                          | 9         | 12        | 28                 | 37          | 17               | 1           | _                         | 155         | 1          | 48                       | 18              | 6                              | -                      | 73              | 781                           | 23                |
| 8                                                                                          | 105       | 76        | 121                | 145         | 51               | 17          | _                         | 725         | 3          | 229                      | 69              | 21                             | _                      | 322             | 4437                          | 141               |
| -                                                                                          | - 1       |           |                    | 1           |                  | Befa        | nb an                     | المدا       | ļ. I       |                          |                 |                                | <br>  (Co              |                 | 4734                          | 156               |
| Befand am Shluf bes vorigen Gemeftere (Col. 5.) Mife am Shluf bes Binter-Semeftere 1875/76 |           |           |                    |             |                  |             |                           |             |            |                          |                 |                                | 5/76                   | 10 e n i<br>297 | 8 E T                         |                   |

#### IV. General-leberficht bon ber Frequeng ber hoberen Burgericulen

| 1.               | 2.                                 | ılen. 10                       |                                       | В                              | ahl b            | 4.<br>er Lebr                                                     | er                |                                                | Gefa<br>freque               | na am                   | (Befammt-  |      |      |      |  |  |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------|------|------|------|--|--|
| mmer.            | Provinzen.                         | ürgerfcu                       |                                       | 1                              |                  | en Burgericht                                                     |                   | ulen.                                          | Solui<br>Som<br>Semi         | mer-                    | a) auf ben |      |      |      |  |  |
| Laufenbe Rummer. | produgen.                          | Bahl ber boberen Bürgerfdulen. | Rectoren und orbent-<br>liche Lebrer. | Biffenichafiliche Dulfelebrer. | Tednifde Lebrer. | Ortsgeiffliche, welche<br>ben Religionsunter-<br>richt ertbeifen. | Probe-Canbibaten. | an ben mit benfelben ve<br>bunbenen Borfculen. | in ben foberen Burgerfoulen. | in ben Bor-<br>ichulen. | Mi.<br>I.  | St.  | AL.  | AL.  |  |  |
| 1                | Preußen                            | 5                              | 25                                    | 5                              | 4                | 1                                                                 | -                 | 3                                              | 623                          | 97                      | 14         | 54   | 105  | 127  |  |  |
| 2                | Branbenburg .                      | 10                             | 57                                    | 11                             | 10               | 1                                                                 | -                 | 13                                             | 1439                         | 500                     | 14         | 142  | 318  | 363  |  |  |
| 3                | Pommern                            | 31)                            | 11                                    | 5                              | 2                |                                                                   | -                 | 4                                              | 2811)                        | 1051)                   | 15         | 29   | 68   | 67   |  |  |
| 4                | Shleffen                           | 6                              | 43                                    | 6                              | 8                | 4                                                                 | -                 | 9                                              | 1105                         | 478                     | 28         | 66   | 163  | 245  |  |  |
| 5                | Saufen                             | 81)                            | 48                                    | 5                              | 11               | 2                                                                 | -                 | 6                                              | { 749<br>368°)}              | 236                     | =          | 133  | 229  | 232  |  |  |
| 6                | Shleswig-bolftein                  | 8                              | 33                                    | 1                              | -                | -                                                                 | 1                 | 6                                              | 639                          | 157                     | -          | 54   | 166  | 166  |  |  |
| 7                | Dannover                           | 15                             | 68                                    | 7                              | 12               | 2                                                                 | -                 | 15                                             | 1896                         | 592                     | 52         | 271  | 454  | 443  |  |  |
| 8                | Weftphalen                         | 6                              | 36                                    | 5                              | 7                | 9                                                                 | -                 | 2                                              | 690                          | 42                      | 112        | 42   | 139  | 161  |  |  |
| 9                | Deffen-Raffan .                    | 16                             | 103                                   | 19                             | 35               | 19                                                                | -                 | 29                                             | 2695                         | 1123                    | 86         | 322  | 514  | 595  |  |  |
| 10               | Mheinproving .                     | 14                             | 76                                    | 21                             | 16               | 12                                                                | -                 | 9                                              | 1612                         | 199                     | 12         | 207  | 437  | 353  |  |  |
| 11               | hobenjollern                       | 1                              | 4                                     | 1                              | 1                | 1                                                                 | -                 | 1-                                             | 51                           | -                       | -          | -    | 12   | 10   |  |  |
|                  | Summe                              | 92                             | 504                                   | 96                             | 106              | 51                                                                | 1                 | 96                                             | 12129                        | 3529                    | 190        | 1320 | 2604 | 2762 |  |  |
| B1               | bere Bürgerfoule<br>Arolfen (Balbe | gu<br>d)                       | 6                                     | -                              | 3                | -                                                                 | 10                | 2                                              | 93                           | 17                      | -          | 12   | 23   | 24   |  |  |

<sup>1)</sup> Abgang: Lauenburg i. Pommern (in ber Umwandlung von boberer Burgericule jum Progymna-fium begriffen).

#### aller Rategorien bes Breugischen Staats und bes Fürstenthums Balbed unb

| reque                                    | 6.<br>nj im | Binter-     | Semefte                       | r 1975    | 7. Der Confession nad maren biefe Schuler (6a, 6b) |             |     |             |               |             |             |              |           |             |            |              |         |
|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|------------|--------------|---------|
| öberen Burgeridulen. b) in ben Boriduler |             |             |                               |           |                                                    |             |     |             |               |             | ben urgerfe | n            | in ben Be |             |            | erschulen    |         |
| Rí.<br>V.                                | ЯI.<br>VI.  | Ueberhaupt. | Darunter neu<br>Aufgenommene. | Ω1.<br>1. | <b>9</b> 1.                                        | 91.<br>111. | At. | Ueberhaupt. | Darunter neu- | evangelifd. | latholifd.  | Diffibenten. | jūbifф.   | evangelifd. | fatholifd. | Diffibenten. | jūbifc. |
| 188                                      | 214         | 688         | 65                            | 108       | 41                                                 | _           | _   | 149         | 52            | 630         | 37          | _            | 21        | 136         | 5          | _            | 8       |
| 329                                      | 386         | 1552        | 113                           | 294       | 278                                                | _           | -   | 572         | 72            | 1445        | 10          | _            | 97        | 533         | 7          | _            | 32      |
| 60                                       | 80          | 304         | 23                            | 47        | 65                                                 | -           | -   | 112         | 7             | 285         | 1           | -            | 18        | 110         | -          | -            | 2       |
| 333                                      | 340         | 1175        | 70                            | 213       | 197                                                | 121         | _   | 531         | 53            | 977         | 106         | 1            | 91        | 456         | 44         | -            | 31      |
| 268                                      | 291         | 1153        | 36                            | 123       | 133                                                | _           | _   | 256         | 20            | 1140        | 5           | -            | 8         | 253         | -          | _            | 3       |
| 141                                      | 139         | 666         | 27                            | 151       | 30                                                 | -           | -   | 181         | 24            | 642         | 4           | -            | 20        | 172         | 2          | _            | 7       |
| 361                                      | 426         | 2007        | 121                           | 358       | 189                                                | 107         | _   | 654         | 62            | 1711        | 196         | 23)          | 98        | 594         | 41         | -            | 19      |
| 154                                      | 215         | 710         | 30                            | 39        | 12                                                 | _           | -   | 51          | 9             | 559         | 116         |              | 35        | 45          | 6          | _            | -       |
| 660                                      | 698         | 2875        | 150                           | 442       | 439                                                | 319         | 58  | 1258        | 135           | 2067        | 633         | -            | 175       | 977         | 213        | -            | 68      |
| 452                                      | 435         | 1884        | 272                           | 183       | 64                                                 | _           | =   | 247         | 48            | 918         | 853         | _            | 113       | 139         | 106        | -            | 3       |
| 15                                       | 24          | 61          | 10                            | -         | _                                                  |             | -   | _           | -             | 4           | 37          | -            | 20        | -           | +          | -            | -       |
| 2961                                     | 3248        | 13075       | 947                           | 1958      | 1448                                               | 547         | 58  | 4011        | 492           | 10378       | 1998        | 3            | 696       | 3414        | 424        | -            | 173     |
| 25                                       | 13          | 97          | 4                             | 19        | _                                                  | _           | _   | 19          | 2             | 79          | _           | _            | 18        | 14          | 1          | _            | 4       |

<sup>2)</sup> Bugang: Barbelegen und Gisleben.

<sup>3)</sup> Japanefen.

### ber mit benfelben organisch verbunbenen Borfculen mabrent bes

| 1.              | 2.                                   | - 6              | iefe @        | mai        | 6 nac             | b wa           | ren        | Gefammt - Mbgang                              |            |                                      |   |            |                                    |     |                                                                                             |                   |      |  |
|-----------------|--------------------------------------|------------------|---------------|------------|-------------------|----------------|------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------|---|------------|------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--|
|                 |                                      |                  | geric         |            |                   | n ben          |            | and not (a                                    |            |                                      |   |            |                                    |     |                                                                                             |                   |      |  |
| Laufenbe Rummer | Brovingen.                           | Int              | Inlänber      |            | Inte              | inber          |            | Beruf<br>Beruf                                | gar        | it ben<br>igegen                     |   | 10         | ne                                 | bas | Nbg<br>Diei                                                                                 | angszeu<br>fe auf | gnig |  |
|                 |                                      | aus bem Edufort. | ben anemaree. | Muelanber. | aus bem Schufort. | von austrante. | Mustanber. | mit bem Abgangejengn<br>ber Reife ju einem Be | Spmnaffen. | Real-<br>foulen<br>I. II.<br>Debnung |   | Syunaffen. | Real-<br>foulen<br>I. II.<br>Orbn. |     | anterer, Whange-<br>prefungen bereit.<br>68th. Burgerichtlen<br>foultige Stabl-<br>ichulen. |                   |      |  |
| 1               | Preufen                              | 394              | 283           | 11         | 124               | 24             | 1          | 11                                            |            | 7                                    | - | 7          |                                    | 19  |                                                                                             | 4                 |      |  |
| 2               | Branbenburg                          | 1170             | 381           | 1          | 531               | 41             |            | 7                                             | _          | 2                                    | - | 15         | 1                                  | 9   |                                                                                             | =                 | 22   |  |
| 3               | Pommern                              | 208              |               | 100        | 101               | 11             | -          | 1                                             | -          | 2                                    | - |            | -                                  | 7   | -                                                                                           | -                 | 5    |  |
| 5               | Shleffen                             | 994              | 196           | 1 0        | 100000            | 45             |            | 22                                            | -          | 5                                    | - | 11         | -                                  | 19  |                                                                                             | 3                 | 18   |  |
| 6               | Colesmig bolftein                    | 411              | 453<br>173    |            | 1000              | 26             |            | 17                                            | 3          | 12                                   |   | 23         |                                    | 15  | 1                                                                                           | 5                 | 14   |  |
| 7               | Bannover                             | 1344             | 100           |            | 100               | 78             |            | 62                                            | 1          | 24                                   | C | 25         |                                    | 27  |                                                                                             | 1                 | 14   |  |
| 8               | Wefiphalen                           | 492              | 217           | 1          | 43                | 7              | 1          | 2                                             | 1          | 2                                    |   | 17         |                                    | 11  |                                                                                             | -                 | 12   |  |
| 9               | Deffen-Roffau                        | 2132             | 650           | 93         | 1043              | 194            | 21         | 84                                            | -          | 9                                    | 6 | 26         | 2                                  | 26  | 6                                                                                           | 10                | 18   |  |
| 10              | Mheinproving                         | 1272             | 597           | 15         | 221               | 25             | 1          | 8                                             | 1          | 4                                    | - | .5         | 2                                  | 13  | 1                                                                                           | 15                | 14   |  |
| 11              | Dobengollern                         | 46               | 11            | 4          | E                 |                | 6          | -                                             |            | -                                    | - |            | -                                  |     |                                                                                             | -                 |      |  |
|                 | Summe                                | 9130             | 3651          | 294        | 3463              | 491            | 57         | 218                                           | 6          | 77                                   | - | 137        | 5                                  | 147 | 10                                                                                          | 38                | 140  |  |
|                 |                                      |                  |               | 100        |                   |                |            | 0                                             |            | 7                                    | 1 |            |                                    |     |                                                                                             |                   |      |  |
|                 | bere Bürgerfcule<br>leolfen (Walbed) | 42               | 55            |            | 18                | 1              |            | 3                                             |            | -                                    |   | 1          | 17/11/19                           | -   | THE REAL PROPERTY.                                                                          | 1                 | 1    |  |

Binter-Schulfemefters 1875/76.

| im E                 | ).<br>Inter- | Seme       | per 18            | 75,76      |           |            |                              |              |            |                               |                           |                   |                           |             | 10.<br>Mich                     | ła –              |
|----------------------|--------------|------------|-------------------|------------|-----------|------------|------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| böheren Bürgerfonlen |              |            |                   |            |           |            |                              |              |            | b) <b>»</b> (                 |                           | Chiuf bes Binter- |                           |             |                                 |                   |
|                      | \$1          | anb        | rweite<br>au      |            | inem se   | 16         |                              | Ueberhaupt.  |            | auf                           |                           |                   |                           |             | · Gemes<br>1875/                |                   |
| burd Lob.            | <b>R</b> 1.  | Rí.<br>II. | <b>£1.</b><br>IIL | #1.<br>IV. | at.<br>V. | AL.<br>VI. | ju nnermitteltem<br>Bwed sc. |              | burch Lob. | Symneffen unb<br>Proghmugfien | Real - Lebr-<br>ankalten. | Ctabifchulen.     | ju unermittellem<br>Bwed. | Ueberhaupe. | in ben Hheren<br>Bargerfchulen. | in ten Borfonlen. |
| _                    | _            | 3          | 17                | 13         | 11        | 5          | _                            | 101          | _          | 1                             | 18                        | 6                 | _                         | 25          | 587                             | 124               |
| 4                    | 1            | 21         | 45                | 47         | 16        | 7          | -                            | 199          | 2          | 3                             | 80                        | 28                | -                         | 113         | 1353                            | 45 <del>9</del>   |
| 1                    |              | 4          | 7                 | 3          | 2         | 1          | -                            | 34           | 3          | -                             | 36                        | 4                 | -                         | 45          | 270                             | 67                |
| 1                    | 2            | 5          | 18                | 47         | 37        | 12         | 21)                          | 202          | 4          | _ 2                           | 3                         | 17                | 6                         | 32          | 973                             | 499               |
| 4                    | -            | 13         | 28                | 40         | 26        | 16         | -                            | 208          | -          | 15                            | 64                        | 5                 | i –                       | 84          | 945                             | 172               |
| 2                    | -            | 22         | 28                | 19         | 4         | 1          | -                            | 126          | -          | 36                            | 35                        | 7                 | -                         | 78          | 540                             | 103               |
| 4                    | 3            | 26         | 40                | 65         | 20        | 7          | -                            | 319          | 4          | 21                            | 183                       | 23                | -                         | 231         | 1698                            | 423               |
| _                    | -            | 11         | 11                | 22         | 14        | 9          | -                            | 112          | -          | _                             | 24                        | 3                 | -                         | 27          | 598                             | 24                |
| 6                    | 6            | 19         | 81                | 92         | 39        | 22         | -                            | 446          | 2          | 123                           | 131                       | 49                | -                         | 305         | 2429                            | 953               |
| -                    | -            | 68         | 56                | . 49       | 42        | 20         | -                            | 298          | -          | -                             | 62                        | 6                 | -                         | <b>6</b> 8  | 1586                            | 179               |
| -                    | -            | -          | 2                 | , 1        | 4         | 2          | -                            | 9            | -          | -                             | -                         | -                 | -                         | _           | 52                              | _                 |
| 22                   | 12           | 192        | 333               | 399        | 215       | 102        | 2                            | 2054         | 15         | 201                           | 638                       | 148               | 6                         | 1008        | 11021                           | 3003              |
|                      | Ì            |            | 1                 | 1          | Deff and  |            | •                            | \$ bes t     | •          | •                             |                           |                   |                           |             | 12128                           | 3529              |
|                      | 1            | ł          | l                 | ŀ          |           |            | Mile                         | am <b>64</b> | luf t      | es Di                         | ater-G                    | emefi             | rrs 18                    | 75/76       | weni                            |                   |
|                      | Ŀ            |            |                   | ł          |           |            |                              |              |            |                               |                           |                   |                           |             | 1107                            | 526               |
| _                    | _            | 1          | 4                 | 4          | 4         | 1          | j -                          | 18           | _          | -                             | 10                        | -                 | _                         | 10          | 79                              | 19                |
|                      |              |            |                   |            |           |            | •                            | •            | Begen      | bas v                         | orþerg                    | ehenb             | e Ger                     | nefter      | weniger<br>14                   | mehr<br>2         |

<sup>1)</sup> Davon 1 auf eine Gewerbefdule, 1 auf eine hanbelelehranftalt.

# IV. Seminarien, Bildung ber Lehrer und beren perfönliche Verhältnisse.

197) Beurlaubung von Lehrern behufe Theilnahme an ber Feier des 25 jährigen Bestehens der Central= Turn= anstalt.

Berlin, den 17. August 1876. Am 1., 2. und 3. Octbr. d. J. findet hier eine Bereinigung der Zöglinge der Civil-Abtheilung der Central-Turnanstalt dur Feier

ihres 25 fahrigen Beftebens ftatt.

Das Königl. Provinzial = Schulcollegium ermächtige ich, benjenigen Gymnafial= und Seminarlehrern Seines Verwaltungsbezirks, welche an dieser Feier theilnehmen wollen, sofern nicht etwa auf die Tage derfelben Prüfungen fallen, einen Urlaub bis zur Dauer von 5 Tagen zu ertheilen.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Falt.

fammtliche Ronigliche Brovingial-Schulcollegien. U. III. 9594.

198) Seminar für die Ausbildung der tatholischen Schuls amtepräparanden aus den hohenzollernschen ganden; Ort für die Aufnahmeprüfung.

Berlin, ben 17. Auguft 1876.

Die Schulamtspraparanben aus ben Sobenzollern'ichen Landen find bisher bem Schullehrer-Seminar zu Brühl, im Regierungs-bezirt Coln, zur Ausbildung überwiesen worden. Dieselben haben an dieser Anstalt eine Aufnahme-Prüfung machen muffen und find bemnächft in ihre Heimath zurückgekehrt, um 8 Bochen später in Brühl einzutreten.

Die Ueberweisung nach Brubl ift erfolgt, als bas Schullehrer-

nicht beftanb.

Es ist nothwendig, daß hierin eine Aenderung eintrete, um die Zöglinge, welche aliahrlich bei Boppard vorbei 96 Kil. nord-wärts nach Brühl sahren, vor unnöthigen Reisekosten und Ausgaben zu bewahren, zumal in dem Seminar zu Boppard hinreichender Raum zu ihrer Aufnahme vorhanden ist.

3ch beftimme daher, daß die Zöglinge aus hohenzollern funftig nicht mehr in das Seminar zu Bruhl, fondern in dasjenige zu Boppard aufgenommen werden, und habe hiernach bas Ronigliche Provinzial - Schulcollegium zu Coblenz mit entsprechender

Anweifung verfeben.

Ebenso empfiehlt es sich, daß die betreffenden Seminaristen nit Rudsicht auf die weite Entfernung dis zum Seminarorte und die damit verbundenen Reisekosten die Aufnahmeprüfung nicht mehr am Seminar ablegen, sondern daß diese Prüfung durch den Regierungsund Schulrath Kohler bei der dortigen Königlichen Regierung ababaebalten werde.

Em. Hochwohlgeboren ersuche ich, hiernach gefälligft bas Beitere zu veranlaffen und ben Schulrath Rohler hiervon in Renntniß

au jegen.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Ralf.

ben Ronigliden Regierunge-Prafibenten Berrn Graaf Dodwohlgeboren ju Sigmaringen.

U. III. 7539.

199) Leitfaden für ben Unterricht in der Musillehre in Praparanden=Anstalten von Runge.

Berlin, den 25. Juli 1876. Das Königliche Provinzial = Schulcollegium veranlasse ich, die Vorsteher der Praparanden = Anstalten Seines Geschäftsbereichs auf die von dem Seminarlehrer Musikbirector Kunpe zu Delipsch im Verlage von Reinh. Pap st daselbst herausgegebene Schrift: "Leitsaden für den Unterricht in der allgemeinen Musiklehre in Praparanden-Anstalten" als ein zwedmäßiges Lehrmittel für solche Anstalten aufmerksam zu machen.

An fammtliche Ronigliche Brovingial-Schulcollegien.

Abschrift erhalt die Konigliche Regierung 2c. zur gleichmäßigen weiteren Beranlaffung.

Der Minifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten. Im Auftrage: Förster.

An fammtliche Konigliche Regierungen und bie Königlichen Confiftorien ber Proving Damover.
U. 111. 7928.

200) Rechnungswesen bei ben Seminar- und ben Praparandenanstalts-Kassen.

(Centrbl. pro 1876 Seite 34 und Seiten 415 und 446.)

1.

Berlin, ben 20. November 1875.

Auf den Bericht vom 8. d. M. erwiedere ich dem Königlichen Provinzial-Schulcollegium, daß, nachdem die Schullehrer-Seminare und Schulamts-Praparandenanstalten aufgehort haben, Zuschuß-Ver-waltungen zu sein und unmittelbare Staats-Verwaltungen geworden sind, auch in den Rechnungen der Regierungs- und Bezirts-Haupt-tassen die Einnahme- und Ausgabe-Reste der Anstalts-Kassen aus einem Jahre in das andere übergehen. In den neuen Büchern der hauptlassen werden insbesondere Ausgabe-Reste des abgelaufenen Jahres ebenfalls als Ausgabe-Soll vorgetragen und auf diese Weise die Declungsmittel ohne Unterbrechung bereit gehalten. Reservirung von Beständen bei den Anstalts-Kassen zur Declung von Restaus-

gaben, welche nach der General-Verfügung vom 2. Februar 1874\*) eventl. noch gestattet war, ist daher nicht mehr nothwendig und mit der veränderten Einrichtung des Kassen, und Rechnungswesens nicht verträglich. Die Specialkassen mussen jest ohne Vorschuß und ohne Bestand finaliter abschließen. In welcher Weise etwaige Juschuß-Ueberhebungen bei dem Final-Abschluß im Manual zu redressiren sind, ist in dem neuen Abschluß-Kormular Schema A. und in der

Erläuterung 4 zu demfelben angegeben. An bas Abnigliche Brovinzial-Schulcollegium zu R.

Abschrift erhalt bas Königliche Provinzial - Schulcollegium zur Renntnignahme und Nachachtung.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Sy bow.

jämmtliche fibrige Ronigliche Provingial. Schulcollegien.

G. III. 6612. U. III.

2.

Berlin, ben 4. December 1875. Unter ben in bem Bericht bes Königlichen Provinzial - Schulcollegiums vom 12. v. M. angezeigten Umftanben genehmige ich, daß bie Final - Abschlüsse ber Schullehrer - Seminare und Schulamts-

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1874 Seite 186 Rr. 4. - cfr. Centrbl. pro 1876 Seite 445.

Praparanden - Anstalten nicht schon zum 10., sondern erft zum 20. Februar jeden Jahres bierber eingereicht werden. Ich erwarte

indeß die punktliche Innehaltung diefes außerften Termins.

Im Üebrigen verweise ich auf die Circular Berfügung vom 20. v. M. (G. III. 6612 U. III.). Bestände, auch wenn sie von außerordentlichen Bewilligungen herrühren, dürsen von den Special-Rassen beim Final Abschluß nicht mehr zurückehalten werden. Etatsmäßige und außerordentliche Soll Ausgaben sind nur soweit abzuheben, als sie die die zum Final Abschluß wirklich verwendet, d. h. verausgabt werden. Was nicht verwendet, resp. verausgabt worden ist, wird von den Special und von den Haupt-Rassen in Rest gesstellt und auf diese Weise in das nächste Jahr übergeführt. Ich mache darauf aufmerksam, daß die Special-Rassen Zuschüffe in der rechnungsmäßigen Bedeutung dieses Worts nicht mehr empfangen, sondern Ausgabe-Credite für jeden der fünst Etats-Titel erhalten. Außerordentliche Bewilligungen treten der etatsmäßigen Soll-Aussabe als Zugänge binzu.

Die Bestimmungen des Erlasses vom 9. November 1872 (U. 29423) sind durch die General Berfügung vom 10. Juli c. (U. III. 4876 und G. III. 3281) soweit sie mit dieser und den Erläuterungen zu Schema A. nicht im Einklang stehen, aufgehoben. Die Bau-Fonds der Seminare und Präparanden-Anstalten behalten daher zwar ihre unverwendet gebliebenen Mittel und übertragen sie in daß folgende Rechnungsjahr; letteres jedoch nicht als Bestände, sondern als Ausgabe-Reste. Verstärkungen der Bau-Fonds der genannnten Anstalten sind nur noch durch außerordentliche Erhöhung bes betreffenden Etats-Titels, also nur als Etats-Ueberschreitungen,

möglich.

bas Ronigliche Provinzial-Schulcollegium ju R.

Abschrift hiervon erhält das Königliche Provinzial=Schulcollegium zur Renntnignahme und Nachachtung.

Der Minister ber geistlichen ac. Angelegenheiten. In Bertretung: Sydow.

An bie andern Ronigliden Provinzial. Soulcollegien.

U. III. 13,317. G. III.

3.

Hachdem in Folge ber fürzlich erfolgten Ordnung bes Kaffenund Rechnungswesens bei den Schullehrer-Seminaren und Praparanben-Anstalten die genannten Anstalten aufgehört haben, Zuschuß-Ber-1876. waltungen zu sein und unmittelbare Staats-Berwaltungen geworden sind, tonnen die zur Unterhaltung derseiben erforderlichen Mittel

micht mehr in ber bieberigen Beife gezahlt werben.

Statt der früheren etatsmäßigen Bedürfnißzuschüsse, welche regelmäßig in Quartals-Raten ohne Rudficht auf das jeweilige Bedürfniß gezahlt wurden, stehen jest den Seminaren und Praparansben-Anstalten zur Decung ihrer Ausgaben, soweit dazu die eigenen Einnahmen derselben nicht ausreichen, lediglich Credite zur Verfügung, auf welche die erforderlichen Mittel nach Bedürfniß abzuheben sind.

Demgemäß ertheilen wir die nachstebenden Boridriften.

Bom 1. Januar 1876 an werden bie aus den Bezirts - haupttaffen zu den Unterhaltungstoften der Schullehrer - Seminare und Praparanden - Anftalten zu leiftenden Zuschüffe nicht mehr in regel-

mafigen Quartaleraten gezahlt.

Bon dem genannten Zeitpunkte an haben die Rendanten, sobald die eigenen Einnahmen zur Beftreitung der Ausgaben nicht als ausreichend erscheinen, festzustellen, welcher ungefähre Betrag aus der
betreffenden Bezirks-Hauptkasse zu erheben sein wird, um unter Zubülfenahme der eigenen Einnahmen die in der nächsten Zeit in Aussicht stehenden Ausgaben decken zu konnen.

Die über ben so ermittelten, übrigens stets abzurundenden Betrag lautenden Duittungen sind den betreffenden Kassen-Euratoren vorzulegen, welche die Nothwendigkeit der Zahlungen zu prüfen und

unter den Quittungen zu bescheinigen baben.

Die Bezirls - hauptlaffen find von uns angewiesen worden, gegen derartig bescheinigte Quittungen bis zur hobe der durch Etat ober beclarirende Verfügung feftgestellten Summe Zahlung zu leiften.

Das hieneben erfolgende Duplitat biefer Berfügung ift ben Rendanten der Anftalts-Kaffen fofort auszuhandigen.

Ronigliches Provinzial-Schulcollegium.

An bie Directionen und Renbanten ber Königlichen Schullehrer - Seminare und Praparanden - Anstalten in ber Broving hannover.

201) Freilassung ber Lehrer von Schulunterhaltungsbeiträgen.

(Centrbl. pro 1865 Ceite 621; pro 1871 Seite 362.)

Berlin, ben 13. Juli 1876.

Auf die Eingabe vom 11. Marg cr. eröffne ich bem Schulvorstande, daß ich die darin vorgetragene Beschwerbe, betreffend die heranziehung des Lehrers und Cantors R. in R. zu Schulunter-

haltungsbeitragen, nicht für begrundet erachten fann.

Die Befreiung des ic. N. von den bezüglichen Leistungen beruht darauf, daß die Lehrer vermöge ihrer amtlichen Stellung der Corpostation der zur Schule gewiesenen Hausväter gegenüberstehen und daher nicht den Mitgliedern der Schulsocietät beizuzählen sind. Hiernach ist es also nicht eine Befreiung des Lehrergehaltes von der Belastung mit Schulbeiträgen, sondern eine persönliche Befreiung des Lehrers, und da die Schullasten überhaupt nur persönliche, aus der Eigenschaft als Schulsocietäts-Mitglied herrührende Lasten sind, so wird der Lehrer auch hinsichtlich des aus Privatvermögen oder Nebenämtern sließenden Einkommens zu Schulbeiträgen nicht herangezogen werden können.

Es muß hiernach bei der Berfügung der Königlichen Regierung

ju R. vom - fein Bewenden behalten.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. Im Auftrage: Forft er.

U. III. 7994.

202) Unzulässigfeit ber Gewährung von Dienstalters zulagen für Boltsschullehrer aus Staatsfonds zum Zwede ber Ergänzung unzureichenden Stellengehalts.

Berlin, den 24. Juli 1876.
Nach der Circular-Berfügung vom 15. April v. J. (U. III. 3779.)\*) soll die vorschriftsmäßige Ausbesserung der Lehrerbesoldungen derart erfolgen, daß dis zum 1. October d. J. der am 1. d. M. erreichte verbesserte Stand der Lehrerbesoldungen nachgewiesen werden kann. Zu meinem Bestemden ersehe ich daher aus dem Bericht vom 27. v. M., daß die nach dem Stellendotationssystem geregelten Besoldungen der Elementarlehrer in N. immer noch nicht dem örtzlichen Bedürsniß genügen und die Königliche Regierung dieselben durch Dienstalterszulagen aus Staatssonds zu erganzen gedenkt.

Die nach Maßgabe ber Circular-Berfügung vom 18. Juni 1873 (U. 22574.)\*\*) gewährbaren Dienstalterszulagen aus Staatsfonds sollen nicht dazu dienen, eine auskömmliche Ausstattung ber Lehrerstellen zu ersehen, sondern eine zum Stelleneinkommen nicht gehörige, mit Rücksicht auf das Dienstalter gewährte, jederzeit widerrusliche, persönliche Bewilligung sein, welche auch bei auskömmlicher Ausstattung der Stelle eintreten kann, wenn nicht einer der unter 4

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1875 Seite 412.

in ber Circular-Berfügung vom 18. Juni 1873 vorgesebenen Ralle

vorliegt.

Ich erwarte baber, daß lediglich nach diesen Grundsagen bei Ermittelung des nachftiährigen Bedarfs fur die Bewilligung von Dienstalterszulagen verfahren und nunmehr Darauf Bedacht genommen merbe, daß bas Gintommen ber Glementarlebrerftellen au R. porschriftsmäßig nach ben Berhaltniffen bes Orts und ber Reit in ber nothigen Sobe feftgefest werbe, wobei nach ben maßgebenden Beftimmungen die angebliche beidrantte Leiftungsfäbigleit

bes Schulfpftems tein Sinderniß abgeben tann.

So lange die Befoldungeverhaltniffe ber gedachten Lebrer nicht geregelt find, alfo mit Sicherheit nicht zu überfeben ift, inwieweit einer der unter 4 der Circular-Berfügung vom 18. Juni 1873 begeichneten Salle vorliegt, ift von der Gemabrung von Dienftaltersaulagen überhaupt abzuseben, mas jedoch nicht ausschließen murbe. geeigneten Salls einmalige Buwendungen eintreten ju laffen, wenn, wie zulest unterm 29. December v. J. gescheben, ber Roniglichen Regierung wiederum zu folden 3meden Fonde werben überwiefen merben.

> Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Rorfter.

bie Ronigliche Regierung au R. U. III. 7964.

- 203) Mitgliebicaft bei ben Elementarlebrer = Bittmen. und Baifentaffen.
- (1. Elementarlebrer an boberen zc. Unterrichteanftalten. 2. Berbaltnig gur Allgemeinen Bittmen-Berpflegunge-Anftalt.)

(Centrbl. pro 1876 Seite 304 Rr. 125.)

1.

Berlin, ben 20. Juni 1876. Dem Roniglichen Provinzial = Schulcollegium eröffne ich auf den Bericht vom 16. v. D., daß, wenn Daffelbe auch die Elementarlebrerftellen an den boberen Tochterschulen und die Borfdullebrerftellen an den ftadtischen Gymnafien ic. in der dortigen Proving als durch die Circular-Berfugung vom 30. Marg cr. - G. III. 2097. — betroffen erachtet, diefer Anficht zwar weber ber Inhalt Diefer Berfügung, noch das Gefet vom 22. Dezember 1869 entacaen-Gleichwohl ift diese Ausdehnung der Berfügung fur jest noch nicht beabsichtigt gewesen; vielmehr handelte es sich gegenwärtig nur barum, diefenigen Unterrichteanftalten, welche im technischen Sinne ben boberen nicht jugurechnen find, dem Birtungefreise der Elementarlehrer = Wittwen= und Waisenkassen zuzuweisen und die einzelnen an denselben vorhandenen Sehrerstellen nicht ferner von der Zufälligkeit abhängig zu machen, ob ein Litterat oder eine nur zum Elementarlehrer qualificirte Person dieselbe bekleidet. Es ist deshalb auch am Schluß der erwähnten Verfügung hinsichtlich der Lehrer an "provinziellen 2c. Anstalten" eine Ausnahme constituirt.

Gleichwohl lätt es fich nicht verkennen, daß auch für die hinterbliebenen der an eigentlichen höheren Unterrichtsanstalten sundationsmäßig als Elementarlehrer angestellten Personen in wirts samerer Beise als bisher zu sorgen und der Beitritt zur Kasse nicht weiter in das Belieben der Betreffenden zu stellen ist. Bevor jedoch hierin weiter vorgegangen werden kann, wunsche ich schon in Rücksicht auf §. 4 des allegirten Gesetses eine Uebersicht über die in dieser Beziehung in Betracht kommenden Stellen und derjenigen Berpstichteten zu erhalten, welche die Communal= 2c. Beiträge zu zahlen haben würden. Das Königliche Provinzial=Schulcollegium veranlasse ich daher, eine solche Uebersicht einzureichen, auch die Rassen-Curatoren über diese Angelegenheit zu hören und deren Aus-lassungen mit vorzulegen.

Inzwischen verbleibt es bei dem bisherigen Verfahren, auch hinsichtlich der Seminarlehrer N. in N. und N. in N., sowie des Borstehers der Praparandenanstalt in N. mit der Maßgabe, daß die Circular-Verfügung vom 30. März cr. auf alle nicht im technischen Sinne zu den höheren Unterrichtsanstalten gehörigen Schulen An-

wendung findet.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. Sm Auftrage: Forfter.

An bas Königliche Provingial-Schulcollegium ju Sannover. G. III. 3629.

2.

Berlin, den 10. Juli 1876. Der Königlichen Regierung erwiedere ich auf den Bericht vom 24. v. M. wegen Abanderung des Statuts der Bolksschullehrer-Bittwen- und Waisenkasse, daß allerdings die Mitgliedschaft jedes öffentlichen Lehrers je nach den Umständen bei den Elementarlehrer-Bittwenkassen oder bei der Allgemeinen Wittwen-Berpslegungs-Anstalt gefordert werden muß. Im ersteren Falle kommt es nicht wie in dem letzteren darauf an, daß die betressende Person verheirathet ist, da das Geset vom 22. December 1869 der Genossenschaft aller öffentlichen Clementarlehrer des Staates die Sorge für ihre hinterbleibenden Familienmitglieder wenn auch unter Beihülfe der die Schullebrerstellen unterbaltenden Communen z. auferleat bat, während

im zweiten Falle der verheirathete Lehrer nach Maggabe feiner perfonlichen und Kamilienverhaltniffe der hiefigen Anftalt beitritt.

Aus dieser Verschiedenheit ergab sich die Nothwendigkeit, die Beiträge zu den Kassen der ersteren Art nicht den betheiligten Personen, sondern den Lehrerstellen — S. 3. a. a. D. — aufzuerlegen, woraus wiederum folgte, daß nicht die Zufälligkeit der persönlichen Qualification eines eine Lehrerstelle bekleidenden Individuums, sondern die Qualität der Stelle selbst über deren Zugehörigkeit zum Wirkungskreise der Elementarlehrer-Witwenkasse entscheet. Wenn demnach eine Lehrerstelle als solche ihren Inhaber berechtigt und verp sich det, der Allgemeinen Wittwen-Verpslegungs-Austalt beizutreten, so ist diese Stelle von dem Wirkungskreise der Elementarslehrer-Witwenkasse auszuscheiden. Sodald diese Voraussezung nicht zutrisst, bleibt die Stelle beitragspflichtig nach S. 3. und S. 4 des beregten Gesess, selbst dann, wenn ihr Inhaber Mitglied der Allgemeinen Wittwen-Verpssezungs-Anstalt ist, wie bereits durch die Sircular-Verfügung vom 30. März d. S. — Nr. 2097. G. 111. — angeordnet wurde.

Es ist inbessen hart für ein Mitglied der letteren Anstalt, wenn dasselbe durch die Stellenbeiträge in seinem Einsommen ohne seden möglichen Rupen für seine Familie gekürzt wird, und beshalb ist nachgegeben, daß ein solcher Lehrer diese Bortheile den Seinigen durch Zahlung der persönlichen Beiträge zur Elementarlehrer-Bittwentasse — Eintritisgeld u. s. w. — zuwenden darf. hierzu gehören auch die Gehaltsverbesserungsgelder, in so weit dieselben nach dem Willen der Betheiligten auch für die Zukunst zur hebung kommen.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten.
3m Auftrage: Forfter.

An bie Abnigliche Regierung ju R.

G. III. 4721.

204) Aufbewahrung der Vermögensbestände der Eles mentarlehrer-Bittwens 2c. Kassen.

Berlin, ben 4. Auguft 1876. Auf ben Bericht vom 16. Juni d. I., betreffend das revidirte Statut der Clementarlehrer-Bittwen-, Waisen- und Sterbekasse der Diöcese N., erwiedere ich der Königlichen Regierung, daß es sich um eine Kasse handelt, für deren Leistungsfähigkeit der Staat nach §. 5. des Gesehes vom 22. December 1869 einzustehen hat. Gine derartige Rasse in dem hause eines Schullehrers aufzubewahren, ist eine Anomalie, und jeder vorsichtige hausvater wird es in solchem Falle vorziehen, von der Verantwortung für die Sicherheit

der Raffe durch Ginftellung des Raffentaftens in einen für folchen 3wed eingerichteten Raum einer Staats = oder Cummunalbehörde

fich zu befreien.

Daß durch eine solche Maßregel irgend Jemand sich einer Berantwortlichkeit ausset, kann nicht angenommen werden, am wenigsten aber wird die Königliche Regierung eine Berantwortlichkeit treffen, wenn dort geschieht, was hier angeordnet ist. Ueberdies hat die Ersahrung gezeigt, daß in der Regel die Mitglieder von privatzrechtlichen Bittwenz, Baisenz zc. Kassen bemüht gewesen sind, ihre Kassen der größeren Sicherheit wegen bei den Magistraten zur Aufbewahrung unterzubringen. Diese Sicherheit hat ein erheblicheres Gewicht, als die von der Königlichen Regierung mit Bezug auf Portolosten und Kassen-Revisionen beigebrachten Gegengründe.

Ich bestimme beshalb, daß die Bermögensbestände der Diöcesans Elementarlehrer-Wittwens und Waisenskassen der Regel nach in Räumen öffentlicher Kassenlocale unterzubringen sind. Welches der letteren bierzu nach Maßgabe aller in Betracht kommenden Bershältnisse im gegebenen Fall auszuwählen ist, bleibt der Königlichen Regierung überlassen, da Fälle vorkommen können, wo eine Ausnahme von obiger Anordnung durch Unterbringung der Kasse im besonders geschützten Local der Kirchenkasse, aber in Anbetracht der Wohlhabens

beit des Raffen=Rendanten ac. zuläffig ift.

Sollte durch die Berufung eines Rendanten auf das Statut eine Berlegenheit entstehen, so wird das Statut dem Vorstehenden gemäß geandert werden mussen.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. Im Auftrage: Forfter.

An die Königliche Regierung zu R.

G. III. 4518.

#### V. Volksschulwesen.

205) Einrichtung paritatischer Schulen; confessioneller Religionsunterricht.

Berlin, ben 16. Juni 1876. Das Königliche Confistorium hat mittels Berichtes vom 14. Mai v. J. den §. 57. der Berhandlungen der fünfzehnten rheinischen Provinzial-Synode, welcher sich über die Stellung der Kirche zur Schule verbreitet, zu meiner Kenntniß gebracht. Da die Anträge der Synode nur einige Punkte bezeichneten, welche nach dem Bunsche derselben im Unterrichtsgesep-Entwurfe einen Ausdruck sinden sollen, so lag für mich zunächst keine Veranlassung vor, der Provinzial-

Synode einen Bescheid zu ertheilen. Wie befannt, haben die Borbereitungen fur diesen Entwurf ihren Abschluß noch nicht gefunden.

Indeg hat der zweite Puntt des bezeichneten §. 57,

daß ber confessionelle Unterricht, — ober wie es nach ber gerechtfertigten Ansicht des Königlichen Consistoriums wohl heißen soll: der confessionelle Religions-Unterricht, — in der Bolkschule garantirt werde,

burch die von einigen Geiftlichen der bortigen Proving zu meinem Bedauern hervorgerufene Agitation in Betreff der paritatifchen Schulen inzwischen eine prattifche Bedeutung erhalten, welche mich

au folgenden Mittheilungen veranlaßt.

Die Frage nach ber Einrichtung sogenannter Simultan-, rich-tiger paritätischer Schulen wird von ben Provinzial-Behörden, den ihnen von mir wiederholt ertheilten Anweisungen entsprechend, nicht nach allgemeinen Grundfagen gleichmäßig behandelt, sondern in jedem besonderen Falle nach Prufung aller dabei in Betracht tommenden Berhältniffe entschieden. Insbesondere wird eine Anregung gur Bereinigung bieber confessioneller Schulen zu einer paritatischen Schule von den Königlichen Regierungen nur dann gegeben, wenn mit den bermaligen Ginrichtungen Uebelftande verbunden find, welche die Erfullung ber Aufgabe ber Schule mefentlich erichmeren und auf anberem Wege nicht beseitigt werden tonnen. Allerdinge tann auch in Fallen, wo bies nicht zutrifft, die Genehmigung zu paritatischen Schuleinrichtungen nicht verfagt werben, wenn auf Grund einer Bereinbarung unter ben Schulgemeinden von diefen ein bezüglicher Antrag gestellt wird ober wenn bies ba, wo die Schulunterhaltungspflicht der burgerlichen Gemeinde obliegt, seitens der Gemeinde= Borausjegung ift aber auch babei, daß bas behörden geschieht. Schulmesen des betreffenden Ortes durch die beabsichtigte anderweitige Einrichtung eine wesentliche Berbesserung erfahre.

Da nun ferner bei Ginrichtung paritätischer Schulen nicht nur für die Ertheilung des confessionellen Religions-Unterrichtes überall genügende Sorge getragen, sondern auch darauf Bedacht genommen wird, daß Lehrer beider Confessionen an berselben Anstellung finden, so leuchtet ein, daß zu irgend welcher begründeten Befürchtung von einer Gefährdung der ben einzelnen Rirchengesellschaften zustehenden

Rechte ein Anlag in feiner Beife porbanden ift.

Ich überlasse dem Königlichen Consistorium, hiernach die Provinzial - Synode mit entsprechendem Bescheide zu versehen und Abschrift besselben einzureichen.

Der Minister der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Falt.

an bas Königliche Consistorium zu Coblenz. U. III. 6836, G. I. 206) Beförderung des Unterrichts in weiblichen hand= arbeiten in der Bolksichule.

Potsbam, ben 24. Juli 1876.

Auf Beranlassung des herrn Ministers der geiftlichen, Unterrichts- und Medicinal Angelegenheiten geben wir Ew. hoch- und Hochwohlgeboren, hoch- und Hochehrwürden von folgenden Erläuterungen, den Unterricht in weiblichen Handarbeiten betreffend, Kenntniß:

Die Bestimmungen, durch welche die weiblichen handarbeiten zu einem Gegenstande des Schulunterrichts gemacht worden sind, find weder neu, noch liegen sie außerhalb der Besugnisse der Unterrichts-Berwaltung, noch legen sie den Gemeinden wirklich drudende Mehr-

ausgaben für ihr Boltsichulmefen auf.

Die Bedeutung, welche eine gute Anleitung der heranwachsenden Madden gur Ausführung weiblicher Sandarbeiten fowohl fur Die Erhöhung ber Erwerbefähigfeit bes Boltes überhaupt, wie fur bie Körderung des Wohlftandes und des Wohlverhaltens in den Famillen bat, ift febr frub erkannt worden, und von der Zeit an, wo die oberfte Staatsleitung dem Boltsichulwesen überhaupt ihre besondere Sorge zugewendet, bat fie dieselbe auch auf diesen 3weig beffelben ausgedebnt. Bereits in der Allerhochften Berordnung vom 31. Auguft 1799, betreffend ben Unterricht in den Garnisonschulen, empfiehlt der hochselige Ronig Friedrich Wilhelm III. Die von dem Dberften von Tichamme bei dem Regimente Pring Ferdinand eingerichtete Industrieschule allen Regimentern und Bataillons zur Nachahmung. In S. 58. des Schulreglements vom 18. Mai 1801 für die niederen tatholischen Schulen in den Städten und auf bem platten gande von Schlesien und der Grafschaft Glat haben Allerbochftdieselben fodann die Ginrichtung von Industrieschulen, "in welden den Rindern weibliche Arbeiten als Spinnen, Stricken und Naben gelehrt werden" bestimmt angeordnet, da "diefe von der größten Bichtigkeit seien, theils um die Jugend zu beschäftigen, theils um fie zu aufen hausmuttern zu bilden." Endlich enthält ebenso &. 10. bes auf Grund der Allerhochsten Cabinets-Ordre rom 3. November 1817 ausgearbeiteten Unterrichtsgeset = Entwurfes die Bestimmung: "In allen Maddenschulen ohne Ausnahme muß in weiblichen Sandarbeiten Unterricht ertheilt werden." Wenn die Anordnung auch in Diefer bestimmten Form noch nicht jum Gefete erhoben worden ift, fo haben doch einzelne Unterrichtsbehörden ihrerfeite Beranlaffung genommen, den Unterricht in den weiblichen Sandarbeiten in den Boltsichulen ihrer Begierte einzuführen. Die Königliche Regierung zu Coln hat namentlich in einer Verfügung vom 9. Januar 1830 die hohe Bedeutung der Angelegenheit ausführlich dargelegt und dabei Gelegenheit genommen, den Ginwand zu widerlegen (der auch bier oft erhoben wird), daß der Unterricht in den weiblichen Sandarbeiten ausschließlich dem Gebiete des Sauses und der Familie angehöre, indem sie nachweist, daß den Muttern in den meisten Fällen die Befähigung, die Zeit und die Luft fehle, ihre Löchter zum Gebrauche der Nadel anzulernen und, daß darum für die Verfertigung von Kleidern und Bäsche viel Geld nach auswärts gehe, was

dem Saufe erspart werden tonne.

Nachdem durch den Vorgang der Provinzialbehörden ausreichende Erfahrungen gewonnen waren, hat der Minister von Altenstein durch eine Circular-Verfügung vom 30. August 1830 die
bezüglichen Bestimmungen verallgemeinert, namentlich "um dadurch
der zunehmenden Armuth in den niederen Volksschichten zu begegnen." Seit dieser Zeit ist der Unterricht in den weiblichen Handarbeiten in den Preußischen Schulen eingeführt; geschwantt hat nur
die Strenge und die Gleichmäßigkeit, mit welcher auf Ausführung
der getroffenen Anordnungen geachtet worden ist.

Die gesehliche Besugniß der Behörden zum Erlasse solcher Anordnungen ist nicht ungeprüft geblieben. In dem Dorfe A. im 
biesigen Regierungsbezirke haben sich vor etwa 12 Jahren Eltern 
geweigert, ihre Löchter an dem Unterricht in den weiblichen haudarbeiten theilnehmen zu lassen; sie haben den ihnen auferlegten 
Schulversäumnißstrasen gegenüber den Rechtsweg beschritten und die 
in die oberste Instanz verfolgt. Das Königliche Ober-Aribunal hat 
aber mittels Erkenntnisses vom 14. November 1866 die Besugniß 
der hiesigen Königlichen Regierung zum Erlasse der von ihr getrossenen Anordnungen anerkannt.

Die Kosten, welche den Gemeinden aus dem Unterrichte ihrer Töchter in den weiblichen handarbeiten erwachsen, werden sich für eine Klasse jährlich auf etwa 80 Mark belaufen. Sie werden mit den übrigen Kosten für die Schulunterhaltung aufgebracht, kommen daher mit in Betracht, wo die Leistungsfähigkeit der Gemeinden zur Aufbringung ihrer Schullasten geprüft wird, und können eben darum

zur Ueberbürdung der Gemeinden nicht führen.

Gleichwohl haben Gemeinden der Einführung des gedachten Unterrichts so lange Widerstand entgegengesett, bis sie sich zunächst von der Bergeblickleit desselben und dann von dem Rupen der Sache überzeugten. Gben diese Ersahrung aber läßt in Berbindung mit den Beobachtungen in den anderen Landestheilen bestimmt annehmen, daß die dauernde Beruhigung der Gemüther am sichersten durch träftige und consequente Durchsührung von Mahregeln erreicht wers den wird, deren Bedeutung für das allgemeine Wohl seit fast einem Jahrhundert außer Zweifel steht.

Bugleich veranlaffen wir die herren gandrathe, mit allem Rachbrud dafür Sorge tragen zu wollen, daß in allen Schulen ber Unterricht in weiblichen handarbeiten zum 1. October c. betrieben wird.

Rönigliche Regierung, Abtheilung für Rirchen- und Schulwesen.

An bie Herren Rreis-Lanbrathe und bie Herren Rreis-Schul.-Inspectoren.

207) Behandlung ber Berfaumnisse ber handarbeite-Unterrichtsftunden.

(Centrbl. pro 1873 Seite 346 und Seite 559; pro 1874 Seite 622.)

Frankfurt a. D., den 16. August 1876. Anliegend lassen wir dem Königlichen Landraths-Amt ein Eremplar unserer an die Schulinspectoren des Bezirks gerichteten Eircular-Verfügung vom heutigen Tage zur Kenntnißnahme und mit dem Auftrage zugehen, die Polizeiverwaltungen des dortigen Kreises dahin mit Instruction zu versehen, daß, zur wirksamen Unterstüßung der auf Erzielung einer regelmäßigen Theilnahme der schulpslichtigen Mädchen am Unterrichte in weiblichen Handarbeiten gerichteten Besmühungen, die Versäumnisse dieses integrirenden Theiles des obligatorischen Schulunterrichtes mit besonderer Ausmerksamkeit zu beshandeln und genau nach Maßgabe der Polizeis Verordnung vom 1. Februar 1867 (Amtsbl. S. 47) und der Verordnung vom 24. März 1853 zu bestrafen sind, wosern von den zuständigen Schulinspectoren Strafanträge im ordnungsmäßigen Geschäftsgange gestellt werden.

Rönigliche Regierung, Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen.

un fammtliche Rönigliche Lanbrathe-Aemter bes Begirte.

Frankfurt a. D., den 16. August 1876. Nach Maßgabe der Allgemeinen Berfügung des herrn Minissters der geiftlichen, Unterrichtss und Medicinal-Angelegenheiten vom 15. Oktober 1872 bildet der Untericht in weiblichen Handarbeiten einen integrirenden Theil des obligatorischen Bolkschulunterrichts. Demgesmäß ist derselbe durch unsere Berordnung vom 28. Februar 1874\*) (Amtsblatt S. 181) als obligatorischer Lehrgegenstand für die Bolksschulen des Bezirks erklärt und in den Lehrplan derselben eingefügt worden, und kann es keinem Zweifel unterliegen, daß, wie es auch in der angezogenen Berordnung unter Nr. 11 ausdrücklich bestimmt ist,

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1874 Seite 623.

Berfaumniffe der Sandarbeitoftunden ebeufo zu behandeln und entiprechend der Berordnung vom 24. Marz 1853 (Amteblatt S. 133) und der Polizei-Berordnung vom 1. Kebruar 1867 (Amtsblatt S. 47) ebenso zu bestrafen find, wie die fonftigen Soulversaumniffe, sofern nicht etwa nach ben bestehenden Schulverordnungen eine Disvensation eingetreten ift oder gultige Entschuldigungen der Berfaumnig vorliegen. Gleichwohl ift neuerdings der Fall vorgetommen, daß eine vom Polizeiverwalter fur Berfaumniß des handarbeits-Unterrichtes feftgefeste Strafe burch richterliches Ertenntnik ber erften Inftanz aufgehoben worden ift, weil als nachgewiesen angenommen murde, daß bem betreffenden Madden der nothwendige Unterricht in weiblichen Sandarbeiten im Saufe ertheilt werde, und weil der Polizeirichter bafur bielt, daß unter biefen Umftanden nach g. 1 ber Berordnung vom 24. Mar, 1853 für das qu. Mabden bie Theilnahme am öffentlichen Unterricht nicht obligatorisch und die Berfaumnig deffelben nicht ftrafbar fei. Auf unfere Beranlaffung find jedoch die Polizei-Anwalte von der zuständigen Stelle aus angewiesen worden, wenn derartige Erkenntniffe fernerbin ergeben follten, Recurs einzulegen, und zweifeln wir nicht, daß der Richter ber höheren Inftang dieselben aufheben und unferer Auffassung bei= treten wird, daß auch in gallen der gedachten Art die Berfaumniß bes Sandarbeite-Unterrichtes ftrafbar ift. Denn Eltern oder Pfleger, welche nicht nachzuweisen vermögen, daß fie den erforderlichen, b. i. ben gesammten nach Mahgabe ber Schulverordnungen nothwendigen obligatorischen Schulunterricht ihren Rindern im Sause zu gemabren im Ctande find und wirklich verschaffen, find schuldig, fie in die öffentliche Schule zu schicken, wo fie am gesammten Unterricht Theil nehmen muffen. Der obligatorische Charafter des Schulunterrichtes kann niemals partiell, d. h. für einen einzelnen Lehrgegenstand, erloschen, wenn vorgegeben oder auch nachgewiesen wird, daß binfictlich Diefes das Saus Ausreichendes gemahre.

Hiernach haben Ew. Hochwürden und Hochekrwürden, unbeirrt durch etwaige nach der einen oder anderen Richtung hin erfahrene Mißerfolge, die Berfäumnisse des handarbeits-Unterrichtes fortgesetzt ebenso zu behandeln, wie sonstige Schulversäumnisse. Je mehr nach vielfältigen und zugegangenen Specialberichten namentlich in den Kreisen der ländlichen Bevölkerung die Neigung obwaltet, die schulpssichtigen Mädchen dem genannten integrirenden Theile des obligatorischen Schul-Unterrichtes zu entziehen, desto strenger ist darauf zu halten, daß die Absentenlisten von den Lehrerinnen nach Maßgabe der Bestimmung unter Nr. 10 der Verordnung vom 28. Februar 1874 sorgfältig gesührt, die Versäumnisse des Handarbeits-Unterrichtes in die monatlich einzureichenden Versäumnissisten von den Lehrern genau eingetragen und auf Grund der lepteren die nothwendigen Strasanträge regelmäßig gestellt werden. Bei der Ent-

ideibung, die Sie als Schulinspector zu treffen und in die Berfaumnifilifte geborigen Orte einzutragen haben, ob die Berfaumniß als entidulbigt anzuseben fei ober nicht, wollen Gie es jeberzeit als erichwerenden Umftand anfeben, wenn die fonftigen Behrftunden an bem betreffenden Schultage besucht worden find und die Berfaumnift nur auf den Sandarbeite-Unterricht fich erftredt hat. Da in biefen Källen die Bermuthung dafür spricht, daß ein als triftig anzuerkennender Bebinderungegrund nicht vorbanden mar, daß vielmehr die Berfaumnif aus grundfäglicher Opposition und gefliffentlicher Bernachlaffigung bes Sandarbeite-Unterrichts erfolgte, fo wird die etwa vorgebrachte Entidulbigung in ber Regel nicht zu acceptiren, vielmehr ber Strafantrag zu ftellen fein. Sollte berfelbe nicht den nach Ihrem Erachten munichenswerthen und im Interesse ber Sache nothwendigen. fowie durch die bestehenden Berordnungen indicirten Erfola baben. fo ift in jedem einzelnen Falle ungefaumt an une Anzeige zu erftatten, und tonnen Em. hochwurden und hochehrwurden Sich verfichert halten, daß wir Ihre Bemubungen nach Möglichkeit unterftugen und die nach den Umftanden julaffige Bermittelung in wirkfamfter Beife werben eintreten laffen, um begrundeten Befchwerben Abbilfe zu verschaffen.

Rönigliche Regierung; Abtheilung fur Rirchen- und Schulwefen.

An fammtliche herren Rreis. und Lotal. Schulinfpectoren.

208) Circular-Berfügung, betreffend bie Befeitigung firchlicher Abgaben fur Schulzwede.

Berlin, den 22. Auguft 1876. Durch §. 1. des Gesetzes vom 4. Juli d. J., betreffend die Beseitigung einzelner kirchlicher Abgaben und Leistungen für Schul-, Rommunal- und Armenzwecke (Ges.-Samml. S. 285), ist die in den vormals Königlich Sächsischen Landestheilen durch das Rescript vom 16. Juli 1813 für Schulzwecke angeordnete Abgabe von Trauungen, sowie die daselbst vorgeschriebene Kollette mit dem Tage der Berkündigung diese Gesetzes aufgehoben. Indem ich die Königlichen Regierungen, in deren Bezirken diese Abgabe bisher erhoben wurde, ermächtige, die seit dem 1. Januar d. J. aufgekommenen Erträge der Abgabe nach den bisher maßgebenden Bestimmungen zu verwenden, veranlasse ich Dieselben, den Bestand der aus dieser Abgabe angesammelten Konds anzuzeigen und in Jukunft nur die Zinsen der Konds für die bestimmten Zwecke zu verwenden. Die nähere Bestimmung über die Konds bleibt vorbehalten.

Rach ben ferneren Beftimmungen bes ermabnten Gefetes tommen ferner vom 1. Januar 1877 auch die anderweit von Taufen. Trauungen und kirchlichen Begrabniffen für Schulzwecke zu entrichtenden Abgaben in Begfall und follen die Lehrer, welche auf den Ertrag der aufgehobenen Abgaben einen Anspruch haben, von ben zur Unterhaltung ber Schule Berpflichteten nach dem fechbiabris gen Durchichnitte der Ginnahme entschädigt werben. Diefer letten Beftimmung gemäß find die den Lehrern zuftebenden Entschädigungen alsbald zu ermitteln und wegen Aufbringung derselben die erforberlichen Anordnungen zu treffen. Die Ermittelung erfolgt nach dem Durchschnitte ber Einnahme in den Ralenderjahren 1870-1875 einschliehlich, und wird bemerkt, daß nur die Abgaben, welche bei firchlichen Begrabniffen ohne jede Gegenleiftung für Goul-, Rommunal = und Armenzwede zu entrichten find, nicht alfo Gebühren für bestimmte Leiftungen, für Grabftellen u. f. w. in Begfall tommen und bemgemäß zu entschädigen find.

Endlich werden im §. 2. des in Rede stehenden Gesetes auch die auf den §§. 4. 5. 13. und 17. der Principia rogulativa vom 30. Juli 1736 beruhenden Berpflichtungen vom 1. Januar 1877 ab aufgehoben. In Folge dieser Borschrift werden die Königlichen Regierungen der Provinz Preußen Fürsorge zu treffen haben, daß die den Ortsschultaffen durch dieselbe entstehenden Ausfälle nach Maßgabe der Bestimmungen der Provinzial-Schul-Ordnung vom 11. Dezember 1845 anderweitig aufgebracht werden und zwar insbesondere auch in dem Kalle, wenn die Kirchspielsschulkassen weder aus den Revenüen, noch aus dem Bestande des Kapital-Bermögens den Ortsschulkassen die hergebrachten oder sestgeseten Beihülfen ferner

gewähren tonnen.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

An fammtliche Brigliche Brovingial. Schulcollegien, fammtliche Ronigliche Regierungen und bie Roniglichen Confiftorien ber Broving hannover, sowie ben Ober Rirchentath ju Norbborn.

G. L. 5233. U. II. III.

#### 209) Einrichtung von Schulchronifen.

Magbeburg, den 22. Juni 1876. Bei Gelegenheit der durch unsern Departements : Schulrath in letterer Zeit vorgenommenen Schulrevisionen hat sich herausgestellt, daß die Anlegung von Schulchronisen nach Borschrift der Allgemeinen Beftimmungen vom 15. October 1872 \*) noch in sehr wenigen Källen stattgesunden hat, und daß verhältnismäßig selten sich bei den Lehrern das rechte Verständniß für diesen Gegenstand findet.

Wir bestimmen beshalb, die "Einrichtung von Schulchroniken" zum Gegenstande der Verhandlungen auf den diesjährigen Kreis- und Bezirks-Lehrerconferenzen zu machen, und verweisen zur Information auf das in der Anlage A. abschriftlich beigefügte Ministerial-Rescript vom 11. December 1863, U. 11968\*\*), zu welchem wir bemerken, daß die in demselben als wünschenswerth empfohlene Einrichtung gegenwärtig eine vorschriftsmäßige geworden ist.

Hinfichtlich ber Einrichtung ber Chronit empfehlen wir das in der Padagogit von Schumann Theil II. Seite 378 aus einer Berfügung der Königlichen Regierung zu Oppeln vom 12. Februar 1864 abgedruckte in Anlage B. abschriftlich beigefügte Schema. Ferneres Material bietet das von uns mittelst Berfügung vom 1. Mai c. zur Anschaffung für die Schulen bereits empfohlene

Bert von Danneil.

Bir geben uns der Erwartung hin, daß die Schulinspectoren und Lehrer sich mit Interesse der in Rede stehenden Arbeit widmen werden. Wie bereits in der in Anlage A. enthaltenen Berfügung hervorgehoben wird, ist von derselben der Segen zu erwarten, daß durch sie sowohl bei den Lehrern als auch bei der Jugend und den Gemeindegliedern das Interesse für die Geschichte der Heimath und des Baterlandes geweckt und genährt wird. Wir geben anheim, von diesen Arbeiten auch den Gemeindegliedern in dazu anzuberaumenden freien Zusammenkunsten durch Bortrag oder Vorlesung Mitteilung zu machen, und bei dieser Gelegenheit auf Beckung des Verständnisses für die Zwecke der Schule überhaupt hinzuwirken, damit auf diese Weise ein lebendigeres Zusammenwirken von Schule und Haus auf dem Gebiete der Jugenderziehung herbeigeführt werde.

Bon den über diefen Gegenftand auf den Conferenzen gepflogenen Berhandlungen find uns möglichft eingehende Protofolle am Schluffe bes Sahres einzureichen.

> Ronigliche Regierung, Abtheilung fur Rirchen - und Schulwefen.

An fammtliche herren Rreis-Schul-Inspectoren.

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1872 Seite 588.

<sup>\*\*)</sup> abgebrudt im Centrbl. pro 1864 Seite 22.

8.

#### I. Abschnitt. Die Schule zu . . . . . . .

Erstes Rapitel. Grundung der Schule — Schulpatronat — Rostenauswand — Beitragsverhältniß — Erster Umfang der Schule nach den eingeschulten Gutsbezirken und Gemeinden — Anfänglicher Schulbesuch — Angabe des ersten Lehrers — Dotation der Schulstelle — Rirchliche Nebenamter; im letteren Falle ist die Dotation nach dem Schul- und Rirchenamte getrennt anzugeben.

3weites Rapitel. Junahme der schulpflichkigen Rinder — Erweiterung, Neu- oder Umbau der Schule — Beränderungen in der Dotation -- Angabe der seither angestellten Lehrer und Schulrevisoren — Gefeierte Schulfeste und außerordentliche Schulrevissionen.

Drittes Rapitel. Gegenwärtiger Zustand der Schule. a. Bauzustand mit Angabe der vorhandenen Räume. b. Jetige Zahl der
schulpslichtigen und schulbesuchenden Kinder. o. Angabe der Lehrer,
des Revisors, der Schulinspection und des Schulpatrons, auch der
Schulvorsteher. d. Eingeschulte Gemeinden und Gutsbezirke, deren
Entsernung vom Schulorte und Jahl der in den einzelnen Gemeins
den vorhandenen schulpslichtigen Kinder. e. Dotation. s. Nebenämter. g. Sprachliche Verhältnisse. h. Schulbesuch. i. Fortbildung.
k. Turn- und Industrieunterricht. 1. Schulstiftungen.

#### II. Abschnitt. Die Gemeinde zu . . . . . .

Erstes Kapitel. Gründung des Dorfes — Angabe der ersten Gutsherrschaft — Damaliger Umfang — Seelenzahl — Sprache — Confession — Beschäftigung der Bewohner — Kirchliche Berhältznisse (ob eine Kirche am Orte, für welche Confession, ob sie eine Mutter - oder Tochterkirche ist, deren Gründung und Beschreibung, event. wohin das Dorf eingepfarrt ist) — Ortsversassung — Bichtige Creignisse.

3weites Rapitel. Zunahme der Bevöllerung — Erweiterung der Gemeinde — Bauten — Zuzug aus anderen Gegenden — Erweiterte Beschäftigung — Fabriten, Gruben, Gutten 2c. — Bechsel

ber Gutsherrichaft.

Drittes Kapitel. Gegenwärtiger Zustand der Gemeinde — Gutsherrschaft — Seelenzahl — Confession und kirchliche Berhältnisse — Beschäftigung der Bewohner — Gewerbliche Anlagen — Berkehr — Bohlstand — Ortsverfassung — Bemerkenswerthes.

210) Auszug aus dem Sahresbericht über die Schlesische Blinden. Unterrichtse Anftalt im Sahre 1875.

| 8                                                |                |                   |                        |                   | ,              |                      |                |              |                                  |               |                               |                |                                      |                                                                  |
|--------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------|--------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 76.                                              |                | œ.                | 91 be                  | Babl ber Böglinge | linge          |                      |                | Sefi.        | Resigionsber-                    | ė             | 8<br>118                      | Aus bem Regie- | Regie                                |                                                                  |
|                                                  | ilber.         |                   | in der                 | in ber Anstalt    |                | anßer ber<br>Anstalt | - t            |              | Şältniß                          |               | 2                             | rungebezirt    | E                                    | ndern<br>oder<br>inder.                                          |
| •                                                | haupt.         | t. mánn-<br>lide. | in- well-<br>c. liche. | b. Sum.           |                | mann- n<br>liche. ?  | Beib-          | evan- fatho- | evane tathor jür aetifch. tiich. | jū.<br>Diffi. | Bref:<br>fan.                 | Liege<br>niß.  | rein.                                | nsfuşa                                                           |
| Ende 1874 verblieben                             | 85             | 53                | 3 31                   |                   | - 84           | 1                    | 1              | 25           | 33                               | ı             | 45                            | 18             | 22                                   | 1                                                                |
| aufgenomaten wateren im caufe<br>des Jahres 1875 | 23             | 15                |                        | <br>9             | 21             |                      | -              | 14           | ၈                                | ļ             | 6                             | 6<br>          | 2                                    | 1                                                                |
| im gaufe von 1875 maren Boglinge                 | 108            | 89                | 3 37                   |                   | 105            |                      | 2              | 99           | 42                               | ī             | 72 5                          | 22             | 27                                   | 1                                                                |
| im Eaufe von 1870 gingen av .                    | <b>≈</b>       | -                 |                        | N<br>             | <u>-</u><br>22 | <u>.</u><br>         | _<br>          | 9            | 4                                | 1             | 2                             | ٥              | 4                                    | 1                                                                |
| Enbe 1875 verblieben                             | <b>8</b> 8     | 55                | 08 9                   |                   | 85             | -                    | 7              | 20           | 88                               | ī             | <b>4</b> ‡                    | 21             | 23                                   | 1                                                                |
|                                                  |                | Schul             |                        |                   | Se ufit        |                      |                | 816          | Trivad                           | (ene          | nur R                         | rbeiten        | Ale Erwachsene nur Arbeitsunterricht | , .                                                              |
|                                                  | ä              | unterricht        | #                      | <b>=</b>          | unterricht     | ų.                   |                |              |                                  | ale<br>g      | als Ervachfene<br>aufgenommen | bfene o        | ine der C                            | ais Erwachfene aus ber Schule ber aufoenommen Anfalt einzetreten |
|                                                  | mann-<br>fice. | veib. Gum-        |                        | mānn.<br>lide.    | welb. Cum.     | en in                | mánn.<br>Ikbe. | E Sei        | Gum.                             |               | á.                            |                |                                      | <b>.</b>                                                         |
| Ende 1874 erhielten                              | 22             | 14                | 39                     | 23                | 6              | 32                   | 19             | 12           | 31                               | 1             | 1                             | 1              | <u>.</u>                             | <u> </u>                                                         |
|                                                  | =              | 9                 | 17                     | 9                 | _              | 2                    | <del>ب</del>   | <u>ო</u>     | ∞<br>                            | <u>ო</u>      | _                             | 4              | 2                                    | 1 6                                                              |
| Unterricht erhielten im Bangen .                 | 36             | 20                | 26                     | 53                | 91             | 33                   | 24             | 15           | 33                               | 1             |                               | Ī              | i<br>i                               | 1                                                                |
| im gaufe von 1875 gingen ab .                    | 10             | 4                 | 14                     | 8                 | က              | 11                   | 9              | 4            | 10                               | <u>_</u>      | 1                             | 1              | <u> </u>                             | 1                                                                |
| Ende 1875 verblieben                             | 36             | 16                | 42                     | 21                | 2              | 88                   | 18             | 11           | 53                               |               | <u>-</u>                      |                | <u>;</u>                             | 1                                                                |
|                                                  |                |                   |                        |                   |                |                      |                |              |                                  |               |                               |                |                                      |                                                                  |

Secheunddreißig Boglinge haben Freiftellen, und zwar

a. Königliche: 6, b. Provinzialftandifche: 20,

c. burch besondere Stiftungen gegrundete: 10.

Herr Senior Treblin ließ auch in diesem Jahre fünf Knaben und ein Madden am Confirmanden - Unterricht Theil nehmen und confirmirte dieselben am 2. April. Bon den Zöglingen tatholischer Confession genossen fünf Knaben und zwei Mädchen den vorbereitenden Unterricht des Herrn Subregens Dr. Krawusti und wurden am Sonntage nach Oftern zum Genuß des heiligen Abendmahls zugelassen.

Am Schluß ber am 3. Juli abgehaltenen öffentlichen Prufung wurden 16 Boglinge, 11 Rnaben und 5 Madden, in ihre Seimath

entlaffen.

Sechs derfelben haben das Korbmacherhandwerk, ein fiebenter bas Seilerhandwert erlernt, find von der ftadtifchen Drufungs-Commission geprüft worden und baben sammtlich die Drufung als Gefellen beftanden. Bir durfen mobl boffen, daß diefe Blinden, von benen einige auch mufikalische Fertigkeiten befigen, ihren Lebensunterhalt selbständig werden erwerben tonnen. B., por feiner Erblindung Taveziergehilfe, mar nur 2 Jahre und der 41 Jahre alte b. nur 1 Jahr in der Anftalt. Dennoch erlernten fie das Flechten von Korben aus grunen Beibenruthen und von Stuhlfigen aus ivanischem Robr, bas Anfertigen von Strobtellern, Strobbeden und Brotiduffeln. Auch diefen Blinden wird es gelingen, ihr Brot gu verdienen, wenn ihnen nur Arbeit gegeben wirb. Dagegen baben 2 Böglinge in den vier Jahren ihres Aufenthalts in der Anftalt nur bas Rlechten von Strobzopfen und von Stublfigen aus fpanischem Robr gelernt, muffen als unausgebildet entlaffen und ihren Gemeinden übergeben merden.

Die fünf entlassenen blinden Madchen können grobe und feine Stickereien fertigen, Stuhlfipe aus spanischem Rohr, Binterschuhe und Fußteppiche aus Saalbandern flechten und werden, wenn es ihnen nicht an Arbeitgebern mangelt, einen nicht unbedeutenden

Theil ihres Lebensunterhaltes verdienen konnen.

Im Mufikunterricht erwarben sich anerkennenswerthe Fertigkeiten 5 Knaben und 1 Madchen. Dieselben werden in ihrer Heimath die Musik zur eigenen Erheiterung, jedoch auch zum Broterwerb betreiben können, wenn sie bei sestlichen Gelegenheiten aufgefordert werden, das erlernte Instrument zu spielen. Ebendieselben Zöglinge sind im Flügelstimmen unterrichtet

Ebendieselben Zöglinge find im Flügelstimmen unterrichtet worden, werden jedoch erft nach langerer Uebung den an einen guten

Blugelftimmer geftellten Anforderungen genugen tonnen.

Alle sechszehn in ihre heimath entlaffene Boglinge wurden mit bem nothwendigften handwertszeug und Arbeitsmaterial aus-

gestattet, damit sie, in ihrer heimath angelangt, sogleich die in der Anstalt erworbenen Fertigkeiten zur Anwendung bringen können.

Bier Rnaben und zwei Madchen erhielten je eine Bebold'iche Schreibtafel nebft Bubehor zum Geschent wegen ihres im Schreib=

Unterricht bewiesenen gleißes.

Die Fähigkeit, Blindenschrift zu lefen, geht den meisten mannlichen Böglingen, welche sich mit harter Sandarbeit beschäftigen muffen, verloren. Rur 1 Knabe und 3 Madden konnten bei ihrer Entlassung noch lesen und erhielten Schriften in taftbarem Relief zum Geschenk.

Außer biefen fechezehn Boglingen murben aus ber Anftalt noch entlaffen: 3 wegen andauernder Rrantlichleit, und 1 auf Berlangen

des Batere.

#### Berfonal : Beränderungen, Titel: und Ordens : Berleihungen.

#### A. Behörden.

Bu Rreis-Schulinspectoren find ernannt worden im Regierungsbezirke Marienwerder: der Seminarlehrer und commiff. Kreis - Schulspector Raraffet zu Marienwerder,

Pofen: der Gymnas. Lehrer und commiff. Rreis-Schulinspector

Bandite zu Schrimm,

Bromberg: der Rector und commiff. Rreis-Schulinfpector Arlt zu Tremeffen,

Breslau: der Realschullehrer und commiff. Rreis-Schulinspector Dr. Bogt zu Militich, und

Cobleng: Die commiff. Rreis-Schulinspectoren Beder zu Reuwied

und Dr. Fenger zu Treis.

Den Pfarrern und Local-Schulinspectoren Beinsch zu Schönfelb im Rreise Habelschwerdt, und Chrzescinsti zu Cleve ift der Rothe Adler-Orden vierter Rlasse verlieben worden.

#### B. Universitäten, Atademien.

Dem ordentl. Profess, in der jurift. Facult. der Universität zu Berlin, Ober = Verwaltungsgerichts = Rath Dr. Gneist ift zur Anlegung des Großcomthurfreuzes mit Stern vom Königlich Griechischen Erlöser=Orden, und dem ordentl. Profess. Dr. Weber in der philosoph. Facult. derselben Universität zur Anlegung des Commandeurfreuzes vom Orden der Königl. Italienischen Krone die Erlaubniß ertheilt,

der ordentl. Profess. Dr. Weingarten zu Marburg in gleicher Eigenschaft in die evangelisch - theolog. Facult. der Univers. zu Breslau versept, — dem ordentl. Profess. in der juristisch. Facult. der lepteren Univers., Geheimen Justizrath Dr. Schulze zur Anlegung des Ritterkreuzes erster Rlasse mit Gichenlaub des Großherzogl. Badenschen Ordens vom Zähringer köwen, und dem ordentl. Profess. Dr. De idenhain in der medicin. Facult. derselben Univers. zur Aulegung des Kaiserl. Russischen St. AnnenDrdens dritter Klasse die Erlaubnisk ertbeilt.

bem orbentl. Profess. in der philosoph. Facult. der Universität zu Gottingen Gebeimen hofrath Dr. Beber ber Stern zum

Ronigl. Rronen-Orden zweiter Rlaffe verlieben,

bem ordentl. Profess. Dr. Bogel in der medicin. Facult. der Univers. zu halle zur Anlegung des Kaiserl. Russischen St. Annen-Ordens dritter Klasse die Erlaubniß ertheilt, — der ordentl. Professor Dr. Suchi er in der philosoph. Facult. der Atademie zu Münster in gleicher Eigenschaft an die Univers. zu halle versieht, und an letterer Univers. der Lehrer der höheren Gewerbeschule zu Cassel Dr. Rathke zum außerordentl. Profess. in der philosoph. Facult. ernannt,

ber Privatbocent und Gymnafial-Oberlehrer Profess. Dr. Blaß zu Ronigsberg i. Prf. zum außerordentl. Profess. in der philosoph.

Facult. der Univerf. ju Riel ernannt,

der Privatdocent Dr. Adolph Ritter von Liebenberg in Salle a. d. S. zum außerordentl. Profess, in der philosoph. Facult. der

Univers. ju Ronigsberg i. Drg. ernannt,

ber außerorbentl. Profess. Lic. theol. und Dr. phil. Brieger in Halle a. d. S. zum ordentl. Profess. in der theolog. Facult. der Univers. zu Marburg ernannt, — dem ordentl. Profess. Dr. Arnold in der jurift. Facult. dieser Univers. zur Anlegung des Ritterkreuzes erster Klasse vom Großherzogl. Hessischen Berdienste orden Philipps des Großmuthigen die Erlaubniß ertheilt worden.

Als Privatdocenten find eingetreten bei der Univerfität

gu Berlin in die medicin. Facultät: Dr. Candau, bisher Privatdocent an der Univers. zu Breslau, und Dr. Martin, Secundararzt am klinischen Institut für Geburtshülse zu Berlin; und

in die philosoph. Facultät: Dr. Barth, Dr. Aron und

Dr. Robert,

ju Göttingen in die philosoph. Facultät: Dr. G. El. Müller.

An der Koniglichen und Universitats=Bibliothet zu Breslau ift der erste Guftos Dr. Defterlen zum Bibliothetar ernannt worben.

Dem Garteninspector Donauer am botanischen Garten ber Univers. ju Greifsmald ift der Ronigl. Rronen - Orben vierter Rlaffe verlieben worden.

Dem Prafidenten der Alademie der Runfte zu Berlin Gebeimen Regierunge- und Baurath Bigig ift die Erlaubnig gur Anlegung bes Ritterfreuzes vom Großbergogl. Medlenburgifchen Sausorben der Bendischen Rrone die Erlaubnif ertheilt,

an ber alademischen Sochschule fur Mufit, Abtheilung fur ausübende Tontunft, ju Berlin find ber Mufitbirector Succo ale orbentlicher Lebrer und die Lebrerin Soulben- von Aften ale ordent.

liche Lehrerin angestellt worden.

#### C. Gomnasial- und Real-Lebranstalten.

Der Gymnafial-Oberlehrer Sprée in Aachen ift zum Gymnafial-Director ernannt und demfelben die Direction des Gymnafiums zu Bedingen übertragen,

bie ordentlichen Lebrer

am Gymnaf. zu Strehlen, und Sifi

find zu Dberlehrern befördert, der Gymnafiallahren ber Gymnafiallehrer Dr. Zeidler ju Pyrip ift als Oberlehrer an das Gymnas. zu Cottbus berufen,

als ordentliche Lehrer find angestellt worden am Gymnafium ju Bartenstein ber Gymnas. Lehrer Dr. Beniden aus Guterslob,

ju Beit der Lehrer Dr. Beber aus horn bei hamburg,

zu Altona der Schula. Candid. Dr. Rösiger,

au Bielefeld ber Bulfelebrer Perthes,

au Burgfteinfurt Dr. Gregner,

ju hamm ber Schula. Candid. Dr. Steinbrind,

ju Rheine der Gulfelehrer Dr. Bette.

Am Symnas. zu Meldorf ift der Lebrer Levsen von der Borfdule der höheren Burgerich. zu Sonderburg als Elementarlehrer angeftellt worden.

Bu Oberlehrern sind befördert worden die ordentlichen Lehrer Dr. Schonborn an der Realicule jum beiligen Beift ju Breslan.

Jahn an der Realschule zu Celle, und

Benrich am Realgymnafium ju Biesbaben,

bem ordentl. Lebrer Dr. Rrug an der Realich, ju Dofen ift das Pradicat "Oberlehrer" beigelegt worden.

Als ordentliche Lehrer find angestellt worden an der Realschule zu Aachen die Schula. Candidaten Krick, Dr. Schmip und Dr. Lefarth,

zu Elberfeld ber Schula. Canbib. Dr. Caftendyd,

ju Mülheim a./Rhein - . . Dr. Krafft.

An der Realschule ju Barmen - Bupperfeld ift der Lehrer Beffe als Glementarlehrer angestellt worden.

Als ordentliche Lehrer find angestellt worden an der hoheren Burgerschule

ju Marienwerder ber Schula, Cand. Albrecht,

ju Lauenburg a. b. Elbe, Rreis herzogthum Lauenburg, der Schula. Candid. Rujad.

#### D. Soullehrer. Seminare.

Der erste Lehrer und Dirigent Seeliger am Seminar in Dels ist zum Seminar-Director ernannt und bemselben das Directorat am evang. Schullehrer-Seminar zu Prh. Friedland verlieben worden.

Dem ersten Lehrer am Seminar für Stadtschulen zu Berlin, Professor Ert ift die Erlaubniß zur Anlegung des Ritterfreuzes erster Rasse vom Großherzoglich Dessischen Verdienstorden Phi-

lipps des Großmuthigen ertheilt worden.

Als ordentliche Lehrer find angestellt worden am Schull.-Seminar zu gobau der Lehrer Lief von der Vorschule der Realschule auf der Burg zu Königsberg i. Prf.,

ju Tuchel der Lehrer und Cantor Lange aus Goldau,

au Erin der Lehrer Stolg aus Dangig,

Bu Condern ber Lehrer Bendling von ber Praparanbenanftalt zu Barmftedt,

ju Soeft der Lehrer Anabe aus Ofterwied bei Salberftadt,

au Dillenburg ber Candidat der Theologie Lower, au Mettmann der bish, provijorifche Lebrer Andrich.

Am evangel. Schull. Seminar zu Cobau ift ber Lehrer Biefemer aus Graubenz als Bulfelehrer angestellt worben.

Es haben erhalten den Königl. Kronen-Orden vierter Rlaffe: Dotichel, evang. Sauptlebrer zu Breslau,

ben Abler der Inhaber des Konigl. Sausordens von Sobenzollern :

Milft abt, evang. Hauptlehrer zu Ketberg, Kre Solingen, Barth, evang. Lehrer und bish. Organist zu Wittstod, Kre Ost-

priegnit, Dad, evang. Lehrer zu heinrichau, Rre Balbenburg,

Dappe, degl. und Cantor ju Langhelwigeborf, Rre Bollenhain,

Jahnichen, evang. Lehrer und Rufter zu Friedersdorf Rrs Ludau.

Spenner, evang. Lehrer und Organist zu Pontwip, Ars Dels;

das Allgemeine Chrenzeichen:

Bruller, bish. evang. Lehrer und Cantor zu Ummendorf, Rrs Reuhaldensteben,

Seufer, evang. Lehrer und Rufter zu Großenritte, Candfreis Caffel.

Sohlen, evang. Lehrer, Rufter und Organist zu Besterbur, Rrs

Aurich,

Hunscha, kathol. Lehrer und Organist zu Alt-Cosel, Krs Cosel, Modersits fi, evang. Lehrer zu Freienhuben, Landkreis Danzig, Thoke, evang. Lehrer und Cantor zu Deckbergen, Krs Rinteln, Uhlen, kathol. Lehrer zu Schwefingen, Krs Meppen.

#### Ansgeschieden ans dem Amte.

#### Beftorben:

der Privatdocent Dr. Asmus in der philoph. Facult. der Universfität zu Halle, ber Gymnafial-Director Dr. Klingender zu Gütersloh,

der Gymnafial-Oberlehrer Poble zu Trier.

Innerhalb der Preußischen Monarchie anderweit ans gestellt:

der Geheime Ober-Regierungs- und vortragende Rath von Eranach in dem Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten, der ordentl. Lehrer Dr. Dolega am Gymnafium zu Ostrowo, der Oberlehrer Dr. Fiedler an der Realschule zum heil. Geist zu Breslau.

Auf ihre Antrage find entlaffen:

der Gymnafiallehrer Pfligg zu Bartenftein, der Seninarlehrer banelt zu Dillenburg.

### Inhalteverzeichniß bes August-Seftes.

- 182) Commission II. für die missenschaftliche Staatsprüsung der Theologen zu Brestan S. 457. 183) Zulassung der Candidaten zur theologischen Staatsprüsung in einer andern Provinz, als welcher sie angehören S. 457. 184) Bertretung beurlaubter Prediger in der Schulinspection S. 458. 185) Annahme und Berausgabung der Reichstaffenscheine 2c. eitens der Königlich Preussischen Kassen St. 186) Berrechnung der Einnahmen und Ausgaben dei den Prüsungsommissionen sur Leiber an Mittelschulen 2c. S. 460. 187) Borschriften über die Ausbildung und Prüsung für den Staatsdienst im Bau- und Maschinensach S. 462.
- 188) Bestätigung ber Bahlen von Rectoren und Decanen an Universitäten S. 469. 189) Bereicherung bes mineralogischen Museums ber Universität ju Berlin S. 469. 190) Bohnungsgelbzuschuß ber Universitätslaffen-Renbanten S. 470. 191) Preisanfgaben bei ber Steiner'schen Stiftung S. 471. 192) Alabemische Runstausstellung zu Berlin S. 472.
- 193) Bulaffung jur Brufung behufs Erlangung ber Lehrbefähigung in neueren Sprachen und Raturwiffenschaften an Realiculen S. 472. 194) und 195) Rachweisung über böbere Unterrichtsanstalten S. 473. 196) Frequenzisten für bas Bintersemester 1875/1876 S. 474.
- 197) Beurlaubung von Lehrern behnse Theilnahme an ber Feier des 25 jährigen Bestehens der Central Turnanstalt S. 486. 198) Seminar sitr die Ansbildung der katholischen Schulamtsprägaranden aus den Hobenzollernschen Landen; Ort für die Anstandmeprüsung S. 486. 199) Rechnungswesen stir Musikinnterricht in Präparanden-Amfalten S. 487. 200) Rechnungswesen bei den Seminar- und den Präparandenanstalts-Kassen S. 488. 201) Freilassung der Lehrer von Schulunterbaltungsbeiträgen S. 490. 202) Unzulässissteit der Gewährung von Dienstalterszulagen sit Lehrer aus Staatssond zum Zwecke der Ergänzung unzureichenden Stellengehalts S. 491. 20.3) und 204) Elementarlehrer-Wittwenkassen: Mitgliedschaft. Ausbewahrung der Bermögensbestände S. 492 u. 494.
- 205) Einrichtung paritätischer Schulen, consessioneller Religions-Unterricht S. 495. 206) Beförberung bes Unterrichts in weiblichen handarbeiten S. 497. 207) Behandlung ber Berfäumniffe ber handarbeitestunden. S. 499. 208) Beseitigung sirchlicher Abgaben für Schulzwede S. 501. 209) Einrichtung von Schulchroniten S. 502. 210) Blinben-Unterrichts-Anstalt zu Breslau, Auszug aus bem Jahresbericht S. 505.

Berfonaldronit G. 507.

# Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in bem Ministerium ber geistlichen, Unterrichts - und Medicinal - Angelegenheiten.

No 9.

Berlin, den 30. Geptember

1876.

# 1. Allgemeine Berhältnisse der Behörden und Beamten.

211) Gefes, betreffend die Geschäftssprache der Beshörden, Beamten und politischen Rörperschaften des Staats. Bom 28. August 1876 \*).

Bir Bilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen ac. verordnen, unter Zustimmung der beiden Saufer des Landtages für den ganzen Umfang der Monarchie, was folgt:

#### §. 1.

Die Deutsche Sprache ift die ausschließliche Geschäftssprache aller Behörden, Beamten und politischen Körperschaften des Staats. Der schriftliche Berkehr mit denselben findet in Deutscher Sprache statt.

#### §. 2.

In dringlichen Fällen tonnen schriftliche von Privatpersonen ausgehende Eingaben, welche in einer anderen Sprache abgefaßt find, berudfichtigt werden. Im Falle der Nichtberudfichtigung find fie mit dem Anheimstellen zurudzugeben, sie in Deutscher Sprache wieder einzureichen.

#### §. 3.

Für die Dauer von hochstens zwanzig Sahren, von dem Intraft= treten dieses Gesehes ab, tann im Bege Königlicher Berordnung

1876.

<sup>\*)</sup> verfündet burd bie Gefet Samml. für bie Rönigl. Preufischen Staaten pro 1876 Stud 25 Seite 389 Rr. 8460.

für einzelne Kreise ober Kreistheile der Monarchie der Gebrauch einer fremden Sprache neben der Deutschen für die mündlichen Verbandlungen und die protokollarischen Aufzeichnungen der Schulporftände, sowie der Gemeindes und Kreisvertretungen, der Gemeindes versammlungen und Vertretungen der sommunalverbande gestattet werden.

Bahrend des gleichen Zeitraums kann durch Berfügung der Bezirkbregierung den der Deutschen Sprace nicht mächtigen Beamten ländlicher Gemeinden, durch Berfügung des Appellationsgerichts den der Deutschen Sprace nicht mächtigen Gerichtsvögten und Bormundern gestattet werden, ihre amtlichen Berichte und Erflärungen

in der ihnen geläufigen Sprache einzureichen.

#### §. 4.

Ift vor Gericht unter Betheiligung von Personen zu verhandeln, welche der Deutschen Sprache nicht mächtig sind, so muß ein beeidigter Dolmetscher zugezogen werden.

Personen, welche ber Deutschen Sprache nicht machtig find,

leiften Gibe in ber ihnen geläufigen Sprache.

Das Prototoll ist in biesen Fällen in Deutscher Sprache aufzunehmen und falls es einer Genehmigung Seitens einer ber Deutschen Sprache nicht mächtigen Person bedarf, derfelben durch ben Dol-

metider in ber fremben Sprache vorzutragen.

Die Führung eines Nebenprototolls in der fremden Sprache sindet nicht statt, jedoch können Aussagen und Erklärungen in fremder Sprache, wenn und soweit der Richter dies mit Rücksicht auf die Bichtigkeit der Sache für erforderlich erachtet, auch in der fremden Sprache in das Protokoll oder eine Anlage niedergeschrieben werden. In dazu geeigneten Fällen kann dem Protokoll eine durch den Dolmetscher zu beglaubigende Uebersetzung beigefügt werden.

#### §. 5.

Die Beeidigung des Dolmetschers erfolgt ein für allemal oder vor Ausübung feiner Berrichtung im einzelnen Falle dahin:

daß er treu und gewiffenhaft übertragen werde.

Birb ein Beamter ale Dolmeticher angestellt, so ersest ber Diensteid ben Dolmetschereib.

§. 6.

Bei Sandlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit konnen die Betheiligten dem Dolmeticher die Ableiftung des Gides erlaffen.

Dieser Berzicht muß in der Sprache der Betheiligten im Pro-

tofolle vermerft werben.

Bei benjenigen handlungen ber freiwilligen Gerichtsbarkeit, bei benen die Zuziehung eines Protokollführers geseslich nicht erfordert wird, bedarf es auch der Zuziehung eines Dolmetschers nicht, wenn der Richter der fremden Sprache machtig ift.

#### §. 7.

Die Bugiehung eines Dolmetichers tann unterbleiben, wenn die betheiligten Personen sammtlich der fremden Sprache machtig find. In diefem Falle tann das Prototoll, fofern es Sandlungen der freiwilligen Gerichtsbarteit betrifft, in der fremden Sprace aufgenommen, es muß jedoch die Uebersepung in das Deutsche alsbald bewirft werden.

Kalls das in Deutscher Sprache aufgenommene Prototoll der Genehmigung Seitens einer ber Deutschen Sprache nicht machtigen Berson bedarf, ift es derfelben durch eine der amtlich mitwirkenden

Bersonen in der fremden Sprache porzutragen.

Der Dienft des Dolmetiders tann von dem Berichtsichreiber oder Protofollführer mahrgenommen werden, fofern der Gerichteschreiber oder Protofollführer gleichzeitig als Dolmetscher angestellt ift.

Die in den §§. 4. bis 8. für die Berhandlungen vor den Gerichten gegebenen Vorschriften finden auf die Verhandlungen vor den Bermaltungsbehörden in benjenigen Angelegenheiten, für welche ein tontradittorisches Berfahren vorgeschrieben ift, sowie auf die Berbandlungen vor den Auseinandersegungsbehörden und den Rommiffarien derfelben und auf die mundlichen Berhandlungen vor den Standesbeamten entsprechende Anwendung.

#### **&.** 10.

Alle diefem Gefete entgegenstebenben Boridriften treten aufer

Rraft, insbesondere auch:

1) die Borfchriften der Allgemeinen Gerichteordnung Theil I. Titel 10 §§. 213-215, Theil II. Titel 2 §§. 37-39, die §§. 75, 87 und 422 des Anhangs zu derfelben, fowie das Gefeg vom 26. Januar

1857 (Gef. Samml. S. 64):

2) die §§. 58-64 und 329. der Rriminalordnung vom 11. Degember 1805, der zweite Abfat des Artifels 27 des Gefetes vom 3. Mai 1852 (Gefet = Camml. S. 209), ber §. 24. der Strafprozestordnung vom 25. Juni 1867 (Gefet : Samml. S. 933), foweit er fic auf die gabigfeit des Dolmetiders bezieht, als Gerichts= schreiber mitzuwirken, sowie der zweite Abjan des S. 144. und ber 8. 148. derfelben Strafprozefordnung;

3) alle Borfdriften über den Gebrauch der Polnischen Sprache in der Proving Pofen, einschließlich des Erlaffes wegen Ueberfepung der Gefepe in die Polnische Sprache vom 20. Juli 1816 (Gefep=

Samml. S. 204);

4) die Verordnung über die bei gerichtlichen Verhandlungen mit Benden zu beobachtenden Formen vom 11. Mai 1843 (Gefets-Samml. S. 183);

5) alle Vorschriften über den Gebrauch der Danischen Geschäftsund Gerichtssprache in der Provinz Schleswig-Holftein, einschließ licdes Allerhöchsten Erlasses, betreffend das Ericheinen einer Danischen Uebersetung der Gesep-Sammlung, vom 13. April 1867 (Gesep-Samml. für 1868 S. 267).

Die Borschriften dieses Gesetzes treten an die Stelle der im Allgemeinen gandrecht Theil I. Titel 5 §. 180—183 und Titel 12 §§. 125—130 und 132, sowie in den §§. 31. und 32. des Anhangs

ju demfelben enthaltenen Beftimmungen.

Die Beobachtung ber Borschriften in dem ersten und dritten Absatze des §. 4. dieses Gesetses ift, sofern die Ausnahmefälle der §§. 6., 7. und 8. nicht vorliegen, als nothwendig im Sinne des §. 139. des angezogenen Titels 12 Theil I. des Allgemeinen Landzrechts anzusehen.

Ingleichen treten die genannten Borschriften des S. 4. an die Stelle der im ersten Absate des Artifels 332 der Rheinischen Straf-

prozefordnung unter Nichtigfeiteftrafe geftellten Anordnung.

#### §. 11.

Unberührt von diesem Gesetze bleiben :

1) die Vorschriften, nach welchen den der Deutschen Sprache nicht kundigen Soldaten die Kriegsartikel in ihrer Muttersprache vorzulesen find;

2) die Vorschriften über die Anstellung der Dolmetscher, über ihre Ablehnung und ihre Kähigkeit zur Mitwirkung in einer be-

ftimmten Sache, vorbehaltlich der Beftimmung des §. 8.;

3) die Borschriften über das Berfahren bei Uebersetzung von

Urfunden ;

4) bie Borschriften über das Berfahren der Rotare. — Jedoch tritt der §. 34. des Geseyes über das Berfahren bei Aufnahme von Notariatsinftrumenten vom 11. Juli 1845 (Gesey-Samml. S. 487) außer Kraft;

5) die Borschriften über das Berfahren vor den Schiedsmannern. Soweit die zu Rr. 3 und 4 erwähnten Vorschriften die Beeidi-

Gowett Die zu Rr. 3 und 4 erwahnten Borichriften Die Beeibtgung ber Dolmeticher erforbern, erfolgt Diefe nach §. 5. biefes Gefetes.

#### §. 12.

Einer nochmaligen Beeidigung der nach den bisherigen Borichriften ein für allemal beeidigten Dolmeticher bedarf es nicht.

Urfundlich unter Unserer Hochsteigenhandigen Unterschrift und

beigedrudtem Roniglichen Inflegel.

Gegeben Berlin, den 28. August 1876.

(L. S.) **Bilhelm.** Fürst v. Bismard. Leonhardt. Falt. v. Kamete. Achenbach. v. Bülow. 212) Verordnung, betreffend die Gestattung des Gesbrauchs einer fremden Sprache neben der Deutschen als Geschäftssprache. Vom 28. August 1876\*).

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen auf Grund bes §. 3. bes Gefeges vom heutigen Tage, betreffend die Geschäftssprache ber Behörden, Beamten und politischen Körperschaften bes Staats, was folgt:

Es wird hierdurch zunächst auf die Dauer von fünf Jahren

neben der Deutschen Sprache ber Gebrauch

#### I. ber Polnifden Sprache:

A. für die mündlichen Verhandlungen und die protokollarischen Aufzeichnungen der Schulvorstände, der Gemeindevertretungen und Gemeindeversammlungen in den Landgemeinden der Kreise Wongrowis, Mogisno, Gnesen; der Polizesdistrikte Inowraclaw, Kruschwis, Markowis und Strelno des Kreises Inowraclaw; des Polizeidistrikts Vuhlin des Kreises Chodschesen; ferner der Kreise Abelnau, Buk, Kosten, Schrimm, Wreschen, Pleschen, Schildberg, Krotoschin, Kröben, Posen, Schroda, Samter; des Polizeidistrikts Storchnest des Kreises Fraustadt; der Polizeidistrikte Wollstein, Rackwis und Altkoster des Kreises Bomst und des auf dem linken Warthe-User belegenen Theils des Kreises Obornik.

in der Provinz Posen;

B. für die mündlichen Berhandlungen der Schulvorstände und Gemeindevertretungen in den Stadtgemeinden Powidz, Mieltschin, Grabow, Mirstadt, Dubin, Kroeben, Scharfenort und Opalenica,

in der Proving Posen;

C. für die mündlichen Berhandlungen der Schulvorstände, der Gemeindevertretungen und Gemeindeversammlungen der Ortschaften Rlaszczoreck und Gumowo (im Amtsbezirke Leibitsch Nr. 6), Elgiszewo (im Amtsbezirke Chelmonie Nr. 10), Borowna (im Amtsbezirke Preußisch-Lauke Nr. 11), Phywaszewo (im Amtsbezirke Neu-Schönsee Nr. 12), Melwo und Silbersdorf (im Amtsbezirke Richnau Nr. 16), Bischössich-Papowo, Folgowo, Staw und Chrapit (im Amtsbezirke Paulshof Nr. 18), Papau (im Amtsbezirke Papau Nr. 20), Ostaszewo (im Amtsbezirke Lukau Nr. 21), Bruchnowo und Grzywno (im Amtsbezirke Sternberg Nr. 22), Konczewit (im Amtsbezirke Runzendorf Nr. 23), Lonczyn und Birglau (im Amtsbezirke Birglau Nr. 25), Siemon (im Amtsbezirke Tannhagen Nr. 26), Renczkau (im

<sup>\*)</sup> verfündet burd bie Geset. Samml. für bie Königl. Preußischen Staaten pro 1876 Stüd 28 Seite 393 Rr. 8461.

Amtebegirte Rencglau Dr. 27), Rorpt und Swiescapn (im Amtebegirte Rosenberg Rr. 28) des Rreises Thorn,

in ber Proving Preugen;

#### der Littbauischen Sprache:

D. für die mundlichen Berhandlungen ber Schulvorftande, der Gemeindevertretungen und Gemeindeversammlungen in bem gur Proving Preugen gehörigen Rreife Depbefrng mit Ausnahme der Amtsbegirte Rartein, Spuden, Schafubnen und Ruf:

#### III. ber Danifden Sprace:

- E. für die mundlichen Berhandlungen der Rreisvertretung des Rreises SaderBleben;
- F. für die mundlichen Berhandlungen und prototollarifden Aufzeichnungen der harbesvertretungen der Rreife Sonderburg und Apenrade, und der hardesvogteibezirte Engumtlofter und Biebpe des Rreises Tondern:
- G. für die mundlichen Berbandlungen und protofollarischen Aufzeichnungen der Schulvorftande, der Bertretungen und Berfammlungen der Landgemeinden und der sonstigen tleineren Rommunalperbande ber gandbiftritte ber Rreife Sadersleben, Sonderburg, Apenrade, ber hardesvogteibegirte Engumtlofter und Bisbpe mit Ausschluß bes Rirchipiels Uberg im Rreife Tonbern, bes Rirch. spiels Bau und bes gandgemeindebezirks Bonichnap im Kreise Rlensburg.

in der Proving Schleswig-Solftein;

### IV. der Frangofischen Sprace:

H. für bie mundlichen Berhandlungen ber Schulporftande, ber Gemeindevertretungen und Gemeindeversammlungen in den gandgemeinden der Burgermeistereien Bellevaur und Beismes, sowie der Landgemeinden Kaymonville und Sourbrodt der Burgermeifterei Buttgenbach,

in der Rheinproving als Geschäftssprache geftattet.

Urtundlich unter Unferer Sochsteigenhandigen Unterschrift und beigebrudtem Roniglichen Infiegel.

Gegeben Berlin, ben 28. Auguft 1876.

Bilbelm. (L. S.) Für den Minister bes Innern:

Leonbardt. Salt.

213) Commission I für die missenschaftliche Staatsprüfung der Theologen ju Breslau.

(Centrbl. pro 1876 Seite 74 9tr. 23.)

Berlin, den 28. September 1876.

Mit Bezug auf die Bekanntmachung vom 8. Januar cr. — G. I. 7157 — wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß für das laufende Jahr an Stelle des ausscheidenden Consistorialraths, Professor Dr. Reuter zu Breslau der Professor Dr. Weingarten zum Mitgliede der daselhst eingerichteten Commission für die wissenschaftliche Staatsprüfung der Candidaten des geistlichen Amts, und zwar für das Fach der Geschichte ernannt, demselben auch zugleich die Functionen als Vorsipender der Commission übertragen worden sind.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

Betanntmachung. G. I. 5759.

214) Buziehung eines Stellvertreters für ein ploglich verhindertes Mitglied ber Prüfungscommission für die Staatsprüfung ber Theologen.

Berlin, den 20. September 1876.

Im Verfolg meines Erlasses vom 31. Juli d. J. erwiedere ich Ew. Hochwohlgeboren bezüglich der am Schlusse Berichts vom 26. Juli d. J. erwähnten Eventualität, daß, wenn die Berbinderung eines Mitgliedes der Prüfungscommission für die wissenschaftliche Staatsprüfung der Candidaten des geistlichen Amts zur Theilnahme an der Prüfung so plöblich eintritt, daß vorher die Bestellung eines Stellvertreters durch mich nicht mehr herbeigeführt werden kann, dem Vorsigenden der Commission anheimgegeben bleibt, einen Stellvertreter seinerseits zuzuziehen und hiervon Anzeige zu erstatten. Das Ausfallenlassen eines anberaumten Prüfungstermins im lepten Augenblick ist, wenn irgend thunlich, zu vermeiben.

ben Borftgenben ber Commiffion für bie wiffenschaftliche Staatsprufung ber Theologen Herrn zc. ju R.

Abschrift hiervon erhalten Ew. 2c. zur Kenntnifinahme und Nachachtung.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten.

bie herren Borfigenben ber anberen Commissionen für bie wissenschaftliche Staatsprüfung ber Theologen. G. I. 4817. II. Ing. 215) Ausführung ber neuen Borichriften über bie Ausbildung und Prufung für ben Staatsbienst im Bauund Maschinenfach.

(Centrbl. pro 1876 Seite 462 Rr. 187.)

1.

Bur Aussubrung des §. 15. der Boridriften über die Ausbildung und Prufung fur den Staatsdienft im Bau- und Maschinenfach

vom 27. Juni d. 3. bestimme ich das Folgende:

1) Denjenigen Kandidaten des Baufaches, welche die erste Prüfung in Gemäßheit des Vorbehalts im §. 15. Alin. 1. noch nach den Vorschriften vom 3. September 1868 ablegen, imgleichen denjenigen Bauführern, welche diese Prüfung bereits bestanden haben, soll gestattet werden, die zweite Prüfung nach den Vorschriften vom 27. Juni d. 3. unter Trennung der Fächer, jedoch mit der Maßegabe abzulegen, daß die Prüfung sich außerdem, je nach der Facherichtung, noch auf folgende Gegenstände erstreckt:

#### A. gur bas bochbaufach:

1) die graphische Statit und die Ermittelung der Stabilität und Restigkeit der Mauern, Gewölbe, sowie der Dach- und Deden- tonstruktionen in hold, Stein und Eisen,

2) antite Bautunft, Drnamentit, Geschichte ber Monumente

mit besonderer Rudficht auf Konstruttion,

3) Einrichtung von Koftenanschlägen, Bauführung und Ge-

#### B. Fur bas Bau-Ingenieurfach:

1) Glafticitätslehre, Festigkeitslehre und mathematische Bau- tonstruktionslehre.

2) Einrichtung von Koftenanschlägen, Bauführung und Ge-

ichäftsgang.

In Bezug auf den Zeitpunkt der Ertheilung der Aufgabe für die häusliche Probearbeit kommt die Bestimmung in §. 9. Nr. 1. Alin. 2 der Vorschriften vom 27. Juni d. 3. zur Anwendung. Auch Denjenigen, welche die zweite Prüfung nach den früheren Vorschriften ablegen, sind nach einsähriger vorschriftsmäßig bescheinigter praktischer Beschäftigung die schriftlichen Probearbeiten auf Verlangen zu ertheilen.

2) Diejenigen Bauführer, welchen die Probeaufgaben für die zweite Prüfung nach Maßgabe der Borschriften vom 3. September 1868 bereits ertheilt find, haben, sofern fie diese Prüfung nach den Vorschriften vom 27. Juni d. J. und den vorstehend aufgeführten Erganzungsbestimmungen unter Trennung der Kächer abzulegen besahsichtigen, die Entscheidung der Ober-Prüfungs-Kommission darüber

einzuholen, ob ihnen die für das betreffende Fach ertheilte Probesaufgabe unverändert belassen, oder eine weitere Aufgabe hinzugefügt wird.

Berlin, den 24. September 1876.

Der Minifter fur Sandel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. Dr. Achenbach.

bie Rönigliche technische Bau-Deputation bier.

2.

Durch das Reffript Gr. Ercelleng des herrn handels-Minifters vom 20. August c. wird mit Bezug auf die Borschriften vom 27. Juni cr. uber die Ausbildung und Prufung fur ben Staate-Dienft im Bau = und Daschinenfach bestimmt, daß das fruber vorgeschriebene jogenannte Bau-Elevenjahr als akade misches Studium nicht angerechnet wird. Gleichwohl foll sowohl Denjenigen, welche jum Oftober b. 3. bas Stubium nach jurudgelegtem Elevenjahr erft beginnen, als auch Denjenigen, welche bereits eine bobere technische Lebranftalt besuchen und nach ben Borichriften vom 27. Juni c. gepruft zu werden munichen und daber ein Sahr langer au studiren vervflichtet sein murben, die in den Borichriften vom 3. September 1868 verlangte prattifche Lebrzeit (Glevenjahr), fofern fie auf ein Sahr ober barüber hinaus fich erftredt, auf die §g. 7. und 8. der Prufunge = Borfcbriften vom 27. Juni d. 3. nachauweisende praftische Beschäftigung nach der Bauführer = Prufung im Umfange eines halben Sahres in Anrechnung gebracht werben.

Ferner wird durch Restript Sr. Ercellenz des herrn handels-Ministers vom 23. August c. bestimmt, daß Behufs Zulassung zu der ersten Prüfung für den Staatsdienst im Bau- und Maschinensach in Gemäßheit der Borschriften vom 27. Juni d. J. das akademische Studium auf den polytechnischen Schulen zu Dresden, München, Stuttgart, Karlsruhe, Darmstadt, Zürich und Wien demjenigen auf den preußischen technischen Hochschulen bis auf Weiteres gleichgestellt werden soll.

In Bezug auf die Borbildung für das akademische Studium entscheidet hinsichtlich der außerpreußischen Gymnasien die mit der Ministerial. Sircular-Berfügung vom 11. August 1874 mitgetheilte Uebereinkunft. In Betreff der außerpreußischen den Realschulen I. Ordnung gleich zu stellenden Anstalten hat sich der Gerr Minister

weitere Berfügung porbehalten.

Randidaten, welche das deutsche nicht aber das preußische Indigenat besitzen, werden gleich preußischen Staatsangehörigen zur Prüfung zugelassen werden, wogegen die Zulassung von Ausländern von zuvoriger Naturalisation abhängig bleibt. Durch die Beftimmung im §. 1. der Vorschriften am Schuß, wonach das alademische Studium in der Regel nicht unterbrochen werden darf, hat der Uebergang von einer Anstalt auf eine andere während des Studiums nicht ausgeschlossen werden sollen. Auch wird eine Unterbrechung, wenn sie im einzelnen Falle statisindet, um ohne Verlürzung des alademischen Studiums zeitweilig prattischen Uebungen zur weiteren Vorbereitung obzuliegen, als eine unzulässige Abweichung von dem vorgeschriebenen Ausbildungsgange nicht betrachtet werden.

Berlin, ben 20. September 1876.

Der Director der Königlichen Bau-Atadmie. Geheimer Regierungs-Rath und Professor Lucae.

## II. Universitäten, Akademien, 2c.

216) Mufeen für rheinische Altherthumer zu Bonn und zu Trier.

(Abgebrudt aus bem Deutschen Reiche- und Ronigs. Breufischen Staate-Anzeiger 9fr. 223 vom 21. September 1876.)

Die Königliche Staatsregierung hat in Uebereinstimmung mit den Provinzialftanden beschloffen, in der Rheinproving zwei Dufeen für rheinische Alterthumer in Bonn und in Erier ju grunden, und eine Commiffion mit gleichen Befugniffen für diefe beiben Dufeen berufen. Diese Commission führt die Beneunung: "Commission für bie Rheinischen Provingial-Mufeen gu Bonn und au Erier." Dieselbe hat ihren Sig in Bonn und besteht aus 9 Mitaliebern, von benen ber Borfinende und 4 Mitalieber von dem Minister der geiftlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenbeiten ernannt und 4 Mitglieder von dem Provinzial-Bermaltungs. rathe gemablt werden. Die Berwaltung und Bertretung jebes ber beiden Provinzial-Mufeen wird einem Director übertragen, ber auf Borichlag des Provinzial - Berwaltungerathes von dem Minister ernannt wird. Die Staatsregierung und die Drovingialftande baben für Die Propinzial-Museen und für die im Interesse der rheinischen Alterthumer zu treffenden Ginrichtungen jabrlich je 12,000 Mart, zusammen 24.000 Mark bewilligt. Aus dieser jabrlichen Dotation werden die von dem Minister der geiftlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenbeiten ben beiden Directoren bewilligten Remunerationen bezahlt. Die Commiffion beschlieft über bie Berwendung des übrigen Theiles des Fonds nach Maggabe bes von ihr zu entwerfenden und von dem

Minister ber geistlichen, Unterrichts= und Medicinal-Angelegenheiten zu genehmigenden Etats. Bei bem Ctate ift ein Konds von 3000 bis 5000 Mart ju größeren Antaufen ober Untersuchungen ohne Rudficht auf bas Gebiet, welches fie betreffen, zu reserviren, mabrend im Uebrigen für jedes der beiden Mufeen ein gleich boch bemeffener Konde zu Untaufen, für Untersuchungen zc. auszubringen ift. Die Commiffion ift bem Minifter ber geiftlichen, Unterrichte = und Medicinal - Angelegenheiten untergeordnet und führt ihre Geschäfte nach einer von bemfelben genehmigten Gefchaftsorbnung. Beim Ausscheiden eines Commissions-Mitaliedes ernennt der Minister ein anderes oder veranlagt den Provinzial = Berwaltungsrath zu einer Renmabl. Beim Abgange eines ber Directoren wird ein anderer auf den Borschlag des Provinzial=Verwaltungeraths von dem Minister der geiftlichen, Unterrichtes und Dedicinal-Angelegenheiten ernannt. Den Directoren fällt die Sorge für die Aufstellung und Bermahrung der Museumssammlungen und die mit diesen verbundenen Bibliotheten, die Aufsuchung, Ausgrabung und Erhaltung der Alterthumer in ihrem Geschäftsbereich vorzugsweise zu. Es gehört jedoch zu ben Aufgaben der Commission in Gemeinschaft mit den Directoren auch ber Erforichung und Confervirung der Alterthumer der Proving überhaupt ibre Aufmertsamkeit zuzuwenden, auf Erfordern der Roniglichen Staatsbehörden ober des Provinzial-Bermaltungerathe beshalb Gutachten abzugeben oder bei benselben die erforderlichen Antrage felbftanbig zu ftellen. Der Geschäftsbereich ber beiden Directoren. sowie der Museen wird in der Beise getheilt, daß dem Director bes Mujeums zu Trier der Regierungsbezirf Trier, dem Director bes Duseums zu Bonn bie übrigen vier Regierungsbezirte ber Droping übermiefen merben.

Bu Mitgliedern der genannten Commission sind 1) der Birtliche Geheime-Rath und Ober-Berghauptmann a. D. v. Dechen als Borsipender, 2) der Professor Dr. Bucheler zugleich als Stell-

vertreter des Vorfigenden ernannt worden.

T.

Bei Gelegenheit der hundertjährigen Jubelfeier des Geburtstages Alexanders von humboldt im Jahre 1869 traten Berliner Rotabilitäten zusammen, um ein öffentliches Denkmal des großen Forschers auf Rosten der Nation zu Stande zu bringen.

<sup>217)</sup> Bericht über die vor dem Universitätsgebäube zu Berlin zu errichtenden Standbilder der Gebrüber Wilhelm und Alexander von humboldt.

<sup>(</sup>Abgedruckt aus bem Deutschen Reichs. und Königs. Preußischen Staats-Anzeiger Rr. 220 vom 18. September 1876.)

Ein Comité wurde gewählt, deffen Bemühungen von solchem Erfolge gekrönt gewesen sind, daß jett eine Summe von ungefähr 100,000 Mark zu jenem Zwecke bereit liegt. Zu dieser Summe trugen vornehmlich Deutsche im Deutschen Reiche und im Auslande, auch in den entferntesten überseeischen Pläten, außerdem Angehörige verschiedener anderer Nationalitäten bei, worüber seiner Zeit in

öffentlichen Blattern berichtet murbe.

Bie ftets, wenn in Berlin ein Denkmal errichtet werden foll. bot nun die Erwerbung eines geeigneten Plages die größte Schwierigfeit bar; umfomehr in biefem galle, ale munichenswerth ichien, das Dentmal in der Rabe des wiffenschaftlichen Mittelpunktes der Sauptftadt, bei Atademie, Univerfitat unt Bibliothet, fich erheben zu feben. Nach längeren fruchtlofen Berhandlungen bat bas Comité den Senat der Koniglichen Kriedrich=Bilbelme-Universität um Erlaubnift, das Standbild Alexanders von humboldt auf bem Grund und Boden ber Universität zu errichten. Der Senat erklarte jedoch, seine Einwilligung bierzu nur geben zu konnen, wenn gleichzeitig als Parallelftatue ein Standbild Wilhelms von bumboldt errichtet murde, des Staatsmannes, ber, als Rathgeber Ronia Friedrich Wilhelms III., an der Grundung der Universität den wesentlichsten Antheil gebabt batte. Gr. Geb. Dber-Sof-Baurath Strad. ber die Bemubungen Des Comites eifrigft unterftupte, entwarf nunmehr folgenden Plan: In dem Gitter, welches ben Borgarten bes Universitätsgebaudes vom Opernplage trennt, follen beiberfeits vom Mittelportal Rifchen angebracht werben, in welchen die Standbilder der Gebrüder von humboldt etwa fo zu fteben tommen, wie das des Grafen Brandenburg in dem Gitter auf bem Leivziger Plage. Bu diefem Plane gab ber Senat feine 3nftimmuna.

Test aber handelte es sich darum, wie die Mittel für Errichtung des Standbildes Wilhelms von humboldt zu beschaffen seien. Die Mittel des Comités hatten zur Noth, vollends durch eine neue Sammlung unterstützt, für beide Standbilder ausgereicht, allein es ist durch den Wortlaut seines Aufruses gebunden, etwaige Ueberschüsse der bei der Akademie der Wissenschaften bestehenden humboldt-Stiftung für Naturforschung und Reisen zu überweisen, und überdies konnte es nicht der Beruf des Comités sein, eine Sammlung für das Standbild Wilhelms von humboldt zu

veranftalten.

Unter biesen Umständen zögerte das Comité nicht, in einem allerunterthänigsten Immediatgesuch an Se. Majestät den Kaiser und König mit der doppelten Bitte sich zu wenden:

"Se. Majestät wollen Allgergnädigft geruhen, die herstellung bes Standbildes Wilhelms von humboldt als Parallel-statue zu dem vom Comité zu errichtenden Nationaldensmal

Alexanders von humboldt aus Staatsmitteln zu befehlen, und zu gestatten, daß die Standbilder der Gebrüder von humboldt in der angegebenen Beise vor dem Uni-

verfitätsgebaude aufgeftellt werben."

Auf dies Gesuch war das Comité so glücklich, durch Vermittelung des Herrn Vice-Präsidenten des Staats-Ministeriums und des Herrn Ministers der geistlichen 2c. Angelegenheiten eine zustimmende Antwort zu erhalten, wodurch die Herstellung der Statue Wilhelms von Humboldt aus Staatsmitteln, sobald dieselben auf verfassungsmäßigem Bege stüssig gemacht werden könnten, zugesichert, die Errichtung der Humboldt-Statuen an der bezeichneten Stelle genehmigt, und überdies dafür durch Allerhöchste Entscheidung solzgenden Normen sestgesetzt wurden:

1) die Statuen der Gebrüder von humboldt find mit den benachbarten Statuen der Generale Bulow und Scharnhorst der Größe nach in harmonie zu halten, durfen weder lettere überragen,

noch vor das Gitter der Universität vortreten;

2) der Plat, links vom Königlichen Palais aus gesehen, soll für die Statue Bilbelms, und der Plat rechts für die Alexans ders von humboldt gewählt werden.

Uebrigens haben Ge. Majeftat bie Genehmigung ber fur bie

Statuen anzufertigenden Entwurfe Allerhöchftfich vorbehalten.

Gleichzeitig wurde der Geheime Ober-Regierungs und vortrasgende Rath im Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten, Herr Dr. Schoene, zum Regierungs Commissarius ernannt, um mit dem Comité in Berathungen wegen Aussührung obigen Projectes zu treten.

Π.

In Berbindung mit dem Herrn Regierungs Gommissand beichloß das Comité, für die Beschaffung von Entwürfen zu den Humboldt-Standbildern den Weg der beschränkten Bewerbung
mit Honorirung der Entwürfe zu betreten. Das Comité erachtete
sich sür besugt, seine Geldmittel auch zur Honorirung der Entwürfe
zum Standbilde Wilhelms von Humboldt zu verwenden, da
der Senat der Universität die gleichzeitige Errichtung dieses Standbildes zur Bedingung der Erlaudniß gemacht hatte, die Statue
Alexanders von Humboldt auf Grund und Boden der Universität aufzustellen, das Comité also mit jener Honorirung gleichsam
einen Kauspreis für die erwordene Stelle zahlte. Die Zahl der zur
Bewerbung mit Honorirung der Entwürfe aufzusordernden Künstler
wurde auf fünf sestgesett. Zum Zwecke der Auswahl dieser sun
Künstler ersuchte das Comité den Herrn Minister der geistlichen zc.
Angelegenheiten, den Senat der Königlichen Atademie der Künste
aufzusordern, aus der Zahl der beutschen Bildhauer im Deutschen

Reich und im Auslande eine Reihe von Kunftlern zu nennen, welche er der großen hier vorliegenden Aufgabe für gewachfen halte. Bon biefen beabsichtigte das Comité in Gemeinschaft mit dem herrn Regierungs-Commissatius fünf zur Betheiligung an der Bewerbung

einzuladen.

Es war der Bunsch des Comités geweien, an der Concurrenz für das durch Beiträge von Deutschen in der ganzen Welt zu Stande gebrachte Nationaldenkmal Alexanders von humboldt auch Künstler außerhalb Preußens betheiligt zu sehen. Auf vorläufige Anfragen an einige auswärtige Künstler sind jedoch durchzgängig ablehnende Antworten eingegangen. Dagegen haben folgende fünf hiesige Künstler sich bereit erklärt, an der Bewerbung theilzunehmen: die herren Prof. Bernhard Afinger, Prof. Reinhold Begas, Erdmann, Ende, F. Schaper, Prof. Albert Wolft. Die Beurtheilung der Entwürse wird durch eine Jury aus

Die Beurtheilung der Entwurfe wird durch eine Jury aus sieben Mitgliedern geschehen, von denen der Senat der Königlichen Alademic der Künfte und das Comité je drei stellen, der Herr Regierungs-Commissarius aber der siebente sein wird. Uebrigens tann, wie aus dem Obigen hervorgeht, teine Verpslichtung übernommen werden, daß einem der fünf concurrirenden Bildhauer die

Ausführung der Standbilder übertragen werbe.

Ebensowenig wurden Kunstler, welche, ohne damit beauftragt zu sein, an der Bewerbung sich zu betheiligen wunschen, davon ausgeichlossen sein, und es wurden die von ihnen eingereichten Entwurfe, josern sie dem Programme entsprächen, gleichsfalls der Beurtheilung durch die Jury unterworfen werden. Um solche freie Betheiligung vielmehr Jedem, der dazu berufen sich fühlen sollte, zu ermöglichen, werden hier die im Obigen noch nicht zur Sprache gekommenen Bedingungen des Programmes zur öffentlichen Kenntniß gebracht:

"Die Entwurfe sollen nicht blos die Statuen, sondern auch die Postamente vor Augen führen. An den Postamenten sollen keine freien Riguren, sondern nur Reliefs angebracht werden. Die Porträtsstatuen seiber mussen in den Entwurfen 45 cm. hoch sein. Den Kunstlern bleibt es überlassen, für die Statuen die stehende oder die sipende Stellung zu wählen. Db die Statuen in Erz oder in Marmor ausgeführt werden sollen, ist noch unentschieden . . . Als Lermin für Einreichung der Entwurfe ist der 31. Dezember d. 3. bestimmt."

Runftler, welche in dieser Art an der Concurrenz theilnehmen wollen, können bei dem unterzeichneten Borfipenden des Comités den unter Leitung des herrn Geheimen Rathes Strad aufgenommenen Situationsplan und Aufriß der den zukunftigen Ort der Statuen umgebenden Gebaude einsehen.

Co ift denn sichere hoffnung da, in gemeffener Brift unfere Siegesstraße mit zwei neuen Standbildern von heroen, diesmal von

Rämpfern und Siegern auf geiftigem Gebiete, geschmudt und eine längft brudende Schuld ber Dantbarkeit bes deutschen Bolles gegen zwei seiner ebelften Sohne enblich abgetragen zu seben.

Das Comité

für das Nationalbenkmal Alexanders von humboldt: Curtius. von Dachröben. Delbrud. Förfter. hobrecht Rochhann. &. Mendelssohn. G. Reimer. B. Siemens Strafmann. Birchow.

> G. bu Bois-Reymond, Borfipender.

218) Fortdauer der Berpflichtung zur Berabfolgung neuer Berlags-Artikel an die Königliche Bibliothek zu Berlin und an die Provinzial-Bibliothek.

(cfr. Centrbl. pro 1865 Seite 472 Rr. 176.)

Berlin, ben 4. Auguft 1876.

Nach Anzeige des Ober-Bibliothekars der hiefigen Königlichen Bibliothek haben in diesem Jahre verschiedene Verlagsbuchhandlungen der Aufforderung, die Pflichteremplare ihrer Verlags Artikel absauliefern, nur unter dem Vorbehalt ihrer etwaigen Regreßansprüche entsprochen und zum Theil die Ablieferung sogar gänzlich verweigert. Dieses Versahren ist insbesondere von den Buchhandlungen 2c. 2c.

eingehalten worden.

Während die übrigen Berwaltungsbehörden dem Ansuchen des Oberbibliothekars, die im Rudftande befindlichen Buchhandlungen zur Erfüllung ihrer Berbindlichkeiten anzuhalten, anstandsloß nachgekommen sind, hat die Königliche Regierung in Ihrem Schreiben an den Oberbibliothekar, Geheimen Regierungsrath und Professor. Leps ius, vom 29. Februar d. I. dieses Ansinnen abgelehnt, weil es zweifelhaft sei, ob die fragliche Berpflichtung der Buchhandlungen noch zu Recht bestehe und ob die Berwaltungsbehörden zu executivischer Beitreibung der Pflichteremplare besugt seien.

Diese Zweisel können nicht für begründet erachtet werden, da es keinem Bebenken unterliegt, daß die durch die Allerhöchste Cabinets. Ordre vom 28. December 1824 sub. Nr. 5 (Gesep-Sammlung 1825 Seite 2) wieder eingeführte Berpslichtung des Berlegers, von seinen Berlags-Artiseln ein Exemplar an die hiesige Königliche Bibliothek und ein zweites an die betreffende Provinzial-Bibliothek unentgeltlich einzusenden, weder durch das Preußische Preßgesep vom 12. Mai 1851 (Gesep-Sammlung 1851' Seite 273), noch durch das Reichszesep vom 7. Mai 1874 (Reichszesep) Blatt 1874 Seite 72) berührt worden ist; die §§. 6. des ersteren und 30. des zweiten sepen dies ausdrücklich sest. Die fragliche Verpslichtung ist ebensowenig

burch §. 7. ad 6 der Reichsgewerbe-Ordnung vom 21. Juni 1869 (Bund. Gef. Bl. 1869 S. 245) beseitigt worden, welche Bestimmung für Preußen gegenüber dem §. 30. des Edictes vom 2. November 1810 (Gesep. Samml. 1810 Seite 79) und §. 3. der Gewerbe-Ordnung vom 17. Januar 1845 (Gesep. Sammlung 1845 Seite 41) Neues überhaupt nicht eingeführt hat. Denn die Ablieferung von Pflichteremplaren ist nicht als Abgabe anzusehen, welche sur den Betrieb des buchhändlerischen Gewerbes oder für die Berechtigung zu diesem Betriebe zu entrichten war.

Wohl aber ist dieselbe zu densenigen Abgaben zu zählen, welchen alle Mitglieder einer bestimmten Klasse von Angehörigen des Staates nach der bestehenden Landesverfassung unterworfen sind, und bei denen nach §. 78. Theil II. Titel 14 Allgemeinen Landrechts und §. 36. der Verordnung vom 26. December 1808 ein Prozes nicht

ftattfinden foll.

Der executivischen Gingiehung ber Pflichteremplare Seitens ber

Berwaltungsbehörden fteht fomit tein Bedenken entgegen.

Daß die Verordnung vom 30. Juli 1853 (Ges. Samml. 1853 Seit 909) der Sache nicht gedenkt, ift unerheblich, da dieselbe lediglich das Verfahren bei der Beitreibung von Steuern und Abgaben regelt.

Die Königliche Regierung wird bemgemäß veranlaßt, dem Ansuchen des Oberbibliothekars der hiefigen Königlichen Bibliothek auf Grund der obigen Ausführungen, welche den betheiligten Berlagsbuchhandlungen zu notificiren sind, Folge zu geben.

Der Minifter des Innern. Im Auftrage: Ribbed.

Der Minister der geistlichen ic. Angelegenheiten. In Bertretung: Sphow.

An die Königliche Regierung zu R.
11. 6797. M. b. J.
U. 1. 4106. M. b. g. A.

219) Preisaufgaben für die Auffindung eines Berfahrens zum Reinigen von Gypsabguffen und für die Auffindung einer neuen Gugmaffe.

(Centrol. pro 1875 Ceite 74 Dr 36.)

Unter bem 16. Januar v. J. find zwei Preise ausgeschrieben worden, der eine für die Auffindung eines neuen Berfahrens, um Gppsabguffe für periodisch wiederkehrende Reinigungen vorzubereiten, der andere für die Auffindung eines neuen Materiales zur herftellung von Abguffen von Aunstwerken, welches eine besondere Borbereitung derfelben für die Reinigung unnöthig macht. Es find in

Folge diefes Ausschreibens 146 Bewerbungen um die Preife ein-

gegangen.

Die Bewerbungen sind zunächst einer Commission von Sachverständigen zur Durcharbeitung überwiesen worden, welche aus den Herren Geheimen Regierungs=Rath Reuleaux, Geheimen Regierungs=Rath Prosessor A. B. Hofmann und Bildhauer E. Suß=
mann = Hellborn bestand, und nach Ausscheiden des erstge=
nannten durch die Herren Dr. B. Siemens und Prosessor Dr.
Liebermann ergänzt wurde. Nach Abschluß der Borarbeiten ist
auf unsere Einladung eine Jury zusammengetreten, an welcher außer
den oben Genannten die Herren Bildhauer Prosessor Donndorf,
jest in Stuttgart, Prosessor Dr. Hettner aus Dresden und
Prosessor Dr. Michaelis aus Straßburg i./E. Theil nahmen,
während die Herren Prosessor Dr. Overbeck in Leipzig und
Prosessor Dr. H. Brunn in München leider verhindert waren,
der diesseitigen Einladung zu folgen.

Diese Jury hat unter bem 18. Juli b. 3. einstimmig fich babin ertlart, bag unter ben für die erste Preisaufgabe eingegangenen Bewerbungen brei ben gestellten Forderungen entsprächen und zwar die

mit folgenden Motti verfebenen:

1) Constantia omnia vincit,

2) Rlarftellung der Ursachen, welche unzulänglichem Berfahren zu Grunde liegen, ift der erfte Schritt zu ihrer Bervollsommnung,

fowie eine britte obne Motto.

Nach dem Urtheil der Jury beruhen die drei Lösungen wesentlich auf demselben Grundverfahren, das von jedem der Bewerber
in besonderer Weise abgeändert worden ist. Obgleich der Kern der
vorgeschlagenen Methoden kein neuer ist, so erschienen doch in den
Augen der Jury die gefundenen Berbesserungen derart, daß sie die Ertheilung des Preises rechtfertigen. Dem Urheber der erstgenannten
Bewerbung sei es durch eine nachträgliche Behandlung gelungen, den Abgüssen einen vorzüglichen Grad von Abwaschbarkeit zu geben; der Einsender der zweitgenannten Lösung habe, um die Anwendbarkeit des Versahrens noch mehr zu sichern, auch eine geeignete Herstellung der Gypsformen in Borschlag gebracht. Dagegen stehe die an dritter Stelle genannte Lösung, wenigstens in ihrer sepigen Gestalt, etwas hinter den beiden vorgenannten zuruck.

Bir haben hierauf beschloffen, jedem der beiden Urheber der zwei zuerfigenannten golungen den vollen Preis im Betrage von

Dreitaufend Mart zu bewilligen, und zwar den herren:

Dr. B. Reißig Chemiter in Munchen, Georg Leuchs Chemiter in Nurnberg, bem Urheber ber dritten Losung aber ein Accessit in Sohe ber Salfte bes ausgesepten Preises zuzuerkennen; der Rame desselben ift:

Dr. &. Filfinger, Chemiter in Dresben.

Für die Beröffentlichung der gefundenen gofungen werden wir

bemnachft Gorge tragen.

Bon den Bewerbungen um den zweiten Preis, welcher die Auffindung einer neuen Gußmasse betrifft, hat die Jury keine als des Preises wurdig anerkannt, insofern keine der eingesandten Massen die bei Ausschreibung des Preises geforderte Abwaschbarkeit besige.

Berlin, ben 30. September 1876.

Der Minifter ber geistlichen 2c. Der Minister für handel 2c. Angelegenheiten. Ach en bach.

Befanntmadung.

U. IV. 5458. M. b. g. A. III. 16361. IV. 15649.

## III. Chmnafial: und Real: Lehranftalten.

220) Abstufung der Lehrergehälter an höheren Unter = richte = Unftalten.

1.

Berlin, ben 4. August 1876. Auf den Bericht vom 15. v. M. erwiedere ich dem Königlichen Provinzial - Schulcollegium, daß ich die Beschwerde des dortigen Magistrais vom 21. v. M. wegen verweigerter Genehmigung der an der städtischen Realschule 2. Ordnung beabsichtigten anderweiten Regulirung mehrerer Lehrerbesoldungen nicht für unbegründet erachten kann, da eine angemessen Abstusung der Lehrergehälter an den vom Staat zu unterhaltenden oder subventionirten Gymnasien 2c. zwar üblich ist, indeß durch den Normal-Etat vom 20. April 1872 keineswegs vorgeschrieben wird.

Der Normal-Etat fordert nur, daß die Besoldungen der Oberund der ordentlichen Lehrer der Normal-Besoldungs-Summe, d. h. der Summe entsprechen sollen, welche sich ergiebt, wenn man die Zahl der in Betracht kommenden Stellen multiplicirt mit dem Durchschnittsgehalt von 3150 Mark, und kann hiernach unter Abstandnahme von einer Abstufung der Gehälter jeder Ober- und ordentlichen Lehrerstelle das Durchschnittsgehalt von 3150 Mark beigelegt

werben.

Daß eine berartige Feststellung ber Lehrergehälter weber im Interesse der Lehrer, noch der Anstalt liegt, ist richtig, und es kann eine Abstufung der Besoldungen, wie solche bei den aus Staatssonds subventionirten Gymnasien 2c. üblich ist, nur wiederholt den städtischen

Behörben anempfohlen werben; ein Zwang aber darf nach dieser Richtung hin nicht ausgeübt werden, wie dies schon aus meiner Berfügung vom 18. Mai 1874 — U. II. 2178 — Centralblatt für die gesammte Unterrichts-Verwaltung do 1874 Seite 480 Nr. 146 — ersichtlich ist. Nach Anleitung dieses Erlasses hätte das Königliche Provinzial-Schulcollegium daher im Wege der gütlichen Vorstellung den Versuch zur herbeiführung eines anderweiten Besschulsses machen sollen.

Dem Königlichen Provinzial-Schulcollegium kann ich baber nur anheimgeben, die Angelegenheit im Sinne der vorbemerkten Berfügung zu ordnen und demgemäß den städtischen Behörden das

Geeignete gu eröffnen.

Bon ber Erledigung der Sache ist mir Anzeige zu machen.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

das Abnigliche Provinzial-Schulcollegium in R. U. 11. 4230.

2.

Berlin, ben 20. September 1876. Dem Königlichen Provinzial. Schulcollegium erwiedere ich auf ben Bericht vom 29. v. M., betreffend den Besoldungs-Etat an der dortigen städtischen Realschule 2. Ordnung, daß ich auch nach nochmaliger Erwägung der in Betracht kommenden Berhältnisse mich zu meinem Bedauern nicht in der Lage besinde, meinen Erlaß vom 4. v. M. — U. II. 4230 — wesentlich zu modisciren. Wenn das Königliche Provinzial Schulcollegium Bedenken trägt, mit der von dem dortigen Magistrate angeordneten anderweiten Regulirung einiger Lehrerbesoldungen an der gedachten Anstalt bezw. mit der Vertheislung der durch den Abgang des Dr. N. disponibel gewordenen 600 Mark sich einverstanden zu erklären, so verkenne ich nicht, daß möglicherweise durch die von dem Magistrate angeordnete Gehalts-verbesservisse durch die von dem Magistrate angeordnete Gehalts-verbesservisse durch zu eingerer Lehrer Inconvenienzen herbeigeführt werden können.

Es fehlt jedoch, sofern nur die Gesammtsumme der Besoldungen der Ober- und ordentlichen Lehrer dem normalen Durchschnittsgehalte entspricht, an jeder positiven Handhabe, um den Magistrat zu einer bestimmten, wenn auch materiell zwedmäßigen Abstusung der Lehrergehälter zu nöthigen, und dies um so mehr, als die in Rede stehende Anstalt ausschließich aus städtischen Mitteln unterhalten wird und als die von dem Magistrate aus freien Stücken vorgenommene Erhöhung der Lehrergehälter bis zum Betrage der Normal-Etat-Sähe bei einer Realschle 2. Ordnung, für welche der

Normal - Stat von 1872 überhaupt feine Geltung bat, als ein Act

besonderer Liberalität erscheint.

Dazu tommt, daß das Ronigliche Provinzial - Schulcollegium Seine Beigerung, die vom Magistrate in Aussicht genommenen Bebaltberhöhungen gutzuheißen, lediglich auf Erwägungen allgemeiner Natur und auf die Besoranik funftigen Dikbrauches ber von dem Magistrate in Aniprud genommenen freieren Bewegung stütt, obne die materielle Begrundung, burch welche der Magistrat die von ihm für angemessen erachtete Vertheilung der in Rede stebenden 600 Mark auf die Lehrer A. und Dr. B. ju rechtfertigen sucht, ju bemangeln. 3d vermag unter biefen Umftanden eine concrete Schadigung ber Anftalt, welche ein Ginschreiten auf Grund der allgemeinen Staatsauflicht rechtfertigen tonnte, im vorliegenden Falle nicht zu erkennen.

Dagegen pflichte ich dem Röniglichen Provinzigl-Schulcollegium barin bei, daß bie von dem Magistrate in seinem Erwiederunasberichte vom 7. Mai d. J. gebrauchte Bezeichnung der beabsichtigten Gehaltserhöhungen als "perfonliche Bulagen" ben Berhaltniffen nicht entspricht, und bag bie Bulage von je 300 Mart fur bie Lebrer M. und Dr. B., wie in der Beschwerdevorstellung des Magiftrats vom 21. Juni c. richtig geschehen, ale Gehalte-Bulage zu bezeichnen ift.

Das Ronigliche Provinzial-Schulcollegium veranlaffe ich bemgemäß, den Magistrat auf seine Beschwerde vom 21. Juni b. 3. in meinem Auftrage mit geeigneter Eröffnung zu verfeben und von

dem Berfügten mir Anzeige zu machen.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. Ralt.

bas Rönigliche Provinzial.Schulcollegium ju R. U. II. 5058.

221) Berwendung von Besoldunge-Ersparnissen bei ben aus Staatsfonds subventionirten höheren Lehranstalten.

Berlin, den 4. October 1876. Bur Befeitigung bervorgetretener 3weifel beftimme ich im Ginverftandnig mit dem herrn Rinang = Minister und der Roniglichen Dber-Rechnunge-Rammer, baf bei den aus Staatsfonds fubventionirten Gymnasien, Progymnasien, Real = und höheren Burgerichulen gur Dedung von Ginnahme Ausfallen und Debrausgaben die Befoldungs-Ersparniffe mit folgenden Maggaben verwendet werden burfen :

1) Die Berwendung darf nicht erfolgen zur Dedung von Dehr-

ausgaben bei den fächlichen Ausgabe-Titeln.

2) Die Berwendung ift nicht gestattet zur Deckung von Ginnahme=Ausfällen gegen die Ctats

a. wo die betreffenden Communen ic. ihre Berpflichtung gur Unterhaltung der Anftalten ausdrucklich und ohne Ginschräntung anerkannt und somit auch für die vorkommenden Ginnahme-Ausfälle in erster Linie einzutreten haben,

b. wenn die Einnahme-Ausfälle etwa durch eigenmächtige Abweichungen von den Kassen-Etats, wie beispielsweise durch Zulassung einer größeren als der im Etat vorgesehenen Anzahl

von Freischülern herbeigeführt find.

3) Bu jeder Berwendung von Besoldungs-Ersparnissen zur Deckung von Ginnahme-Ausfällen gegen die Etats (Nr. 2) ist unter eingehender Darlegung der obwaltenden Berhältnisse rechtzeitig vor dem Final-Abschluß meine besondere Genehmigung einzuholen.

4) Die bei den etatsmäßigen Besoldungen eintretenden Ersparnisse können auch verwendet werden zur Deckung von Mehrausgaben bei dem Besoldungs-Titel selbst, sowie zur Bestreitung der bei den

betreffenden Anftalten etwa zu zahlenden Lehrer-Penfionen.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: Spbow.

An fammtliche Romigliche Provinzial-Schulcollegien.

U. II. 4085. 1.

222) Compensation ber Leistungen bei der Gymnasial= Abiturientenprüfung (Berichtigung).

Berlin, ben 27. September 1876.

In der zur Ergänzung des Abiturienten Prüfungsreglements vom 4. Juni 1834 bestimmten Circular-Berfügung vom 12. Januar 1856 lautet der auf zulässige Compensation der Prüfungsleistungen bezügliche Sat folgendermaßen:

"Namentlich soll die Compensation schwächerer Leiftungen in der Mathematik durch "vorzügliche") philologische, und

umgefehrt, zuläffig fein."

Statt deffen fteht durch ein nicht bemerktes Berfehen des Abschreibers in den metallographirten Gremplaren der Berfügung

"durch vorzüglich philologische", und dieser Fehler ist in die beiden Auflagen von Biese's Sa

und dieser Fehler ist in die beiden Auflagen von Wie se's Sammlung der Verordnungen und Gesetze zc. (1. Auflage Band I. Seite 220 — 2. Auflage Band I. Seite 199) übergegangen.

Der Zusammenhang des Sapes selbst und die Bergleichung ber entsprechenden Stelle in dem Reglement für die Abiturienten-

<sup>\*)</sup> In ber Publication ber Berfugung burch bas Centralblatt pro 1859 G. 229 fiebt richtig "vorzigliche".

prüfung der Realschulen vom 6. October 1859 (Biefe a. a. D. 2. Auflage Band I. Seite 219) hat die meisten Leser der fraglichen Berfügung dazu geführt, das Richtige an die Stelle des Schreibund Drucksehlers zu sepen. Da aber neuerdings durch den Fehler in der amtlichen Publication thatsächlich Zweisel über die Auslegung entstanden sind, so sinde ich mich veranlaßt, hierdurch den Fehler zu berichtigen.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

An fämmtliche Königliche Provinzial-Schulcollegien. U. 11 5373.

223) Berichte über hanbidriften und alte Drudwerte in Schulbibliotheten.

(Centrbl. pro 1875 Seite 39 Dr. 19.)

Berlin, den 14. August 1876. Das Königliche Provinzial-Schulcollegium hatte ich unter dem 20. November 1874 aufgeforbert, ben Schulanftalten Seines Refforts die Anregung jur Abfaffung und demnachftigen Beröffentlichung von Berichten uber ibre Bibliotheten zu geben. Nachdem in Folge deffen eine größere Angabl von boberen Schulen berartige Berichte publicirt hat, habe ich Beranlaffung genommen, dieselben einer Prufung von sachverständiger Seite unterziehen zu laffen. hierbei bat fich ergeben, daß ber innere Berth und die außere Ginrichtung ber einzelnen Beröffentlichungen ungleichartig find und hierburch bie Benupung der verschiedenen Arbeiten erschwert wird. Ginige entbehren auch der fur den 3wed gebotenen Ausführlichkeit ober ber erforderlichen Genauigfeit ber Angaben. Tropbem muß ich es als fehr munichenswerth bezeichnen, daß auch von Seiten berienigen Schulanftalten, welche berartige Berichte noch nicht veröffentlicht baben, bem Borgange ber übrigen gefolgt werbe.

Fur diese Fortsetzungen icheint es zur vollftandigeren Erreichung bes erstrebten Zwedes rathlich, den betreffenden Schulanftalten bie

Beobachtung der folgenden Grundfäpe anzuempfehlen.

1) Die Angabe und Beschreibung von Druckwerken wird sich in der Regel auf die hervorhebung der wirklichen Incunabeln und der vor Beginn der zweiten hälfte des 16. Jahrhunderts gedruckten Bucher beschränken können. In wie fern einzelne Flugschriften von besonderem Interesse oder andere seltene Drucksachen eine specielle Erwähnung verdienen, kann der Erwägung des einzelnen Falles überlassen bleiben. Die Aufzählung der einzelnen Bucher wird besser nach kächern als nach dem Drucksahre erfolgen.

2) Bon allen vorhaubenen hanbschriften ift bas Format und bie Blattzahl, sowie wenigstens nach einer annahernden Schapung,

die Zeit ihrer Entstehung anzugeben.

3) Wenn eine Sanbschrift schon gedruckt oder anderweitig besichrieben und benutt ift, wird darauf hingewiesen werden mussen. Wenn es nicht bekannt ist, ob sie schon publicirt sind, mussen bei Urkunden das Datum, der Ausstellungsort und eine summarische Inhaltsangabe, bei den übrigen Handschriften deren Anfangs- und Schlufworte angegeben werden.

4) Megbucher und Breviere eingehend zu beschreiben, ift im Allgemeinen überfluffig; doch ift darauf zu achten, ob in denselben beilaufig geschichtliche Nachrichten enthalten find. Besonders hohes Alter, kalligraphische Schönbeit ober malerische Ausstattung find

befondere bervorzubeben.

5) Falls eine handschrift zwar beachtenswerth erscheint, der mit der Aufstellung des Berichts betraute Lehrer aber nicht im Stande ist, über fie genügende Nachricht zu geben, so ist dieselbe mir einzusenden, damit ich eine sachverständige Untersuchung veranlasse.

6) Bei Programmen, welche Veröffentlichungen ber fraglichen Art enthalten, ist dies auf dem Titelblatte besonders zu bemerken. Bei der Beschreibung von umfänglichen Bibliotheken empfiehlt sich

die Aufnahme in eine besondere Beilage.

Das Königliche Provinzial-Schulcollegium veranlaffe ich, bie Schulanstalten Seines Resorts mit entsprechenden Weisungen zu verseben.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An fammtliche Ronigliche Provinzial-Schnicallegien. U. I. 4391.

224) Caution der Rendanten höherer Unterrichts = anftalten.

(Centrbl. pro 1875 Seite 9 Rr. 5.)

Berlin, ben 23. Auguft 1876. Auf den Bericht vom 28. v. M., betreffend die Cautionen der Rendanten von Kassen der höheren Unterrichtsanstalten, eröffne ich dem Königl. Provinzial-Schulcollegium, daß von denjenigen Beamten, welche die Rendantur-Geschäfte an einer höheren Unterrichts-Anstalt im Nebenamte verwalten, die Stellung einer Caution zu verlangen ist, sofern dieselben nicht etwa in ihrem Hauptamte eine Caution hinterlegt haben, welche für das Nebenamt mit verhaftet ist.

Indem ich bas Königliche Provinzial-Schulcollegium veranlaffe, wegen Beranziehung ber betreffenden Kaffenführer zur hinterlegung

von Cautionen das Erforderliche zu verfügen, bemerke ich, daß ich mich nicht veranlaßt sinde, dem Königlichen Provinzial-Schulcollegium in denjenigen Ausnahmefällen, in welchen es angemessen erscheinen möchte, die Caution der Rendanten im Rebenamte auf
weniger als das Doppelte der bezüglichen Remuneration zu normiren, die Ermächtigung zur Bestimmung der höhe der zu bestellenden
Summen zu ertheilen, sondern im einzelnen Falle den Vorschlägen
des Königl. Provinzial-Schul-Collegiums entgegensehen will.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

An bas Königliche Provinzial-Schulcollegium zu R.

# IV. Seminarien, Bildung der Lehrer und deren perfönliche Verhältnisse.

225) Betheiligung des Preußischen Unterrichts. Mini= fteriums an der Ausstellung zu Bruffel.

Auf die im Monate Juni 1876 eröffnete internationale Ausstellung für Gesundheitspflege und Rettungswesen hatte das Königliche Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten u. A. auch eine Anzahl von Lehrmitteln gesandt, welche auf die Gesundheitspflege in der Schule unmittelbar oder mittelbar Bezug haben. Bur Erläuterung für die Besucher diente das folgende, in besonderem Abbruck vertheilte Programm.

Die Gefundheitspflege in ber Schule.

Cehrmittel,

ausgestellt vom Königlich Praußischen Unterrichts-Ministerium.

Berlin, Mai 1876.

Der Antheil der Schule an der Gesundheitspflege erstreckt sich ebensowohl auf die nothwendige Belehrung der Schüler über das, was ihrem Leibe nüglich oder ichablich ist, wie auf eine Berucksichtigung der sanitären Grundsätze bei Einrichtung der Schulräume, Aufstellung der Lektionsplane und Auswahl der Lehrmittel.

I. Bas die Belehrung der heranwachsenden Jugend über ihren Rorper und die zwedmäßige Behandlung deffelben anlangt, so findet

eine folche Belehrung in Preugen

1. in den sammtlichen Boltsschulen, Mittelschulen, Praparandenanstalten und Seminaren in Gemäßheit der "Augemeinen Bestimmungen vom 15. Oktober 1872",

2. in den boberen Maddenschule nach ben aus Unlag einer im

Auguft 1873 im Unterrichts-Ministerium abgehaltenen Konferenz von Sachverständigen aufgestellten Spezial-Lehrplanen, sowie

3. in den höheren Cehranftalten für die mannliche Jugend in bem naturfundlichen Unterrichte

befondere Berudfichtigung.

Demgemäß bilden Bau und Leben bes menschlichen Körpers in ben Schulen aller Arten einen Lehrgegenstand. Die Unterweissung geschieht unter Zuhülfenahme guter Abbildungen und plastischer Darstellungen. Die Auswahl berselben ist dem Standpunkt der Schule entsprechend.

Ale Proben find ausgeftellt:

1. Anatomische Wandtaseln für den Schulunterricht. Auf Beranlassung des Königl. Sächsischen Ministeriums des Kultus und öffentlichen Unterrichtes herausgegeben vom Königl. Sächsischen Landes Wedicinal-Kollegium durch Dr. A. Fiedler. Nach der Natur gezeichnet und lith. von M. Krant. 4. Aussage, Dresden, C. E. Meinhold und Söhne.

2. Anatomischer Atlas über den matrostopischen und mitrostopischen Bau des menschlischen Körpers. Zum Unterricht, sowie zum Selbstgebrauch von Professor Idr. med. E. Wenzel. Originalzeichnung auf Stein von Fr. Foedisch. I. Abtheilung: Die Sinnesorgane. Dresden, E. C. Meinhold und Söhne.

3. Professor Dr. Bod's plastische anthropologische Lehrmittel für Schulen von Gyps und mit Delfarbe naturgetreu gemalt von

F. & G. Steger, Bilthauer in Leipzig.

Es sind ausgewählt:

a) der Angapfel, b) das Gehörorgan, c) der Kopf mit zerlegbarem Gehirne, d) der Kopf mit den Musteln, Blutgefäßen und Nerven, e) der Kopf mit Durchschnittsfläche, f) die Lungen mit dem Herzen, g) der Kehlkopf in 4 verschiedenen Darftellungen, h) das Ellenbogen-Gelenk, i) das Hüftgelenk, k) das Fußzelenk, l) der Rumpf mit den Bruft- und Baucheingeweiden, m) der Arm, obere Muskellage und n) der Arm, tiefere Muskellage.

II. Hieran schließt sich zwedmäßige Anleitung zur Behandlung Verungluckter und zur Verbesserung und Reinhaltung der Euft in den Wohnraumen 2c. namentlich bei herrschenden Epidemien.

4. Die Behandlung Berungludter bis zur Antunft des Arztes. Im amtlichen Auftrage herausgegeben von Dr. E. G. Müller. Berlin, Abolph Enslin.

5. Desinfection. Im Auftrage des Borftandes der deutschen chemisichen Gesellschaft zu Berlin von D. Liebreich, D. Schur, H. Bichelhaus. Berlin, Dummler's Berlagsbuchhandlung.

III. Sobann ift in ben Schulen jeder Zeit ein großes Gewicht darauf gelegt worden, daß die Schuler die einheimischen Giftpflanzen und zwar ihre Merkmale, ihre Birkungen und bie Mittel zur Beseitigung ber letteren genau tennen lernen.

Es giebt in Folge deffen eine große Anzahl guter Lehrdarftel-

lungen, Abbildungen und plastischer Nachbildungen.

Als besonders empfehlenswerth werden angesehen und find bem-

nach verhältnigmäßig am weiteften verbreitet:

6. Defterreichs und Deutschlands wildwachsende oder in Garten gezogene Giftpflanzen in naturgetreuen Abbildungen, herausgegeben von Anton Hartinger. Wien, Anton Hartinger & Sohn 1872. Dazu: Giftpflanzenbuch und Giftpflanzenfalender von Adolf Ritsche. Wien, Wallishaußer'sche Buch-

handlung 1860.

7. Die esbaren und giftigen Schwämme in ihren wichtigsten Formen. Nach der Natur gezeichnet und lithogr. von Anton Hartinger. Zur Förderung des Schulunterrichts angeordnet von M. A. Becker. 2. Aust. Wien, Anton Hartinger & Sohn 1870. Dazu: Die esbaren und giftigen Schwämme in ihren wichtigsten Formen, beschrieben von Joh. Georg Bill. Wien, Hart & Sohn 1875.

8. Bandtafeln der Pflanzenkrankheiten. Bier in Farbendruck ausgeführte Tableaur für höhere Lehranstalten, Soule und Haus,
jowie für den Landwirth, Beinzuchter und Gartner von Dr.
B. Ahles. Ravensburg, Engen Ulmer 1874. Tert hierzu:
Bier Feinde der Landwirthschaft: das Mutterkorn, der Rost
des Getreides, die Kartossel und die Traubenkrankheit. Bon

Dr. 28. Ables. In gleichem Berlag.

9. Arnolbi's Pilz-Sammlung, plastische Nachbildung der Schwämme (Pilze). Liefr. 3, 6 und 8.: Sechszehn giftige Pilze in verschiedenen Lebensstadien darftellend. Gotha.

Indessen werden diese Darstellungen nur aushülfsweise gebraucht; die Hauptsache ist die Betrachtung der Gistpflanzen selbst, ebensowohl gelegentlich botanischer Extursionen der Schuler in Begleitung des Lehrers, als beim Unterricht in der Schule, wo die Kinder die betressenden Pflanzeneremplare aus der Hand des Lehrers erhalten. Die Schule hat außerdem auch thunlichst ein Herbarium, damit der Unterricht — namentlich auch bei den Wiederholungen — unabhängig von der Jahreszeit ertheilt werden kann und nicht auf den Kreis der engsten heimath beschränkt zu werden braucht.

Als Mufter eines folden herbariums liegt vor:

10. Sammlung beutscher Giftpflanzen, zusammengestellt von Carl

Renfd, Berlin.

Es bedarf wohl kaum einer Erwähnung, daß die dem menschlichen Leibe schädlichen thi erischen Organismen, z. B. Bandwurm, Erichine, giftige Insekten, mit derselben Gründlichkeit im Unterrichte behandelt werden, wie die Giftpflanzen. Beispiele bezüglicher Abbildungen finden fich auf den unter Rr. 14 und 16 genannten

Tafeln.

IV. Bie die Pflanzen und Thiere, welche dem Menschen Schaden thun, im Unterricht eine besondere Berücksichtigung finden, treten auch die Naturkörper in den Bordergrund desselben, welche durch den Dienst, den sie dem Menschen leisten, Interesse erregen (Hausthiere, Seidenraupe, Getreides und Gespinnstpflanzen, Obstbäume, Salz, Rohle 20.). Die Zöglinge erhalten neben der Belehrung über die Eigenthümlichkeit des Lebens und der Lebensweise der betreffenden Thiere auch die Anweisung, ihre Dienste auf die angemessenste Beise zu benutzen. Abbildungen hierher gehöriger Thiere, Pflanzen und Mineralien befinden sich in den entsprechenden Sammelwerken. Siehe unter Nr. 12—16. Einzelnes ist zum Gesgenstande besonderer Darstellung gemacht, so die Biene in:

11. Apistische Tableaur für ben Anschauungsunterricht (I. Brutftabien, II. außere Gestalt, III. innere Organe ber Biene). Berausgegeben und im Selbstverlag von Eduard von Lacher.

2. Auflage. Wien. Dazu ein heft Erläuterungen.

Wo die Einrichtung der Lehranftalt das geftattet, erhält der naturkundliche Unterricht selbstverständlich eine weitere Ausdehnung; die Mittheilungen werden in zusammenhängender systematischer Darstellung gegeben, aber auch da auf dem Grund der Anschauung und unter Benutzung von Lehrmitteln der oben beschriebenen Art.

Die nach Anweisung des Professors Dr. Ferdinand Cohn

in Breslau angefertigten

12. Botanischen Mobelle von Robert Brendel in Berlin bienen zur Erläuterung des Blüthenbaues angebauter und wildwachsenber Pflanzen und zur Erläuterung des natürlichen Pflanzenspstemes. Bon den bis jest vorhandenen 67 Modellen find 30 ausgestellt.

V. Bei ber Auswahl der Cehrmittel wird darauf Rudficht genommen, daß diefelben von allen Schülern einer Klaffe ohne

große Anftrengung der Augen betrachtet werden tonnen.

Diese Rudficht ist bei ben Bibern für den biblischen Geschichtsunterricht, den Landfarten, den segenannten Anschauungstafeln ac. in demselben Grade maßgebend, wie bei den Lehrmitteln für den naturkundlichen Unterricht. Um des besonderen Zweckes der gegenwärtigen Ausstellung willen werden als Proben gegeben:

13. Zwölf Thierbilder für den Anschauungsunterricht in der Bolleschule. Rach großen Aquarellen von H. Leutemann in Buntfarbendruck ausgeführt. Im Selbstverlag herausgegeben von Ab. Lehmann und E. Wachsmuth. In Kommission

bei Kramer & Comp. in Leipzig.

14. Wandatlas für den Unterricht in der Naturgeschichte aller drei Reiche. Gesammelt, bearbeitet und nach der Natur gezeichnet von h. 3. Ruprecht. 2. Auslage. Dresden, C. C. Mein=

hold und Söhne 1871, nebst Supplement: Bandtafeln zu Ruprecht's Wandatlas der Naturgeschichte von Professor Dr. Voigtlander. Gbendaselbst 1870.

15. Anschauungsvorlagen für den Unterricht in der Pflanzenkunde. 52 Wandtafeln, herausgegeben von Gotthold Elfiner. Löbau in Sachsen, G. Elfiner. Dazu 3 hefte Erläuter-

ungen.

16. Anschauungsvorlagen für den Unterricht in der Thierfunde (Thiertypen), herausgegeben von Gotthold Elfiner, Löbau in Sachsen, G. Elfiner. Dazu 2 hefte: Materialien zu einem Unterricht nach Elfiner's Thiertypen von hermann

Engelbardt. Ebendafelbit.

VI. Wie die Sorge für die Schonung des Auges der Schüler an allen Stellen des Unterrichts immer mehr zu ihrem Rechte kommt, ergiebt namentlich auch ein Bergleich der Lesebücher und Fibeln, welche vordem im unterrichtlichen Gebrauch waren, mit den jest benutten. Das ausgelegte Lesebuch von Adolf Diesterweg hat einen hervorragenden Pädagogen zum Verfasser und wurde seiner Zeit mit Recht als ein vorzüglich gutes Buch angesehen. Es ist in einer Verlagsbuchhandlung erschienen, welche seit ihrem Vestehen die gute Ausstatung ihrer Bücher zu einer Ehrensache gemacht hat. Dieselbe Verlagsbuchhandlung hat seeben das Lesebuch von Gabriel und Supprian erschienen lassen.

Noch überraschender ist das Resultat einer Nebeneinanderstellung zweier Fibeln aus verschiedenen Zeiten. Auch hier ist aus der Bergangenheit eine solche gewählt, welche seiner Zeit als vorzugsweise

gut angesehen murbe.

17. Schil - Lefebuch. In fachgemäßer Anordnung nach den Regeln bes Lefens für Schüler bearbeitet von Dr. F. A. B. Diefterweg. I. Theil. 8. Auflage. Bielefeld, Belbagen &

Klafina 1844.

18. Deutsches Lesebuch mit Bilbern für die einklaffige Bolksichule und für einfachere Schulverhaltnisse überhaupt, herausgegeben von h. Gabriel und K. Supprian. Bielefeld und Leipzig, Belhagen & Klafing 1876.

19. Berlinische Sandfibel von Dtto Schulg. 7. Auflage. Ber-

lin, Ludwig Dehmigke 1841.

20. Deutsche Schreib=Lese sibel nach der analytisch = sputhetischen Lesemethode. Ausgabe B., bearbeitet von H. Fechner. 2. Auf-lage. Berlin, Wiegantt & Grieben 1875.

In allen übrigen Beziehungen giebt die in 2 Exemplaren mit ausgelegte Schrift:

Boltsichulwefen und Echrerbildung in Preugen. Mit Genehmigung bes herrn Minifters ber geiftlichen, Unterrichts und

Medicinal-Angelegenhetten herausgegeben von Dr. Schneiber.

Berlin, Biegandt & Grieben 1875
weitere Auskunft. Dieselbe enthält: die Algemeinen Bestimmungen, betreffend das Bolksschul-, Präparanden- und Seminar-Besen vom 15. Oktober 1872; die Prüfungs Drdnung für Lehrerinnen und Schulvorsteherinnen vom 24. April 1874 und die Grundzüge für die Einrichtung gewerblicher Forbildungsschulen vom 17. Juni 1874 nebst Ergänzungen und Erläuterungen.

# 226) Reihenfolge der Revision der Schullehrer: Seminare.

(Centrbl. pro 1876 Seite 165 Rr. 73.)

Berlin, den 7. September 1876. Die auf meine Circular = Berfügung vom 15. März d. J. (U. III. 624.) erstatteten Berichte der Königlichen Provinzial Schulcollegien haben übereinstimmend ergeben, daß die Revisionen der Schullehrer Seminare nach bestimmtem Turnus nothwendig sind. Die meisten Berichte haben sich für einen dreijährigen Turnus ausgesprochen, der ja auch dem dreijährigen Cursus im Seminar entspricht. Wo andere Borschläge gemacht sind, ist dies mit Rücksicht auf locale Berhältnisse geschehen. Ich ordne daher hiermit an, daß die Seminare in dreijährigem Turnus durch den Commissarius des Königlichen Provinzial Schulcollegiums unter Juziehung des Commissars derjenigen Königlichen Regierung bezw. derjenigen Königlichen Regierungen, für deren Bewaltungsbezirk das Seminar Lehrer ausbildet, revidirt werden und des Königliche Provinzial Schulcollegium über die Revision unter Beisügung einer Abschrift des Revisionsbescheides zu berichten hat.

Benn das Königliche Provinzial = Schulcollegium in einzelnen Fällen auf Grund sicherer Renntniß eines Seminars oder etwaiger vorübergehender Ueberbürdung des Departementsrathes von der Re-vision Abstand nehmen zu durfen glaubt, so ist die Ermächtigung

bazu bei mir nachzusuchen.

Das Königliche Provinzial - Shulcollegium wolle die Reibensfolge fur die Revision ber Seminate vom nächsten Jahre ab festsjehen und Anzeige hierher erstatten.

An die Königlichen Brovinzial-Schulcollegien zu Berlin, Stettin, Bofen, Magbeburg, hannover, Münfter, Ceffel.

Abidrift erhalt bas Konigliche Provinzial-Schulcollegium zur Renntnifinahme und gleichmäßigen Beachtung mit dem Bemerken,

daß ich für die dortige Provinz mit Rücksicht auf die größere Zahl der Seminare einen vierjährigen Turnus geftatte.

An bie Königlichen Provinzial - Schulcollegien zu Königeberg, Breelau und Cobleng.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial-Schulcollegium zur Kenntnifinahme und Beachtung mit dem Bemerken, daß es für die dortige Provinz bei dem unterm 17. August v. J. angeordneten vierjährigen Turnus bewendet.

Der Minifter der geiftlichen ac. Angelegenheiten. Falt.

An bas Königliche Provinzial-Schulcollegium zu Riel. U. III. 10111.

227) Umfang der Uebungsorgel für Praparanden= anftalten.

Berlin, den 23. September 1876.
Aus Anlaß eines Falles, in welchem von dem Borsteher einer Königlichen Präparandenanstalt die Beschaffung einer zweimanualigen Uebungsorgel für die Zöglinge der seiner Leitung untergebenen Anstalt befürwortet worden war, habe ich von drei ersahrenen, verschiedenen Provinzen angehörenden Seminar-Musiklehrern eine gutachtliche Aeußerung darüber erfordert, ob mit Kücksicht auf den Zweck eine einmanualige Orgel genügend, bezw. einer zweimanualigen vorzuziehen sei. Die Sache erschien nicht blos der Kosten wegen, sondern auch unterrichtlich von Bedeutung, da zu befürchten ist, daß auf Kosten einer sessen werden, die erst dem Seminarunterricht gestellt siele angestrebt werden, die erst dem Seminarunterricht gestellt sind.

Uebereinstimmend ist nun die Aeußerung dahin ausgefallen, daß für die Uebungen der Präparanden im Orgelspiel eine einmanualige Orgel ausreichend und weil die ausgesprochene Befürchtung begründet erscheine, einer zweimanualiger porzuziehen sei.

Dies ist für fünftige Kalle zu beachten.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An fämmeliche Konigliche Brovingial Schulcollegien. U. III. 11.185. 228) Rechnungswesen bei ben Seminaren und Präsparanbenanstalten: Bermeibung' von Etatsüberschreistungen, Beschräntung der Uebertragbarteit einzelner Etats-Titel.

(Centrbl. pro 1876 Seite 38.)

Berlin, den 5. August 1876.

Auf die Berichte vom 9. Februar und 6. Juli c. eröffne ich

dem Koniglichen Provinzial=Schulcollegium Folgendes:

1) Die in dem Final-Abschlusse bes Seminars daselbst pro 1875 unter Titel 4 und Titel 5 nachgewiesenen Mehrausgaben von resp.
— Mark und — Mark will ich zwar nunmehr nachträglich genehmigen. Ich erwarte aber mit Bestimmtheit, daß Etats-Ueberschreistungen ohne meine zuvor eingeholte Genehmigung für die Folge nicht wieder vorkommen.

2) Eine Uebertragbarkeit der bei den einzelnen Ausgabe-Titeln ber Seminare und Pravarandenanstalten nachgewiesenen Konde fowohl unter fich als auch in die folgenden Jahre findet nur dann ftatt, wenn bies in den Anftats-Gtats ausdrucklich vermerkt ift. Andernfalls burfen nur folde Betrage in Reft geftellt und dementsprechend in die nachfte Jahres = Rechnung übernommen werden, welche zur Dedung wirtlicher Reftausgaben erforberlich find. genommen biervon find nur die Baufonds (Tit. 4 u. 9 der Special= Etats), welche nach &. 24. der Inftruction für die Königliche Ober-Rechnungetammer vom 18. December 1824 unter allen Umftanben übertragbar find. Alles Uebrige, was im Laufe des jedesmaligen Rechnungsjahres bei den einzelnen Ausgabetiteln unverwendet geblieben, ift als erspart in Abgang zu ftellen. Der Rendant der Praparandenanftalte Raffe ju R. bat somit in diefer Beziehung richtig verfahren und wolle das Konigliche Provinzial-Schulcollegium auch die übrigen Rendanten zu einem gleichen Berfahren anhalten.

an bas Königliche Provinzial-Schulcollegium zu R.

Abschrift erhalt bas Konigliche Provinzial-Schulcollegium zur Renntnignahme, Nachachtung und weiteren Beranlaffung.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Sm Auftrage: Greiff.

An bie Abrigen Röniglichen Provinzial-Schulcollegien. U. II. 4048. 229) Rechnungswesen bei ben Seminar- und Präparanbenanstalts-Kassen: Behandlung der Mehreinnahmen, Mehrausgaben 2c.

(Centrbl pro 1876 Seite 34 Rr. 13.)

Berlin, ben 25. August 1876.

Mit der von dem Königlichen Provinzial-Schulcollegium br. m. eingereichten Instruction für die Kassen-Berwaltung der zum Resort Desselben gehörenden Schullehrer-Seminare und Schulamts - Prasparanden anstalten bin ich im Allgemeinen einverstanden. Ich bemerke jedoch dazu Folgendes:

1) §. — ber Inftruction bestimmt, daß, "wenn die Ueberschreistung eines Ausgabe-Litels unvermeiblich erscheine, darüber zu bezichten und gleichzeitig anzuzeigen sei, ob, resp. durch welche Ersparnisse bei anderen, resp. bei welchen Titeln, die Mehrausgabe gedeckt

werben fonne."

Da nach den Erläuterungen 5 und 6 zu dem mit der Generals Berfügung vom 10. Juli v. J. (U. III. 4876 und G. III. 3281 U. III.) vorgeschriebenen Abschluß-Schema A. die einzelnen Ausgabe-Titel sich nicht mehr übertragen und auch Mehreinnahmen nicht mehr zur Deckung von Mehrausgaben dienen, so sehe ich zwar voraus, daß jene Anzeige über etwaige Ausgabe-Ersparnisse nur die Information des Königlichen Provinzial-Schulcollegiums über die Lage des Gesammthaushalts der betreffenden Anstalt bezweckt, mache aber wiederholt darauf aufmerksam, daß zu jeder Ueberschreitung eines Etats-Titels, auch wenn bei andern Titeln Ersparnisse, oder wenn Mehreinnahmen vorhanden sind, meine Genehmigung einzuholen ist.

2) S. — lautet: "Damit sich nicht größere Baarbestande, als gebraucht werden, in der Kasse ansammeln, ist von den der Anstalt zustehenden Buichuffen aus Central - Konds immer nur soviel einzuziehen, als zur

Bestreitung ber Ausgaben unumganglich erforderlich ift.

Sollten sich bessenungeachtet durch Speisegelber ober sonstige Einnahmen größere Bestände ausammeln, deren Berwendung nicht binnen Rurzem zu erwarten steht, so sind dieselben gemäß der Entsicheidung des Directors oder des Dirigenten bei der Königlichen Bank oder bei der städtischen Sparkasse anzulegen."

Bur Bermeidung von Zweifeln und unrichtigen Rechnungsoperationen mache ich hier borauf aufmerksam, daß in solchen Fällen
die Zinseneinnahme zwar in Einnahme-Zugang zu stellen ist, aber
nicht etwa auch zur Erhöhung des betreffenden Ausgabe-Litels verwendet werden darf, also einfach der Staats-Kaffe zu gute geht.

An bas Königliche Provinzial-Schulcollegium zu R.

Abschrift hiervon erhalt das Rönigliche Provinzal-Schulcollegium zur Kenntnignahme, resp. Nachachtung.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

bie anbern Röniglichen Provingial-Schulcollegien.

U. III. 9854. G. III.

1876.

# V. Volksschulwesen.

230) Beiträge der Arbeite und Lehrherren zur Unterhaltung einer gewerblichen Fortbildungeschule.

Berlin, den 4. September 1876. Auf den Bericht vom 18. October v. 3., das Statut über die Fortbildungsichule in R. betreffend, eröffnen wir der Roniglichen Regierung bei Rudfendung des eingereichten Orte-Statute, daß die Beitrage, welche den Arbeits= und Lehrherren zur Unterhaltung der gewerblichen Fortbildungsschule in R. durch Ort8 = Statut auferlegt werden sollen, nicht als Schulgeld im Sinne der Circularverfügung vom 4. Marz 1871 (Minift Bl. für die i. Berw. S. 106, Central-Bl. f. d. Unterrichts-Verw. 1871 S. 200), sondern als Beiträge im Sinne des Gesetzes vom 9. Februar 1849 §. 57. Rr. 2 aufzufaffen find. Indem diefe allegirte Borfdrift des Gefenes vom 9. Februar 1849 durch die Bestimmungen der Reichs-Gewerbe-Ordnung vom 21. Juni 1869, insbesondere burch den §. 106. der letteren nicht außer Rraft gesett, vielmehr, da fie neben der Reichs= Gewerbe-Ordnung bestehen fann, in Geltung geblieben ift - Abfat 1 der Anweisung zur Ausführung der Gewerbe-Dronung vom 4. Sep= tember 1869 (Minift.-Bl. S. 202) -, erscheint die Bestimmung des S. 3. des Orts-Statutes an fich zuläsfig, nach welcher die Lehrund Arbeitsherren der nach S. 1. jum Befuche der Fortbildungeschule verpflichteten Lehrlinge und Arbeiter gehalten fein follen, ju den Unterhaltungstoften der Anftalt einen monatlichen Beitrag von 25 Reichspfennigen zu zahlen. Gbensowenig find die ferneren Beftimmungen des Statutes über die erecutivische Beitreibung der von den Lehrherren zu gahlenden Beträge und der für den freiwilligen Schulbesuch Seitens der Arbeitsnehmer zu entrichtenden Schulgel= der mit Rucksicht auf §. 59. der Verordnung vom 9. Februar 1849, bezw. den S. 1. der Allerhöchsten Ordre vom 19. Juni 1836 (Gef.= Samml. S. 198) zu beanftanden. Indem schließlich darauf aufmerksam gemacht wird, daß die Unterzeichnung des Oris-Statutes vom 15. October 1874 durch den Gemeinde Borftand von R. den anscheinend fehlenden Beschluß der Gemeindevertretung, bezw. der Gemeindeversammlung von R. (S. 10. Rr. 1 des Gefepes über die Gemeinde Berfaffung ac. vom 14. April 1856) nicht erfegen fann, veranlaffen wir die Konigliche Regierung, über die Beftatigung des Statuts nach Maßgabe des Borftebenden zu befinden.

bie Konigliche Regierung ju D.

Abschrift erhalt die Königliche Regierung 2c. Bur Kenntnifnahme. Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Falt.

Der Minifter für Sandel zc.

Der Minifter des Innern. 3m Auftrage: v. Rlugow.

fammtliche Königliche Regierungen (excl. R.), bie Röniglichen Landbrofteien ber Proving Sannover und bas Rönigliche Brovingial-Schulcollegium bierfelbft.

U. H. 4373. M. b. g. A. H. 8864. M. b. 3. IV. 13736. M. f. S.

231) Ueberficht der bei dem Candheer und der Marine im Erfapjahr 1875/76 eingestellten Preußischen Mannschaften mit Bezug auf ihre Schulbildung.

(Centrbl. pro 1875 Seite 593 9r. 197.)

| Laufenbe Dr. | Regierungs-<br>Bezirk<br>Provinz | Eingestellte Erfahmannichaften |                                  |          |                           |           |                                       |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|-----------|---------------------------------------|
|              |                                  | mi                             | t Schulbild                      | ung      | ohne<br>Schul-<br>bilbung | überhaupt | ohne<br>Schul-<br>bilbung<br>pro cent |
|              |                                  | in ber<br>bentichen<br>Sprache | mur in ber<br>Mutter-<br>fprache | zusammen |                           |           |                                       |
| 1.           | Ronigeberg .                     | 3822                           | 303                              | 4125     | 258                       | 4383      | 5,886                                 |
| 2.           | Gumbinnen .                      | 2105                           | 407                              | 2512     | 268                       | 2780      | 9,641                                 |
| 3.           | Danzig                           | 1619                           | 169                              | 1788     | 192                       | 1980      | 9,696                                 |
| 4.           | Marienwerber                     | 1977                           | 324                              | 2301     | 315                       | 2616      | 12,041                                |
| L            | Prengen .                        | 9523                           | 1203                             | 10726    | 1033                      | 11759     | 8,784                                 |
| 5.           | Botebam                          | 4373                           | 3                                | 4376     | 22                        | 4398      | 0,503                                 |
| 6.           | Franffurt                        | 3523                           | 1                                | 3524     | 31                        | 3555      | 0,872                                 |
| II.          | Brandenburg                      | 7896                           | 4                                | 7900     | 53                        | 7953      | 0,666                                 |
| 7.           | Stettin                          | 2572                           | 2                                | 2574     | 19                        | 2593      | 0,732                                 |
| 8.           | Coslin                           | 2283                           | 2 2                              | 2285     | 67                        | 2352      | 2,845                                 |
| 9.           | Stralfunb                        | 747                            | -                                | 747      | 1                         | 748       | 0,133                                 |
| ш.           | Pommern                          | 5602                           | 4                                | 5606     | 87                        | 5693      | 1,528                                 |
| 10.          | Bojen                            | 1833                           | 1561                             | 3394     | 616                       | 4010      | 15,361                                |
| 11.          | Bromberg                         | 1362                           | 502                              | 1864     | 238                       | 2102      | 11,322                                |
| IV.          | Pofen                            | 3195                           | 2063                             | 3258     | 854                       | 6112      | 13,972                                |

| Rr.        | Regierungs-<br>Bezirf<br>Provinz |                                |                                  |          |                          |           |                                       |
|------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------|--------------------------|-----------|---------------------------------------|
|            |                                  | mi                             | it Schulbild                     | ung      | ohne<br>Shul-<br>bilbung | überhaupt | ohne<br>Schul-<br>bilbung<br>pro cent |
|            |                                  | in ber<br>bentschen<br>Sprache | nur in ber<br>Wutter-<br>sprache | zusammen |                          |           |                                       |
| 12.        | Breslan                          | 4986                           |                                  | 5030     | 81                       | 5111      | 1,584                                 |
| 13.<br>14. | Liegnit                          | 3570                           | 3                                | 3573     | 40                       | 3613      | 1,107                                 |
| 14.        | Oppeln                           | 2513                           | 2107                             | 4620     | 337                      | 4957      | 6,798                                 |
| <b>v</b> . | Shlefien                         | 11069                          | 2154                             | 13223    | 458                      | 13681     | <b>3</b> ,347                         |
| 15.        | Magbeburg .                      | 2915                           | _                                | 2915     | 10                       | 2925      | 0.311                                 |
| 16.        | Merfeburg .                      | 3179                           | _                                | 3179     | 9                        | 3188      | 0,282                                 |
| 17.        | Erfurt                           | 1317                           |                                  | 1317     | 5                        | 1322      | 0,378                                 |
| VL         | Sahjen                           | 7411                           | -                                | 7411     | 24                       | 7435      | 0,322                                 |
| VII.       | Shleswig-<br>Holftein            | 3317                           | 124                              | 3441     | 9                        | 3450      | 0,261                                 |
| VIII.      | Hannober                         | 0626                           | 1                                | 6627     | 56                       | 6683      | 0,838                                 |
| 18.        | Münfter                          | 1548                           | _                                | 1548     | 10                       | 1558      | 0,641                                 |
| 19.        | Minben                           | 1686                           | _                                | 1686     | 28                       | 1714      | 1,633                                 |
| 20.        | Arnsberg                         | 2389                           | 1                                | 2390     | 22                       | 2412      | 0,912                                 |
| IX.        | Beftphalen                       | 5623                           | 1                                | 5624     | 60                       | 5684      | 1,056                                 |
| 21.        | Caffel                           | 2653                           | _                                | 2653     | 19                       | 2672      | 0.711                                 |
| 22.        | Biesbaben                        | 1844                           |                                  | 1844     | 5                        | 1849      | 0,270                                 |
| X.         | Beffen-Raffan                    | 4497                           | _                                | 4497     | 24                       | 4521      | 0,531                                 |
| 23.        | Coblena                          | 2051                           | _                                | 2051     | 11                       | 2062      | 0,533                                 |
| 24.        | Duffelborf .                     | 4030                           | 4                                | 4034     | 39                       | 4073      | 0.957                                 |
| 25.        | Coln                             | 2082                           | -                                | 2082     | 10                       | 2092      | 0,478                                 |
| 26.        | Trier                            | 2161                           | -                                | 2161     | 18                       | 2179      | 0,832                                 |
| 27.        | Aachen                           | 1672                           | 6                                | 1678     | 12                       | 1690      | 0,710                                 |
| XI.        | Rheinprovinz                     | 11996                          | . 10                             | 12006    | 90                       | 12096     | 0,744                                 |
| XII.       | Pohenzollern                     | 258                            | _                                | 258      | 1                        | 259       | 0,386                                 |
| XIII.      | Lauenburg                        | 181                            | -                                | 181      | _                        | 181       | <b>0</b> ,000                         |
|            | Neberhanpt                       | 77,194                         | 5,564                            | 82,758   | 2,749                    | 85,507    | 3,211                                 |

232) Bertretung der Schulgemeinde, ber Schulftelle und des Lehrers, insbefondere in Angelegenheiten ber Dotation der Schulstelle.

Im Namen bes Rönigs.

In der Bermaltungsstreitsache

ber Schulgemeinde ju P. Rlagerin und Revisionsflagerin.

miber

den Lehrer B. daselbst, Beklagten und Rivifionsbeklagten, bat das Königliche Oberverwaltungsgericht in seiner Sigung vom , 19. September 1876,

an welcher ic. Theil genommen baben,

für Recht erkannt.

daß auf die Revision der Rlägerin die Entscheidung des Rönialichen Begirteverwaltungegerichts zu Stettin vom 15. Marz 1876 aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Entscheibung an baffelbe Gericht gurudguverweifen, ber Werth bes Streitgegenstandes auf 183 Mart 22 Pf. festausegen, die Roften und baaren Auslagen des Revifionsverfahrens jedem Theile zur Sälfte aufzuerlegen, dagegen jeder Theil gehalten. seine eigenen baaren Auslagen zu tragen.

Bon Rechts Begen. Grunbe.

In Folge ber von ber Roniglichen Regierung zu Stettin unter bem 29. Juni 1875 verfügten Aufbefferung des Ginkommens des Lehres in P. ift zwischen ber bortigen Schulgemeinde und bem Lehrer B. über die zur Ausführung jener Berfügung vom gandrathe angeordnete Berechnung bes Geldwerthe ber Ginfunfte ber bortiaen Rufter- und Lehrerftelle Streit entstanden. Bahrend der Lehrer ben Geldwerth ber Einfunfte im Ganzen nur auf 656 Mart 60 Pf. angab, berechnete ibn die Schulgemeinde auf 839 Mart 82 Pf.

Behufs Entscheidung dieses Streites trug die Schulgemeinde auf Grund bes &. 135. X. 2 der Rreisordnung bei bem Rreisausschuffe des D'er Rreifes unter dem 9/12. November v. 3. klagend barauf an, die von ihr aufgestellte Berechnung ale richtig und qu= anzuerkennen. Der Rreisausschuß entschied unter bem treffend 24. November v. J. dahin: daß

1) der Werth der Körner= und Kartoffellieferung in Ueberein= stimmung mit den Angaben der Rlägerin,

2) die Ruhhaltung pro Stück auf 90 Mark, 3) die Schafhaltung pro Stud auf 6 Mart, 4) die Haltung der Zuchtgans auf 12 Mark, 5) die 16 füßige Muthe Leinland auf 50 Pf.,

6) die 16 füßige DRuthe Gartenland auf 30 Pf. anzunehmen und der Werth bes Streitobieftes auf über 100 Mark festzustellen, die Rosten sowie die baaren Auslagen des Berfahrens jedem Theile zur Sälfte aufzulegen, dagegen jeder Theil gehalten,

feine eigenen Auslagen und Roften zu tragen.

Auf die hiergegen vom Beklagten gemäß Anweisung der Königlichen Regierung zu Stettin eingelegte Berufung hob jedoch das Königliche Bezirksverwaltungsgericht zu Stettin unter dem 15. März d. 3. die Entscheidung des Kreisausschusses auf und wies die Klägerin unter Auferlegung der Kosten mit ihrem Antrage angebrachtermaßen ab, da weder die Aktiv-, noch die Passivlegikimation in Ordnung sei.

Ramens ber Schulgemeinde habe ber Gutevorfteber R. Die Rlage angeftellt; bagu fei er nicht befugt gewesen, ba er bie Schulgemeinde nicht vertrete. Die lettere werde von allen hausvatern bes Orts gebildet und durch ihren Reprafentanten, ben Schulvorftand, vertreten. Rur diefer batte die Rlage zu erheben In der auf Beranlassung des Landraths von dem Amtsporfteber 3mede ber Bereinigung ber ftreitenden Parteien unter bem 22. Oftober 1875 aufgenommenen Berhandlung seien zwar 3 Personen aufgetreten und ebenso batten die Gegenerklarung auf die Berufungeschrift 3 Personen unterzeichnet, von benen 2 benfelben Namen führten wie die in der Berbandlung vom 22. Ottober 1875 genannten Personen; wo diese Unterzeichner aber wohnhaft seien und ob fie etwa den Schulvorstand bildeten, darüber erhelle aus den Aften nicht das Geringfte. Andrerseits fei der Beflagte nur ber Nießbraucher, der augenblickliche Inhaber ber Lehrerftelle zu D.; nicht um Aufbefferung eines an feine Perfon gefnupften Gintommens, fondern um Aufbefferung der von ihm eingenommenen Lehrerftelle handle es fich hier. Die Echrerftelle werde aber nicht durch den gegenwärtigen Lehrer reprafentirt, sondern muffe im vorliegenden Falle, wo eine Rollifion zwischen ber ganzen Schulgemeinde und der Schulftelle eingetreten fei, durch einen von der Auffichtsbehörde der Schulftelle zu bestellenden Bertreter reprasentirt werden. Gegen biefen mare bann die Rlage des Schulvorftandes zu richten gemefen.

Gegen das Erfenntnig des Bezirksverwaltungsgerichts hat die Rlagerin in einem von dem Schulvorsteher G. unterzeichneten Schriftstude rechtzeitig das Rechtsmittel der Revision eingelegt und,

wie folgt, gerechtfertigt:

Die Entscheidung des Borderrichters beruhe auf der Annahme ber Eristenz einer von der Schulgemeinde getrennten, mit besonderer Rechtspersönlichkeit ausgestatteten Schulstelle; diese Annahme sei jesdoch im Gesetz nicht begründet, die Schulgemeinde sei das alleinige Rechtssubjekt.

Nachdem von der Auffichtsbehörde beftimmt worden, welches Einkommen der Lehrer erhalten folle, liege der Schulgemeinde die Berpflichtung ob, dieses Einkommen in Naturalien oder baar zu gewähren und fich darüber mit dem Lehrer zu vereinbaren. Sache

bes Letteren sei es, falls er vermeine, daß ihm die Naturalien zu hoch berechnet werden, dieserhalb bei der gesetzlich verordneten Instanz klagbar zu werden. Er und die Schulgemeinde seien die allein Betheiligten; jedenfalls aber sei er mitbetheiligt und selbst der Borsberrichter wurde wohl kaum einem als Kläger auftretenden Letrer die Aktivlegikimation absprechen. Ein analoger Fall sei im §. 135. IX. 11 der Kreisordnung vorgesehen. Hier stehe die politische Gemeinde dem Schulzen gegenüber. Schwerlich wurde ein Richter die Ansicht aufstellen, der Schulze sei nicht als Betheiligter anzussehen, wenn es sich nicht um die Höhe des Diensteinkommens an sich, sondern darum handele, ob das in Landnutzung gewährte Diensteinkommen das sestgesete Diensteinkommen erreicht.

Ebenso unzutreffend sei die Ansicht des Borderrichters, daß die Klage gegen den von der Auffichtsbehörde bestellten Bertreter zu richten sei, wie sich schon aus der Erwägung ergebe, daß gegen die Aufsichtsbehörde ein Zwang zur Bestellung eines solchen Ber-

tretere nicht ausgeübt werden fonne.

Andrerseits werbe aber auch die Attivlegitimation der Klägerin von dem Berufungsrichter zu Unrecht bemängelt; nicht der Schulsvorstand, sondern nur die Schulgemeinde bezw. sedes einzelne Mitzglied der Schulgemeinde sein zur Klage legitimirt; der Schulvorstand sei überhaupt zur Vertretung der Schulgemeinde durch das Geset

nicht berufen.

Im vorliegenden Falle sei die Schulgemeinde vom Landrathe zur Rlage aufgefordert und Namens ihrer dieselbe vom Gutsvorsteher eingereicht worden. Ingleichen sei die Entscheidung des Kreisausschusses ihr durch Lepteren infinuirt, auch ihr die Berufung zugegangen und von ihr die Gegenerklärung verfaßt; dieselbe sei von den Schulvorstehern E. und E. unterzeichnet. Nach alledem könne es keinem Zweisel unterliegen, daß die Schulgemeinde geklagt habe und sei die etwaige Unvollständigkeit der Klage durch die Gegenerklärung geheilt.

Der Revisionsschrift ift eine von 21 hausvätern der Schulgemeinde P. unterschriebene protofollarische Berhandlung vom 11. Juli d. J. beigefügt, Inhalts deren von der Zwecks Mittheilung der Entscheidung des Königlichen Bezirksverwaltungsgerichts vom 15. März d. J. in ortsüblicher Beise unter der gesetzlichen Verwarnung zu-

fammenberufenen Schulgemeinde beschloffen worden ift:

"1) Es ift Returs einzulegen und wird die anliegende, von den Schulvorstehern gezeichnete Retursschrift genehmigt.

2) Die Schulgemeinde eignet fich alle bisher Namens ihrer in dem Streitverfahren abgegebenen Erklärungen ausdrucklich an."

Das Protofoll ift von dem Schulvorfteber E. vollzogen.

Der Beklagte bagegen beantragt die Aufrechthaltung ber Borent-

schulvorstandes als Aläger ein kollidirendes Interessen Da jedoch im vorliegenden Balle hatten, so ware der Schulvorstande ein Prozessen Balle nicht die burch bei Sorentschen Balle nicht die der Schulvorstand vertretene Schulgemeinde als Korporation, sondern seien nur die einzelnen Hausväter legitimirt. Dagegen spreche die Vorentscheidung mit Recht aus, daß als passiv zur Klage legitimirt nicht der Lehrer anzusehen sei, sondern die Schule als Anstalt, da es sich nicht um eine persönliche Einkommensregulirung des jetzigen Stelleninhabers, sondern um die der Stelle handele. Die Schule als Anstalt werde in Prozessen durch den Vorstand derselben vertreten. Da jedoch im vorliegenden Falle die Mitglieder des Schulvorstandes als Kläger ein kollidirendes Interesse hätten, so ware der Schule Seitens der Aufsichtsbehörde von Amtswegen ein Vertreter zu bestellen gewesen.

Es mußte, wie geschehen, erfannt werden.

Rach S. 4. Rr. 6 Titel 5 und S. 9. Titel 6 Theil I. der Allsgemeinen Gerichtsordnung hat der Richter im Civilprozesse auf die Berichtigung des Legitimationspunktes von Amtswegen Bedacht zu nehmen. Die gleiche Pflicht liegt unzweiselhaft dem Richter im Berwaltungsstreitversahren ob; sie ergiebt sich aus dem Wesen dieses auf den Prinzipien der Untersuchungsmarime beruhenden Versahrens, welche in den Vorschriften des Gesehes über die Versassung der Berwaltungsgerichte und das Verwaltungsstreitversahren vom 3. Juli 1875 überall ihren konsequenten Ausdruck gefunden haben; sie ist insbesondere aus dem S. 40. dieses Gesehes herzuleiten, wonach der Verwaltungsrichter von Amtswegen sogar für die Beiladung dritter bei einem Rechtsstreite interessister Personen zu sorgen hat.

Der Borberrichter hat sich sonach der Berlegung einer wesentslichen Prozesmarime schuldig gemacht, wenn er die Klägerin mit ihrem Antrage angebrachtermaßen aus dem Grunde abweift, weil weder die Attiv- noch Passivlegitimation in Ordnung sei. Hatte es der Richter erster Instanz unterlassen, den Legitimationspunkt richtig zu stellen, so war es nunmehr die Aufgabe des Berufungsrichs

ters, das in Diefer Beziehung Berfaumte nachzuholen.

Der Borderrichter irrt sodann aber auch rechtsgrundsablich bei ber Beurtheilung der Legitimationsfrage in zwiefacher Beziehung.

Während die Regulirung des Einkommens der Lehrer an den öffentlichen Glementarschulen und die zu diesem Behufe erforderliche Feststellung des Geldwerthes der Naturalien und des Ertrages der Ländereien der Lehrerstellen bis zum Erlasse der Kreisordnung den Bezirksregierungen allein zustand, ist die Wahrnehmung der lepteren Funktion im Falle eines Streites unter den Betheiligten durch den S. 135. X. 2. jenes Gesehes den Kreisausschüffen übertragen worsden. Die gedachte Feststellung hat gemäß S. 140. a. a. D. im Berwaltungsstreitversahren zu erfolgen. Es fragt sich, wer unter den Betheiligten im Sinne des S. 135. cit. zu verstehen und demgemäß

in dem Streitverfahren vor den Berwaltungsgerichten eine Partei-

rolle zu übernehmen berechtigt und verpflichtet ift.

Der Berufungsrichter will in dem vorliegenden Rechtsstreite die Rolle der Klägerin der durch den Schulvorstand vertretenen Schulgemeinde, die Rolle des Beklagten ausschließlich einem von der Schulaufsichtsbehörde von Amtswegen zu bestellenden Vertreter der Schulftelle zuweisen. Nach richtiger Auslegung der Gesetze sind jedoch als legitimirt zur Wahrnehmung der Rolle des Klägers die durch besonders zu wählende Repräsentanten vertretene Gesammtheit der Hausväter der Schulgemeinde P., zur Wahrnehmung der Rolle der Beklagten der Lehrer V. und ein, an Stelle der als Hausväter persönlich interessirten Schulvorsteher von der Schulaufsichtsbehörde

zu bestellender Bertreter der Schule anzuseben.

Die Aufbefferung der Lebrergebalter erfolgt von Seiten ber Schulauffichtsbeborbe ber Regel nach nicht nur fur ben gegenwärtigen Inhaber ber betreffenden Lehrerftelle und auf die Dauer ber Dienftzeit deffelben, sondern — wie dies auch im porliegenden Falle von ber Roniglichen Regierung zu Stettin verfügt worden ift, - über die Dauer der letteren hinaus zugleich auch für die späteren Inhaber der Stelle. hieraus ergiebt fich, daß bei der geftstellung des Geldwerthes der Naturalien und des Ertrages der betreffenden Stelle. von welcher die Sobe bes von der Schulgemeinde gu gemahrenden Gebaltszuschuffes abbangt, sowohl der gegenwärtige Inhaber der Stelle perfonlich, als auch die Schulftelle als folche intereffirt ift. Der Erftere ift baber auch legitimirt, gang unabhangig von ber Bertretung der Stelle ju flagen. Gbenfo ift er aber auch als "Betheiligter" verpflichtet, fich auf eine Rlage einzulaffen. Es bleibt ihm unbenommen, barauf hinzuwirken, bag neben ihm und in erfter Reibe die Schulftelle selbst vertreten werbe. Geschiebt bies aber nicht, so kann er sich von der Ginlassung auf die Rlage nicht anders befreien, als daß er von der Beftreitung des Rlageantrages abfiebt.

Die Bemängelung der Passivlegitimation des Lehrers B. von Seiten des Borderrichters erscheint hiernach nicht gerechtsertigt, und war zu dieser Bemängelung um so weniger Beranlassung vorhanden, als der Lehrer B. nach seiner Anzeige von 23. Dezember 1875 auf ausdrückliche Anweisung der Königlichen Regierung zu Stettin die Berusung gegen die in erster Instanz ergangene Entscheidung eingelegt hat, der letteren es aber als Schulaufsichtsbehörde — wie der Borderrichter selbst mit Recht annimmt — oblag, für eine Vertretung der Schulstelle in dem schwebenden Streitversahren Sorge zu tragen.

Bur Vertretung der Schulftelle find durch das Gejeg allerdings zunächst die Schulvorsteher berufen. Denn wenn auch die Schulestelle, die Schule, teine für sich bestehende Rechtspersönlichteit ist, als Subjekt der Rechtsverhaltnisse der Schule vielmehr die Gesammt-heit der zu einer öffentlichen Elementarschule vom Staate gewiesenen

Einwohner, die Schulgemeinde oder Schulsozietät anzusehen ist, welche als solche die Eigenschaft einer Korporation und folgeweise

auch die einer juriftischen Perfon bat,

§§. 25. 81. Titel 6 Theil II., §§. 1. ff., 12. ff., 29. ff., Titel 12 Theil II. Allgemeinen Candrechts. Plenarbeschluß bes Ober = Tribunals vom 20. Juli 1853 (Entscheidungen Band 25 Seite 301),

so find doch die Schulvorfteher das gesetliche Organ der Schulsgemeinde für Ausübung der außeren Rechte der Schule als eines

Inftitute ber Gemeinde.

§§. 12. 13. Titel 12 a. a. D.

Die Schulvorsteher find baher bezüglich ber Rechtsangelegen= heiten ber Schule bie Reprafentanten und gesetlich beauftragten Beamten ber Schulgemeinde,

§§. 114. ff., 137. ff. Titel 6 Theil I., §. 13. Titel 12 Theil II.

a. a. D.,

und haben als solche sowohl die Schulgemeinde als torporatives Rechtssubjett, wie die Schule als Anstalt der Gemeinde in Prozessen als Rlägerin oder Beklagte vor Gericht zu vertreten.

Erkenntniß des Ober = Tribunals vom 17. Dezember 1872

(Striethorft Archiv, Band 87 Seite 274).

Wo jedoch, wie im vorliegenden Falle, eine Kollifion zwischen dem Interesse der Schule und dem persönlichen Interesse der einzelnen Schulvorsteher in ihrer Eigenschaft als Hausväter der Schulzgemeinde stattfindet, da wird selbstverständlich der Schulvorstand die Vertretung des Schulinstituts nicht wahrnehmen können. Es wird vielmehr in solchen Fällen in analoger Anwendung des §. 661. Titel 11 Theil II. Allgemeinen Landrechts dem Schulinstitute von der Schulaussichtsbehörde ein Bevollmächtigter von Amtswegen bestellt werden mussen.

Erkenntniß des Ober-Tribunals vom 4. Januar 1865 (Striet = horft Band 58 Seite 45) und das oben citirte Erkenntniß

deffelben Gerichtshofes vom 17. Dezember 1872.

Während also hiernach im vorliegenden Rechtsftreite die Rolle des Beklagten dem Lehrer und einem durch die Schulaufsichtsbehörde zu bestellenden Bevollmächtigten der Schule zufällt, ift die Rolle des Rlägers von den sämmtlichen Hausvätern der Schulgemeinde

wahrzunehmen.

Bollte man diese Parteirolle mit dem Vorderrichter der durch den Schulvorstand vertretenen Schulgemeinde als korporativem Rechts-subjekte zuweisen, so würde, da zwischen dieser und dem Schulinstitute Personeneinheit obwaltet, ein Rechtsstreit zwischen ihnen überhaupt nicht denkbar sein. In der That aber handelt es sich in einem gemäß §§. 135. X. 2 und 140. der Kreisordnung stattsindenden Verwaltungsstreitversahren um eine Vorbereitung für die Feststellung

einer Rechtsverbindlichkeit nicht der korporativen Schulgemeinde, sondern der Gesammibeit der derselben angehörigen Hausväter, welchen nach §. 29. Titel 12 Theil II. Allgemeinen Landrechts die Unterhaltung des Lehrers obliegt und demgemäß auch das Recht zusteht, in einem Streitversahren, welches die Feststellung des Geldwerths der Naturalien und des Ertrages der Ländereien einer Lehrerftelle zum Zwecke der Normirung des Gehalts des Lehrers betrifft, die Rolle des Klägers zu übernehmen.

— Bergleiche die für den analogen Fall eines Rechtsstreites zwischen dem Pfarrsonds und den sämmtkichen Mitgliedern einer Pfarrgemeinde, bezw. zwischen der Kirchengesellschaft (Kirche) und den Mitgliedern derselben ergangenen Erkenntnisse des Ober-Tribunals vom 24. September 1856 (Gruchot, Beiträge zur Erläuterung des Preußischen Rechts. Jahrgang I. Seite 112) und vom 9. November 1857 (Entscheidungen Band 37 Seite 296).

Bu ihrer Bertretung in einem folchen Rechtsftreite bleibt es den hausvätern alsdann überlassen, gemäß §§. 88. und 114 ff. Titel 6 Theil II. Allgemeinen Landrechts besondere Repräsentanten zu mahlen.

Rach diesen Rechtsgrundsaben wird der Berufungerichter den Legitimationspunkt zu regeln und bemnachft in der Sache selbst zu

entscheiden haben.

Den Werth des Streitgegenstandes bildet die Differenz zwischen den Angaben der Rlägerin und des Beklagten über die Einkunfte der Lehrerstelle in P. Die Entscheidung wegen der Kosten rechtfertigt sich nach S. 72. des Geseps vom 3. Juli 1875, da beide Parteien theils als obsiegender, theils als unterliegender Theil anzusehen sind.

Urfundlich unter dem Siegel des Königlichen Oberverwaltungs-

gerichts und ber verordneten Unterschrift.

D. B. G. Nr. 701.

## (L. S.) Perfius.

233) Aufbringung der Koften für Bertretung einer Schule in streitigen Baufachen.

Berlin, ben 27. Mai 1876.

Der Königlichen Regierung erwiedern wir auf den Bericht vom 24. Februar c., die Bertretung des öffentlichen Intereffes vor dem Kreisausschuß in streitigen Schulangelegenheiten betreffend, das Folgende.

Bas ben gegenwärtig schwebenben Streit wegen bes Schulhausbaues in R. anlangt, so erscheint es nach ben zutreffenden Ausführungen im Berichte nicht zweifelhaft, bas die Königliche Regierung in die Rolle des Klägers gegenüber der Schulgemeinde einzutreten hat. Ift die Königliche Regierung demgemäß genöthigt, sich in dieser Lage durch einen Bevollmächtigten — im vorliegenden Falle zweckmäßiger Weise wohl durch den Schulinspector — vertreten zu lassen,
so ergiebt sich als nothwendige Folge, daß derselbe für die ihm in
Erfüllung seines Auftrages erwachsenden Auslagen zc. nach Maßgabe der darüber bestehenden Bestimmungen Ersas an Diaten und
Reisetosten zu beanspruchen hat. Die lepteren sind daher dem Schulinspector in Aussicht zu stellen, und aus den der Königlichen Regierung für solche Zwecke zur Berfügung stehenden Fonds zu zahlen.
Die Schulkasse des Ortes deswegen in Anspruch zu nehmen, erscheint,
wie die Königliche Regierung richtig aussuhrt, nicht angängig. Dagegen wird dieselbe je nach dem Aussalle der Entscheidung auf die
Erstattung der Ihr auf diese Weise erwachsenen baaren Auslagen
nach §. 77. des Geseyes vom 3. Juli 1875 Bedacht zu nehmen
haben.

Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Kalk.

Der Minister des Innern. Im Auftrage: v. Rlutow.

un bie Königliche Regierung zu N. U. III. 4542. M. b. g. A. I. K. O. 414. M. b. I.

# Berleihung von Orben. Charafter = Berleihung.

1.

Von den Personen, denen Seine Majestät der König aus Anlag Allerhöchstihrer Anwesenheit in der Provinz Sachsen Orden und Ehrenzeichen zu verleihen geruht haben, gehören dem Ressort der Unterrichts-Verwaltung vollständig ober theilweise an und haben erhalten:

den Rothen Adler-Orden dritter Klasse mit der Schleife:

Sheibe, Confistorialrath a. D., Superintendent und Oberpfarrer zu Gisleben;

den Rothen Abler. Drben vierter Rlaffe:

Dr. Abler, Rector ber lateinischen Hauptschle, Condirector ber Franceichen Stiftungen und Borfteber ber Penfions-Anftalt zu Salle a. b. S..

Bägler, Professor, Superintendent und geistlicher Inspector an ber Landesschule zu Pforta,

Bormann, Profeffor, Propft und Director bes Padagogiums gum

Rlofter Unf. Lieb. Frauen gu Dagbeburg,

Dr. Fitting, ordentlicher Professor an der Universität zu halle a. d. S., Dr. Giebel, ordentlicher Professor an der Univers. zu halle a. d. S., Dr. Nasemann, Professor und Director des Stadt-Gymnasiums zu halle a. d. S.

Dr. Dishaufen, ordentlicher Profeffor an ber Univerfitat gu

Halle a. d. S.,

Schmidt, Superintendent und Kreis-Schulinspector, Pfarrer zu Siersleben im Mansfelder Gebirgsfreise,

Erinius, Geminar-Director ju Delibid,

Dr. Ulrici, ordentlicher Professor an der Universität zu Salle a. d. S., Dr. Bolters dorff, Stadtschulrath zu Magdeburg;

ben Roniglichen Rronen Drden vierter Rlaffe: Goldhagen, Rector der katholischen Glementarschule zu Erfurt; ben Adler der Inhaber des Röniglichen hausordens von hohenzollern:

Sarnifch, erfter Lehrer und Organift zu Teuchern, Rreis Weißenfels, Rolle, Lehrer zu Schleufingen.

#### 2

Bon den Personen, denen Seine Majestät der König bei Gelegenheit der Revue des III. Armee-Corps (Brandenburgischen) in der Provinz Brandenburg Orden und Ehrenzeichen zu verleihen geruht haben, gehören dem Ressort der Unterrichts-Verwaltung vollsständig oder theilweise an und haben erhalten:

ben Rothen Abler Drden dritter Rlaffe mit der Schleife:

Dr. Rlir, Provingial-Schulrath gu Berlin;

den Rothen Adler Drden vierter Rlaffe:

Bathte Superintendent zu Neuftadt E. B., Braune, Prorector, Professor am Gymnasium zu Cottbus, Finzelberg, Superintendent zu Beelig, Kreis Zauch=Belzig, Dr. Haarbrucker, Director der Victoriaschule, außerordentlicher

Profeffor der Univerfitat gu Berlin, Dr. hinfdius, außerordentlicher Profeffor an der Univerfitat gu

Berlin, Dr. Kampf, Gymnafial-Director, Professor zu Landsberg a. B., Dr. Rleiber, Director ber Dorotheenstädtischen Realicule zu Berlin, Menges, Regierungs- und Schulrath zu Potsdam, Rothe, Superintendent und Kreis-Schulinspector, Pfarrer zu Groß-Breefen, Kreis Guben;

den Röniglichen Kronen=Orden dritter Rlaffe: Dr. G. Rirchhoff, ordentlicher Professor der Physit an der Universität zu Berlin;

den Königlichen Kronen-Orden vierter Klasse: Meyer, Cantor und Lehrer an der Knabenburgerschule zu Züllichau, Boigt, erster Lehrer an der Stadtschule, Lehrer an der höheren Töchterschule zu Königsberg R. M.;

ben Adler der Inhaber des Roniglichen Sausordens von hohenzollern:

Gürtler, Lehrer zu Belfau, Rreis Croffen, Lehmann, Lehrer zu Sergen, Rreis Cottbus;

das Allgemeine Chrenzeichen: Lehmann, Rufter und Lehrer zu Groß-Mehfow, Rreis Calau.

. Außerdem haben Seine Majestät der Konig Allergnädigst geruht

ben ordentlichen Professor an der Universität zu Berlin, Director des botanischen Gartens Dr. Braun zum Geheimen Regierungs= Rath zu ernennen.

# Berfonal = Beräuderungen, Titel = und Ordens = Berleihungen.

#### A. Behörben.

Dem Superintendenten und Pfarrer Beber zu Insterburg ist der Königl. Kronen-Orden dritter Klasse, und dem Superintendenten Buffe zu Sarftebt im Amt hildesheim

der Rothe Abler-Orden vierter Rlaffe verliehen, als Rreis-Schulinspectoren find angestellt worden im Regierungsbezirke Caffel: der Seminarlehrer und commissarische Rreis-Schulinspector

Sermond zu Fulda, Trier: die commiss. Kreis-Schulinspectoren Lehrer Simon zu Bittlich, und Progymnasiallehrer Dr. Rachel zu Saarbrücken.

#### B. Universitäten.

Die ordentl. Professoren Dr. Zupita an der Univers. zu Bien, und Dr. Joh. Sch midt an der Univers. zu Grat sind zu ordentslichen Professoren in der philosoph. Facult. der Univers. zu Berlin ernannt, dem außerordentl. Profess. Dr. Ermann in der philosoph. Facult. derselben Univers. ist der Rothe Abler-Orden dritter Klasse mit der Schleife verliehen,

ber ordentl. Profess. Dr. Wendelin Förster an der Univers. in Prag ist zum ordentl. Profess, in der philosoph, Facult, der Uni-

vers. zu Bonn ernannt,

ber ordentl. Profess. Dr. Ponfid an der Univers. in Rostod zum ordentl. Profess. in der medicinisch. Facult. der Univers. zu Göttingen ernannt, — dem ordentl. Profess. in der philosoph. Facult. derselben Univers., Hofrath Dr. Lope der Charafter als Geheimer Regierungs-Rath verlieben,

ber außerordentl. Profess. Dr. Gerstäder an der Univers. in Berlin jum ordentlichen Profess, in der philosoph. Facult. der

Univerf. ju Greifsmald ernannt,

an der Univers. zu Marburg der außerordentl. Profess. Dr. Wester = famp zum ordentl. Profess. in der juristisch. Facult. ernannt, der außerordentl. Profess. Dr. Lindner an der Univers. zu Breslau,

und der Lehrer Dr. Körting an der Kreuzschule zu Dresden sind zu ordentlichen Professoren in der philosoph. Facult. der Akademie zu Münster ernannt worden.

# C. Gymnasial= und Real=Lehranstalten.

Der Gymnafial = Director Trofien zu hohenstein ift in gleicher Eigenschaft an bas Konigliche Gymnas. zu Danzig, und

der Gymnafial-Director Dr. Dberdid zu Glap in gleicher Gigen=

ichaft an das Gymnaf. zu Arnsberg verfest,

die Gymnasial-Oberlehrer Dr. Rühne zu Frankfurt a. b. D. und Profess. Dr. Gerhardt zu Gisleben sind zu Gymnasial-Directoren ernannt und ist dem Dr. Kühne die Direction des Gymnas. zu Gohen stein, dem Dr. Gerhardt die Direction des Gymnas. zu Eisleben übertragen,

der Director des Gymnas. zu Baren im Großherzogth. Meckenburgs Schwerin, Dr. Briegleb, und der Director des Gymnas. zu Schleiz, Dr. Duden find zu Königlichen Gymnasial-Directoren ernannt, und ist dem Dr. Briegleb die Direction des DomsGymnas. zu Magbeburg, dem Dr. Duden die Direction des Gymnas. zu hersfeld übertragen,

es ift bestätigt worden die Wahl

des Gymnafial Directors Dr. Carnuth in Jever jum Director des Stadt-Gymnaf. zu Danzig,

des Oberlehrers Rern am Stadtgymnas. in Stettin zum Director des Gymnas. und der mit demselben verbundenen Realschule zu Prenglau, und

des Gymnafial-Oberlehrers Dr. Abam in Wongrowip zum Director

des Gymnas. zu Patschfau.

Als Oberlehrer find berufen worden an bas Gymnafium

zu Bartenstein der Oberlehrer Dr. hart vom Gymnas. zu

Frankfurt a. d. D.

zu Dangig, Königl. Gymnas,, ber Oberlehrer Dr. Englich vom Gymnas. zu Bartenstein, die Lehrer Momber vom Altstädt. Gymnas. zu Königsberg i. Prh., und Dr. K. Jacoby von der Cantonschule zu Aarau,

ju Berlin, Leibnig-Gymnas, ber Oberlehrer Dr. Ritiche vom Sophien-Gymnas, daselbft, und ber frubere Oberlehrer an ber

Bictoria-Schule dafelbft Dr. Codius.

zu Liffa der Gymnafiallehrer Schubert aus Ratel,

gu Ratel der Gymnafiallehrer Rich. Brann aus Liffa, an Brestan Matthias-Ginmpal der Ginmpal Dherlehrer &

zu Breslau, Matthias-Gymnas., der Gymnas. Oberlehrer Kößler aus Reiße,

zu hirscherg der Gymnas. Oberlehrer Dr. Rosenberg aus Ratibor,

gu Sabereleben ber ordentl. Lehrer Em. Bolff vom Andreas-Gymnas. zu Silbesheim,

gu Beilburg ber Gymnas. Lehrer Lep en beder aus Sadamar, gu Coln, Apostel= Gymnas., ber Gymnas. Lehrer Bilbt aus Remben.

zu Coln, Gymnas. an Marzellen, der Symnas. Lehrer Dr. Joh. Bapt. Eb erhard aus Trier,

zu Erier der Gymnaf. Lehrer Atens aus Emmerich.

Bu Oberlehrern find befördert worden am Gymnasium

Brausberg der ordentl. Behrer Steph. Soffmann,

zu Gumbinnen = = 5oppe,

ju Ronig &berg i. Prg., Friedriche-Colleg., ber ordentl. Cehrer Dr. Merguet,

zu Ronigsberg i. Prf., Aneiphöfich. Gymnaf., ber orbentl. Lehrer Dr. Pfundtner,

Bu Ronigs berg i. Drg., Bilhelms-Gymnaf., der ordentl. Lehrer

Dr. Det. Erdmann,

zu Berlin, Friedrichs Berdersch. Gymnas., die ordentl. Lehrer Dr. Mewes, Dr. Hoche, Dr. Suphan und Jacobsen, zu Greifswald der ordentl. Lehrer Bode,

Bu Stettin, Stadt-Gymnas., ber ordentl. Lehrer Dr. Edert,

ju Brestau, Friedriche-Gymnaf., = . Dr. Mengel,

Breslau, Matthias-Gymnaf., die ordentl. Lehrer Dr. von Belewsti und Dr. Bensty,

ju Ratibor ber ordentl. Lehrer Dr. Reimann,

zu Magdeburg, Padagogium, der ordentl. Lehrer Hulfe, zu Magdeburg, Domgymnaf., = = = Dr. Eugen Eberhard,

gu Biesbaden ber ordentl. Lehrer Dr. Flach.

218 ordentliche Lebrer find angeftellt worden am Gymnafium

Bu Ronigeberg i. Prg., Altftadt. Gymnal., ber Gymnaf. Lehrer Gubner aus Marienwerber,

gu Berlin, Friedriche- Gymnaf., Die Schula. Candidaten Dr.

Dietrich und Dr. Jungfer,

Berlin, Friedrichs-Werdersch. Gymnas, der Schula. Candid. Dr. Michaelis und der ordentl. Lehrer Dr. Schulze von der Louisenstädt. Realichule baselbst,

ju Berlin, Sumboldte : Gymnaf. , ber Gymnaf. Lehrer Dr.

Junge aus Torgau,

zu Berlin, Leibnig-Gymnas., die ordentl. Lehrer Dr. Clausen vom Sophien-Gymnas. daselbst, und Dr. Anders von der Friedrichs-Werdersch. Gewerbeschule daselbst, die Schula. Candidaten Dr. Georg Schulze und Dr. Marcuse,

ju Berlin, Louisenstädt. Gymnaf., die Schula. Candidaten Dr.

Bohm und Dr. Figulus,

zu Berlin, Sophien-Gymnas, ber Schula. Candid. Möller, ju Konigsberg R. M., ber Realich. Lehrer Dr. Bottger aus Gruneberg,

zu Landsberg a. d. 2B. der Realfch, Lehrer Dr. Schmidt aus

Afchereleben,

zu Potsdam der Schula. Candid. Dr. Bahn, zu Prenzlau = = : Beineck, zu Sorau = = : Hernecamp,

ju Bullichau, Padagog., ber Schula. Candid. Bildberg, ju Belgard ber Gulfelebrer Alb. Rruger, aus Stolp,

ju Greifsmalb = = Start,

gu Neustettin = = Bindseil vom Padagogium zu Putbus,

zu Stettin, Stadt-Gymnas, der Schula. Candid. Jahr, zu Magdeburg, Padagog., " " Ullmann,

du Magdeburg, Domgomnaf., = = = Dr. Heil:

mann, ju Schleufingen, der Candid. der Theologie und des bob. Schulamte Dbermann, jugleich als Alumnate Inspector,

zu Zeig der Schula. Candid. Dr. Riemann, zu Glücktadt der Hulfslehrer Wittrock, zu Göttingen der Schula. Candid. Pauer, ju Sannover, Lyceum II, ber Schula. Canbib. Rad, gu guneburg ber Gymnaf. Lebrer Treubing aus Clausthal. zu Attendorn ber Schula. Canbib. Roters, ju Coln, Gymnas. an Marzellen, der Schula. Candid. Dr. Shumacher,

zu Befel der Gomnaf. Lehrer Gubner aus Görlig, zu Beglar der Lehrer Dr. Todt aus Beigenfels.

Der wiffenschaftl. Gulfelehrer Schomann am Gomnas. zu Greifemald ist an das Gymnas. zu Treptow a. d. R. berufen.

Am Padagogium ju Putbus ift ber technische Lehrer Rubolph vom Gymnaf. ju Dramburg ale Schreib- und Zeichenlehrer,

am Gymnas. zu Münfter der provisorische Zeichenlehrer Joh. Mül=

ler definitiv, und

als Elementarlehrer find befinitiv angestellt worden am Gymnafium ju Bernigerode ber frühere Geminarlehrer Ropte, zu Paderborn der bieh, provif. Lehrer Rohrbach.

Die Berufung des ordentl. Gymnafial-Lehrers Rieberg in Coesfeld zum Rector bes Progymnafiums zu Rietberg, und

die Berufung des ordentl. Gymnafial-Lehrers Scottland in Graudenz zum Oberlehrer am Progymnas. zu Reumart ift geneh= migt,

als orbentliche Lehrer find angestellt worden am Progymnafium zu Friedeberg N. M. die Schula. Candidaten Dr. Semisch und Dr. Lebmann,

zu Boppard der Schula. Candid. Franke, und zu St. Wendel = Dr. Schmitt.

Die Babl des Gymnafiallehrers Bogel in Greifswald zum Director der Realschule zu Perleberg, und

bie Babl bes Gymnafiallehrers Licent. Leimbach in Bonn gum Director ber Realschule ju Goslar ift bestätigt;

bem Oberlebrer Dr. Sturmer an der Realichule zu Bromberg das Pradicat "Professor" beigelegt,

bei der Realschule ju Lippftadt der ordentl. Behrer Dr. Burger jum Oberlehrer befordert,

als Oberlehrer find berufen worden an die Realschule ju Perleberg ber Lehrer Dr. Rudow von ber hoh. Burgerich. gu Reuftadt G. 2B., und der Lehrer Praffer von der bob. Burgerich. zu Solingen,

au Riel ber Gymnas. Lehrer Dr. Stolzenburg aus Potebam, ju Lippstadt ber Gymnas. Lehrer Auft aus Birfcberg.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden an der Realschule ju Dangig, Johannisschule, der Gulfel. Dr. Giefe und der Lebrer Dr. Riefom von der boberen Stadtschule zu hattingen,

39

ju Berlin, Dorotheenftabt. Realid., ber Soul, Canbid. Seler. ju Berlin, Friedriche-Berberich. Gewerbeid, ber Schula. Candib. Bobm.

an Berlin, Ronigeftabt. Realich., ber orbentl. Bebrer Dr. Singe vom Bilhelme-Gymnaf. ju Ronigeberg i. Drf.

ju Berlin, Louisenstadt. Realfch., ber Schula. Candid. Bim =

merftädt, ju Berlin, Louifenftabt. Gewerbeid., ber Schula. Canbib. Rraufe.

ju Berlin, Cophien-Realid., ber Schula. Canbib. Dr. Rofenow,

gu Caffel ber Gulfelebrer Schmarg,

ju Frankfurt a. D., Mufterichule, ber Gulfelebrer Dr. Sofler, gu Coln ber ordentl. Lehrer Dr. hermegen vom Gomnaf. an Margellen bafelbft.

Un der Realichule zu Rordhausen ift der Lehrer Ridel als Elementarlebrer angestellt worden.

Es ift genehmigt bezw. beftatigt worben bie Babl

bes Gymnafiallehrers Dr. Berbig in Cuftrin jum Rector ber boberen Burgericule ju Groffen a. b D.,

bes Realicul = Dberlebrere Dr. Pauli in Sannover gum Rector ber höberen Burgerich. ju Uelgen,

bes Realicul-Lebrere Dr. Bergmann in Munfter gum Rector ber boberen Burgerich. ju gulba,

bes Rectors Thele an ber boberen Burgerich. in Kulda gum Rector ber hoberen Burgerich. ju Gaarlouis,

des Realicul-Dberlehrers Dr. Thome in Coln gum Rector der

hoberen Burgerich. ju Bierfen.

Der Gymnafiallehrer Mug. Meyer gu Stade ift ale erfter ordentl. Lehrer mit bem Titel "Dberlehrer", fowie als provisorischer Unstaltebirigent an die bobere Burgerich, gu Duderftadt berufen, bem ordentlichen Lehrer Beinr. Deper an der boberen Burgerich. gu Beifenheim ift das Pradicat "Dberlehrer" beigelegt worden.

218 ordentliche Lehrer find angeftellt worden an der boberen Burgeridule

gu Rathenow ber Schula. Candid. Pabft, Güssow, ju Manben ber Lehrer Stange aus Bremen.

Der Elementarlehrer Mener an ber Realich. ju Goslar ift an bie bobere Burgerich. ju Ottendorf berufen worden.

#### D. Schullehrer : Seminare, 1c.

Bu Seminar-Directoren find ernannt ber erfte Seminarlehrer Dr. Sirt zu Delitich, und ift bemfelben das Directorat des evang. Schullehrer=Seminars zu Elster =

merda verliehen,

ber Oberlehrer Schieffer am Apostel-Gymnasium zu Coln, und ist demselben das Directorat des Schullehrer = Seminars zu Monta ba ur verliehen,

ber Rreis = Schulinspector Dr. Schuler zu Groß-Strehlis, und ift bemselben die Leitung bes zu Siegburg im Regierungsbezirte Coln zu errichtenden tatholischen Schullehrer-Seminars übertragen worden.

Der erste Seminarlehrer Rufter zu Friedrichshoff ist in gleicher Gigenichaft an bas erang Schull Seminar zu Dels und

Gigenschaft an das evang. Schull. Seminar zu Dels, und der erfte Seminarlehrer Rein ede zu Petershagen in gleicher Gigenschaft an das evang. Schull. Seminar zu Bederkesa versetzt, an dem evang. Schull. Seminar zu Karalene der Rector Moldehn

zu Schippenbeil als erfter Lehrer angestellt,

ber orbentl. Seminarlehrer Rogmann in Dranienburg zum ersten Lehrer am evang. Schull. Seminar zu Steinau a. d. D., und ber orbentl. Seminarlehrer Schöppa in Elsterwerda zum ersten Lehrer am evang. Schull. Seminar zu Deligich ernannt,

am evang. Schull. Seminar zu Edernforde ber ordentl. Lehrer

Burgborf jum erften Lehrer befordert.

In gleicher Eigenschaft sind verset worden die ordentlichen Seminarlehrer

Liese von Denabrud an das evang. Schull. Semin. zu Bromberg, Beder von Steinau a. D. - - - zu Dels,

Herzog von Roschmin = = = zu Steinau a. D., Badhaus von Berben = = = zu Bederkesa, Drilieb von Bromberg = = = zu Dsnabrud, Bolf von hilchenbach = = zu Petershagen. Als ordentliche und Musiklehrer find angestellt worden am evang.

Schull. Seminar

gu Rofchmin ber Mufitlehrer Seltich zu Sauer,

au Petershagen ber Geminar-Bulfslehrer Stober zu Schluchtern.

Als ordentliche Lehrer find angestellt worden am evangel. Schull. Seminar

zu Konigsberg n. M. ber bish, provif. Lehrer Godifch am Seminar zu Ofterburg.

zu Edernförde ber Conrector Claußen zu Weffelburen, und ber Lehrer an ber Gymnafial-Borschule und Gymnafial-Turnlehrer Michaelis zu Kattowit,

gu Alfeld ber Predigtamte-Candid. und Conrector Prufer gu

Sommerfelb,

zu homberg ber Cymnafiallehrer a. D. Dr. R. Schmidt, z. 3. in Berlin,

zu Schlüchtern der provisorische Lehrer Behl; als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am katholischen Schull. Seminar

gu Rempen der Sauptlehrer Sagbender von der Rnabenichute

gu Binnich ber Lehrer Birtenfeld von ber hoberen Schule gu Reunfirchen.

Der Gulfslehrer Rrause am Seminar ju Alt-Dobern ift in gleicher Eigenschaft an bas evangel. Schull. Seminar ju Ofterburg verjest,

am evang. Schull. Seminar ju Ronigsberg R. M. der Lehrer

Siridfelber aus Gubrau, und

am evang. Schull. Seminar zu Coslin der Lehrer Lawin dafelbft als Sulfelehrer angestellt worden.

Un der Louisen-Stiftung zu Posen ift der Mittelschul-Lehrer Dam ich baselbft als ordentlicher Lehrer angestellt worden.

Es find bie provisorischen Lehrer Roch an ber Praparanden-Anftalt ju Pillkallen und Symanowsti an der Praparanden-Anftalt zu Drygallen als zweite Lehrer befinitiv angestellt,

an der von Bartin nach Rummelsburg i. Pomm. verlegten Praparanden - Anftalt ift der provijorijche Lebrer Roste als zweiter

Lebrer befinitiv angeftellt worden.

Der Seminar Director Dr. Treibel in Braunsberg ift zum Director der Taubstummen-Anstalt zu Berlin ernannt, und ist an dieser Anstalt der Stipendiat Luttge als ordentl. Lehrer angestellt worden.

Es haben erhalten den Konigl. Rronen-Orden vierter Rlaffe:

herrfurth, evang. Sauptlehrer gu Breslau,

Dhlenburger, Lehrer an ber Mittelfchule gu Ibftein im Unter-

Paul, evang. erfter Lebrer gu Dieg im Unterlahnfreife,

Rogberg, evang. Lehrer und Rufter zu Reutirchen, Rre Merfeburg; ben Abler der Inhaber bes Konigl. Sausordens von Sobenzollern:

Grzonka, kathol. erster Lehrer zu Ujest, Krs Groß-Strehlit, Herz, evang. Lehrer, Organist und Küster zu Jahnsfelde, Krs Lebus.

hirich, kathol. Lehrer und Organist zu Dollna, Krs Groß- Streblit.

Rapolfe, Rector und erfter Lehrer an der fathol. Stadtpfarricule

Ruhlmen, evang. Subrector an der Stadtschule zu Perleberg, Kr8 Westpriegnig,

Mohaupt evang. Lehrer, Organist und Ruster zu Delse, Rrs

Robn, fathol. Lehrer zu Erpel, Rre Reuwied,

Dlbrich, begl. und Organist zu Deutsch Ramis, Rre Reiße, Drotich, tathol. erster Lehrer zu Twortau, Rre Ratibor,

Urlaub, evang. Conrector und Cantor zu Nordenburg, Kre Gerdauen.

das Allgemeine Chrenzeichen:

Bars, evang. Lehrer und Rufter zu Rennhausen, Rrs Beft= bavelland,

Blitteredorf, evang. Lehrer zu Rrebeweiler= heimberg, Rre

Meisenheim,

: 2

Gleine, begl. und Rufter ju Blemmingen, Rre Raumburg,

Barnoch, evang. Lehrer zu Lipowen, Rre Lögen,

Hirth, degl. und Kuster zu Nauen, Krs Ofthavelland, Kagelmacher, evang. Lehrer zu Crampas, Krs Rügen, Labigti, degl. und Organist zu Cainowe, Krs Trebnig,

Schmidt, evang. Lehrer zu Battenfeld, Rrs Biebentopf,

Strehlow, değl. und Rufter zu Grupenhagen, Rrs Schlawe, Boigt, evang. Cehrer und Rufter zu Rosenthal, Krs Niederbarnim.

## Ausgeschieden aus dem Amte.

#### Geftorben:

die ordentlichen Lehrer

Dr. Grafenhan am Gymnas. zu Gisleben,

Dr. Boje = \* au Celle,

Dr. Gebhardt = = zu Emben,

May am Realgymnaf. ju Biesbaben,

Ragmannn an det hoheren Burgerschule zu hofgeismar, der Elementarlehrer Brune an der Realichule zu Sferlohn.

#### In ben Ruheftand getreten:

ber Geheime Regierungs- und Schulrath Crüger zu Stettin, und ist demselben der Königliche Kronen-Orden zweiter Klasse verliehen worden,

der Geheime Regierungs- und Schulrath Pabst zu Cassel, und ift bemselben der Rothe Abler Drden dritter Rlasse verlieben

worden,

ber Gymnafial = Director Dr. Sogg zu Arnsberg, und ift bemfelben ber Charafter als Geheimer Regierungsrath verlieben worden. bie Gymnafial=Directoren

Professor Somalbe zu Gisleben, und

Dr. Epfell ju Berefelb,

der Oberlehrer Profess. Dr. Rymartiewicz am Marien-Gymnas. zu Posen, und ist demselben der Konigl. Kronen-Orden

dritter Rlaffe verlieben worden,

die Gymnasial Derlehrer Profess. Dewischeit am Gymnas, zu Gumbinnen, Profess. Dr. Rud. Schmidt am Französ. Gymnas. zu Berlin, Profess. Dr. Jessen am Gymnas. zu Hanteln, Dadersleben, Prorector Menrer am Gymnas. zu Rinteln, und Profess. Schenk am Gymnas. zu Weilburg, und ist denselben der Rothe Adler-Orden vierter Klasse verliehen worden.

bie Gymnasial - Oberlehrer Profess. Hoffmann am Friedrichs-Collegium zu Königsberg i. Prß., Profess. Dr. Leng am Aneiphöfschen Gymnas. zu Königsberg i. Prß., Dittrich am Matthias-Gymnasium zu Breslau, Prorector Dr. Levinson zu Hirschberg, Profess. Dr. Feldhügel am Pädagogium zu Magbeburg, Profess. Krasper am Domgymnas. zu Magbeburg, Seyberth und Dr. Eickemeyer am Gymnastum zu Wicsbaden,

ber ordentliche Gomnafiallehrer Glafel zu Anclam, und ift bemielben ber Ronial. Rronen - Orden vierter Rlaffe verlieben

worden.

ber Zeichenlehrer Koller am Gymnas, zum grauen Rlofter zu Berlin, ber Zeichen- und Schreiblehrer Ruhn am Pabagogium zu Putbus, und ber Elementarlehrer Sievert am Gymnas, zu Wernigerobe, und ist benselben ber Königl. Kronen-Orden vierter Rlasse verlieben worden,

die Oberlehrer Roch an der Realschule St. Johann ju Dangig, .

und Junghann an der Realschule zu Perleberg,

ber Rector Polad an ber höheren Burgerschule zu Biesbaben, und ift bemselben der Rothe Abler-Orden vierter Klasse verliehen worden,

der Director Materne am evang. Schullehrer-Seminar zu

Elsterwerda,

ber Director Spiegel am tathol. Lehrerinnen = Seminar zu

Münster,

ber ordentl. Lehrer Suver am evang. Schullehrer - Seminar zu Petershagen, und ist demselben ber Rothe Abler - Orden vierter Rlasse verliehen worden,

der ordentl. Lehrer Knidmeyer am evang. Schull. Seminar zu

Petershagen,

bie ordentl. Lehrerin Buchorn am fathol. Lehrerinnen - Seminar ju Dunfter,

ber ordentl. Gehrer hoffmann an ber Taubstummenanstalt zu Berlin.

Innerhalb der Preußischen Monarchie anderweit an= gestellt:

ber Geheime Ober-Regierungs- und vortragende Rath Dahrenftädt in dem Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten,
der Director Dr. Cauer am Königlichen Gymnasium zu Danzig,
der Oberlehrer Dr. Wällert am Gymnasium zu Cottbus,
der Oberlehrer Dr. Markgrafam Friedrichs-Gymnas zu Breslau,
der ordentl. Gymnasiallehrer Dr. Widenhagen zu Altona,
der Zeichenlehrer R. Schmidt am Gymnas. zu Neustettin,
der technische Lehrer Dreesen am Gymnas. zu Hadersleben,
der Seminarlehrer Müller zu Edernförde.

Außerhalb der Preußischen Monarcie angestellt:

der ordentl. Profess. Dr. Schuchardt, und der außerordentl. Professor Dr. Engler in der philosoph. Facultat der Univers. zu halle,

ber Privatbocent Dr. Schupe in der juriftisch. Facultat der

Univers. zu Riel,

der Oberlehrer Professor Dr. Engenhardt am Friedrichs-Berderschen Gymnas, zu Berlin,

die Gymnafial Derlehrer Ramdohr zu Attendorn und Dr.

herm. Meyer ju herford,

bie orbentlichen Gymnafiallehrer Dr. Bobrig und Fleisch= fresser zu Colberg, Ahrens zu Göttingen, und Braun zu guneburg,

ber Oberlehrer Dr. Glogau am Progymnas. zu Reumart, ber Director Dr. Krumme an der Gewerbeschule zu Remscheid, ber Oberlehrer Dr. B. Müller an der Realschule zu Perleberg, ber Rector Holle an der höheren Bürgerschule zu Uelzen.

Auf ihre Anträge ausgeschieden:

ber ordentl. Lehrer Dr. Mannhardt am Gymnafium zu hufum, ber hulfslehrer Lauer am Stadt-Gymnas. zu Stettin, ber ordentl. Lehrer Beismann an der Dorotheenstädtischen

Realschule zu Berlin, der Rector Petermann und der ordentl. Lehrer Flemming

an der höheren Burgerich. zu Eroffen a. d. D.,

der Elementarlehrer hennede an der höheren Burgerschule zu Otterndorf.

ber Bulfelehrer Bein am evang. Schullehrer-Seminar ju Coslin.

# Inhaltsverzeichniß bes September-Beftes.

- 211) Geset, betreffend die Geschäftssprache ber Behörben 2c. S. 513. 212) Berordnung, betr. die Gestatung des Gebrauchs einer fremden Sprache neben der deutschen als Geschäftssprache S. 517. 213) und 214) Commissionen sit die wissenschaftliche Staatsprüfung der Theologen: Zusammensetzung der Commission I zu Breslau. S. 519 Bertretung eines plöhlich verdiuderten Commissionsmitgliedes S. 519. 215) Aussührung der neuen Borschriften über Ausdildung und Prüfung für den Staatsdienst im Baus und Maschinungache S. 520.
- 216) Mufeen filt rheinische Alterthumer zu Bonn und zu Trier S. 522. 217) Errichtung von Standbildern der Gebrüder humboldt vor dem Univers. Gebäude zu Berlin S. 523. 218) Berabfolgung neuer Berlagsartikel an die Finigliche Bibliothek zu Berlin und an die Provinzial-Bibliothek G. 527. 219) Preisaufgaben für die Auffindung eines Berfahrens zum Reinigen von Gypsabgilffen 2c. S. 528.
- 220) 1. n. 2. Abftufung ber Lehrergehälter S. 530 u. 531. 221) Berwenbung von Besolbungeersparniffen S. 532. 222) Compensation ber Leiftungen bei ber Gymnasial Abiturientenprufung S. 533. 223) Berichte über Sanbichriften und alte Drudwerte in Schulbibliotheten S. 534. 224) Cantion ber Renbanten höherer Unterrichtsanstalten S. 535.
- 225) Ausstellung von Lehrmitteln Preußischer Unterrichtsanstalten auf ber internationalen Ausstellung zu Brüffel S. 536. 226) Reihenfolge ber Revision ber Schullehrer-Seminare S. 541. 227) Umfang ber Uebungsorgel für Präparanbenanstalten S. 542. 228) u. 229) Rechnungswesen bei ben Seminaren 2c.: Bermeibung von Etatsstberschreitungen S. 543, Behanblung ber Mehreitunghmen 2c. S. 544.
- 230) Beiträge ber Arbeits. und Lehrherren jur Unterhaltung einer gewerbfichen Fortbilbungsschule S. 545. 231) Schulbilbung ber Armee. ErsayManuschaften S. 546. 232) Bertretung ber Schulgemeinbe, ber Schulftelle
  und bes Lehrers, insbesonbere in Angelegenheiten ber Dotation ber Schulftelle
  S. 548. 233) Ausbringung ber Roften für Bertretung einer Schule in
  ftreitigen Bausachen S. 554.

Berleihung von Orben. Charafter Berleihung S. 555.

Berionaldronit G. 557.

# Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in bem Ministerium ber geiftlichen, Unterrichts - und Medicinal -Angelegenheiten.

**№** 10.

Berlin, den 11. November

1876.

# I. Allgemeine Verhältnisse der Behörden und Beamten.

234) Berzeichniß ber befinitiv angestellten Rreis-

(Enbe Oftober 1876.)

#### L Proving Preugen.

- a. Regierungsbegirt Preugen.
- 1. Cangan ju hobenftein, Rreis Ofterode,
- 2. Rob zu Ortelsburg, 3. Schellong zu Ofterode,
- 4. Schrober ju Protule, Rreis Memel,
- 5. Spohn zu Allenftein,
- 6. Babama ju Soldau, Rreis Reibenburg.
  - b. Regierungsbezirf Gumbinnen.
    - c. Regierungsbezirk Danzig.
- 7. Ronfalit ju Neuftadt i. Beftprg.,
- 8. Nitsch zu Berent,
- 9. Rader zu Karthaus,
- 10. Dr. Scharfe zu Danzig,
- 11. Schmidt zu Prß. Stargardt.
  - d. Regierungsbezirf Marienwerder.
- 12. Gerner ju Prf. Friedland, Rreis Schlochau,
- 13. Raraffet ju Marienwerber,
- 14. Uhl zu Konip.

1876.

2

#### II. Proving Brandenburg.

#### III. Proving Pommern.

#### IV. Proving Pofen.

a. Regierungsbezirt Pofen.

```
15. Bandtte zu Schrimm, 16. Dittmar zu Roften,
```

17. Erfurth

zu Meferig,

18. Fehlberg zu Lissa, Kreis Fraustadt,

19. Dr. Forfter zu Reutomischel, Kreis But,

20. Granti ju Pleschen, 21. Dr. hippauf ju Breichen,

22. Subert ju Rempen, Rreis Schildberg,

23. Castowsti ju Pofen,

24. Bur ju Oftromo, Rreis Abelnau, 25. Schmalbe ju Protofcin

25. Schwalbe zu Krotoschin, 26. Stlarzyt zu Samter, 27. Lectlenburg zu Wollstein, 28. Wenzel zu Rawitsch.

b. Regierungsbezirk Bromberg.

29. Arlt Bu Tremeffen,

30. Bintowsti zu Inowrazlaw,

31. Cherftein zu Bromberg, 32. Gartner zu Bongrowig,

33. Klewe zu Gnesen,

34. Rupfer ju Schneibemuhl, Rreis Chodziefen,

35. Dr. Ragel ju Ratel, Rreis Birfip.

#### V. Proving Schleften.

a. Regierungsbezirt Breslau.

36. Dorn zu Reurode, 37. Kengler zu Ramslau

37. Fengler zu Ramslau, 38. Sopfner zu Reichenbach,

39. Schandau ju Frantenftein,

40. Schröter ju Glas,

41. Dr. Bogt zu Militic.

b. Regierungsbezirk Liegnip.

c. Regierung begirt Oppeln.

42. Battig zu Ratibor,

43. Cangan ju Rattowis,

44. Glener ju Leobicous,

45. Dr. Giefe gu Reiße,

46. Sauer ju Ober-Glogau,

47. Reibl zu Grottfau, 48. Ruti zu Nitolai. 49. ju Faltenbera. Ruznit 50. Marr zu Gleiwit. 51. Dr. Montag ju Rarlerube, Rreis Oppeln, Dr. Niedenführ zu Ratibor, **52**. 53. ju Leobichus, Drbac zu Eublinis, 54. Paftulapt. **55.** Dr. Pollot zu Robnit. 56. Porste. zu Rofel, 57. Rahmann zu Reifie. 58. Rhode zu Pleß, 59. Schreier zu Oppeln, 60. ju Groß-Strehlig, Dr. Schuler\*) 61. Stladny gu Beuthen, 62. Dr. Vogt ju Reuftadt Db. Schl., 63. Woithlak zu Carnowis.

#### VI. Proving Sachfen.

- a. Regierungsbezirt Magdeburg.
- b. Regierungsbegirt Merfeburg.
  - c. Regierungebegirt Erfurt.
- 64. Dr. Regent ju Beiligenftabt.

#### VII Proving Schleswig-Holftein.

#### VIII. Provinz Hannover.

#### IX. Proving Weftfalen.

- a. Regierungsbezirt Münfter.
- 65. Felbhaar zu Munfter,
- 66. Schurhoff ju Burgfteinfurt,
- 67. Schund ju Barendorf.
- 68. Ballbaum ju Lubinghaufen,
- 69. Witte ju Redlinghaufen.
- 70. Bulff gu Coesfeld.
  - b. Regierungsbezirt Minden.
- 71. Dr. Flügel zu Biedenbrud,
- 72. Kort zu Warburg,
- 73. Binter ju Paberborn.

<sup>\*)</sup> Dr. Souler ift ingwischen jum Seminar Direttor ju Siegburg berufen worben.

c. Regierungebegirt Arneberg.

74. Roch ju Defchebe,

75. Schallan zu Soeft,

76. Schraber gu Dipe,

77. Schurholg ju Brilon,

78. Sierp zu Bochum, 79. Stein zu Lippftabt,

80. Bolff zu Sagen,

81. Bumlob ju Dortmund.

#### I. Proving Seffen-Daffan.

a. Regierungebegirt Raffel.

82. Germond gu gulba.

b. Regierungsbegirt Biesbaben.

#### XI. Mheinproving.

a. Regierungsbezirt Roblenz.

83. Dr. Fenger gu Rochem,

84. Seder ju Reuwieb,

85. Relleter ju Mayen,

86. Rlein gu Boppard,

87. Lunenborg ju Remagen.

#### b. Regierungsbezirk Duffeldorf.

88. Art gu Befel,

89. Dr. Beper ju Duffelborf,

90. Rentenich ju Gladbach,

91. Rlein au Geldern.

92. Plagge gu Gffen,

93. Dr. Ruland ju Rempen,

94. Dr. Souls zu Reuk.

95. Dr. Beffig ju Cleve.

#### c. Regierungebegirt Roln.

96. Dr. Ruppers zu Mulheim a. b. Rhr.,

97. Reinfens gu Bonn,

98. Rind au Roln,

99. Dr. Schonen ju Gustirchen.

#### d. Regierungsbezirt Erier.

100. Sartung ju Drum,

101. Soffmann ju Erier,

102. hopftein zu Saarlouis,

103. Kreup ju Bitburg,

104. Dr. Rachel zu Saarbruden,

105. Schafer ju Saarburg,

106. Simon zu Wittlich.

e. Regierungsbezirt Machen.

107. Rallen zu Duren,

108. Dr. Reller ju Beinsberg,

109. Dr. Ratte ju Schleiben,

110. Dr. Rog ju Machen,

111. Billitens zu Malmedy.

#### XII. Sobenzollerniche Lande.

112. Dr. Schmit ju Sigmaringen,

113. Dr. Straubinger zu Bechingen.

235) Rommissionen für die wissenschaftliche Staate= prüfung der Theologen zu Bonn und zu Marburg.

(Centrbl. pro 1876 Seite 74 Dr. 23.)

1.

Berlin, den 17. Oftober 1876. Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 12. November 1874 wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß an Stelle des verstorbenen Professor Dr. Simrod dem Professor Dr. Schäfer zu Bonn die Funktionen des Vorsitzenden der dortigen Kommission für die wissenschaftliche Staatsprüfung der Kandidaten des geistlichen Amts übertragen sind, sowie der Privatdocent Dr. Reifferscheid zu Bonn für das laufende Jahr zum Mitgliede jener Kommission und zwar für das Kach der Literatur ernannt worden ist.

> Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Sydow.

Befanntmachung.

G. L. 6126.

2.

Berlin, den 16. Oktober 1876. Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 8. Januar d. J. wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß für das laufende Jahr an Stelle des ausgeschiedenen Professors Dr. Beingarten der Professor Dr. Barrentrapp in Marburg zum Mitgliede der daselbst eingerichteten Rommission für die wissenschaftliche Staatsprüfung der Randidaten des geistlichen Amts und zwar für das Sach der Geschichte ernannt worden ist.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Cydow.

Befauntmadung. G. I. 6197.

236) Ausstellung ber Unabfommlichfeits-Atteste fur ben Fall ber Ginberufung ber Reserve zc. im Reffort ber geiftlichen und Unterrichts Berwaltung.

(Centrbl. pro 1876 Geite 23.)

Berlin, den 4. Oktober 1876.
Mit Bezug auf §. 20. Nr. 2. a. der Kontrol-Ordnung (II. Thl. der deutschen Wehrordnung), wonach auch einzeln stehende Geistliche und Bolksschullehrer mit Unabkömmlichkeits Attesten für den Fall der Einberufung der Reserve, Land- und Seewehr versehen werden können, bestimme ich hiermit im Einverständnisse mit dem Herrn Kriegs-Minister, daß diese Atteste hinsichtlich der einzeln stehenden Geistlichen der nach §. 13. Nr. 5. a. a. D. in Betracht kommenden Religionsgesellschaften bei dem Ober-Präsidenten, hinsichtlich der Bolksschullehrer bei den Königlichen Regierungen, in der Provinz Hannover bei den Konsisterial Behörden, nachzusuchen und von diesen Behörden geeigneten Falls zu ertheilen sind.

Die Ausstellung der Unabkommlichkeite Attefte für sammtliche Beamte meines Refforts mit Ausnahme der Bolksichullehrer erfolgt auch in Zukunft nach Maßgabe der bestehenden Borschriften durch

die Minifterial=Inftang.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten.

bie Königl. Berren Ober-Brafibenten, bie Röniglichen Regierungen, Konfiftorien, Brovingial-Schulfollegien, Universitäts-Kuratorien, rc.

G. III. 5166. U. M. 3998.

237) Gebrauch von Dienftfiegeln in Schulinfpettions=

Berlin, ben 26. Oftober 1876. Auf den Bericht vom 23. v. M. wegen eines Dienstfiegels für den Stadtschuldirektor R. zu R., welchem die Kreis = und Lokal= Schulinspektion über die Elementarschulen seines Wohnorts kommisjarisch und widerruflich übertragen worden ift, eröffne ich der Königlichen Regierung, daß es zu weit führen wurde, alle biejenigen Dersonen, welche die staatliche Areis- ober Lotal=Schulinspettion im Rebenamt ober kommissarisch jeder Zeit widerruflich führen, mit befonderen Dienstsiegeln oder Dienststempeln auf Staatstoften aus: ftatten zu wollen, zumal in den in Betracht fommenden Beziehungen die Berhaltnisse mannigfach wechseln. Es ist daher bis jest unbedentlich gefunden und unter Umftanden ausbrudlich darauf bingewiesen worden, daß Beiftliche oder andere Personen, welche Schulinspektionen im Nebenamt oder kommiffarisch jeder Zeit widerruflich verwalten, fich in ben Schulauffichtegeschaften ber Rirchen= ober fonftiger geeigneter Siegel bedienen. Es tann daber auch dem Stadtiduldirettor und tommiffarischen Rreis- und Lotal-Schulinspettor R. nur überlaffen bleiben, eine der ibm zur Berfügung ftebenden Dienft= fiegel auch in ben Schulauffictsgeschäften zu gebrauchen, wobei ich bemerke, bag übrigens meinerfeits nichts bagegen zu erinnern sein wurde, wenn derfelbe fich fur die gedachten Gefcafte eines nicht auf Staatstoften zu beschaffenden besonderen Rreis-Schulinspettionsfiegels zu bedienen vorziehen sollte. Letteres mußte den Koniglich Dreußischen beraldischen Adler und die Umschrift enthalten: "Ronialich Preufische Kreis-Schulinsveltion R. im Regierungsbezirt R."

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

An bie Ronigliche Regierung zu R. U. IV. 5861.

238) Begründung der Anträge auf Berleihung jurifti= scher Personlichkeit an Bereine 2c. auf Grund eines Rormal=Statuts.

Die Antrage auf Berleihung juriftischer Personlichkeit an Bereine, hospitaler u. f. w. haben fich neuerdings so gehäuft und find vielfach auf Grund so mangelhaft redigirter Statuten gestellt worden, daß es sich dringend empsiehlt, den Provinzialbehörden ein Normals Statut zugänglich zu machen, welches bei kunftigen derartigen An-

Berlin, den 19. Juli 1876.

trägen als Muster benust werden kann. Auf diese Beise werden die bezüglichen Arbeiten in den Aufsichtsinstanzen erheblich vermins dert und den Antragstellern große Beitläufigkeiten erspart werden. Em. 2c. übersende ich hierbei ein Eremplar eines dreifachen, ")

Ew. 1c. übersende ich hierbei ein Gremplar eines breifachen,") zu dem gedachten Behufe sich eignenden Normal-Statuts nebst — Abdruden für die betreffenden Königlichen Regierungen mit dem

<sup>\*)</sup> Das britte Rormal-Statut ift als bas biesseitige Reffort nicht berührenb weggelaffen.

gang ergebenften Ersuchen gefälligft barauf binguwirfen, bag biejes Rormal = Statut funftigbin bei Unträgen auf Verleibung juriftischer Perfonlichfeit möglicht gur Richtschnur genommen werbe.

Der Minifter bes Innern. Im Auftrage: Ribbed.

fammtliche Berren Ober-Brafibenten.

#### I. Statut bes Rinderbewahrungs-Bereins in S.

S. 1. Bu S. hat fich im Jahre 1860 ein Berein gebilbet, welcher den 3weck verfolgt, den im Alter von 2 bis 6 Jahren stehenden Kindern von Sandarbeitern und Professionisten in der Zeit, während welcher die Aeltern vom Sause abwesend oder sonst mit Arbeit beschäftigt sind, eine sichere Unterkunft und den ihrem Alter angemessenn Unterricht in Armuthsfällen unentgeltlich, außerdem gegen eine mäßige Bergütung zu gewähren.

Der Berein führt die Bezeichnung "Rinderbewahrung &-Berein" und bat feinen Gis und Gerichtsftand in ber Stadt S.

S. 2. Um ben in bem S. 1. bezeichneten 3med zu erreichen, ftellt ber Berein, sofern nicht feine Mitglieder fich unmittelbar ber Beauffichtigung und Unterweisung ber Kinder widmen, die geeigneten Lebrfrafte nebit bem entsprechenden Gulfspersonal an.

S. 3. Die Mittel, welche ihm zu bem Behufe gur Berfugung

fteben, find:

- a. das an der Bahnhofsftraße belegene, Blatt . . . des Grundbuchs eingetragene Grundftud . . . . von . . . Quadratfuß Grund-flache;
- b. das in demselben befindliche Inventarium im Werthe von . . . .; c. das sich gegenwärtig auf . . . belaufende Kapitalvermögen, für bessen Belegung der §. 39. der Vormundschaftsordnung vom 5. Juli 1875 (Gel.-Samml. S. 439) maßgebend ist;

d. Die Beitrage der Mitglieder;

6. Die nach S. 1. Abs. I. Seitens der Pfleglinge etwa zahlbaren Bergutungen.

S. 4. Mitglied des Vereins und somit stimmberechtigt für die General = Bersammlung (cfr. §S. 9 — 11.) wird Jeder, der für die Vereinszwecke eine einmalige Jahlung von Dreihundert Mark zur Bereinskasse leiftet oder sich zur Zahlung eines fortlaufenden jahr-lichen Beitrags von mindestens drei Mark verpflichtet.

Ber mit Zahlung bes Jahresbeitrages (nach erfolgter Erinnerung) langer als brei Monate im Rudftande bleibt, wird ber Dit-

gliedicaft verluftig und in ber Bereinslifte geftrichen.

S. 5. Der Berein wird geleitet und abgesehen von den ftatutarifch der General - Bersammlung vorbehaltenen Fallen, in allen feinen Angelegenheiten — einschließlich berjenigen, welche nach ben Gesehen eine Spezial-Vollmacht erfordern — geeigneten Falles mit Substitutionsbefugniß, vor Behörden und Privatpersonen gegenüber, vertreten burch einen aus fünf Damen und brei herren bestehenden Vorstand.

Die betreffenden Personen werden von der General-Bersammlung (cfr. §. 12.) aus der Bahl der großjährigen Mitglieder (§. 4.) erwählt.

Der Borftand mablt aus feiner Mitte

1) einen Borfipenden,

2) einen Kaffirer, 3) einen Schriftführer

nebit den entipredenden Stellvertretern.

Urfunden, welche ben Berein vermögensrechtlich verpflichten sollen, sind unter bessen Firma vom Borsipenden und Schriftführer - ober beren Stellvertretern - zu vollziehen.

Bur Legitimation dieser Vorstandsmitglieder nach Außen dient ein Attest des Burgermeisters, welchem zu dem Behufe die jedes= maligen Bahlverhandlungen mitzutheilen sind.

§. 6. Der Borsigende (ober dessen Stellvertreter) leitet bie Berhandlungen bes Borstandes sowie die General-Bersammlungen.

Er beruft ben Borftand, so oft dies die Lage der Geschäfte erfordert, insbesondere alsbann, wenn 2 Mitglieder des Borftandes barauf antragen.

Die bezüglichen Ginladungen erfolgen schriftlich, unter Mitthei=

lung der Tagebordnung.

§. 7. Bur Beschluffähigkeit bes Borftanbes ift, ben Borfigenben ober bessen Stellvertreter und ben Schriftführer ober bessen Stellvertreter mitinbegriffen, die Anwesenheit von fünf Mitgliedern erforderlich.

Die Beschluffe werben nach ber Stimmenmehrheit gefaßt. Rur

bei Stimmengleichbeit entscheibet bas Botum bes Borfigenden.

Ueber bie bezüglichen Berhandlungen ift vom Schriftführer ein Prototoll aufzunehmen, welches von biesem und bem Borfigenden zu vollziehen und — gleich ben übrigen Archivalien des Bereins — vom Schriftführer aufzubewahren ift.

§. 8. Der Raffirer führt und verwahrt die Bereinstaffe.

Die zu derselben gehörenden Inhaberpapiere sind sofort beim

Erwerbe durch ben Burgermeifter außer Rours zu fegen.

Seitens des Raffirers ift in jeder Borftandsfigung eine Ueberficht des Bermögensstandes vorzulegen, welche zu den Atten genommen wird.

- §. 9. Bum ausschließlichen Geschäftstreise ber General=Ber= sammlung, in welcher jedes personlich erscheinende Mitglied eine Stimme führt, gehort:
- a. die Bahl bes Borftandes (cfr. §§. 12-14.),
- b. die Feststellung des nachstjährigen Etats,

c. die Decargirung ber vom Raffirer aufzustellenden Rechnung für

das abgelaufene Ralender= (und Geichafts=) Sabr.

d. Die Entgegennahme bes vom Borftande alljahrlich zu erftattenden und der nachften ftaatlichen Auffichtsbehorbe in zwei Eremplaren einzureichenden Geschäftsberichts,

e. jede Abanderung des Statuts, f. Die etwaige Auflosung des Bereins.

Der Borftand ftellt die Tagesordnung fur die General-Berfammlung fest und erlakt durch seinen Borfikenden die Ginla-

bung zu derfelben.

Die Berufung einer General-Berfammlung erfolgt, fo oft bies ber Borftand nach Lage ber Beschäfte fur erforderlich erachtet, auferbem, und zwar binnen einer Brift von langftens (vier) Bochen, wenn 10 Bereinsmitglieder ichriftlich beim Borftande einen motivirten desfallfigen Antrag ftellen.

Die Einladung wird unter Mittheilung der Tagesordnung burch einmalige, mindeftens 8 Tage vor dem Termine zu bewirkende Infertion in bas Rreisblatt, und falls biefes eingeben follte, in ein

anderes vom Vorftand auszumählendes Blatt bewirft.

S. 11. Bur Beschluffähigkeit ber General-Bersammlung ift die Anwesenbeit von (neun) Bereinsmitgliedern [von mehr als der

Balfte der Bereinsmitglieder] erforderlich.

hat eine General-Bersammlung wegen Beschlußunfähigkeit vertagt werden muffen, fo ift die demgemag einzuberufende neue General-Berfammlung icon bei ber Anwesenheit von (funf) Bereinsmitgliedern sohne Rudficht auf die Bahl ber anwesenden Mitalieder] beschlußfabia: fofern auf biefe Kolge in ber Ginladung ausdrucklich aufmerksam gemacht ift.

Abgesehen vom galle ber Stimmengleichheit, bei welcher bas Botum bes Borfigenden entscheidet, werden die Beichluffe nach ber

absoluten Stimmenmehrheit gefaßt.

Ueber die Korm der Abstimmung (mundlich, verdedt oder durch Afflamation 2c.) entscheidet - mit Ausnahme der Vorstandsmablen, welche vermittelft Stimmzettel vorgenommen werden muffen - bas Ermessen ber Bersammlung.

Ueber die Berhandlung hat der Schriftführer ein Prototoll aufaunehmen, welches von ihm nebft dem Borfigenden und mindeftens

brei anderen Bereinsmitgliedern zu vollziehen ift.

§. 12. Gegenwartig und bis jum Schluffe bes laufenden Sabres fungiren ale Mitglieder bes Borftandes folgende Perfonen

(inser. nom.)

An beren Stelle ift in der gegen den Schluf des laufenden Sahres (cfr. S. 9. litt. b.) anguberaumenden General-Berfammlung ein neuer Borftand gu mablen, und zwar auf die Dauer von brei Ralender- (und Geschäfts-) Jahren, nach deren Ablauf in gleicher Beife eine Neuwahl erfolgt. Abtretenbe Mitglieder find wieder

mählbar.

§. 13. Die Wahl jedes einzelnen Vorstandsmitgliedes ist in einem besonderen Wahlgange zu bewirken. Ergiebt sich bei einer Wahl nicht sofort die nach §. 11. Abs. 3. erforderliche Majorität, so sind bei einem zweiten Wahlgange nur diejenigen beiden Mitglieder zur engeren Wahl zu bringen, für welche vorher die der absoluten Majorität am nächsten kommende Stimmzahl abgegeben war. Sollten dieser Mitglieder mehr als zwei gewesen sein, so müssen sie sammtslich zur engeren Wahl gestellt und es muß mit letterer so lange fortgefahren werden, bis sich die erforderliche Majorität ergiebt.

§. 14. Scheidet ein Mitglied innerhalb seiner dreisährigen Funktionsperiode aus dem Borstande, so ist für die Zeit, während welcher dieses ausgeschiedene Mitglied noch zu fungiren gehabt hatte, eine Erganzungswahl nach Maßgabe der §§. 12. und 13. zu ver-

anlaffen.

Eritt die Nothwendigkeit einer solchen Ergänzungswahl zu einem Zeitpunkt ein, in welchem die Lage der anderweiten Geschäfte nach dem Ermessen des Borstandes die Einberusung einer besonderen General=Bersammlung nicht dringend nothwendig macht, so ist der Borstand besugt, die Bornahme einer förmlichen Bahl bis dahin, daß aus sonstigen Gründen die Einberusung einer General=Berssammlung erfolgt, zu verschieben und sich einstweisen im Bege der einfachen Kooptation zu ergänzen.

§. 15. Abanderungen bes Statuts, welche ben Sip, ben 3wed und die außere Bertretung bes Bereins betreffen, sowie Beschluffe, welche die Auflösung bes Bereins zum Gegenstande haben, bedurfen

landesberrlicher Genehmigung.

Sonstige Statut Aenderungen find von der Zustimmung bes Ober-Prafidenten der Proving . . . . abhängig.

B . . . . , den

(Unterschrift bes zeitigen Borftanbs.)

#### II. Statut für das judische hospital in &.

S. 1. Im Jahre 1870 find zu F. folgende Personen 2c. zu dem 3weck zusammengetreten, durch eigene Beiträge und durch Sammlungen bei ihren Freunden ein jüdisches hospital zu gründen, d. h. eine Anstalt, in welcher unbescholtene hülfsbedürftige jüdische Personen beiderlei Geschlechts, die das fünfzigste Lebensjahr überschritten haben, Wohnung und Berpstegung empfangen, — in Armuthsfällen unentgeltlich, andernfalls gegen eine mäßige Vergütung.

Begen Unzulänglichkeit ber Mittel mußte man fich Anfangs barauf beschränken, hochstens 6 Pfleglinge aufzunehmen und biefe,

entsprechend dem vorgedachten 3wede, bei achtbaren gamilien unter-

zubringen.

Nachdem es inzwischen gelungen ift, ein eigenes Grundftuck zu erwerben und auszubauen, wird hierdurch die projektirte Alters-Bersforgungs-Anstalt unter ber Firma: "bas jubische Hospital zu F." mit bem Sibe und Gerichtsstand in dieser Stadt ins Leben gerufen und zwar auf Grund der nachfolgenden Bestimmungen:

§. 2. Die Mittel, welche bem hospital Behufs Erreichung

ber im S. 1. bezeichneten 3mede gur Berfugung fteben, find:

a. das an der . . . . Straße belegene, Blatt . . . des Grundbuchs eingetragene Grundstud . . . . von . . . Quadratfuß Grundsfläche;

b. das in demselben befindliche Inventarium im Werthe von . . . . .;

c. das sich gegenwärtig auf noch . . . . belaufende Kapitalvermögen, welches von den im §. 1. genannten Personen aufgesammelt und nach Bestreitung der Kosten für das Grundstück nebst Zubehör (litt. a. und b.) übrig geblieben ist.

Für die Belegung dieses Kapitalvermögens ist der §. 39. der Bormundschaftsordnung vom 5. Juli 1875 (Ges. Samml. S. 439)

maßgebend;

d. Die Beitrage berjenigen Personen, welche sich zu einer fortlausfenden Jahreszahlung von mindestens 100 Mart für die Anstaltszwecke schriftlich verpflichtet haben und in diesem Sinne die Bezeichnung "Wohlthater" führen, so lange fie ihrem Bahlungsversprechen nachkommen;

e. die nach §. 1. Absat 1. Seitens ber Pfleglinge etwa zahlbaren

Bergutungen.

Bu ben unter litt. d. als "Wohlthater" bezeichneten Versonen werben auch biejenigen gerechnet, welche ber Anstalt eine einmalige Zuwendung von minbestens 500 Mart gemacht haben ober machen werben.

§. 3. Das hospital wird geleitet und, abgesehen von den statutarisch der General-Bersammlung vorbehaltenen Fällen, in allen seinen Angelegenheiten — einschließlich derzenigen, welche nach den Gesehen eine Spezialvollmacht erfordern — geeigneten Falles mit Substitutionsbefugniß, vor Behörden und Privatpersonen gegenüber, vertreten durch einen aus . . . Personen bestehenden Vorstand, welchen gegenwärtig bilden:

1) . . . . . . als Borfigender,

2) . . . . als ftellvertretenber Borfigenber,

3) . . . als Schriftführer,

4) . . . . . . . als stellvertretender Schriftführer,

5) . . . . . . als Raffirer und außerbem

6) . . . . . . . } als Beifiger.

Bird eine Stelle im Borftande offen, so erfolgt ihre Biederbesepung in ber Art, daß die übrigen Borftandsmitglieder aus der Zahl der "Bohlthater" ein neues Mitglied kooptiren.

Urkunden, welche die Anftalt vermögensrechtlich verpflichten follen, find unter beren Firma vom Borfipenden und Schriftführer — oder

deren Stellvertretern - zu vollziehen.

Bur Legitimation biefer Borffandsmitglieder nach Außen bient ein Attest der Orts = Polizeibehörde, welcher zu dem Behufe die jedesmaligen Bahlverhandlungen mitzutheilen find.

S. 4. Der Borfipende (ober deffen Stellvertreter) leitet die Berbandlungen bes Borftandes sowie der General-Bersammlungen.

Er beruft ben Borftand, so oft bies bie Lage der Geschäfte ersfordert, insbesondere alsbann, wenn 2 Mitglieder des Borftandes darauf antragen.

Die bezüglichen Ginladungen erfolgen fcriftlich, unter Mit-

theilung der Tagesordnung.

§. 5. Bur Beschlußfäbigkeit des Borftandes ift, ben Borsipenden oder bessen Stellvertreter und den Schriftführer oder deffen Stellvertreter mitinbegriffen, die Anwesenheit von drei Mitgliedern ersforderlich.

Die Beschlüffe werden nach der absoluten Stimmenmehrheit gefaßt. Nur bei Stimmengleichheit entscheidet das Botum des

Borfipenden.

Ueber die bezäglichen Verhandlungen ist vom Schriftführer ein Protokoll aufzunehmen, welches von diesem und dem Vorsigenden zu vollziehen und — gleich den übrigen Archivalien des Vereins — vom Schriftführer aufzubewahren ist.

S. 6. Der Raffirer führt und verwahrt die Anstaltstaffe. Die zu derfelben gehörenden Inhaberpapiere find sofort beim Erwerbe

durch die Orte-Polizeibehorde außer Rours zu fepen.

Seitens des Raffirers ift in jeder Borftandsfigung eine Ueberficht bes Bermogensftandes vorzulegen, welche zu den Aften genommen wird.

§. 7. Bum Geschäftstreise ber General = Berfammlung, in welcher jeder personlich erscheinende "Bohlthater" Stimmrecht hat, gehört:

a. die Feftftellung bes Gtats für jedes bevorstehende Ralenderjahr, das gleichzeitig als Geschäftsjahr ber Anstalt zu behandeln ift,

- b. die Entgegennahme des vom Borftande alljährlich zu erstattenden und der nachsten staatlichen Aufsichtsbehörde in zwei Eremplaren einzureichenden Geschäftsberichts,
- c. die Dechargirung der vom Raffirer aufzustellenden Rechnung für bas abgelaufene Sahr.

d. jede Abanderung bes Statuts,

e. die etwaige Auflosung der Anstalt.

S. 8. Der Borftand stellt die Tagesordnung für die General-

Bersammlung fest und erlagt burch feinen Borfibenden die Gin-

ladung zu berfelben.

Die Berufung einer General=Bersammlung erfolgt, so oft dies ber Vorstand nach Lage ber Geschäfte für erforderlich erachtet, außerdem, wenn gehn zu den Boblthatern geborende Personen fcriftlich beim Borftande einen motivirten desfallfigen Antrag ftellen, und zwar in diefem Kalle binnen langftens 6 Bochen.

Die Ginladung wird unter Mittheilung der Tagebordnung durch einmalige, mindeftens 8 Tage por dem Termin zu bewirkende, Infertion in die . . . Beitung und, falls diefe eingeben follte, in ein

anderes vom Vorftande auszumählendes Blatt bemirtt.

Bur Beschluffähigkeit der General-Bersammlung ift die Anwesenheit von (neun) Bobltbatern [von der Balfte fammtlicher Bobltbater] die erschienenen Borftandsmitglieder miteingerechnet erforderlich.

Sat eine Beneral-Berfammlung wegen Befchlugunfähigkeit vertagt werden muffen, fo ift bie demgemäß einzuberufende neue General-Bersammlung schon bei der Anwesenheit von (fünf) Boblthatern, die erschienenen Vorstandsmitglieder miteingerechnet, beschluftäbig, sofern auf diese Folge bei der Einberufung ausdrücklich bingewiesen ist.

Abgesehen vom Kalle der Stimmengleichbeit, bei welcher bas Botum des Borfigenden entscheidet, und abgesehen von einem et= maigen Auflösungebeschluffe (S. 7. litt. e.), für welchen 3weidrittels Majorität der Erschienenen erforderlich ift, werden die Beichluffe nach der absoluten Stimmenmehrheit gefaßt.

Ueber die Form der Abstimmung (mundlich, verdedt oder durch

Aftlamation ic.) entscheibet bas Ermeffen ber Bersammlung.

Ueber die Berhandlung hat ber Schtiftführer ein Protofoll aufjunehmen, welches von ibm nebst bem Borfipenden und mindeftens brei anderen ber Unmefenden zu vollziehen ift.

Als hospitaliten durfen in die Auftalt nur solche Perfonen aufgenommen werden, welche den im S. 1. aufgestellten Er-

forderniffen entiprechen.

Ueber die besfallfigen, durch geeignete Attefte unterftugten, Befuche enticheidet ber Borftand nach feinem freien Ermeffen in6besondere im hinblick auf die jeweilige Geldlage und die disponiblen

Raumlichkeiten der Unftalt.

Grunde für die von ihm verfügte Ablehnung eines Aufnahme-Gesuches anzugeben, ift der Borftand nicht verpflichtet. wenig ift der Abgewiesene berechtigt, die General-Berjammlung oder die staatliche Aufsichtsbehorde als Beschwerde-Instanz anzurufen.

§. 11. Perfonen, die an einer dronischen oder anftedenden Rrantbeit leiden, find indeffen von der Aufnahme unbedingt ausgeschloffen, auch wenn die im S. 1. bezeichneten sonstigen Qualitate-Erforderniffe vorliegen.

Zeigt fich eine solche Krankheit erst nach der Aufnahme, so ift auf zwar schonende aber möglichst baldige Entfernung des Kranken Bedacht zu nehmen, wenigstens bis zur eingetretenen Wiedergenesung.

S. 12. Die Aufnahme erfolgt je nach ben Bermogeneverhaltniffen ber Antragfteller, toftenfrei ober gegen eine mit bem Borftanb

zu vereinbarende Bergütung.

§. 13. Jeder unentgeltlich aufgenommene Hospitalit erhält ein mit den nöthigen Utenfilien versehenes besonderes Jimmer und ein wöchentliches Taschengeld für seine kleinen Bedurfnisse, außerdem Heizung, Nahrung, ärztliche Pflege und Kleidung.

Die gegen Bezahlung Aufgenommenen erhalten — sofern nicht bei der Aufnahme etwas Anderes verabredet ift — Stube und

Rammer, aber weder Tafchengeld noch Rleidung.

Rur gegenüber ben im Abs. 1. bezeichneten Sospitaliten ift bie Anftalt auch zur unentgeltlichen Bestreitung bes Begrabniffes ver-

pflichtet.

S. 14. Die Mahlzeiten werden von allen Hospitaliten gemeinschaftlich eingenommen und zwar in einem Saale, der auch zur Abhaltung von Andachtsübungen und sonstigen entsprechenden Bersammlungen dient. In dieser Beziehung wird das Rähere durch eine vom Vorstand aufzustellende Hausordnung bestimmt, welche der Genehmigung der staatlichen Aufsichtsbehörde bedarf.

S. 15. Wer diese hausordnung wiederholt verlett oder fich gegen bas vom Vorstande angenommene hulfspersonal einer beharr- lichen Widersehlichkeit schuldig macht, tann auf besfallfigen Beschluß

bes Borftandes jederzeit aus ber Anftalt entfernt werden.

Der Borftand ift bierzu auch in dem Falle befugt:

m. wenn sich ergiebt, daß der Hospitalit gelegentlich seiner Aufnahme unwahre Angaben gemacht hat, um hinsichtlich der Umstände, welche gemäß §. 1. die Aufnahme in die Anstalt bedingen, den Borstand zu täuschen.

b. wenn ein unentgeltlich aufgenommener Hospitalit hinterher ein Rapitalvermögen von mindestens Dreitausend Mart oder ein fortlaufendes Jahreseinkommen von mindestens zweihundert Mark

erwirbt.

§. 16. Abanderungen bes Statuts, welche ben Sit, den 3med und die außere Bertretung ber Anstalt betreffen, sowie Beschluffe, welche die Auflösung bes hospitals zum Gegenstande haben, bedurfen landesherrlicher Genehmigung.

Sonstige Statut-Abanderungen find von der Zustimmung des

Dber-Prafidenten ber Proving . . . abhangig.

8 . . . , den

(Unterschriften bes zeitigen Borftandes.)

239) Formelle Behandlung der Orgelbauten. (Centrol. pro 1873 Seite 388 Rr. 199.)

Berlin, den 3. Oktober 1876. Für die formelle Behandlung der Orgelbauten, soweit sie zur Prüsung der Anschläge durch die Königliche Oberbaubehörde Anlaß geben, habe ich im Einverständniß mit dem Herrn Minister für Handel 1c. an Stelle der Erlasse vom 2. November 1854 — E. 22309. K. 2863. — und vom 11. Oktober 1870 — E. 20510. — und unter Aushebung derselben eine neue Instruktion erlassen.

Der Königlichen Regierung ac. laffe ich anliegend ein Eremplar

berfelben zur Kenntnifnahme und Beachtung zugeben.

Der Minister der geistlichen ic. Angelegenheiten. In Bertretung: Sydow.

An fammtliche Königliche Regierungen und BrovinzialSchulkollegien, sowie an die Königl. Landbrofteien
und an die Königlichen Konfistorien der Probinz
Pannover und Deffeu-Raffau, und den Königlichen
Ober-Kirchenrath zu Nordhorn.

G. III. 6047.

Instruktion für die formelle Behandlung der Orgelbauten.

In vielen Källen mangelt für die Revision und Beurtheilung der eingereichten Plane und Rostenanschläge zu neuen oder zu reparirenden Orgelwerten fast jede fachliche Grundlage, indem weber Die Große und der Styl der Rirche, noch eine Ueberficht der Raumlichfeit des Chors, auf welchem die Orgel errichtet werden foll, aus ben Borlagen zu entnehmen ift. Gben fo unvollständig find meift Die Darlegungen über die Aulen ber Seminarien oder Praparanden-Anftalten jur Placirung ber Orgeln. Richt felten icheinen fogar nicht allein die Borichlage jum Orgelwert felbst ohne vorangeganaene Revifion ober Superrevifion durch einen mufitalifden Sach. verftandigen, fondern auch die jum Gehäufe ohne Bugiehung bes Baubeamten und ohne Revifion des Regierungs-Baurathe lediglich von dem betreffenden Orgelbauer auszugeben, beffen Gutbunten es bann anheimfällt, welche Ausdehnung des Werts und welchen Styl für das Gehäuse er annehmen will. Belde Bedenken dies hinfichtlich der Rostenverwendung, der Raumbenupung und hauptsächlich auch ber paffenden Berhaltniffe und ber harmonifchen Stylauffaffung berbeigeführt, liegt auf der Sand. Es ift baber im Ginvernehmen mit der Koniglichen Ober-Baubeborde Folgendes von mir beftimmt morben :

#### A. In Bezug auf die beizubringenden Beichnungen und Erläuterungen.

1) Bur Beurtheilung des dem Orgelwerke ju gebenden allgemeinen Umfangs ift es munichenswerth, bag ben einzureichenden Planen ein Grundrig und ein Durchschnitt ber Rirche ober ber Aula beigegeben werden. In Ermangelung ber erfteren Diefer Beichnungen genügt die Angabe ber gange, Breite und bobe bes Rirchenichiffes mit etwaigen zum innern Raum binzugezogenen Anbauten und Emporen, jedoch mit Ausschluß des Chore, fofern biefes nicht auch mit als Buborerraum benutt wird. Im lettern Falle, ober wenn die große Ausdehnung deffelben eine besondere Berudfichtigung motivirt, muffen fich jene Angaben auch auf bas Chor erftreden. Bei den raumlichen Bezeichnungen einer Aula ift die Lage des Rathebers, Pobiums, der Gipe, Thuren, Fenfter und Defen gu bemerten, auch anzuführen, wo die Balge placirt werden follen.

2) Fur die spezielle Beurtheilung ber Benugung und Bertheilung des Raumes auf der Orgelempore ift ein Grundrig berfelben einzureichen, auf welchem bie vorhandenen Treppen und Rirchenftuble, bas neue Draelwert mit Andeutung bes Rlaviatur=Schrantes und die Balge, falls fie auf dem Chore liegen, eingetragen find.

3) Bur Ueberficht des allgemeinen Berhaltniffes und der Totalanordnung in Beziehung zur Rirche muß in dem mindeftens nach einem Magstabe ron 1:100 gezeichneten Durchschnitte ber Rirche die Anficht des Orgelchors und des neuen Orgelwerks eingetragen merben.

4) Behufs der Berdeutlichung und Keststellung der Einzelformen ift aber die Anficht des Orgelgehäuses im Magstabe von 1:25 aufzutragen und die Bahl des Styles und ber Formen noch genauer zu motiviren. In der Regel werden Zeichnungen vom Grundriß, vom Durchschnitt, und von der außeren Anficht der Rirche eine spezielle Motivirung entbehrlich machen. Konnen diefe aber nicht beigebracht werden, so ift wenigstens im Allgemeinen der Styl und bie mehr oder minder reiche Ausstattung der Rirche zu beschreiben und namentlich die Form der Fenfteröffnungen und des Bogens, in welchem fie fammtlich oder theilweise geschloffen find, die Art der Ueberdedung des Schiffes und Chores, bei Wolbungen mit Angabe ber Bogenform und Stylhaltung des innern Solzausbaus, im Erläuterunge-Bericht anzugeben.

5) Sämmtliche Zeichnungen und Erläuterungen muffen, wenn fie nicht vom Bezirte-Baubeamten felbst gefertigt find, von dem= felben revidirt und anerkannt, sowie vom Regierunge-Baurath nach-

gefeben und unterschrieben werden.

6) In Bezug auf die Disposition des Orgelwerts selbst find auzugeben: die Anzahl und der Umfang der Manuale, der Umfang 1876.

bes Pedals, die Regifter, welche in jedem Manual (refp. Fernwert) und im Dedal fich befinden, nach der üblichen Bezeichnung von 16', 8' u. f. w., und die Aufftellung fammtlicher Registerzuge mit allen Rebenzügen (Sperrventile, Roppeln, Rolleftivzuge, Evafuant, Bofalur u. s. w.).

Bei großen Orgeln find die Porzellanplatten der Registerzuge jedes Manuals verschiedenfarbig zu beschreiben, oder durch: U. (Unterm.) M. (Mittelm.) O. (Dberman.) P. (Vedal) über der Be-

nennung ber Stimme au bezeichnen.

#### In Bezug auf die Roften-Anschläge.

Bei Aufstellung ber Roftenanschläge, benen bas Dezimalspftem der Dag- und Gewichtsangaben zu Grunde zu legen ift, find folgende Dunfte befonders zu berudfichtigen:

1) hinfichtlich des Pfeifenwertes

a. die Aufführung ber Pfeifen, die Bahl ber Pfeifen jeder einzelnen Stimme, auch ber ftummen Profpettpfeifen, bei letteren unter Angabe ber gange und Beite,

b. das Material, Binn, Bint ober Holz und welcher Urt,

c. das Legirungeverhaltnig ber Metall = Pfeifen, mobei die bisber übliche Bezeichnung von 16-lothig, 12-lothig ac. ausreicht,

d. die Mensuren nach Breite und Tiefe mit Ausagen: weit ober eng, offen, gebedt, balbgebedt, tonifch, cylindrifch, überblafend, quintonig u. f. m., sowie unter Angabe des Berhaltniffes ihrer Abnahme,

e. bei gemischten Stimmen, Mixtur u. f. w. die Zahl der Pfeifen und das Berhaltnift ihrer Konftruktion refp. Repetition u. f. m.,

- bei Rohrwerken das Material der Schallbecher (Metall, Bink, Solz) Bungen (auf- oder einschlagend), Kopfe, Rruden u. f. w., g. welche Stimmen mit anderen in der Tiefe kombinirt werden, h. der Werth des Jinn- und Holzmaterials der ganzen Stimme,
- der Profpettpfeifen und Kondutten sowie das Gewicht des Binns,

i. das Arbeitelohn der Metall- und holzpfeifen,

- k. bei zu reparirenden Werken das wieder verwendbare Material und ber Werth des nicht wieder verwendbaren Binn- oder Golgmaterials:
  - 2) Die Intonation, im Rammerton pro Stimme berechnet;

3) Die Klaviaturen,

a. Manualklaviatur mit ihrer Ronftruttion; der Abstand jeder Rlaviatur gegen die nächste andere soll nicht über 66 Mm. betragen.

b. Pedal-Rlaviatur.

Das Pedal umfaßt normalmäßig dromatisch die Taften für die Tone von C-a (27 Taften.)

Die Lage desselben ift nach allen Seiten maagerecht so

anzuordnen, daß das mittelfte C des Pedals unter dem cis des Manuals (oder unterften Manuals größerer Werke) senkrecht zu liegen kommt, und daß die Spißen der Obertasten des Masnuals mit den Spißen der Obertasten des Pedals senkrecht übers

einander liegen.

Der fenfrechte Abstand zwischen dem Boden des Manuals und dem der Oberfante ber Untertaften des Pedals beträgt circa 80 Cm. Die außere Breite der Pedal-Rlaviatur beträgt 1,2 M. Die Stüpleiste für die Füße (am Segbrett) muß 6 Cm. höher als die Obertasten der Pedal-Rlaviatur liegen und darf nur bis 3 Cm. breit fein. Die seitliche Begrenzung ber Rlaviatur wird burch 2 Baden (Leiften) gebildet, welche wenigstens um 6 Cm. bie Oberfanten der Obertaften des Pedals überragen und eine lichte Beite von 1,25 M. haben. Die Taften find 50 Cm. lang und 3 Cm. breit. Die Obertaften find, soweit die Rufe auf ben Untertaften verwendet werden, (3,9 Cm.) um 1,5 M. tiefer als jene zu placiren, baben beim Segbrett eine Erhöhung von 1,1 Cm. gange und gegen die Untertaften eine Mehr-Sobe von 5,5 Cm. Die oberen Kanten biefer Erhöhungen find an ben Langetanten fcwach, au der hirntante icharf zu brechen, ein Sonabeln (Bergierung) an letterer darf nicht gemacht werden.

Die Untertaften find an den oberen gangetanten scharf (bis 6 Cm.) zu brechen, haben zwischen ben Taften der Tone E-F, H-c, e-F und h-c einen 3wischenraum von 6 Cm., zwischen

allen übrigen Taften beträgt berfelbe je 1,5 Cm.

4) Roppeln,

a. Manualtoppeln ober Rollettivzuge nebft ihren Ronftruftionen.

b. Pedalkoppel unter Angabe, ob solche burch Registerzug oder Fuß= tritt verwendbar ift; bei Reparaturen, die Anführung der noch verwendbaren Klaviaturen oder Roppeln.

5) in Bezug auf Bindbereitung und Bindführung :

a. Lange, Breite, Aufgang und Konftruttion der Balge und ihrer Saugventile nebft den Graden der Bindftarte,

b. bei Raftenbalgen: Umfang, Steigung, Ronftruttion und Wind-

ftärte,

c. Windreservoire, französische Bälge, Konstruktion,

d. ob die Balge in der Orgel, in einer Balgenkammer, im Thurm oder sonst wo untergebracht werden,

e. Beite und gange der Bindfanale, befonders des Saupt-Ranals,

f. ob Schleif= oder Regel=Bindladen,

g. Mage ber Bindladen und ber Windfaften, ihre Konstruktion

und ob etwa Doppelventile verwendet werden;

6) hinsichtlich der Abstrattur, Wellatur und der Registerzüge: auf wieviel Etagen sich das Wert vertheilt, die Konstruktion der Abstraktur, Wellatur, der Register= und Nebenzüge;

7) die außeren Rebentheile ber Drgel:

a. das Rotenpult in dem verschliegbaren Rlaviaturichrant, refp. der Spieltisch,

b. Die Drgelbant nebft Unftrich,

c. das Orgelgehäuse event. mit Unftrich, Bildhauerarbeit und Bergoldung,

d. ber Balgenverichlag nebft Unftrich;

8) Endlich ist bei Feststellung ber Gesammtkoften des ganzen Reubaues oder der Reparatur der Werth des noch verwendbaren Materials in Anrechnung zu bringen.

#### C. In Bezug auf die abzufdliegenden Rontratte.

1) Der Orgelbaumeifter hat die Burgichaft fur die Gute des Materials und der Arbeit auf funf Jahre zu übernehmen und fteht

es bem Revifor ju, die Binn= und Bindprobe ju machen.

2) Ferner sind vorzusehen die Nebenbestimmungen über den Transport der Orgeltheile und der Berkzeuge zur Stelle, event. Rücktransport der lepteren, Wohnung und Rost der Arbeiter mahrend der Anfstellung der Werks unter Angabe der Jahl der Arbeiter und deren Beschäftigungszeit nach Tagen und Wochen, Gestellung eines Balgentreters, u. s. w.

#### D. In Bezug auf bie Abnahme.

Die Abnahme neuer oder reparirter Orgelwerke ift in musiktechnischer Beziehung — Konstruktion des Orgelwerkes, Klang der Orgel, Gute des verwendeten Materials 2c. — durch einen musikalischen Sachverständigen, in bautechnischer hinsicht — Beschaffenheit des Orgelgehäuses resp. des Prospektes in Bezug auf Material und Arbeit, sowie sichere Aufstellung der Orgel — durch den zuständigen Königlichen Baubeamten zu bewirken.

Berlin, ben 3. Oftober 1876.

Der Minifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten. In Bertretung : Gybow.

240) Berrechnung des Erlofes für unbrauchbare Baumaterialien bei Patronatsbauten.

Berlin, den 14. Oktober 1876. Die Königliche Ober Rechnungskammer hat sich damit einverstanden erklärt, daß rudfichtlich der Berrechnung des Erlöses für unbrauchbare Baumaterialien bei Patronats Bauten fernerhin daßselbe Berfahren beobachtet werde, welches von dem herrn Minister für handel zc. mittels des abschriftlich angeschlossenen Restriptes vom 26. Oktober 1869 für die Bauten seines Ressorts angeordnet

worden ist. Demnach ist bei Patronats-Bauten der Erlöß für die in dem Bautosten = Anschlage berücksichtigten unbrauchbaren Baumaterialien auch alsdann zu den Bautosten zu verrechnen, wenn diese Materialien nicht dem Bauunternehmer überlassen, sondern anderweitig verkauft werden.

Unter Abanderung der in dem Cirkular-Erlasse vom 3. Marz 1853 — Rr. 664 — und dem vom 1. April 1865 — E. 4764 — gegebenen bezüglichen Bestimmungen, veranlasse ich die Königliche Regierung, in kunftig eintretenden Fällen dementsprechend versahren zu lassen.

fämmtliche Ronigliche Regierungen ber acht alteren Provingen (excl. in Nachen, Trier und Sigmaringen).

Abschrift erhalt die Konigliche Regierung zur Kenntnignahme und Beachtung unter gleichzeitigem Anschluß je eines Eremplares ber erwähnten Cirtular-Berfügungen.

> Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Sybow.

An bie Königlichen Regierungen in Raffel und Schleswig, bie Königl. Finanz-Direktion in Hannover, an bas Königl. Konstitum bier, an bas Königl. Kovinzial-Schulkollegium bier. — Degl. in gleichem Sinne an bie Königliche Regierung zu Wiesbaben.
G. III. 6572.

Berlin, den 26. Oftober 1869.

Um der in den älteren Landestheilen der Monarchie bestehenden Anordnung: "daß die bet Bauaussührungen entstehenden Einnahmen aus dem Erlöse für undrauchbare alte Baumaterialien, Geräthschaften, Grundstüde ic. nur dann zu den Baukosten verwendet werden dürsen, wenn sie im Anschlage vorgesehen sind", auch dort Eingang zu versichaffen und das Rechnungswesen zu vereinsachen, bestimme ich hiers durch, daß dergleichen Einnahmen kunftig überall bei Ausstellung der Bauanschläge annähernd ermittelt, beim Titel "Insgemein" aus geworfen und von der Summe desselben abgerechnet, zusgleich aber diese Gelegenheit benust werde, den Gesammt-Betrag bes Anschlages auf Thaler, ohne Groschen und Pfennige, abzu-runden. 2c.

Der Minister für handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. 3m Auftrage: Mac- Lean.

An bie Königliche Regierung zu Biesbaben.

III. 13252.

241) Form der Richtigfeitsatteste auf Geldausgabe= Belagen.

Berlin, den 16. August 1876. Die Königliche Ober=Rechnungskammer hat sich damit einverstanden erklärt, daß dem auf den Geldausgabe=Belägen auszustellenden Atteste, anstatt der bisherigen ausführlichen Fassung,
fortan die bereits bei der Militair-Verwaltung eingeführte abzefürzte
Form: "Die Richtigkeit bescheinigt" gegeben werde. Die Anwendung
dieser Form ist jedoch auf die gewöhnlichen Geldausgabe=Beläge
(Liquidationen von Arbeitern, Handwerkern, Lieferanten, Unternehmern 20.) zu beschränken, so daß also sonstige, zur Rechnungsjustisistation noch ersorderliche Schriftstücke, über deren Attestirung bei
ihrer großen Verschiedenheit gleichmäßige Vorschriften nicht getrossen
werden können, ausgeschlossen bleiben.

Mit der Bollziehung des Richtigfeite - Atteftes übernimmt in

jedem Falle der betreffende Beamte die Berantwortung dafür,

daß die in dem Belage aufgeführten Arbeiten bezw. Lieferungen zu dem Zwecke, zu welchem sie geschehen, nothwendig
gewesen, daß sie gut und zweckentsprechend ausgeführt, daß
von den Liquidanten alle ihnen dabei auferlegten Verpflichtungen vollständig erfüllt, und daß die in Ansap gebrachten
Preise ortsüblich sind bezw. nicht billiger haben bedungen
werden können.

Auch find dem Attefte jedesmal Drt und Datum der Ausftellung und bei der Namensunterschrift des vollziehenden Beamten auch der

Amte-Charafter beffelben beigufügen.

Der Finang-Minifter. 3m Auftrage: Scholz.

Der Minifter des Innern. Im Auftrage: v. Rlugow.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff. Der Minifter fur Sandel 2c. Dr. Udenbad.

> Der Juftig-Minifter. Im Auftrage: Bengel.

Der Minister für die landwirth. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Marcard.

fammtliche Königliche Ober Brafibien, Regierungen, Landbrofteien, Konfistorien, Provingial Schultollegien, Universitäts Kuratorien, u. f. w.

Fin. M. I. 9357. II. 11131. III. 8019. IV. 7671.

R. f. S. III. 8687, I. 3326. II. 10099, V. 5136, IV. 9490,

Di. b. Innern I. A. 5371.

Juftig-Dt. I. 2676.

DR. b. g. A. G. III. 5041. U. M. 3913.

DR. f. b. 1. M. 9872.

242) Beibringung vollständiger Geldausgabe-Beläge bei Rechnungslegungen, insbesondere für Universitäts= Institute.

Berlin, den 7. Oftober 1876. Em. Hochwohlgeboren erwiedere ich auf die Berichte vom 2. und 9. Juni d. 3., betreffend die Beibringung von Quittungen bei Ankaufen im Marktverkehre, Rleinhandel zc., wie ich dem von der Roniglichen Ober=Rechnungstammer wiederholt hervorgehobenen Grundfag, daß über jede Zahlung eine Quittung des Empfangers als Rechnungsbelag beizubringen ift, und Ausnahmen hiervon nur bann zugelaffen werden konnen, wenn es fich um den Unfauf von Bedürfniffen geringfügiger Art, wie Sand, gruchte, Versuchsthiere ac. auf bem Bochenmartte oder von umberziehenden Personen handelt, letteren Falles aber der Roftenliquidation resp. der Anweisung der Grund für das Fehlen ber Quittung beizugeben ift, meinerseits nur beipflichten tann, da eine ordnungsmäßige Rechnungslegung ohne Beibringung vollständiger Geldausgabe-Belage nicht dentbar ift, und in diefem Falle jede Kontrole des Rechnungslegers von vornberein illusorisch würde.

Erstatungen von Auslagen an einzelne Beamte, gleichviel welchen Ranges sie sind, erfolgen überall im öffentlichen Leben nur auf Grund der den desfallsigen Liquidationen beizufügenden quittirten Rechnungen der betreffenden Lieferanten, Berkaufer oder Zahlungsempfänger, sofern es sich nicht um Bedürsnisse so geringsügiger Art handelt, hinsichtlich deren Beschaffung auf dem Wochenmarkt zc. die von der Königlichen Ober-Rechnungskammer nachgelassene Aus-

nahme eintritt.

Daß bei dem physiologischen Institut der dortigen Universität andere Verhältnisse obwatten sollten, wie bei den Instituten aller übrigen Preußischen Hochschulen, deren Geldausgabe-Beläge die von der Königlichen Ober-Rechnungskammer gewünschten Instissisatorien, soweit dies möglich ist, beigegeben werden, ist weder behauptet, noch anzunehmen.

Em. Hochwohlgeboren kann ich daher nur anheimgeben, Ansordnung zu treffen, daß dem der allgemeinen Berwaltungspraxis vollkommen entsprechenden Berlangen der Königlichen Ober=Rechnungs=

tammer für die Folge entsprochen werde.

Der Minifter der geiftlichen ac. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

An ben Königlichen Universitäts-Kuxator 2c. U. I. 3394. 243) Rechnungemäßige Behandlung der Gebühren bei ben Prüfungen ber Reftoren u. f. w.

(Centrbl. pro 1876 Geite 460 Rr. 186.)

Berlin, ben 20. Oftober 1876.

Dem Königlichen Provinzial-Schulfollegium eröffne ich auf ben Bericht vom 4. d. M., daß die bei den Prüfungs-Rommissionen für Lehrer an Mittelschulen und für Rektoren, sowie für Lehrer-innen und Schulvorsteherinnen eingehenden Prüfungsgebühren nicht zu einem Provinzialfonds zu vereinigen, sondern für jede Kommission

getrennt zu behandeln find.

Hinfichtlich des aus den Vorjahren vorhandenen Bestandes an Prüfungsgebühren genehmige ich, daß derselbe lediglich bei der dortigen Regierungs-Hauptkasse als Einnahme und — nach Maßgabe der Bestimmungen der Cirkular-Verfügung vom 24. August d. J. (U. II. 2011 G. III. 2366) — als Ausgabe nachgewiesen werde. Diese Erleichterung des rechnungsmäßigen Nachweises hindert selbstwerständlich nicht, bei der Disposition über den gedachten Bestand auch Mitglieder von Kommissionen außerhalb des Regierungsbezirks R. zu berücksichten.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. In Bertretung: Gybow.

An bas Königliche Provinzial-Schulfollegium zu R. U. II. 5766. G. III.

244) Mitverhaftung ber Amtstautionen ber Rreis-Steuereinehmer zc. für die Berwaltung der Gelder ber Elementarlehrer=Bittwenkaffen.

Berlin, den 5. Oktober 1876.
Auf den Bericht vom 6. April d. 3., betreffend die Mitverhafstung der Amtökantionen der KreissSteuereinnehmer und der kautionsspsichtigen Beamten der RegierungsshauptsKassen für die Berwaltung der Gelder der Elementar LehrersBittwens und WaisensKasse, erwiedern wir der Königlichen Regierung, daß, da die Frage, ob die betreffenden Beamten zu der Berwaltung jener Gelder vermöge ihres Amtes, für welches die Kautionsleistung erfolgt ist, verpflichtet sind, zu bejahen ist, auch die Mitverhaftung der Kaution für jene Gelder mit Rücksicht auf die Bestimmungen in den §§. 1. (namentlich Absap 2) und 10. des Kautionsgesetzes vom 25. März 1873 (Ges.scamml. S. 125) nicht in Abrede zu stellen ist. Im Falle eines Desektes würde daher, da von einer Theilung des Kautionsbetrages nach Maßgabe des §. 8. a. a. D. bezw. §. 6. der Berordnung vom 10. Juli 1874 (Ges.scamml. S. 260) im vorliegenden Falle nicht

bie Rede sein kann, event. eine ratirliche Haftung der Raution für die etwa vorhandenen verschieden en Interessenten einzutreten haben und die Entscheidung hierüber, da es sich lediglich um die gesetzlichen Birkungen einer Kautionsbestellung handelt, der schließlichen Kognition der Gerichte unterliegen.

An bie Rönigliche Regierung ju Dt.

Abschrift zur Renntnifnahme.

Der Finang-Minifter. 3m Auftrage: Meinede. Der Minifter der geiftlichen ic. Angelegenheiten.

In Bertretung: Sybow.

Un bie übrigen Roniglichen Regierungen.

I. 15375, F. 99.

G. III. 5090. M. b. g. A.

### II. Universitäten, Akademien, 2c.

245) Einweihung des neuen Universitätsgebäudes zu Riel.

Das in den Jahren 1873 und folg. errichtete neue Universitäts= Gebaude zu Riel ist am 25. Ottber d. J. feiner Bestimmung

übergeben worden.

Seine Majestät der König haben Allergnädigst geruht, aus Anlaß der Einweihungsseier der Universität ein von dem Rektor bei seierlicher Gelegenheit an einer Halbkette zu tragendes goldenes Medaillon mit Allerhöchst Seinem Bildniß, und den nachgenannten Versonen solgende Orden und Ehrenzeichen:

den Rothen Abler-Orden dritter Klasse mit der Schleife:

dem Rettor, Konfistorialrath, Professor Dr. theol. et phil. B. Beiß;

den Rothen Adler Drben vierter Klaffe:

dem Professor Dr. G. Karften;

den Roniglichen Kronen Drben zweiter Rlaffe: bem Ronfereng-Rath, Professor Dr. Ratjen;

den Königlichen Rronen-Orden dritter Rlaffe: bem Professor Dr. G. F. Thaulow;

den Königlichen Rronen = Orden vierter Klaffe: dem Dr. phil. Fr. E. Chr. Bolbehr, fammtlich zu Riel, den Architekten, Professor M. Gropius und Baumeister Schmieden zu Berlin; sowie

das Allgemeine Chrenzeichen: dem erften Universitäts-Pedellen Jäger zu Riel;

endlich dem Professor Dr. Reuner den Charafter als Geheimer Juftigrath zu verleihen.

An der Feier nahm der Minister der geistlichen w. Angelegensheiten Dr. Falt in Begleitung zweier vortragenden Rathe des Ministeriums, des Geheimen Ober-Regierungs-Raths Dr. Knertund des Gebeimen Regierungs-Raths Dr. Goppert Theil.

Am 25. Oftober Bormittags fand vor bem neuen Gebande die Uebergabe deffelben durch den Staate-Minister Dr. Falf an den Rektor der Universität Professor Dr. Beig ftatt. Daran ichloß

fich die Ginmeibungerebe bes letteren in ber Mula.

Darauf wurden von den Defanen die aus Unlag der Feier vollzogenen Ehren-Promotionen verfündet. Es wurden creirt:

1) zu Doktoren der Theologie: der Staats-Minister Dr. jur. Kalk zu Berlin, der Konsistorial-Präsident Dr. jur. Mommsen zu Kiel, der General-Superintendent Zensen zu Kiel;

2) zu Doktoren beider Rechte: ber Ober-Prafident und Universitate-Rurator, Birkl. Geheime Rath Freiherr von Scheel-Plessen zu Riel, ber Bice-Prafident des Ober-Tribunals henrici zu Berlin, ber Ober-Appellationsgerichts-Rath a. D. de Fontenay zu Riel;

- 3) zu Doftoren ber Medicin: ber Optifus Schröber zu hamburg,
- der Optitus Schrober zu Hamb der Zahnarzt Fricke zu Kiel;
- 4) ju Doktoren der Philosophie: ber Oberft und Chef ber kartographischen Abtheilung im Großen Generalftabe Geerz zu Berlin, ber Senator Dr. jur. Kirchen paur zu hamburg, ber Oberlehrer Professor Jansen zu Riel.

246) Bestätigung ber Rektormahl bei ber Universität zu Salle.

(Centrbl. pro 1875 Seite 392 Rr. 117.)

Der Herr Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten hat durch Verfügung vom 20. Mai d. 3. die Wahl des ordentlichen Prosessors Dr. Dümmler zum Rektor der Universität zu halle für das Universitätsjahr vom 12. Juli 1876 bis dahin 1877 bestätigt.

247) Reglement fur bas hiftorifche Seminar ber Rheis nifchen Friedrich : Wilhelms - Universität zu Bonn.

§. 1.

Das hiftorische Seminar hat den Zweck, seine Mitglieder in die Methode der historischen Forschung und Darftellung einzuführen.

§. 2.

Die vier Abtheilungen bes Seminars, beren jebe von einem ber Seminardirektoren selbständig geleitet wird, sollen fich in ihren Uebungen bergestalt erganzen, daß das Gesammtgebiet der Geschichte einsschlich ber historischen Gulfswissenschaften von ihnen gepflegt wird.

**§.** 3

Die Führung der allgemeinen Direktionsgeschäfte wechselt unter den Direktoren alijahrlich am 1. Oktober. Bei kollegialisch zu fassenden Beschlüssen der Direktion giebt im Falle der Stimmensgleichheit die Stimme dest jeweiligen geschäftsführenden Direktors den Ausschlag.

Bum Eintritte in das Seminar haben sich die Studirenden am Anfang des Semesters bei den Direktor oder bei den Direktoren der oder derjenigen Abtheilungen zu melden, an deren Uebungen sie Theil zu nehmen munschen. Die Aufnahme erfolgt durch Beschluß der Direktion. In jede Abtheilung sollen in der Regel nicht mehr als 12 Mitglieder aufgenommen werden. Ein honorar haben die Mitglieder nicht zu entrichten.

§. 5.

Jede Abtheilung hat allwöchentlich zu bestimmten Stunden Uebungen zu veranstalten, zu beren regelmäßigem Besuche die Mitzglieder verpflichtet sind.

§. 6.

Außerdem werden den Mitgliedern von den Direktoren schriftliche Arbeiten übertragen, beren fleißige und gründliche Erledigung erwartet wird. Doch soll von jedem Mitgliede in der Regel nicht mehr als eine größere schriftliche Arbeit im Semester gefordert werden. §. 7.

Die Benutung der Seminar-Bibliothet ift den Mitgliedern nach Möglichkeit zu erleichtern. Ihre Berwaltung tann von der Direttion einem Mitgliede übertragen werden.

**§**. 8.

Mitglieder, welche ihren Berpflichtungen als solche nicht nachkommen, oder deren Leistungen dem Zweck des Seminars nicht entsprechen, oder welche den für die Benutung der Seminar Bibliothek gegebenen Borschriften zuwider handeln, oder sich sonst ftorend erweisen, konnen durch Beschluß der Direktion von der ferneren Theilnahme an dem Seminar ausgeschlossen werden.

§. 9.

Von den dem Seminar bewilligten Geldmitteln darf ein Theil zur Prämifrung von vorzüglichen Arbeiten der Mitglieder der verschiedenen Abtheilungen verwendet werden. Die Ertheilung sowie die Berkündigung der Prämien ist Sache der Direktion.

§. 10.

Nach bem Schlusse jedes Studienjahres hat der geschäftsführende Direktor nach Beschluß der Direktion und in deren Namen mir durch Bermittelung des Universitäts-Kurators über die Thätigkeit des Seminars und die Berwendung der Seminar-Dotation Bericht zu erstatten.

Berlin, ben 12. Oftober 1876.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. In Bertretung: Spbow.

248) Berleihung goldener Medaillen an Runftler. (Centrbl. pro 1874 Seite 679; pro 1876 Seite 472.)

Berlin, ben 21. Oftober 1876. Seine Majeftät der Kaiser und König haben, in Berücksichtigung der Allerhöchstdemselben unterbreiteten Borschläge des Senats der Königlichen Afademie der Künste in dem Bericht vom 10. d. M., wegen Berleihung der größeren und kleineren goldenen Medaille für Kunst an solche Künstler, deren Werke sich auf der diesjährigen afademischen Kunstausstellung besonders ausgezeichnet haben, mittels Allerhöchster Ordre vom 18. d. M. Allergnädigst zu bewilligen geruht:

#### I. die große goldene Medaille:

1. bem Geschichtsmaler Frang Defregger in Munchen,

2. bem Gejdichtemaler Bilbelm Gent in Berlin,

3. bem Geichichtsmaler Prof. Guftav Spangenberg in Berlin,

#### II. die kleine golbene Medaille:

1. dem Schlachtenmaler Joseph Brandt in Munchen,

2. dem Geichichtsmaler Rarl Breitbach in Berlin,

3. bem Geschichtsmaler Cleuterio Pagliani in Mailand,

4. dem Bildhauer Rarl Begas in Berlin,

5. dem Geschichtsmaler Otto Knille in Berlin,

6. dem Thiermaler Chriftian Rroner in Duffeldorf,

7. dem Bildhauer Profeffor Rudolf Siemering in Berlin,

8. bem Geschichtsmaler A. Bodlin,

9. dem Gefcichtsmaler Professor Dito Gunther in Ronigs= berg i. Pr.

10. dem Rupferftecher 3. Raab in Munchen.

Beifolgend erhält der Senat der Königlichen Akademie die 3 großen und 10 kleinen Medaillen zur Aushändigung an die genannten Kunftler und mit der Beranlassung, diese Allerhöchste Bewilligung in geeigneter Beise zu veröffentlichen.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Sm Auftrage: Greif f.

An ben Senat ber Königlichen Alabemie ber Künfte, Seltion für bie bildenben Künfte hier.

U. IV. 6257.

249) Form ber Ausfertigung ber Gutachten ber lite= rarischen 2c. Sachverftandigen=Bereine. Busammen= fegung biefer Sachverftandigen=Bereine.

Berlin, ben 30. Oftober 1876. Nach ber Instruction des Königlichen Staats-Ministeriums vom 15. Mai 1838 (Gesetz-Sammlung S. 277) soll bei den Gutachten, welche der literarische, der musikalische und der artistische Sachversständigen-Berein auf Erfordern der Gerichte über den Thatbestand des Nachdrucks oder der Nachbildung 2c. abgeben, die Unterschrift der Mitglieder von dem Königlichen Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten legalisiet werden.

Diese Bestimmung ist in die Instruktionen, welche bas Reichskanzler-Amt — in Aussührung ber Reichsgesetz über bas Urheberrecht zc. vom 11. Juni 1870 und vom 9., 10., 11. Januar 1876 (Bundesgesetzlatt 1870 S. 339, Reichsgesetzlatt 1876 S. 4 ff.) — unter bem 12. Dezember 1870 und 29. Februar 1876, (Bundesgesetzlatt 1870 S. 621, Centralblatt für das Deutsche Reich 1876 S. 117 ff.) über die Zusammensetzung und den Geschäftsbetrieb ber literarischen, musikalischen, künstlerischen, photographifden und gewerblichen Sachverftandigen Bereine erlaffen bat, nicht übergegangen; es ift vielmehr bafelbft nur beftimmt,

daß die Gutachten ausgefertigt, von den betreffenden Mitgliedern unterschrieben und mit dem, dem Bereine zu über=

weisenden Siegel unterfiegelt werden follen.

Demgemäß werden fortan die Unterschriften unter ben Gutachten ber Roniglichen Sachverftandigen-Bereine nicht mehr legalifirt, sondern nur durch Beidrückung des Siegels des betreffenden Bereins beglaubigt werden.

Die betreffenden Bereine find gegenwärtig folgendermaßen gu-

fammengefest:

1) Literarifder Sachverftandigen=Berein.

Borfitender: herr Dr. Dambach, Geheimer Dber-Poftrath, vortragender Rath und Suftitiarius im General-Poftamt, Pro-

feffor ber Rechte an ber Univerfitat.

a. Mitglieder: 1) herr Dr. Mommsen, ordentlicher Professor an der hiesigen Universität, zugleich Stellvertreter des Vorsigenden. 2) herr G. Reimer, Berlagsbuchhändler. 3) herr
pringer, Berlagsbuchhändler. 4) herr Dr. Dernburg, Gebeimer Justiz- Rath und ordentlicher Professor der Rechte an der
hiesigen Universität. 5) herr Dr. hinschius, ordentlicher Professor der Rechte an der hiesigen Universität. 6) herr Enslin,
Berlagsbuchhändler.

b. Stellvertreter: herr Raiser, Buch- und Runfthandler. herr hert, Buchhandler. herr Dr. hirsch, Geheimer Medizinal-Rath und Professor. herr Dr. Tode, hosbuchhandler. herr Dr. hubler, Geheimer Ober-Regierungs-Rath. herr Dr. Kruse.

2) Mufifalifder Sachverftanbigen = Berein.

Borfigender: Berr Dr. Dambad, Geheimer Dber-Poftrath, vortragender Rath und Juftitiarius im General- Poftamt,

Profeffor der Rechte an ber Univerfitat.

a. Mitglieber: herr Geppert, Justig-Rath, zugleich Stellvertreter bes Borsigenden. herr Ries, Concertmeister. herr Grell, Professor und Musikbirektor. herr Beig, Komponist und Musikalienverleger. herr Schneiber, Professor. herr Krigar, Musikbirektor.

b. Stellvertreter: herr Golg, Appellationsgerichts-Rath in Frankfurt a. D. herr Bahn, hofmufikalienhandler. herr Simrod, Musikalienhandler. herr gofch born, Professor. herr

Dr. Gipagne, Ruftos ber Roniglichen Bibliothet.

3) Runftlerifder Gadverftanbigen = Berein.

Borfitender: Berr Dr. Dambach, Geheimer Ober-Poftrath, vortragender Rath und Juftitiarius im General-Poftamt, Profeffor der Rechte an der Universität.

a. Mitglieber: herr Dage, Professor und Siftorienmaler, augleich Stellvertreter bes Borfipenben. herr Manbel, Profeffor und Rupferftecher. herr Schrader, Professor und Siftorienmaler. Berr Ernft, Buch- und Runfthandler. Berr Enderig, Profeffor und Rupferstecher. Berr Bredom, Professor und Bildhauer.

b. Stellvertreter: Berr Bollgold, Rommerzien-Rath. Berr Raifer, Buch- und Runfthandler. Berr Gugmann= Bellborn, Bildhauer. herr A. Emald, hiftorienmaler. herr Ende,

Baumeister.

4) Photographischer Sachverständigen=Berein.

Borfigender: herr Dr. Dambad, Gebeimer Dber-Poftrath, vortragender Rath und Juftitiarius im General-Poftamt, Pro-

feffor der Rechte an der Universität.

a. Mitglieder: herr Raifer, Buch- und Runfthandler, jugleich Stellvertreter bes Borfipenden. herr Schrader Professor und Siftorienmaler. herr Euderig, Profeffor und Rupferftecher. Berr A. Dunder, hof-Buchanbler. herr Dr. Bogel, Profeffor an der Gewerbe-Atademie. herr Drumm, Photograph.

c. Stellvertreter: Berr Bigand, Photograph und Portratmaler. herr Brafd, Photograph. herr Feder, Maler und

Lithograph, Mitglied der Atademie der Runfte.

5) Bewerblicher Sachverständigen - Berein.

Borfipender: Bert Dr. Dambad, Geheimer Dber-Poftrath, vortragender Rath und Juftitiarius im General-Poftamt, Pro-

fessor der Rechte an der Universität.

- a. Mitglieder: Berr gubers, Gebeimer Regierungs-Rath, zugleich Stellvertreter bes Borfipenden. herr binfdius, ordent= licher Professor der Rechte. herr Ravené, Geheimer Rommerzien-Rath. herr Grunow, Erfter Direttor bes beutiden Gemerbe-Museums. herr Dr. Beigert, Fabritbefiger. herr Albert Bagner, Gold. und Silbermagrenfabritant. herr Suhmann. Bellborn, Bildhauer. herr March, Rommerzien-Rath in Charlottenburg. herr Fischbach, Lehrer an der Zeichen-Afademie in Hanau.
- b. Stellvertreter: herr henden, Baumeifter. herr Dr. Le ssing, Direktor ber Sammlungen des beutschen Gewerbe-Museums. herr Siemering, Professor und Bildhauer. herr heefe, Rommerzien-Rath. Berr DRoller, Gebeimer Regierunge = Rath, und Direttor der Roniglichen Porzellan-Manufuttur in Charlottenburg. herr A. Soleif ner, Gold- und Silbermaarenfabritant in Sanau.

Der Minifter ber geiftlichen ic. Der Minifter für handel zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Jacobi.

Im Auftrage: Greiff.

## III. Gymnafial: und Meal: Lebranftalten.

250) Behörde, von welcher die Beilegung der Berechtigung für den einjährig = freiwilligen Militärdienst an Unterrichtsanstalten ausgeht.

(Centrbl. pro 1876 Geite 11.)

Der Gemeindebeschluß der städtischen Behörden zu N. vom 27. Juli 25. Ottober d. S., welchen das Königliche Provinzial - Schulkollegium mit dem Berichte vom 29. v. M. eingereicht hat, seht mich noch nicht in die Lage, die durch meinen Erlaß vom 7. Juli d. S. in Aussicht gestellte Anerkennung der höheren Lehranstalt zu N. als einer höheren Bürgerschule auszusprechen, sondern bedarf dazu einiger Berichtigungen und Ergänzungen.

Bu ben Worten meines Erlaffes, daß ich unter bestimmten naber bezeichneten Bestimmungen bereit sei, die Lehranstalt zu R. als hohere Burgerschule anzuerkennen, find in dem Gemeindebe-

ichluffe folgende Borte bingugefügt worden:

"mit der Berechtigung, Befähigungszeugniffe zum einjährigen freiwilligen Militardienste an Schüler, welche die I. Rlaffe (die jegige Sekunda) der Anstalt ein Jahr lang mit Erfolg

befucht haben, ertheilen zu durfen."

Diefer durch meinen Erlag nicht gerechtfertigte ober veranlagte Bufap beruht auf einem vollftanbigen Berfennen ber Cachlage. Durch die meinerseits erfolgte Anerkennung einer Lebranftalt als einer boberen Burgericule ift barüber nicht entichieden, ob bas Reichsfangler-Umt, welchem die Berfügung über die Militarberechtigung auftebt, die Anftalt in die Rategorie c. bes &. 90, 2. ber Bebrordnung vom 28. September 1875 einreibt (b. b. unter biejenigen Anftalten, an welchen Die erfolgreiche Ablegung einer Entlaffunge= prufung jum einjährig-freiwilligen Militarbienft qualifigirt) ober in Die Rategorie b. (b. b. unter Diejenigen Unftalten, an welchen ben Schülern nach einjahrigem erfolgreichem Befuche ber oberften Rlaffe auf Beichluß der Lehrerfonfereng bas Qualifitationszeugniß fur ben einjährig-freiwilligen Militarbienft ausgeftellt werden barf). Aus bem in bem Centralblatt fur bas beutiche Reich 1876 Dr. 3. von bem Reichstangler - Umte unter bem 19. Januar b. 3. publigirten Bergeichniffe ift erfichtlich, daß ein Theil ber boberen Burgerichulen in die Rategorie b., ein anderer in die Rategorie c. eingereibt ift, alfo feinesfalls die Anerkennung einer Lebranftalt als einer boberen Bürgericule die Angehörigkeit berfelben gur Rategorie b. einschließt, wie die ftadtifchen Beborden gu R. icheinen angenommen zu haben. Rach ben maggebenden Grundfaben murde ich, falls die in meinem Erlasse vom 7. Juli d. I. gestellten Bedingungen erfüllt sind, mit meiner Anerkennung der Anstalt als einer höheren Bürgerschule diesselbe dem Reichskanzler-Amte nur zur Aufnahme in die Kategorie c. des Verzeichnisses anmelden, dagegen zur Erhebung in die Kategorie d. erst dann empfehlen können, wenn einerseits in Betreff der Ausstatung und Dotirung der Anstalt die für Ostern 1878 übernommenen Verpssichtungen wirklich erfüllt, andererseits die jest nur nothdürstig genügenden Leistungen der Schule zu befriedigender Sicherheit gelangt sind.

Siernach tann dem mir vorgelegten Gemeindebeschluffe überhaupt feine Folge gegeben werden, bevor die Borte "mit der Be-

rechtigung - ertheilen zu durfen" einfach beseitigt find.

2C. 2C.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

An bas Ronigliche Provingial-Schultollegium zu R. U. 11. 5652.

251) Anertennung höherer Unterrichtsanftalten\*). (Centrbl. pro 1876 Seite 473 Rr. 195.)

Im Verfolg der Bekanntmachung vom 29. Marz d. S. (Seite 191) wird in der Anlage ein Nachtrags-Verzeichniß solcher höheren Lehrsanstalten veröffentlicht, welche nach §. 90, Theil I. der Deutschen Wehrordnung vom 28. September 1875 zur Ausstellung gültiger Zeugnisse über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährigsfreiwilligen Militardienst berechtigt find.

Berlin, ben 2. Oftober 1876.

Das Reichstanzler-Amt.

Œď.

Befanntmachung.

<sup>\*)</sup> Die Befanntmachung vom 2. Oftober b. 3. und bas Nachtrags-Bergeichniß find veröffentlicht burch bas Centralblatt für bas Deutsche Reich pro 1876 Rr. 40 Seite 516 folg.

Nachtrags = Bergeichniß folder höheren Lehranftalten, welche zur Ausstellung gultiger Beugniffe über die wiffenschaftliche Befähi = gung für den einjährig-freiwilligen Militardienst berechtigt find\*).

A. Lehranstalten, bei welchen der einjährige, erfolgereiche Besuch der zweiten Rlasse zur Darlegung der wissenschaftlichen Befähigung genügt.

#### (a. Cymnafien.)

#### b. Realfdinlen erfter Ordnung.

#### I. Königreich Preußen.

Proving Brandenburg.

Die Andreasschule zu Berlin (Berzeichniß vom 19. Januar d. 3. — Seite 41 — unter B. c. I. 1.).

Die Realflaffen des Gymnafiums zu Guben (ebenda unter A.a.I.41.).
Proving Sannover.

Die Realichule zu Celle (bisher hobere Burgerichule, ebenda unter C. a. aa. I. 25.)

B. Lehranftalten, bei welchen der einjahrige, erfolgreiche Befuch der erften Rlaffe nothig ift.

#### a. Progymnasien. Königreich Preußen.

Rheinproving.

Das Progymnafium zu Krefeld (bisher hobere Burgerichule, ebenda unter B. c. I. 24.)

#### b. Realfchulen zweiter Ordnung. Königreich Preußen.

Rheinproving.

Die Realichule gu Barmen-Bupperfeld.

c. Sohere Burgerfchulen, welche den Gymnafien in den entfprechenden Klaffen gleichgestellt find.

#### I. Königreich Preufen.

Proving Brandenburg.

Die bohere Burgerschule zu Lubben (bisher Realschule, ebenda unter B. b. I. 3.).

<sup>\*)</sup> Ans bem Berzeichniffe werben bier nur bie boberen Lehranftalten im Preugischen Staate aufgeführt (ofr. Seite 233 bes biesjahr. Centrbl.).

Die höhere Burgerichule zu Neuftadt-Gbersmalde (ebenda unter C. a. aa. I. 10.).

Proving Sannover.

Die höhere Burgerichule zu Munden (ebenda unter C. a. aa. I. 31.).

252) Ueber Beilegung des Proreftortitels an die ersten Dberlehrer höherer Unterrichtsanstalten.

Berlin, den 9. Oktober 1876. Wenn das Ronigliche Provinzial-Schulfollegium in feinem Berichte vom 16. v. M. bei Motivirung des Antrags, dem erften Oberlebrer an jedem Gomnafium und jeder Realschule der dortigen Proving den Proreftortitel beizulegen, von der Boraussepung ausgeht, daß bei Berhinderung des Direktors oder bei Erledigung des Direktorats ftets derjenige Oberlehrer, welcher die höchstdotirte Stelle inne bat, mit der interimistischen Leitung der Anftalt zu be= auftragen fei, so muß ich barauf hinweisen, daß diese früher allge= mein übliche Praris jest nicht mehr in vollem Umfange aufrecht erhalten werden tann. Die nothwendige Folge bavon murde fein, daß einem Oberlehrer das Aufruden in die hochfte Gehaltsftufe gu versagen ware, sobald er zur zeitweiligen Berwaltung der Direkto-ratsgeschäfte nicht geeignet ift. Da in einem derartigen Berfahren eine Unbilligfeit gegenüber folden Lehrern liegen murbe, welche abaeleben von biefem Mangel wegen ihrer fonftigen Leiftungen und wegen ihres gesammten bienftlichen Berhaltens einer Beforberung durchaus murdig erscheinen, fo ift in anderen Provinzen bereits in mehreren Fallen bas Aufruden folder Lehrer in die bochfte Gehaltsftufe genehmigt und die Bertretung bes Direttore einem ber übrigen Dberlebrer übertragen worden. Dem entsprechend wird auch in der bortigen Proving bei Besegung der hochstdotirten Oberlehrerftellen in besondere Ermagung zu nehmen fein, ob der nachftfolgende Oberlehrer, auch wenn ihm die Befähigung zur vorübergehenden Berwaltung ber Direftorategeschäfte abgeht, doch ohne Schabigung ber Anftalt in die Stelle mit boberer Befoldung aufruden tann. bemnach der Prorettortitel nicht mehr die gutreffende Bezeichnung einer bestimmten Oberlehrerftelle bilbet, muß ich Bedenten tragen, benselben an den boberen Lebranftalten ber bortigen Proving, in welcher er bisher nicht gebrauchlich gemefen ift, unter ben verander= ten Berhaltniffen neu einzuführen.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. Ralt.

das Königliche Provinzial Schultollegium zu R. U. II, 5300. 253) Feftftellung der Aufgaben zum Uebersegen in fremde Sprachen bei der Abiturientenprüfung an Real= und höheren Bürgerschulen.

Berlin, ben 9. Oftober 1876.

Auszug. Dem Antrage des Königlichen Provinzial-Schulkollegiums, daß bei der Abiturientenprüfung an den Realschulen und den höheren Bürgerschulen von der Einsendung doppelter Terte der Aufgaben zum llebersehen in fremde Sprachen behufs der von dem Königlichen Kommissarius zu treffenden Auswahl abgesehen und die Genehmigung der betreffenden Terte dem Direktor zugewiesen werde, trage ich fein Bedenken Folge zu geben. Sollten sich in Betreff des Umsanges oder der Beschaffenheit der von den Direktoren genehmigten Terte Mißgriffe zeigen, so wird der Königliche Kommissarius nicht untertassen, bei Gelegenheit der mündlichen Prüfung darauf aufmerksam zu machen, und es würden, bei etwaiger Erfolglosigkeit solcher Bemerkungen, die betreffenden Schulen es sich selbst zuzusschreiben haben, wenn ihnen die Vereinfachung des Verfahrens wieder entzogen werden müßte.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Ungelegenheiten. Falt.

An bas Königliche Provinzial-Schultollegium in R. U. II. 5406.

254) Förderung der Bestrebungen des Bereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande an höheren Unterrichtsanstalten und an Seminaren der Provinz.

Roblenz, den 6. September 1876. Der Borftand des Bereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande hat, wie uns von demielben mitgetheilt worden, seine neuesten Publikationen (Festprogramm zu Binkelmann's Geburtstage am 9. Dezember v. 3. und Jahrbücher des Bereins, Heft LVII.) denjenigen Direktionen höherer Lehranstalten unserer Provinz zugehen lassen, welche mit ihm bisher noch nicht in Verbindung getreten sind.

Die Abficht, welche ben Berein bierbei leitete, verdient unseres Erachtens alle Förderung. Gine solche wird in Fällen, wo die für die Bibliothek einer höheren Lehranstalt etatsmäßig ausgeworfenen Mittel dies neben der Befriedigung dringenderer literarischer Bedürfnisse gestatten, in der Subskription auf die Publikationen des Bereins besteben können.

Einen umfaffenderen Erfolg indeffen wurden wir une bavon versprechen, wenn es gelange, die Lehrer-Rollegien unserer boberen

Lehranstalten und ganz besonders diejenigen Mitglieder derselben, welche philologische und historische Fachstudien gemacht haben, für die Bestrebungen eines Bereins zu interessiren, der sich die Aufsindung, Deutung und Erhaltung der geschichtlichen Denkmäler des Rheinlandes zur Aufgabe macht. Bon diesem Interesse würzben wir nicht bloß die wünschenswerthe Betheiligung an den wissensichen Arbeiten des Bereines, sondern zugleich eine sehr wohlethätige Anregung der reiferen Jugend und im weitesten Sinne der gebildeten Kreise unserer Bevölkerung erwarten, zu denen die Lehrer unserer höheren Lehranstalten die vielfältigsten Beziehungen untersbalten.

Die Direktion (das Rektorat) wolle sich hiernach veranlaßt sehen, in Gemeinschaft mit dem dortigen Lehrer-Kollegium den Bersein von Alterthumsfreunden im Rheinlande nach besten Kräften zu

fördern.

Ronigliches Provinzial=Schulfollegium.

bie Direftionen und Reftorate ber höheren Lehranftalten (einschließlich ber Seminare) ber Proving.

# IV. Seminare, Bildung der Lehrer und deren personliche Verhältnisse.

255) Berträge über Einrichtung von Seminar-Uebungsfculen.

Die mit den Schullehrer Seminaren verbundenen Uebungsschulen sind nur zum Theil reine Staatsschulen, bei welchen entweder das eingehende Schulgeld zur Seminarkasse sließt (Bromberg, Berlin u. s. w.), oder freier Unterricht gewährt wird (Bunzlau);
in den bei Weitem meisten Fällen dienen sie zugleich einem Bedürfnisse der Ortschulgemeinde. Bo dies geschieht, beruht ihre Ginrichtung auf Verträgen zwischen der Staatsbehörde und den Vertretern
ber Gemeinden.

In Berfolg einer früheren Mittheilung über die Seminars Uebungeschule zu Reichenbach D. &. im Centralblatte pro 1866 Seite 616 werden hier einige solcher Berträge aus neuerer Zeit abgedruckt.

1.

Siegburg, den 23. November 1875. Zwischen den Bertretern der Königlichen Unterrichts-Berwaltung und zwar dem Regierungs- und Baurath Gottgetreu und dem Regierungs - und Schulrath Linnig als Rommissaren der Königlichen Regierung zu Köln, sowie dem Regierungsrath Hoppe und dem Ronrektor Dr. Bölder als Kommissaren des Königlichen Provinzials Schulkollegiums zu Koblenz einerseits und dem durch Stadtverordneten-Beschluß vom heutigen Tage hierzu autorisiten Bertreter der Stadtgemeinde Siegburg, Bürgermeister Spilles anderseits wird hiermit vorbehaltlich der Genehmigung des Herrn Ministers der geistlichen, Unterrichts und Medizinal Angelegenheiten und der Königlichen Regierung zu Köln nachstehender Bertrag über die Errichtung und Erhaltung eines Schullehrer Seminars in Siegburg abgeschlossen.

Die Stadtgemeinde Siegburg verpflichtet fich, dem Königlichen Sisfus ein zur Aufführung der für eine Erternat-Seminar-Einrichtung erforderlichen Gebäude sowie zur Anlegung eines Turnplages, einer Obstbaumschule und eines Gemüsegartens geeignetes
Grundstück in Größe von etwa einem halben hektar unentgeltlich
zum Eigenthum abzutreten. Es soll dazu vorbehaltlich einer binnen
vier Wochen von der Stadtvertretung abzugebenden definitiven Erklärung eines von den folgenden vier Grundstücken seitens der Stadt
ausgewählt werden,

1. Grundftud 2c.

Die notarielle Uebereignung und die Uebergabe des gedachten Grundstucks an den Königlichen Fiskus soll binnen vierzehn Tagen nach Benachrichtigung der städtischen Berwaltung davon, daß die Mittel-zur Errichtung und Unterhaltung des Seminars durch den Staatshaushalts-Etat bereit gestellt worden sind, stattsinden. In der notariellen Urkunde ist festzustellen, daß die betreffenden Parzellen von der Stadt erworben, bezahlt und hypothekenfrei gestellt sind, und sind zugleich die Kausverträge nebst den von der Stadt ertra-hirten Bescheinigungen über die Hypothekenfreiheit der einzelnen Parzellen dem Bertreter des Königlichen Fiskus zu übergeben.

§. 2

Die für die Bedürfnisse des Schullehrer Seminars erforderlichen Baulichkeiten werden auf dem im §. 1. bezeichneten Grunds
ftud auf Rosten des Königlichen Fiskus hergestellt werden. Sobald
die Plane für diese Baulichkeiten festgestellt sein werden, hat die
Stadtgemeinde nach ergangener Aufforderung hierzu auf alleinige
Kosten in ortsüblicher Breite einen besestigten Fahrweg von der
Stadt bis zu dem Haupteingange des Seminargebäudes auszuführen
und zu unterhalten.

S. 3.

Fur ben Sall, daß ber Ronigliche Sielus bas Geminar por-

bie Stadtgemeinde auf die Dauer des Miethsverhältnisses einen Beitrag von 150 Mart geschrieben Einhundert fünfzig Mart jahrlich in vierteljährlichen Raten postnumerando an die Seminartasse zu zahlen.

§. **4**.

Das Seminar übernimmt es vom Beginne des dritten Jahreskursus nach Eröffnung des Seminars, insofern als bis dahin die
erforderlichen Lehrräume hergestellt und ausgestattet sind, zweihundertvierzig schulpslichtige Kinder, welche ihm von der Stadt vorzugsweise aus der katholischen Bevölkerung überwiesen werden sollen,
gleichzeitig mit Unterricht zu versorgen.

Unter den dem Seminar zuerst zu überweisenden Schülern muffen sich schulpflichtige Kinder jeder Alters = resp. Bildungsstufe befinden. Die zur Erganzung dieser Bahl am Beginne der Semester von der Stadtverwaltung zu überweisenden neuen Schüler muffen der untersten Alterstlasse angehören und wird ihre Zahl von dem Seminar-Direktor bestimmt. Auch sollen seine Bunsche bei Aus-wahl der betreffenden Kinder nach Möglichkeit berücksichtigt werden.

§. 5.

Seitens des Seminars wird von den Schülern der Uebungsschule ein Schulgeld nicht erhoben; dagegen zahlt die Stadtgemeinde
für die Versorgung der angegebenen Zahl von schulpflichtigen Kindern
mit Unterricht, sowie für die Beheizung und Reinigung der Lehrzimmer, die Ergänzung und Unterhaltung der erforderlichen Utenstillen und Lehrmittel seitens der Königlichen Unterrichts-Verwaltung
an die Seminarkasse eine jährliche Entschädigung von 4530 Mark
geschrieben Viertausend fünshundert dreißig Mark in vierteljährlichen
Raten praenumerando.

§. 6.

Der Königliche Fistus erbietet sich, die herstellung und innere Einrichtung der erforderlichen drei Lebrzimmer für je achtzig Kinder für die Uedungsschulen auf dem Seminar-Grundstücke zu dewirken. Die Stadtgemeinde verpslichtet sich, insoweit sie est nicht vorzieht drei Lehrzimmer nebst innerer Einrichtung selbst und zwar innerhalb einer Entsernung von höchstens dreihundert Metern von dem zu erzichtenden Seminar-Gebäude und dis zu dessen Von dem Königstellung herzustellen, die Mehrkosten, welche hierdurch dem Königlichen Fissus eventl. entstehen, nach Maßgabe eines von dem Baurathe der Königslichen Regierung abzugebenden, von der Ober-Baubehörde zu revisdirenden Gutachtens dis zum Maximalbetrage von 15,000 Mart geschrieben: Fünfzehntausend Mart an die Staatstasse zu erstatten. Die Stadt wird binnen der im §. 1. vorbehaltenen vierwöchentlichen Frist eine Erklärung darüber abgeben, ob sie das vorerwähnte Anserbieten der Unterrichtsverwaltung acceptirt.

8. 7.

Die Geminariculen unterfteben nicht ber ftabtifden Goulaufficht, vielmehr fteht die Bermaltung und Leitung biefer Schulen ausichlieflich bem Geminar Direftor refp. ber biefem vorgefesten Beborde gu.

Bezüglich ber bisber mit bem Unterricht ber ber Geminaricule ju übermeifenden Rinder betrauten ftadtifchen Lehrer übernimmt ber Ronigliche Fistus feinerlei Berpflichtung gur Uebernahme ober fonftigen Berforgung.

§. 9.

Bis zur Eröffnung ber Seminar-lebungsichulen ftellt die Stadt= gemeinde Die ftadtijde fatholijde Elementaridule fur Die Uebung ber Semingriften im Unterrichten bem Semingr unentgeltlich gur Berfügung. Babrend Diefer Beit wird ber Seminar-Direttor Ditglied ber ftabtifden Schultommiffion.

§. 10.

Gur ben Kall ber Auflofung, Berlegung ober mefentlichen Um= geftaltung bes Ceminare fann biefer Bertrag feitens bes Roniglichen Ristus unter Beobachtung einer jahrlichen Brift gefündigt merben, wogegen feitens ber Stadtgemeinde eine Rundigung nicht gulaffig ist. Für den Fall der Kundigung des Bertrages Seitens des Königlichen Fistus wird letterer unbeschränkter Eigenthumer der ibm fur bie 3mede bes Geminare abgetretenen Grundftude, bat aber ben nach S. 6. fur Berftellung ber Lotale ber Uebungeidule gegablten Betrag und fur ben gall ber Beraugerung oder Berwendung bes Grundftude ju andern ale Geminar = 3meden einen, bem gur Beit ber Beraugerung refp, anderweitigen Bermendung porbandenen Berth bes Grund und Bodens im Gegenfas jum Berth der auf biefem errichteten Baulichfeiten und fonftigen Anlagen entiprechenden Betrag ber Stadtgemeinde zu verguten.

Die Bertreter ber Roniglichen Der Bertreter ber Stadt Unterrichts-Bermaltung. Gottgetren. Linnig. Soppe. Bolder.

Siegburg: Spilles.

2.

Bwifden bem Roniglichen Fistus, vertreten burch bas Ronigliche Provingial-Schulfollegium gu Robleng einerfeite, und ber Stadtgemeinde Ottweiler, vertreten durch die Stadtverordneten-Berfammlung derfelben andererfeits, wird hiermit - vorbehaltlich der Genehmigung bes herrn Miniftere ber geiftlichen, Unterrichte = und Dediginal-Angelegenheiten - nachftebender Bertrag über Ginrichtung und

Unterhaltung einer Uebungsschule für das Schullehrer-Seminar zu Ottweiler abgeschloffen.

S. 1.

Der Königliche Fistus, vertreten durch das Königliche Provinzial-Schulkollegium in Roblenz, verpflichtet sich von Oftern 1876
ab, in Verbindung mit dem Königlichen Schullehrer-Seminar in
Ottweiler eine dreiklassige und eine einklassige Uebungsschule zu unterhalten, und in derselben Schulkinder der Stadtgemeinde Ottweiler
bis zur Gesammtzahl von 240 — Zweihundert und Vierzig — resp.
von 60 Köpfen in jeder Klasse zu unterrichten.

Der Cehrplan und die Einrichtung ber einklaffigen Uebungsschule soll so festgeset werden, daß die Anschaffung von Bernmitteln und die Anfertigung von hauslichen Arbeiten nur in geringerem

Umfange von den Schulern geforbert werden.

Der Stadtrath spricht die Ueberzeugung aus, daß dann freis willig die ausreichende Zahl von Schülern zu derselben werde ansgemeldet werden; verpflichtet sich aber, jedenfalls für eine Frequenz von Fünfzig Schülern in der ihm zweckmäßig erscheinenden Weise zu sorgen. Die dreiklassige Uebungsschule wird organisirt und untersrichtet nach Maßgabe der ministeriellen Berordnung vom 15. Die tober 1872.

Sobald die Stadt, wie beabsichtigt wird, eine städtische Mittelsschule, bestehend aus einer dreiklassigen Obers und einer dreiklassigen Unterabtheilung errichtet, wird diese Uebungsschule, neben dem Lehrziele der Elementarschule, zugleich die Vorbereitung für den Gintritt in die Oberabtheilung der Mittelschule als Lehr-Aufgabe annehmen. Die Stadt wird die dreistusige Unterabtheilung der ihrerseits zu kreirenden Mittelschule mit übereinstimmendem Lehrplan einrichten.

Den Eltern bleibt es dann junachft überlaffen, ihre Rinder nach eigenem Ermeffen fur biefe ftabtische Schule ober fur bie brei-

flaffige Seminar-lebungsichule anzumelden.

Die Stadtverordneten Bersammlung übernimmt die Verpflichtung, den Forderungen der Seminar-Schulverwaltung, bezüglich der Frequenz, innerhalb der Marimalzisser von Sechzig Kindern pro Klasse zu entsprechen; hegt jedoch das gute Vertrauen, daß bei vorhandenem Bedürfniß die Seminar-Verwaltung eine mäßige Uebersschreitung dieser Maximalzisser gestatten werde.

Seitens der Stadtgemeinde wird für die Beschulung von höchstens 240 Kindern dem Seminar zu Ottweiler zur Einrichtung der Uebungsschule das jepige erste, in der — Straße belegene evangelische Schulhaus nebst Zubehör — erklusive Gärten — jedoch selbstwerständlich mit Ausschluß des mit demselben zusammenhängenden Pfarrhauses und bessen Zubehörungen — zur ausschließlichen unbeschränkten Benutzung unentgeltlich, jedoch mit der Verpflichtung

der baulichen Unterhaltung auf Rosten der Seminarkasse, überlassen und außerdem ein jährlicher Beitrag von 1800 Mark geschrieben: Eintausend Achthundert Mark gezahlt. Die vorstehend ausbedungene Zahlung an die Seminarkasse geschieht in Quartal-Raten postnumerando.

§. 3.

Die jährliche Einnahme aus den Schulgeldern, welche lettere nach wie vor von der Stadtverordneten-Bersammlung, unter Genehmigung der Königlichen Regierung zu Trier festgeset werden, geshört der Stadt Ottweiler, und wird von deren Gemeindekasse in der bisherigen Beise bewirft und verrechnet. Wenn in irgend einer Weise die Erhebung des Schulgeldes in Begfall kommen sollte, so bleibt der städtische Beitrag unverfürzt an die Seminarkasse fortzuzahlen.

8. 4

Bon den an dem Seminar angestellten Lehrern und Beamten wird, wegen Theilnahme ihrer schulpflichtigen Kinder an dem Unterricht der Uebungsschulen, Seitens der Stadtgemeinde ein Schulgeld nicht erhoben werden.

8. 5.

Dem städtischen Schulvorstande wird durch eine, von dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium — nach Analogie des beiliegenden Entwurfs einer Inftruktion für das Berhältniß des städtischen Schulvorstandes in Petershagen zu der Seminarschule daselbst sestzustellende Instruktion eine Mitwirkung bei der Aufsicht über die Seminar-Uebungsschulen eingeräumt.

§. 6.

Die Aufnahme= und Entlaffungsmodalitäten sind die nämlichen, wie bei den städtischen Elementarschulen. Die Ferien=Ordnung für die Seminar= Uebungsschulen wird in möglichster Uebereinstimmung mit derjenigen der städtischen Schulen von dem Seminar=Direktor im Einvernehmen mit dem städtischen Schulvorstande sestgestellt.

Ift ein foldes Ginvernehmen nicht zu erzielen, fo entscheibet bas Ronigliche Provinzial - Chulkollegium im Ginvernehmen mit

ber Roniglichen Regierung.

§. 7.

Für den Fall der Auflösung, Berlegung oder wesentlichen Umgestaltung des Seminars kann dieses Abkommen Seitens des Roniglichen Fiskus, unter Beobachtung einer einjährigen Frift, gekündigt werden, wogegen Seitens der Stadtgemeinde eine Ründigung nicht zulässig ist.

Ottweiler, den 18. Auguft 1875.

Ramens der Stadtverordneten-Berfammlung auf Grund beigehefteten Befchluffes vom heutigen Tage:

Der Bürgermeifter.

Entwurf einer Inftruktion für das Berhältniß des städtischen Schulvorstandes in Petershagen zu der Sesminarschule dafelbst.

#### §. 1.

Der städtische Schulvorstand in Petershagen bleibt auch nach der Uebergabe der jetigen Stadtschule an das dortige Königliche Seminar in der bisherigen Weise seiner Zusammensetzung und Mitsgliederzahl fortbestehen; nur tritt der Königliche Seminar-Direktor demselben als ständiges technisches Mitglied bei.

#### S. 2

Der Schulvorstand hat nicht die Befugniß, in die innern Ansgelegenheiten der Seminarschule, die den Unterricht, die Lehr= und Lektion8-Plane, die Lehrmittel, die Disziplin betreffen, unmittelbar einzugreifen; doch hat derselbe das Recht, auch über den Stand und Gang dieser Angelegenheiten von dem Seminar-Direktor Auskunft zu erbitten, in Beziehung darauf demselben Wünsche und Anträge auszusprechen, eventl. im Falle vorkommender Differenzen sich an das Königliche Provinzial-Schulkollegium zu wenden.

#### §. 3.

Der Ratechismus Unterricht wird in der Seminarschule nach dem kleinen Ratechismus Luthers im Sinne des §. 19. der Allgemeinen Bestimmungen über Einrichtung, Aufgabe und Ziel der preußischen Bolkschule vom 15. Oktober 1872 ertheilt, unter Mitgebrauch einer entsprechenden Spruchsammlung.

## §. 4.

Der Schulvorstand hat das Recht zu fordern, daß wo möglich zu Oftern und Michaelis jeden Jahres, wenigstens aber alljährlich ein mal vor den Ofterferien eine öffentliche Prüfung in allen Klassen der Seminarschule abgehalten werde, zu deren Beiwohnung er einsgeladen wird.

#### §. 5.

Außerdem steht es den Mitgliedern des Schulvorstandes auch zu, sich durch eigenen Besuch der Seminarschule in steter Bekanntschaft mit dem Zustande derselben zu erhalten und sowohl von der Art und Weise der Ertheilung des Unterrichts, als von der Handshabung der Disziplin derselben persönlich zu überzeugen. Jedoch haben dieselben ihren beabsichtigten Besuch der Schule dem Seminars Direktor vorher zu melden.

#### §. 6.

In die Beforgung derjenigen außeren Angelegenheiten der Seminarschule, welche Seitens des Königlichen Seminars übernommen werden, hat fich der Schulvorstand ebenfalls direkt nicht zu mischen; doch fteht es ihm zu, sich auch in Betreff diefer außern Angelegen= heiten an den Königlichen Seminar-Direktor zu wenden und Antrage an denfelben, fowie eventl. an das Königliche Provinzial=Schul= kollegium zu ftellen.

S. 7.

Bu ben Pflichten des Schulvorstandes gebort vornemlich: die Sorge für die regelmäßige Ginschulung der schulpflichtig gewordenen Kinder, die Beauffichtigung des regelmäßigen Schulbesuchs auf Grund der ihm von der Seminar Direktion zuzustellenden Absentenlisten, die Berwaltung des Schulvermögens und der Schulkasse, Aufstellung des Etats für lettere, Ginziehung ihrer Intraden und Abführung des an die Seminar Rasse zu leistenden festen jährlichen Beitrags.

#### 3.

Bwischen bem Königlichen Fiskus, vertreten durch das Königsliche Provinzial-Schulkollegium der Provinz Brandenburg, einerseits und der Stadtgemeinde Königsberg N. M., vertreten durch den Magistrat derselben, andererseits wird hiermit — vorbehaltlich der Genehmigung des herrn Ministers der geistlichen, Unterrichts und Medizinal Angelegenheiten — nachstehender Vertrag über die Errichtung und Erhaltung eines Schullehrer-Seminars zu Königsberg N. M. vereinbart.

§. 1.

Die Stadtgemeinde Königsberg N. M. verpflichtet fich, dem Königlichen Fistus zur Berwendung für die Zwecke des daselbst von der Unterrichts-Berwaltung zu errichtenden Schullehrer-Seminars das ze. belegene, im Ganzen etwa 15 Morgen enthaltende Grundsstück — mit Ausschluß des gegenwärtig auf demselben befindlichen Sauses und des etwa 2 Morgen enthaltenden Obst = und Küchengartens — unentgeltlich zum Eigenthum abzutreten.

Die gerichtliche Auflaffung und Uebergabe Diefes Grundftuds

foll fofort nach Bollziehung Diefes Bertrages ftattfinden.

Die Bestimmung über die unentgeltliche Rudabtretung der für die Zwede des Seminars etwa nicht benöthigten Grundstückstheile an die Stadtgemeinde bleibt, sowohl was den Umfang als die Zeit diefer Rudabtretung anlangt, dem freien Ermeffen der Unterrichts-Berwaltung überlaffen.

§. 2.

Die für die Bedürfniffe des Schullehrer : Seminars erforderlichen Baulichkeiten werden auf dem in §. 1. bezeichneten Grundftud auf Roften des Roniglichen Fistus hergeftellt werden.

Sobald die Plane fur diese Baulichfeiten festgestellt fein werben, bat die Stadtgemeinde Ronigsberg R. M. nach ergangener Auf-

forderung hierzu auf alleinige Roften in ortsüblicher Breite eine gespflasterte Straße von der Stadt bis zu dem haupteingang des Seminar-Gebäudes durchzuführen und zu unterhalten.

§. 3.

Bis die nach §. 2. für das Seminar auf Koften des Fistus berzustellenden Raumlichkeiten vollständig in Benutung genommen werden können, verpflichtet sich die Stadtgemeinde Königsberg N. M., dem Seminar -- und zwar vom 1. Oktober 1874 ab — folgende der Stadtgemeinde gehörige Lokalitäten: 2c.

zur ausschließlichen und unbeschränkten Benutung unentgeltlich einzuräumen, ferner — sechs Monate nach Seitens der Unterrichtszuräumen, geschehener Aufforderung — drei Klassen der städtischen Elementarschule zur Uebung der Seminaristen im Unterricht nach einem von dem Provinzial-Schulkollegium anzuordnenden Lehrplan zur Berfügung zu stellen.

Diese Schulklassen verbleiben während des Interimistikums in den städtischen Schulkaumen, deren Beheizung, Reinigung und bausliche Unterhaltung, ebenso wie die Beschaffung und Unterhaltung der Lehrmittel auf Kosten der Stadt zu erfolgen hat.

§. 4.

Nach Fertigstellung der im §. 2. gedachten Baulickfeiten übernimmt das Schullehrer-Seminar die Verforgung sammtlicher der
Stadtgemeinde Königsberg N. M. angehörigen schulpflichtigen Knaben
mit Unterricht, so lange die Summe derselben die Zahl 300 nicht
erreicht. Von dem Zeitpunkt ab jedoch, daß diese Zahl erreicht
worden, hört für das Seminar die Verpflichtung auf, mehr als
200 schulpflichtige Knaben gleichzeitig mit Unterricht zu versorgen
und werden die mehr vorhandenen Schüler aus der von dem Seminar unterhaltenen Schule der Art entlassen, daß unter den der
Seminarschule verbleibenden 200 Schülern sich schulpflichtige Kinder
jeder Alter8- resp. Vildungsstufe besinden.

Die zur Erganzung biefer Zahl am Beginne der Semester von der Stadtverwaltung dem Seminar zuzuweisenden neuen Schüler muffen der untersten Alterestufe angehören und find unter Zuziehung des Seminar-Direktors auszuwählen, dem ein Einspruchstrecht zusteht.

§. 5.

Seitens des Seminars wird von den von demselben mit Unterricht versorgten Rindern ein Schulgeld nicht erhoben, dagegen zahlt die Stadtgemeinde Königsberg R. M., welcher die Einziehung des Schulgeldes auch von diesen Kindern überlassen bleibt, an das Seminar, so lange der Unterricht während des im §. 3. vorgesehenen Interimistitums in den städtischen Schulräumen ertheilt wird, eine dem zweimaligen, von dem Zeitpunkte der Unterrichts-Ertheilung in ben eigenen Räumen des Seminars ab aber eine dem dreimaligen Durchschnittsgehalt der städtischen Elementarlehrer zu Königsberg N. M. entsprechende Summe in viertelzährlichen Raten im Boraus. Da das hiernach maßgebende Durchschnittsgehalt — welches durch Division der Summe sammtlicher städtischen Elementarlehrergehälter zu Königsberg N. M. mit der Anzahl der Lehrer gefunden wird — sich im Laufe der Zeit ändert, so wird über die Höhe des städtischen Beitrages zu den Unterhaltungskosten der Seminar-Uedungsschule von 15 zu 15 Jahren eine neue Festsehung getroffen. Für die nächsten 15 Jahre wird — unter Annahme des gegenwärtigen Durchschnittsgehalts auf 250 Thlr — der unter vorstehenden Boraussehungen zu zahlende städtische Beitrag auf 500 Thlr und beziehungsweise 750 Thlr seftgeset.

Sollte übrigens funftig in Folge gesehlicher Anordnung oder aus anderen zwingenden Gründen die Schulgelberhebung bei den Bolksschulen und resp. der Seminar-Uebungsschule in Königsberg N. M. eingeschränkt oder beseitigt werden mussen, so zieht dies weder eine Verminderung noch gar einen Begfall des städtischen Beitrages zu den Unterhaltungskosten der Seminar-Uebungsschule nach sich.

#### §. 6

Von den an dem Seminar angestellten Lehrern und Beamten wird wegen Theilnahme ihrer schulpflichtigen Kinder an dem Untersicht der Seminar-Uebungsschule auch Seitens der Stadtgemeinde Königsberg N. M. ein Schulgeld nicht erhoben werden.

§. 7.

Die Seminarschulen untersteben nicht ber städtischen Schulaufsicht, vielmehr steht die Berwaltung und Leitung dieser Schulen ausschließlich dem Seminar, beziehungsweise der diesem vorgeseten Behörde zu.

§. 8.

Bezüglich der bisher mit dem Unterricht der der Seminarschule zu überweisenden Kinder betrauten städtischen Lehrer übernimmt der Königliche Fistus keinerlei Verpflichtung zur Uebernahme oder sonstigen Versorgung.

§. 9.

Für ben Fall ber Auflösung, Berlegung ober wesentlichen Umgestaltung des Seminars tann dieser Bertrag Seitens des Königlichen Fistus unter Beobachtung einer halbjährlichen Frist gekündigt werden, wogegen Seitens der Stadtgemeinde Königsberg N. M. eine Kundigung dieses Bertrages nicht zulässig ift.

Für ben Fall ber Kundigung des Bertrages Seitens des Königl. Fistus wird Lepterer unbeschränkter Eigenthumer des nach §. 1. ihm für die Zwecke des Seminars abgetretenen Grundstucks und hat nur für den Kall der Beraußerung deffelben einen dem zur Zeit der

Beräußerung vorhandenen Berth des Grund und Bodens — im Gegensat zum Berth der auf diesem errichteten Baulichkeiten und sonstigen Anlagen — entsprechenden Betrag der Stadtgemeinde zu verguten.

Berlin, den 4. Auguft 1874.

Ronigliches Provinzial = Schultollegium.

(Unterschriften.)

Rönigsberg N. M., den 16. Juli 1874. Der Magistrat. (Unterschriften.)

256) Termin für die Turnlehrerinnen-Prüfung im Berbfte 1876.

(Centrbl. pro 1876 Seite 181 Rr. 76.)

Berlin, den 14. Oktober 1876. Für die Turnlehrerinnen prüfung, welche in Gemäßheit des Reglements vom 21. August 1875 (Gentralblatt der Unterrichts-Berwaltung Seite 591) im Herbste d. 3. hierselbst adzuhalten ist, habe ich Termin auf Dienstag den 28. und Mittwoch den 29. November d. 3. anderaumt. Wenn die Meldungen so zahlreich einzgehen, daß nicht alle Bewerberinnen gleichzeitig geprüft werden können, wird ein zweiter Prüfungstermin im Anschluß an den ersten sestgesetzt und hiervon den Betheiligten Nachricht gegeben werden.

Melbungen find spätestens brei Wochen vor dem angegebenen Termine bei mir anzubringen, und zwar von den in einem Lehramte stebenden Bewerberinnen durch die vorgesette Dienstehörde, von den

andern unmittelbar bei mir.

Der Königlichen Regierung überlaffe ich, diese Bestimmung im bortigen Berwaltungsbezirt in geeigneter Beise zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

An fammtliche Ronigliche Regierungen.

Abschrift erhalt das Konigliche Konfistorium 2c. zur gleichmähis gen weiteren Beranlaffung.

An bie Königlichen Konfiftorien ber Proving Sannover und ben Königlichen Ober-Kirchenrath zu Nordhorn Abichrift erhalt bas Ronigliche Provinzial = Schulfollegium gur Rachricht.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: Gydow.

An fammtliche Konigliche Provinzial-Schultollegien. U. III. 12,329.

# V. Bolfsichulwefen.

257) Das Berfahren bei Ginführung und Benugung von Lejebuchern für evangelifche Boltsichulen.

Berlin, ben 9. November 1876.

In der Eingabe vom 18. v. M. haben Ew. Hochwürden Sich veranlaßt gefunden, von mir eine Anordnung dahin zu erbitten, daß diejenigen Schullesebucher, welche für Katholiken schwerverlettende Leseftücke enthalten, nicht bis zum 1. April 1878 in den evangelischen Schulen beibehalten, vielmehr unverzüglich dem Unterrichtsgebrauche

entzogen merben.

3d habe Ihnen barauf zu erwiedern, bag, wenn Gie bie Berfügungen, welche ich in Betreff ber Schullefebucher bereits erlaffen babe, genau gepruft batten, Gie gefunden haben murden, wie meinerfeits in ber angedeuteten Richtung Alles gefcheben ift, was irgend billigermeife verlangt werden fann. Aus Ihrer Gingabe jelbst ift nicht zu erseben, daß Gie eine folde Prufung vorgenommen baben. Sie nehmen nur auf eine Mittheilung bes Staatsangeigers vom 25. Mat b. 3. Bezug, mabrend nach einer Anzeige meines Bureaus an Diefem Tage, bem Simmelfahrtstage, eine Rummer Diefes Blattes überhaupt nicht erschienen ift. 3ch vermeife Gie binfichtlich beffen, mas in ber betreffenden Ungelegenheit von mir angeordnet worden ift, auf Rr. 26 der allgemeinen Beftimmungen vom 15. Oftober 1872 - B. 2311 - (Centralblatt für die Unterrichte = Bermaltung in Preugen 1872 Geite 594), auf Die Berfugung vom 11. Dezember 1874 (ebenda Jahrg. 1875 Geite 105) und Die Berfügung vom 5. Mai b. 3. (ebenda Jahrg. 1876 Geite 377). In allen biefen Berfügungen ift von mir betont worden, bag bie Lefebucher fur die Boltsichule fich von firchlichen und politischen Tendengen freigubalten baben und in ber lettgebachten Berfügung insbesondere, daß Lejebucher, welche einen einseitig tonfeffionellen Charafter tragen, ju befeitigen, ja bag bie Befeitigung balbmog= lichft anzuordnen und jedenfalle bie jum 1. April 1878 burch= guführen fei. Damit ift meinerfeite geschehen, mas irgend

möglich. In berfelben Berfügung habe ich ben Provinzial = Schulkollegien die Ermächtigumg ertheilt, für einzelne Provinzen die Ginführung bestimmter Ausgaben einzelner Lesebucher da, wo fie beantragt wird, in evangelische Schulen zu gestatten; gleichzeitig aber biese Behörden veranlaßt, den herausgebern bieser Bucher eine nochmalige Durchficht der religione-geschichtlichen Auffage gur Pflicht zu machen, den Plan für neue Ausgaben felbst zu prufen und auch dabei, wie überhaupt bei allen Lefebuchern, barauf zu achten, daß Alles fern bleibe, mas etma die Angehörigen anderer Ronfeffionen verlegen konnte. Ich darf zu der Gemissenhaftigkeit und Sorgfalt ber Provinzialbehörden das volle Bertrauen begen, daß diesen meinen Anordnungen Folge geleiftet wird und finde mich zu einer weiteren Berfügung in der Cache besbalb nicht veranlagt. Um Benigften fann ich einen folden Unlag aus den Anführungen Ihrer Gingabe vom 18. v. M. entnehmen, wonach ohne Angabe eines bestimmten Buches, ohne Bezeichnung der Ausgabe und der Seitenzahl, wo die angeblich verlegende Stelle zu finden, ohne Angabe der Schulen, wo das betreffende Buch eingeführt ift, von einer Anzahl von Lesebuchern, welche Sie lediglich mit den 11 Namen ihrer herausgeber gang allgemein erwähnen, behauptet wird, es feien "in mehr oder minder fcharfer Ausführung" barin 9 von Ihnen als fur Ratholiten verlegend bezeichnete Sape ausgesprochen. Ich bin danach gar nicht in ber Lage, zu untersuchen, ob diese Ihre Behauptung richtig ist und fann Ihnen nur überlaffen, bem Schultollegium berjenigen Proving, in deren Schulen ein Lesebuch wirklich eingeführt ift, über deffen Inhalt Sie glauben Beschwerde führen zu konnen, davon in speziell begrundeter Form Anzeige zu machen. Dann muß, dann aber erft kann auch nach den von mir ertheilten Beisungen gehörig geprüft werden, ob Ihre Beschwerde wirklich begründet ist und in der That eine Berletung der von mir getroffenen Anordnungen vorliegt. Schon jest freilich will ich Ihnen nicht vorenthalten, wie ich in einem fur evangelische Schulen bestimmten Lesebuch einen Sat, wie den unter Mr. 9 bervorgebobenen:

daß Luther's Reformationswerk Heil und Segen über Deutsch=

land gebracht habe

für vollberechtigt erachte und eine von Ihnen auch barin gefundene tadelnswerthe Verlegung anderer Glaubensgenoffen unter allen Um-

ftanden nicht erkenne.

Ew. Hochwurden wollen den Mitunterzeichnern der Eingabe vom 18. v. M., sowie den sämmtlichen Pfarrern, welche Ihnen zur Einreichung derselben Auftrag ertheilt haben, von dieser Verfügung Mittheilung machen.

ben Pfarrer jum beil. Lambertus herrn Stabtbechanten Rappen Dochwurben zu Minfter i. Befif.

Abidrift obiger Berfügung erhalt das Ronigliche Provinzial-

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Falf.

An fammtliche Ronigliche Provingial-Schultollegien. U. III. 12,808.

258) Einrichtung paritätischer Schulen. (Centrbl. pro 1876 Seite 495 Rr. 205.)

Dem Hauptvorstand eröffne ich nach Anhörung der Königlichen Regierung zu R. auf die Vorstellung vom 14. August d. J., daß dieselbe sich nicht bewogen gefunden hat, dem Antrage auf Vereinigung der beiden in R. bestehenden Konsessionsschulen zu einer paritätischen Schule ihrerseits weitere Folge zu geben. Durchgängig aber die Vereinigung der evangelischen und katholischen Schulen des betressenden Bezirks herbeizusühren, ist weder in Anregung gebracht noch in Aussicht genommen. Es würde dies auch den Grundsäpen widersprechen, welche hinsichtlich der Einrichtung paritätischer Schulen in Geltung sind. Allgemeine Maßnahmen sollen nirgends getrossen werden. Die Prüfung aber darüber, ob im einzelnen Falle die Vereinigung angängig und zweckmäßig sei, muß wie überall so auch für die Schulen des dortigen Bezirks vorbehalten bleiben.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. In Bertretung: Sybow.

Un ben Samptvorftand bes evangelischen Guftav-Abolf-Bereins in ber Proving R.
U. III. 12,544.

259) Unterricht in weiblichen Sandarbeiten in der Bolfe-

(Befugniß ber Unterrichts-Berwaltung jur Ginfuhrung, Berpflichtung ber Schulgemeinde jur Aufbringung der Remuneration für bie Lehrerin, Prufung ber Gesehmößigkeit der Anordnungen ber Schulverwaltung durch die Berwaltungsgerichte.) (Centrbl. pro 1876 Seite 497 Rr. 206.)

3m Ramen des Ronige.

In der Berwaltungeftreitsache ber Sausvater Budner S. und Genoffen ju St., Rlager und

Der Sausvater Budner G. und Genoffen ju Gt., Rlager und Revifionsfläger, miber

den Amtsvorfteber, Domainen-Rath B. zu G., Beflagten und Revisionsbeflagten,

hat das Königliche Oberverwaltungsgericht in seiner Sigung vom 29. September 1876,

an welcher zc. Theil genommen haben,

für Recht erkannt,

daß auf die Revision der Kläger die Entscheidung des Königslichen Bezirksverwaltungsgerichts zu Potsdam vom 17. Juni 1876 zu bestätigen und die Koften des Revisionsverfahrens, unter Festsegung des Werthes des Streitgegenstandes auf 600 Mark, den Revisionsklägern zur Last zu legen.

Bon Rechts Wegen. Grunbe.

Unter dem 15. Oftober 1872 ist von dem Minister der Unterrichts-Angelegenheiten eine allgemeine Berfügung über Einrichtung, Aufgabe und Ziel der preußischen Bolksschule erlassen und den Königlichen Regierungen mit der Beisung zugefertigt worden, nach Maßgabe derselben überall da, wo nicht gesepliche Bestimmungen ein Anderes verordnen, zu versahren.

Die Nr. 13. jener Berfügung führt unter den Lehrgegenständen der Bolksschule für die Mädchen auch weibliche handarbeiten auf und die Nr. 38. enthält die Bestimmung, daß der Unterricht in weiblichen handarbeiten, wenn thunlich, schon von der Mittelstufe

an in wochentlich zwei Stunden ertheilt werden foll.

Demgemäß hat die Königliche Regierung zu Potsbam mittelst Verfügung vom 24. November 1874 die Einführung des Unterrichts in weiblichen Handarbeiten in den Schulen ihres Bezirks und die Aufbringung der durch die Anstellung von Lehrerinnen zur Ertheislung dieses Unterrichts entstehenden Kosten von Seiten der Schuls

gemeinden angeordnet:

Auf Grund dieser Anordnung ist in St. zur Ertheilung des Unterrichts in weiblichen handarbeiten eine Lehrerin angestellt, berselben ein halbjährliches Gehalt von 30 Mark ausgesetzt und letteres von dem Amtsvorsteher B. im Auftrage des Landraths auf die Hausväter der Schulgemeinde nach dem Mahstade der direkten Staatssteuern vertheilt worden. Als die Jahlung der fälligen Beisträge der an sie ergangenen Mahnung ungeachtet nicht erfolgte, wurde von dem Amtsvorsteher B. gegen 37 Hausväter das Erestutionsversahren eingeleitet. Dies veranlatte die letteren, gegen den genannten Amtsvorsteher bei dem Kreisausschusse des Kreises R. klagdar zu werden, mit dem Antrage, das eingeleitete Erekutionsversahren aufzuheben, da kein Geseh eristire, welches den hausvätern der Schulgemeinde die Verpflichtung auferlege, ihre Kinder an dem Unterrichte in weiblichen handarbeiten Theil nehmen zu lassen und die durch diesen Unterricht entstehenden Kosten zu bezahlen.

Der Kreisausschuß wies jedoch unter bem 17. Marg 1876 bie Kläger mit ihrem Antrage, unter Auferlegung ber Roften, ab und

bas Königliche Bezirksverwaltungsgericht zu Potsbam bestätigte auf eingelegte Berufung diese Entscheidung mittelft Erkenntnisses vom 17. Juni 1876. In den Gründen desselben wird ausgeführt:

Rach den beftebenden Gesehen, namentlich der Berordnung vom 27. Ottober 1810 über die veränderte Verfassung der oberften Staatsbehörden und der Verordnung vom 3. November 1817 sub III. über die veranderte Anordnung ber Ministerien, sowie nach §. 18. ber Regierungs-Instruktion vom 23. Oktober 1817 in Berbindung mit der Rabinets-Ordre vom 31. Dezember 1825 sub D. II. 2. seien der Minister der Unterrichts = Angelegenheiten und die Bezirks= regierungen als Schulauffictibeborben für befugt zu erachten, biejenigen Lehrgegenstande, welche in den Lettionsplan ber öffentlichen Boltsichule aufzunehmen find, zu bestimmen und folgeweise auch Die Aufnahme des Unterrichts in weiblichen Sandarbeiten in benfelben anzuordnen; die Prufung der Angemeffenheit der in dieser Sinfict getroffenen Anordnungen liege außerhalb der Buftandigkeit der Bermaltungegerichte. - Die Aufbringung der jur Beftreitung der Roften des Schulunterrichts erforderlichen Geldmittel fei nach §. 29. Titel 12. Theil II. des Allgemeinen gandrechts eine Berpflichtung ber hausvater ber Schulgemeinde und maren bemgemaß, nach. bem von der Schulauffictibeborbe Die Anstellung einer Lebrerin für ben Unterricht in weiblichen Sandarbeiten an der Schule zu St. verfügt worden, die hausväter ber bortigen Schulgemeinde auf Grund bes S. 1. Nr. 6. der Berordnung vom 30. Juli 1853 über die erekutivische Beitreibung öffentlicher Abgaben im Bege ber administrativen Eretution zur Zahlung der ihnen in Folge deffen auferlegten, von ihnen verweigerten Soulbeitrage mit Recht ange-Bur Bollftredung der Grekution aber fei der Amtsbalten worden. vorsteher B. nach S. 66. ber Rreibordnung unzweifelhaft befugt gemefen, da er hierzu von dem zuftandigen gandrathe Auftrag erhalten hätte.

Gegen diese Entscheidung haben die Kläger rechtzeitig die Revission eingelegt und dieselbe darauf gestützt, daß die angesochtene Entscheisdung auf der Nichtanwendung bezw. auf der unrichtigen Anwendung des bestehenden Rechts, insbesondere auch der von den betreffenden Behörden innerbalb ihrer Zuständiaseit erlassenen Anordnungen berube.

Nach der Verordnung vom 27. Oktober 1810 seien die Minister hinsichtlich aller Gesehe, Verfassungs- und Berwaltungsnormen an die Allerhöchste Genehmigung gebunden und sei diese Bestimmung durch die von dem Vorderrichter in Bezug genommenen späteren Verord-nungen nicht abgeandert worden. Der Unterrichts Minister habe daher ohne Königliche Sanktion weder die früheren Schulregulative, noch die sogenannten allgemeinen Bestimmungen vom 15. Oktober 1872 erlassen durfen. Diese seien im Sinne der Verordnung vom 27. Oktober 1810 Verwaltungsnormen und insofern durch dieselben

bas geltende Landesgeses, das General=Landschul=Reglement vom 12. August 1763, abgeändert werde, könnten sie nicht als eine Stellvertretung der sehlenden, in der Regierungs=Instruktion vom 23. Oktober 1817 verheißenen Schulordnung, noch weniger aber als ein Ersas für das ebenfalls noch immer fehlende, im Artikel 23. der Berkassungsurkunde vom 31. Januar 1850 verheißene Unter-

richtsgeset angesehen und behandelt merden.

Also weber der Unterrichts-Minister, noch die Königliche Regierung zu Potsdam seien gesehlich befugt gewesen, den Unterricht in weiblichen Sandarbeiten durch Verwaltungsnormen so, wie geschehen, in den Lektionsplan der Volksschulen als Lehrgegenstand einzuführen, noch weniger aber Behufs dieses Lehrgegenstandes den Gemeinden die Kosten besonders anzustellender weiblicher Lehrerinnen aufzubürden; von solchen wisse so wenig das General=Landschul=Reglement, noch das Allgemeine Landrecht etwas. Es habe deshalb der Vorderrichter ganz mit Unrecht die klägerischen Sausväter der Schulgemeinde St. auf Grund des S. 29. Titel 12. Theil II. Allgemeinen Landrechts für verpslichtet erklärt, die Kosten für die Besoldung einer weiblichen Lehrerin aufzubringen, woraus sich von selbst ergebe, daß der Amtsvorsteher zur erekutivischen Beitreibung dieser Kosten nicht befugt gewesen sei.

Aus diesen Grunden beantragen die Kläger, unter Aufhebung ber Entscheidung des Bezirksverwaltungsgerichts, nach ihrem An-

trage zu erkennen.

Der Revisionsbeklagte hat sich in feiner Gegenerklarung auf die Bemerkung beschränkt, daß er gegen die Revisions-Rechtfertigung nichts anzusühren habe.

Dagegen hat ber von dem Minifter der geiftlichen, Unterrichtsund Medizinal - Angelegenheiten zur Bertretung der Schulbehörde bestellte Kommiffar im Termine zur mundlichen Berhandlung dem

Antrage der Kläger widersprochen.

Benn ber §. 135. X. 1. ber Kreisordnung, — so führte der Rommissar aus — den Bewaltungsgerichten die Entscheidung von Beschwerden über die Heranziehung zu Schulbeiträgen übertrage, die Beschwerde möge auf gänzliche Besreiung oder Ermäßigung gerichtet sein, so sei damit den Berwaltungsgerichten nicht auch die Besugniß beigelegt, die Frage ihrer Prüfung zu unterziehen, ob die Schulaufsichtsbehörde bei der Anordnung von Schulbeiträgen innerhalb ihrer gesetlichen Besugnisse gehandelt habe. Die Entsschwing dieser Frage stehe nach wie vor in letzter Instanz nur dem Minister der Unterrichts-Angelegenheiten zu; die Entscheidung der Berwaltungsgerichte beschränke sich dagegen darauf, ob den Beschwerdessührern ein besonderes Recht auf Besreiung von Schulbeiträgen zur Seite stehe oder ob dieselben in der Bestimmung ihres Antheils über die Gebühr belastet seien. Eben so wenig seien die Berwaltungsgerichte

berufen, darüber zu befinden, ob die Anordnung bes Ministers der Unterrichts Angelegenheiten wegen Aufnahme des Unterrichts in weiblichen Handarbeiten unter die obligatorischen Sehrzegenstände der Bolkschule zu ihrer Rechtsgültigkeit der Königlichen Genehmisgung bedurft hatte, da dies ausschließlich eine Frage des internen Staatsrechts sei.

Abgesehen von diesen auf die Zuständigkeit der Berwaltungsgerichte bezüglichen Fragen könne die gesehliche Besugniß der Unterrichtsverswaltung zum Erlasse jener Anordnung keinem Zweifel unterliegen.

Bereits in der Allerhöchsten Berordnung vom 31. Auguft 1799, betreffend den Unterricht in den Garnisonschulen, werde allen Regimentern und Bataillonen die Ginrichtung von Induftrieschulen empfoblen. 3m S. 58. des Schulreglements vom 18. Mai 1801 für die niederen tatholischen Schulen in den Städten und auf dem platten gande von Schlefien und der Grafichaft Glag fei fodann die Einrichtung von Industrieschulen, "in welchen den Rindern weibliche Arbeiten, als Spinnen, Striden und Naben gelehrt werden." beftimmt angeordnet, da " diese von der größten Wichtigkeit seien, theils um die Jugend zu beschäftigen, theils um fie zu guten Sausmuttern zu bilden." Endlich enthalte ebenfo ber S. 10. des auf Grund der Allerhöchsten Kabinete-Ordre vom 3. November 1817 ausgearbeiteten Unterrichtsgeses Entwurfes die Bestimmung: "In allen Madchenschulen ohne Ausnahme muß in weiblichen handarbeiten Unterricht ertheilt werden." Wenn die Anordnung auch in Diefer bestimmten Form noch nicht zum Gefete erhoben worden fei, fo batten doch einzelne Unterrichtsbeborden ibrerfeits Beranlaffung genommen, den Unterricht in den weiblichen Sandarbeiten in den Bolleschulen ihrer Begirte einzuführen. Go fei namentlich von der Roniglichen Regierung zu Roln in einer Verfügung vom 9. Januar 1830 die hohe Bedeutung der Angelegenheit ausführlich bargelegt morden.

Nachdem durch den Borgang der Provinzialbehörden außreichende Erfahrungen gewonnen worden, habe der Minister von Altenstein durch eine Cirkular-Berfügung vom 30. August 1830 die bezüglichen Bestimmungen verallgemeinert. Seit dieser Zeit sei der Unterricht in den Preußischen Bolksschulen eingeführt; geschwankt habe nur die Strenge und die Gleichmäßigkeit, mit welcher auf Aussührung der getroffenen Anordnungen geachtet worden sei.

Die gesehliche Befugniß der Behörden zum Erlasse solcher Anordnungen sei nicht ungeprüft geblieben. Das Königliche Ober-Tribunal habe in einem Falle, wo Eltern sich geweigert, ihre Töchter an dem Unterrichte in den weiblichen Handarbeiten Theil nehmen zu lassen und wegen der ihnen auferlegten Schulversaumnisstrasen den Rechtsweg betreten hatten, mittelst Erkenntnisses vom 14. November 1866 die Befugniß der Königlichen Regierung zu Potsdam

jum Erlaffe der von ihr getroffenen Anordnungen auf Grund der §§. 8. und 18. der Regierungs-Inftruktion vom 23. Oktober 1817 anerkannt.

Nach alle dem rechtfertige sich die Zurudweisung der Revision

und die Bestätigung der Borentscheidung.

Es mußte, wie geschehen, erkannt werden.

Abweichend von der Auffassung des Kommissars zu Bahrnehmung des öffentlichen Interesses konnte zunächst die Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte, bei der Entscheidung von Beschwerden über die Heranziehung zu Schulbeiträgen gemäß §. 135. X. 1. der Kreißordnung auch die Frage ihrer Prüfung zu unterziehen, ob die Heranziehung auf Grund einer von der Schulbehörde kraft ihrer gejeplichen Besugniß getroffenen Anordnung erfolgt ist, nicht

bezweifelt werden.

3mar findet nach &. 15. des Gefetes vom 24. Mai 1861, betreffend die Erweiterung des Rechtsweges (Ges.=Samml. S. 241), in Beziehung auf folde Schulabgaben, welche auf einer allgemeinen geseplicen Berbindlichkeit, bezw. auf einer von der Schulauffichtsbehörde in Gemäßheit gesetlicher Bestimmung angeordneten Umlage beruhen, ber ordentliche Rechtsweg nur insoweit statt, als dies bei öffentlichen Abgaben der Fall ist, also gemäß & 79. Titel 14. Theil II. Allgemeinen gandrechts nur in dem Kalle, wenn Jemand aus besonderen Grunden von einer solchen Abgabe befreit oder in der Bestimmung leines Antheils über die Gebühr belaftet zu sein behauptet. gleiche Beschränfung aber ift für den Berwaltungerechtemeg im §. 135. X. 1. der Kreißordnung nicht vorgeschrieben und läßt sich eine solche auch aus den Worten: "die Beschwerde mag auf gangliche Befreiung oder Ermäßigung gerichtet fein," nicht herleiten. Die Abficht bes Gesetzebers ift vielmehr — wie aus den legislativen Verhandlungen zu entnehmen - dabin gerichtet gemesen, die Entscheidung von Beschwerden wegen Schulabgaben den Verwaltungsgerichten in gleichem Umfange, wie dieselbe bisber den Berwaltungsbeborden augeftanden hatte, zu übertragen und demgemäß der Entscheidung der Berwal= tungegerichte mit der Frage nach der rechtlichen Berpflichtung gur Leistung von Schulbeitragen zugleich auch die Frage nach der rechtlichen Befugnig der Schulbehorden jur Auferlegung einer folchen Leiftung zu unterftellen. Daß dies insbesondere auch die Abficht der Roniglichen Staatsregierung gewesen, ergiebt fich aus den Dotiven zu §§. 56-58. Abf. 2. des Entwurfs zu dem Gefete, betreffend die Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichtsbehörden, vom 26. Juli 1876.

Wenn hiernach die Geseymäßigkeit der Anordnung der Schulverwaltung in Betreff der Einführung des Unterrichts in weiblichen Handarbeiten in den Volksschulen als obligatorischer Lehrgegenstand wie in den Vorinstanzen, so auch in der Revisionsinstanz zu prüfen war, so konnte es doch nach dem Ergebnisse dieser Prüfung keinem Bedenken unterliegen, die Befugniß des Ministers der Unterrichts-Angelegenheiten bezw. der Königlichen Regierung zu Potsbam zu der

gedachten Anordnung ale gesetlich begrundet anzuerkennen.

Der S. 1. Titel 12. Theil II. Allgemeinen Candrechts enthält den allgemeinen Sap, daß Schulen Beranstaltungen des Staates sind, welche den Unterricht der Jugend in nühlichen Kenntnissen und Wissenze gezogen, über welche bei der Einführung von Unterrichtsgegenständen in den Schulen nicht hinausgegangen werden darf. Innerhalb dieser Grenzen aber steht den Regierungen und in höherer Instanz dem Minister der Unterrichts-Angelegenheiten vermöge der ihnen gesehlich übertragenen Leitung und Beaufsichtigung des gesammten Elementarschulwesens die Befugniß zu, die erforderlich ersicheinenden Anordnungen zu treffen.

(§. 9. Titel 12. Theil II. Allgemeinen Landrechts, Berordnung vom 27. Oktober 1810 — Geset Sammlung Seite 3 —, Berordnung vom 3. November 1817 — Geset-Sammlung Seite 289 —, Regierungs:Instruktion vom 23. Oktober 1817 — Geset-Sammlung Seite 248—, Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 31. Dezember 1825 — Geset-Sammlung pro 1826 Seite 6 —, Artikel 23. der Versassungeurkunde und §. 1. des Schulaufsichtsgesets vom 11. März 1872 —

Gefet=Sammlung Seite 183. -

Insbesondere sind nach S. 18. Abs. 4. der Regierungs = Instruktion vom 23. Oktober 1817 die Regierungen auch ermächtigt,
mit Genehmigung des Ministers neue Lehr= und Schulplane einzu=

führen oder die bestehenden zu verandern.

Auf Grund dieser geseslichen Borschriften, welche gemäß Arstifel 112. der Berfassung bis zum Erlasse des Unterrichtsgeseges in voller Geltung bestehen, ist denn auch die Besugniß der Aufsichtsbeshörben, neue Unterrichtsgegenstände in die Schulen einzuführen, nie

bezweifelt worden.

Iwar könnte gegen die gesehliche Julassigligkeit der Einführung des Unterrichts in weiblichen Handarbeiten eingewendet werden, daß der §. 1. Titel 12. Theil II. Allgemeinen Landrechts nur von nüßlichen Kenntnissen spreche, weibliche Handarbeiten aber nicht in die Rategorie der nühlichen Kenntnisse, sondern in die der Fertigkeiten gehören. Allein diese Auslegung wurde dem Sinne des Gesetses nicht entsprechen. Mit demselben Rechte, wie weibliche Handarbeiten können auch das Zeichnen und das Singen als bloße Fertigkeiten bezeichnet werden. Gleichwohl wird Niemand daran denken, die Uebung in diesen Gegenständen von der Schule auszuschließen und werden deshalb auch die weiblichen Handarbeiten als zu den nüßlichen Kenntnissen gehörig anerkannt werden müssen.

Ebensowenig tann die Ginführung des Unterrichts in weiblichen

Sandarbeiten als in Biderfpruch ftebend mit den Voridriften bes General=Bandicul=Reglements vom 12. August 1763 erachtet werden. Die Revifionetlager irren, wenn fie in der Berufungeichrift die Anficht aussprechen, daß jenes Gesey nur die geistige Ausbildung und Erziehung der Jugend im Auge habe. Die Ginleitung beffelben bezeichnet vielmehr ganz allgemein als Zweck der Schule, die Unterweisung der Jugend gur mahren Gottesfurcht und in anderen nublichen Dingen. Auch darf aus dem Umftande, daß in dem gedachten Reglement der Unterricht in den weiblichen Sandarbeiten unter den Lebraegenständen der gandschulen nicht mit aufgeführt ift. nicht die Schluffolgerung gezogen werden, daß die Ertheilung biefes Unterrichts habe verboten werden follen. Aber nur, wenn in bem General=Landschul=Reglement eine solche ausdrückliche Verbotsbeftim= mung enthalten mare, murden derfelben gegenüber - wie dies auch pon dem Königlichen Ober-Tribungl in den Grunden des von dem Rommiffar gur Babrnehmung bes öffentlichen Intereffes in Begua genommenen Erkenninisses vom 14. November 1866 ausgeführt worden ift - die Schulbehörden nicht für befugt zu erachten sein, eine Aenderung des in jenem Reglement vorgesehenen Lehrplanes durch Ginftellung des Unterrichts in weiblichen Sandarbeiten in denselben vorzunehmen. Da dies nicht der Fall, jo ftand der Roniglichen Regierung zu Potebam auf Grund der mit der Ginleitung des General-Landidul-Reglements übereinstimmenden Boridrift des S. 1. Titel 12. Theil II. Allgemeinen gandrechts, der Bestimmung im S. 8. Abs. 7. der Regierungs-Instruktion vom 23. Oktober 1817 sowie gemäß der ihr von dem Minister ter Unterrichte-Angelegen= beiten ertheilten Anweisung unzweifelhaft die Berechtigung zu, die mehrermabnte, einem aus brudlichen Gesete nicht entgegen= laufende Anordnung zu treffen.

Wenn die Revissonskläger ferner behaupten, daß die von dem Minister der Unterrichts-Angelegenheiten unter dem 15. Oktober 1872 erlassene allgemeine Verfügung zu ihrer Rechtsgültigkeit der König-lichen Sanktion bedurft hatte, weil dieselbe Berwaltungsnormen im Sinne der Verordnung vom 27. Oktober 1810 enthalte, so trifft dieser Einwand gleichfalls nicht zu. Zwar bestimmt die gedachte

Berordnung:

die Minister verfügen in ihrer Berwaltung auf ihre Berantwort= lichkeit, jedoch sind folgende Gegenstände an Unsere Allerhöchste

Genehmigung gebunden, die alfo eingeholt werden muß:

1. Alle Gesehe; Verfassungs- und Verwaltungs-Normen, es mag auf neue, ober Aufhebung ober Abanderung der vorhandenen ankommen; der Antrag gelangt an Uns durch den Staats-ratb.

Allein unter Berwaltunge-Rorm im Sinne diefer Beftimmung ift nicht eine jede von einem Minister erlaffene allgemeine Berwal-

tungsvorschrift zu verfteben. Dies ergiebt fich aus der Berordnung vom 3. November 1817 wegen der Geschäftsführung bei den Oberbehörden in Berlin (Gesetz-Sammlung Seite 289), wonach es die eigentliche Bestimmung der Ministerien fein foll, allgemeine Borschriften über die Grundsage der Verwaltung zu ertheilen, und aus ber Allerhochften Rabinets-Drbre vom 4. Juli 1832 (Gefet-Sammlung Seite 181), wonach die Ministerien jum Erlaffe folder Berfügungen, welche bas Gefet nicht andern oder nicht eine gefetliche Deflaration enthalten, ohne besondere Allerbochste Autorisation befugt find. Die allgemeine Berfügung des Unterrichts = Ministers vom 15. Oktober 1872 megen Ginführung des Unterrichts in weiblichen Sandarbeiten andert aber tein bestehendes Befet ab, ift vielmehr, wie dargethan, jur Ausführung des Gefetes, des S. 1. Titel 12. Theil II. Allgemeinen gandrechte, fraft der ibm gesehlich beigelegten Befugniß zur Leitung und Beauffichtigung des gejammten Schulmefens erlaffen und bedurfte fonach zu ihrer Rechtsgultigfeit auch nicht der vorherigen Ginholung der Allerhöchsten Sanftion.

War hiernach die Einführung des Unterrichts in weiblichen Handarbeiten als eines obligatorischen Lehrgegenstandes in der Schule zu St. an sich gesetlich gerechtsertigt, so kann auch die Verpflichtung der dortigen Schulgemeinde, die Besoldung der zur Ertheilung des Unterrichts angestellten Lehrerin aufzubringen, nicht in Zweisel gezogen werden. Dieselbe beruht auf der Vorschrift des §. 29. Titel 12. Theil II. Allgemeinen Landrechts, wonach die Unterhaltung der Lehrer den sämmtlichen Hausvätern jedes Ortes obliegt. Es hat daher auch der Amtsvorsteher B. innerhald seiner gesehlichen Zuständigseit gehandelt, als er im Austrage des Landraths nach fruchtlos gebliebener Zahlungsaufsorderung auf Grund des §. 1. der Berordnung vom 30. Juli 1853 gegen die Kläger das administra-

tive Eretutioneverfahren einleitete.

Die Entscheidung wegen des Kostenpunttes rechtfertigt fich nach §. 72. des Geses vom 3. Juli 1875 (Geses-Sammlung Seite 375).

Urfundlich unter dem Siegel des Königlichen Dberverwaltungsgerichts und der verordneten Unterschrift.

(L. S.) Perfius.

D. B. G. Mr. 748.

# Berfonal : Beränderungen , Titel : und Ordens : Berleihungen.

#### A. Behörden.

Dem Geheimen Regierungs = und vortragenden Rath Dr. Bonis im Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten ist die Erlaubniß zur Anlegung des Komthurkreuzes zweiter Klasse des Herzoglich Sachsen-Ernestinischen Hausordens ertheilt,

ber Geheime Regierungs- und vortragende Rath Bart hausen im Ministerium der geiftlichen ac. Angelegenheiten gum Geheimen

Dber-Regierungerath, und

ber bisherige Ober-Regierungs-Rath Raffel zum Geheimen Regierungs- und vortragenden Rath im Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten ernannt,

der Regierungs-Rath Sendenreich zu Denabrud zum tommiffarischen Borfipenben des evangelischen Konfiftoriums daselbst bestellt,

ber Seminar-Direktor Franz Schult zu Köslin zum Regierungs= Schulrath ernannt und der Regierung zu Stett in überwiesen, zu Kreis-Schulinspektoren sind ernannt worden im Regierungsbezirk Breslau: die kommiss. Kreis-Schulinspektoren Seminarlehrer Dorn zu Reurode, und Lehrer Kengler zu Namslau,

Robleng: der Lehrer und tommiffar. Rreis-Schulinfpettor & unen-

borg zu Remagen,

Trier: der Cehrer und tommiff. Kreis-Schulinspettor Sopftein zu Saarlouis,

Aachen: der Lehrer und tommiffar. Kreis-Schulinspettor Dr. Reller zu Beineberg.

# B. Universitäten, 2c.

Dem zweiten Direktor der geologischen Landesanstalt und ordentl. Profess. in der philosoph. Fakultät der Universität Dr. Beyrich zu Berlin ist der Charakter als Geheimer Bergrath verliehen, an der Universität zu Bonn der Privatdozent Dr. von Mosens geil zum außerordent! Profess. in der medizin. Fakult. ernannt, dem ordentl. Profess. Dr. Schering in der philosoph. Fakult. der Univers. zu Göttingen die Erlaubniß zur Anlegung des Ritterskreuzes vom Königl. Schwedischen Nordstern-Orden ertheilt worden. Universität zu Kiel: Ordens 20. Berleihungen s. Seite 593 dieses Hestes, — ferner: Der Privatdozent und Prosektor an dem anatomisschen Institut Dr. Pansch zu Kiel ist zum außerordentl. Profess.

in der medizin. Fakult. der Univers. da selb ft ernannt worden. Als Privatdozenten find eingetreten bei der Universität

zu Bonn in die medizin. Fakultat: Dr. med. Wolffberg, zu halle in die medizin. Fakultat: der praktische Arzt Dr. Seeligmuller.

- Der Ruftos der Ronigl. Bibliothet zu Berlin, Dr. Pfund ift zum Bibliothetar bei derfelben ernannt worden.
  - C. Gymnafial= und Real=Lehranftalten.

Dem Oberlehrer Pohlmann am Gomnaf. zu Tilsit ist bas Pradifat "Professor" beigelegt.

Bu Oberlehrern find befördert worden die ordentlichen Lehrer

Dr. Ohlert am Askanischen Gymnas. zu Berlin,

Dr. Beigenfels am Frangofifchen Gymnaf. zu Berlin,

Seeburg am Gymnas. zu Göttingen,

Dr. Commeiler und Dr. Außem am Gymnas. zu Aachen. Der ordentliche Gymnasiallehrer Schubert zu Natel ist in gleicher Eigenschaft (nicht, wie Seite 559 des Septemberheftes irrthumlich angegeben, als Oberlehrer) an das Gymnasium zu Lissa verfest, als ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Gymnasium

ju Danzig: Königl. Cymnas,, die ordentl. Lehrer Dr. Martens von der Petrischule zu Danzig, Markull vom Gymnas. zu Thorn, Kowaled vom Cymnas, zu Deutsch Krone, und Dr.

Blaurod vom Gymnas. zu Rostod,

zu Infterburg der Schula. Randid. Ruck,

ju Ronigeberg i. Prf., Kneiphöfich. Gymnaf., der Gulfelehrer Rluge,

ju Konit der Lehrer Borowsti von der hoheren Tochterschule zu Gumbinnen,

zu Marienburg der Schula. Kandid. Steinwender,

zu Marienwerder die Schula. Kandidaten Dr. Beidenhain und Bandow,

au Strehlen der orbenti. Lehrer Dr. Finte von der hoberen Burgerich. ju Bitten,

zu Glücktadt der Schula. Randid. Bahrs,

ju Susum . Dr. Bertheau,

Bu Bochum ber Gulfslehrer Dr. Gilers vom Gymnaf. zu Birtenfeld,

ju Sorier ber Gulfelebrer Spetter vom Gymnas. zu hamein,

zu Minden = = Mischer,

Bu Roln, Gymnaf. an Margellen, ber Schula. Ranbib. Dr. Barfurth,

zu Neuß die Schula. Kandidaten Rosbach und Kniepen.

Als technische Lehrer sind angestellt worden

am Ronigl. Gymnas. ju Dangig der technische Lehrer Duntel vom Stadt-Gymnas. Dafelbft,

am Gymnaf. zu Sabereleben ber Lehrer Bartwig.

Die Bahl des Gymnasiallehrers Dr. Krampe in Bochum zum Rektor des Progymnas, zu Dorften ist bestätigt,

als ordentliche Lehrer find angestellt worden am Progymnasium zu Andernach der Schula. Kandid. Pauly, zu Erkelenz = = = Strein, zu Kreseld = = = Dr. Backhaus.

Die Wahlen des Oberlehrers Rud. Jäger an der Mufterschule zu Frankfurt a. M. und des Lehrers Dr. Scholderer an der höheren Bürgerschule daselbst zu Direktoren dortiger neuer Realschulen zweiter Ordnung ist bestätigt,

dem Oberlehrer Unverzagt am Realgymnaf. zu Biesbaben das

Praditat "Professor" beigelegt,

zu Oberlehrern find befördert worden die ordentl. Lehrer Dr. Abraham an der Sophien-Realschule zu Berlin, Dr. Hottenrott an der städtischen Realschule zu Köln; als ordentliche Lehrer sind angestellt worden an der Realschule

gu Eippftadt ber tommiff. Lebrer R. B. Schulge bafelbft, und ber Gulfelebrer Belpmann aus gubed,

Bu Munfter der Schula. Randid. Hovestadt und der Gulfelebrer Schmulling,

gu Barmen . Bupperfeld ber Gulfelebrer Efc.

Dem ordentl. Lehrer Stolping an der höheren Burgerschule zu her efeld ift das Praditat "Dberlehrer" beigelegt,

ber Lehrer Dr. Conpen von der Realich. zu Köln ist an die höhere Burgerich. zu Bier fen berufen und demselben das Pradikat "Oberlehrer" beigelegt,

als orbentl. Lehrer find ferner angestellt worden an ber bob. Burgersch. zu Pillau ber Elementarlehrer Konrab aus Schmoditten.

ju Ihehoe der ordentl. Lehrer Dr. Greve vom Gymnaf. Bu Rageburg,

zu Bandobed der ordentl. Lehrer Kriegsmann von der Real= fcule zu Altona,

au Bitten ber frühere Lehrer Godede am Gymnas. ju Melborf, zu Duren bie Schula. Randidaten Dorindel und gungen,

ju Duffeldorf ber Schula. Kandid. Dr. Tonnies, ju Gupen = Bartenverg,

zu Biersen die Schula. Kandibaten Dr. Kaufmann und Sican, zu Besel der Schula. Kandib. Dr. Bestamp.

D. Soullehrer- und Behrerinnen-Seminare.

Der Gymnafial-Oberlehrer Stephan hoffmann zu Braun Bberg ift zum Seminar-Direktor ernannt und demfelben das Direktorrat des kathol. Schullehrer-Seminars dafelbft verliehen,

der Gymnafiallehrer Dr. Kraß in Munfter zum Seminar=Diret= tor ernannt und demfelben das Direttorat des fathol. Lehrer=

innen-Seminars da felbft verlieben,

ber Pfarrer, Rreis-Schulinspettor und Borfteber ber Praparanden= anftalt Schulge zu Gotterswickerhamm im Rreife Dulbeim a. d. Rbr. jum Seminar-Direktor ernannt und demielben bas Direktorat des neuen evangel. Schull. Seminars zu Rheydt im Regierungsbezirke Duffeldorf verlieben worden.

An dem neuen fathol. Schull. Seminar zu Rornelymunfter im Regierungsbezirk Aachen ift ber Geiftliche und Rettor Burgel

au Lindlar ale erfter Lebrer,

an dem tathol. Schull. Seminar zu Tuchel ber Lehrer Palm von ber höheren Rnabenicule zu Wormbitt als ordentlicher Lebrer.

an bem evang. Schull. Seminar ju Rhenbt ber Lehrer Rramer, bisher Eleve des akademischen Inftituts für Rirchenmusik zu Berlin, ale ordentlicher und Mufiklebrer angestellt.

an dem tathol. Lehrerinnen-Seminar ju Dunfter die Gulfelehrerin

Shirmer gur ordentlichen Lehrerin beforbert,

an dem evang. Schull. Seminar zu Alt-Dobern der Lehrer Dettler aus Bitterfeld als Gulfelebrer angestellt worden.

Es haben erhalten den Rönigl. Rronen=Orden vierter Rlaffe:

Befta, tathol. Hauptlehrer zu Ratibor,

Soafer, Oberlehrer, Sauptlehrer an der Burger-Maddenicule II. zu Hanau.

Schaus, evang. Lehrer ju Nordenftadt im Maintreise;

ben Abler der Inhaber des Ronigl. Sausordens von Sobenzollern:

Breuer, tathol. Lehrer ju Berfel, Rreis Bonn,

Seder, evang. Lehrer ju Tiegenhagen, Rre Marienburg,

hentel, tathol. Lehrer und Organist ju Gefag, Rre Reiße,

Detich, evang, erfter Maddenlehrer und Rufter zu Ermeleben im Mansfelder Gebirgstreife,

San ée, evang, erfter Rirchichullebrer und Dragentor zu Remmere= borf. Rrs Gumbinnen,

Paproth, evang. Lehrer und Rufter zu Freienwalde a. d. D.,

Deichte, fathol. Lebrer ju Ronigshain, Rre Glas,

Scheld, evang. Lehrer, Rufter und Rantor ju Brieft, Rre Un= germunde.

Strobalm, tathol. Lehrer zu Schreiberedorf, Rre Ratibor;

das Allgemeine Chrenzeichen:

Dopte, evang. Lehrer ju Benneboftel, Rre Belle,

Bu Fürftenau, Rre Drg. Bolland. Janson, degl.

und Rufter ju Paufin, Rre. Ofthavelland, Rabelit, degl. Roger, epang. Lehrer und Organist zu Bohnfad, Landfre Dangig, Meigner, evang. Lehrer und Rufter zu Friedrichsdorf, Rre Ruppin, Radau, fathol. Lehrer und Organist zu Frauendorf, Rre Beileberg,

Roblid, evang. Lebrer ju Ratiendorf, Rre Dlon,

und Rufter zu Sahleben, Rre Templin, Schäfer, begl.

Schimansti, evang. Lehrer zu Boibehnen, Rrs Ragnit,

Sous, bieb, evang. Lehrer und Rufter ju Reu-Lubbenau, Rre Beegtom-Stortom.

Seidel, evang. Lehrer und Rantor zu Berbisdorf, Ars Schonau.

Springer, tathol. Lehrer zu Reifen, Rre Frauftadt,

Telemann, evang. Lehrer, Rirchner und Organist zu Treffurt, Krs Müblbausen.

Balther, evang. Lehrer, Rufter und Rantor au Stuperbad. Rre Schleufingen.

# Ausgeschieden aus dem Amte.

#### Geftorben:

Der kommissarische Vorfitende des evang. Konfistoriums zu De-

nabrud, Regierungerath Ruborff,

ber ordentl. Professor Dr. Sartorius Freiherr von Balters. baufen in der philosoph. Katult. ber Univers, zu Göttingen, der ordentl. Professor Dr. Burdach in der medicin. Fafult. der Univers. zu Ronigeberg in Drf.

## In den Ruhestand getreten:

Der Seminar-Direktor Erüger zu Baldau.

Dem nach Seite 566 des Septemberheftes penfionirten Oberlehrer Dittrich am Matthias-Gymnas. ju Breslau ift ber Rothe Adler-Orden vierter Rlaffe verlieben worden.

Innerhalb der Preufischen Monarchie anderweit an= aeftellt:

ber Direttor Dr. Cauer an bem ftabtifchen Gymnafium gu Danzig (nicht am Röniglichen Gymnaf. bafelbft, wie Seite 567 b. Bl. angegeben ift).

ber orbentl. Lebrer Rolf am Progymnaf. zu Rietberg,

Die ordentl. Lehrer Dr. Reumann an der Petri=Schule zu Dangig, und Dr. Grube an ber Friedrichs-Berberichen Gewerbeschule ju Berlin.

Aukerhalb der Preukischen Monarcie angestellt:

die ordentl. Lehrer Polman von der Realschule zu Lippftadt, und Dr. Reuf von der hoberen Burgericule ju gubenicheid.

Auf ihre Antrage ausgeschieben:

bie ordentl. Lehrer Dr. Rich. Schult am Gymnas. ju Elbing und Dr. Jacobi am Gymnas. zu Insterburg,

ber Oberlehrer Bilmar an ber Realfchule ju Lippftabt, ber Bulfelebrer Boblrabe am Schull. Seminar zu Delitid.

# Inhaltsbergeichniß bes Oftober-Beftes.

- 234) Berzeichniß ber befinitiv angestellten Kreis-Schusinspektoren S. 569. 235) Kommissionen für die wissenschaftliche Staatsprüfung der Theologen zu Bonn und zu Marburg S. 57.3. 236) Ausstellung der Unabkömmlichkeits Atteste für den Fall der Einderusung der Reserve ic. im Ressort der gestlichen und Unterrichts-Berwaltung S. 574. 237) Gebrauch von Dienstsigell in Schulsinspektions-Sachen S. 574. 238) Begrindung der Anträge auf Berleibung inristischer Persönlichkeit an Bereine ic. auf Grund eines Normal-Statuts S. 575. 239) Formelle Behandlung der Orgelbauten S. 584 240) Verrechung des Erlöses filt unbrauchbare Baumaterialien dei Batronatsbauten S. 588. 241) Form der Richtigkeitsatteste auf Geldausgabe-Belägen S. 590. 242) Beibringung vollständiger Geldausgabe-Beläge dei Rechnungslegungen, insbesondere für Universitäts-Institute S. 591. 243) Rechnungsmäßige Bebandlung der Gebühren bei den Britzungen der Rettoren u. s. w. S. 592. 244) Mitverhaftung der Untskutionen der Kreis-Steuereinnehmer ist für die Berwaltung der Gelder der Elementarlehrer-Bittwenkassen S. 592.
- 245) Einweihung bes neuen Universitätsgebaubes zu Kiel S. 593. 246) Bestätigung ber Reftorwahl zu Salle S. 595. 247) Reglement für bas bisftorische Seminar ber Univers. zu Bonn S. 595. 248) Berleihung golbener Mebaillen an Künftler S. 596. 249) Literarische zc. Sachverständigen-Bereine: Zusammensehung; Form ber Aussertigung von Gutachten S. 597.
- 250) Bebörbe, von welcher die Beilegung ber Berechtigung für ben einjähr. freiwill. Militärdienft an Unterrichtsanstalten ausgeht S. 600. 251) Anerstennung böherer Unterrichtsanstalten S. 601. 252) Prorestortitel für erste Oberlehrer S. 603. 253) Feststellung der Aufgaben zum Uebersetzen in frembe Sprachen bei der Abiturientenprisiung an Real und böheren Biltgerschulen S. 604. 254) Förderung der Bestredungen des Bereins von Alterstumsfreunden im Rheinlande an höheren Unt. Anft. und an Seminaren der Proving S. 604.
- 255) Berträge über Einrichtung von Seminar-lebungeichulen S. 605. 256) Termin fitr bie Turnfebrerinnen-Briffung S. 615.
- 257) Berfahren bei Einführung und Benntung von Lefebuchern für ebangelische Boltsschulen S. 616. 258) Einrichtung paritätischer Schulen S. 618. 259) Unterricht in weiblichen handarbeiten S. 618.

Berfonaldronit G. 627.

# Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Prenßen.

herausgegeben in bem Ministerium ber geiftlichen, Unterrichts - und Medizinal - Angelegenheiten.

M 11. u. 12.

Berlin, ben 30. Dezember

1876.

# I. Allgemeine Verhältnisse der Behörden und Beamten.

260) Nachtrag zu bem Berzeichnisse ber befinitiv ans gestellten Kreis-Schulinspettoren auf Seite 569 folg.
bes biesjährigen Gentralblattes.

## Il. Rheinproving.

b. Regierungebegirt Duffeldorf.

Bauer ju Dors.

# II. Universitäten, Akademien, 2c.

261) Bestätigung der Rektorwahl an der Universität zu Riel.

(Centrbl. pro 1876 Seite 29 Rr. 7.)

Der herr Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten hat durch Berfügung vom 27. November d. 3. die Bahl des ordentlichen Prosessors Dr. hensen zum Rektor der Universität zu Kiel für das Amtsjahr 1877/78 bestätigt.

262) Bahl ber Promotionen auf ben Universitäten und ber Afademie zu Münfter mährend des Jahres von Michaelis 1875 bis dahin 1876.

(Centrbl. pro 1876 Geite 156 Dr. 68.)

| Universität<br>resp.<br>Utabemie<br>zu | Zahl ber rite Promovirten                                    |                 |            |                                       |            |            |                                     |            | in                                                    | males and                                                               |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                        | in ber in t<br>evange-<br>lisch-<br>theolo-<br>gischen gisch |                 |            | in ber<br>ich- inrifti-<br>olo- ichen |            | mebiai-    | in ber<br>philo-<br>sophi-<br>schen | 1          | Außerbem<br>Ehren-Promotionen.                        |                                                                         |
|                                        | Doftergrab                                                   | Ligentiatengrab | Doftorgrab | Ligentiatengrab                       | Doftorgrab | Doltorgrab | Doftorgrab                          | Neberhaupt | Babi                                                  | Fafultät                                                                |
| Berlin                                 | 0,7                                                          | 1               | 1          | 2                                     | 2          | 72         | 16                                  | 90         | 211                                                   | Samplemen &                                                             |
| Bonn                                   | -                                                            | 1               |            |                                       | 3          | 27         | 17                                  | 48         | $\begin{cases} 2\\2 \end{cases}$                      | jurift. Fatult.<br>philos. Fatult.                                      |
| Breslan                                |                                                              | 1               | 1          | 1                                     | 2          | 20         | 21                                  | 43         | 1                                                     | philof. Fafult.                                                         |
| Göttingen                              |                                                              | 1               | #          | =                                     | 62         | 19         | 51                                  | 133        | { t                                                   | jurift. Fatult.<br>philos. Fatult.                                      |
| Greifswalb                             |                                                              | 2               | -          | =                                     | 4          | 33         | 13                                  | 52         | 2                                                     | philof. Fatult.                                                         |
| Palle                                  |                                                              |                 | - 1        |                                       | 3          | 16         | 60                                  | 79         | 1 1 1                                                 | evang, theol. Fafult. — Dottorgr.<br>jurift. Fafult.<br>philoj. Fafult. |
| Riel                                   |                                                              |                 | -          | -                                     | 1          | 8          | 6                                   | 15         | 1                                                     | jurift. Fafult.                                                         |
| Königsberg                             |                                                              | 1               | -          | -                                     | 1          | 7          | 5                                   | 13         |                                                       |                                                                         |
| Marburg                                | 1                                                            | 2               | -          | 10                                    | 100        | 15         | 8                                   | 25         | $\left\{ \begin{array}{l} 2 \\ 2 \end{array} \right.$ | jurist. Fatult.<br>philos. Fatult.                                      |
| Münster                                |                                                              | -               |            | 2                                     | -          | 10,25      |                                     | 2          | $\begin{cases} 2 \\ 1 \end{cases}$                    | tathol. theol. Falult Dottorgr. philof. Falult.                         |
| Summe                                  |                                                              | 6               | 13         | 21                                    | 78         | 217        | 197                                 | 500        | 20"                                                   | SALLAL Outside.                                                         |

<sup>\*)</sup> und zwar: 1 in ben evang. theolog. Fakultäten. Doktorgrad.

2 in ben kathol. theolog. Fakultäten. — Doktorgrad.

7 - juristischen — Doktorgrad.

— begl.

— begl.

— 20.

263) Statuten der Melanchthon=Stiftung zur Unter= ftügung angehender evangelischer Theologen der Pro= vinz Westfalen.

1.

#### §. 1.

Die vorstehend genannte Melanchthon Stiftung ift zur Beförderung des Studiums der evangelischen Theologie, und zwar ausschließlich zum Besten der Angehörigen der Provinz Westfalen mit vorzüglicher Berücksichtigung der Sohne evangelischer Prediger und Lehrer bestimmt.

#### §. 2.

Der Stiftungsfonds wird gebildet aus benjenigen Kapitalien, welche die Westsäliche Provinzial-Spnode zu diesem Behuse bereits gesammelt hat, und der Stiftung hiermit überträgt. Auch werden derselben, jedoch als besondere Bestandtheile, diejenigen Kapitalien zugewiesen, welche der herr Kommerzienrath Johann Bansi zu Bieleseld unter dem 5. Januar d. 3. dem Königlichen Konsistorium als bestimmt für diese Stiftung, jedoch unter Anknüpfung an gewisse Borbehalte im Betrage von 6000 Mark übersandt hat; oder die der Stiftung ferner noch in gleich edeldenkender Weise werden zugewandt werden. Die zu erhossende weitere Vermehrung des vorshandenen Stiftungsfonds erfolgt durch Geschenke, Vermächtnisse, etwaige Kollekten und die Kapitalisirung der nicht zur Vertheilung gelangenden Stipendien-Beträge.

# §. 3.

Das Königliche Konfistorium der Provinz führt die Direktion und Berwaltung über die Fonds der Stiftung, welche ihr Domizil hier zu Münster hat, und vertritt dieselbe nach Außen, namentlich bei dem Erwerbe, der Berwaltung und Beräußerung von Grundstücken.

Daffelbe legt der Provinzial-Spnode bei ihrem jedesmaligen Busammentritte die bechargirten Rechnungen der drei letten Sabre zur Einficht vor.

# §. 4.

Die Kassengeschäfte der Stiftung werden durch einen von der Aufsichtsbehörde dazu ernannten Rendanten, welcher auf Erfordern Raution bestellen muß und bestimmte Hebegebühren von dem Bindsertrage der Stiftungs-Fonds zu beziehen hat, geführt.

# §. 5.

Bei der Ausleihe der Stiftungs-Rapitalien gelten ftets dieselben Bestimmungen, wie fur die tirchlichen Rapitalien.

§. 6.

Dem Rendanten liegt insbesondere die Berpflichtung ob, die Ausloosung etwaiger, zu den Stiftungsfonds gehöriger Werthpapiere bei eigener Vertretung genau zu überwachen, und rechtzeitig bei der Aufsichtsbehörde zur Anzeige zu bringen. Alle neu eingehende Werthpapiere sind von der Aussichtsbehörde unverweilt außer Kours zu seiten, was Seitens des Rendanten unter eigener Vertretung rechtzeitig zu veranlassen ist. Für die sichere Ausbewahrung der Werthpapiere selbst wird das Königliche Konsistorium Sorge tragen; für die sichere Ausbewahrung der dazu gehörigen Talons und Koupons zu sorgen, ist die Sache des Rendanten.

§. 7.

Ueber die Anzahl und die Hohe der aus dem Zinsen-Ertrage der Stiftungsfonds zu gewährenden Stipendien, wie über die Berleihung derselben entscheidet das Moderamen der Provinzial-Synode unter Mitwirkung des General-Superintendenten oder des von ihm zu ernennenden Substituten.

§. 8.

Der Genuß eines Stipendiums ift bedingt:

1) durch den Besnch eines westfälischen Gymnafiums;

2) burch eigene Durftigleit resp. Durftigleit der Eltern der Stipendiaten, welche event. durch genügende Zeugnisse bescheinigt werden muß; 3) durch personliche sittliche und intellektuelle Burbigkeit der

3) durch persönliche sittliche und intellektuelle Würdigkeit der Stipendiaten, beglaubigt durch Zeugnisse der Gymnasial-Behörde.

§. 9.

Die Stipendien werden ber Regel nach nur auf die Dauer eines Jahres verliehen, und muß ihre Fortgewährung auf weitere Jahre, wenn solches für nothig erachtet mird, unter Beifügung neuer ober erneuerter Zeugnisse nachgesucht werden.

§. 10.

Es wird erwartet, daß diesenigen Benefiziaten, welche fich von bem Studium der Theologie später wieder abwenden sollten, die empfangenen Unterstügungen demnächst an den Fonds zurückerstatten werden.

§. 11.

Für die Verwaltung der Stiftung des herrn Kommerzienraths Iohann Banfi zu Bielefeld vom 5. Januar d. J. ad 6000 Mark gelten gleichfalls die vorstehenden Bestimmungen, sofern nicht in dieser Beziehung in dem bezüglichen Statute besondere Vorbehalte ausgesprochen und angeordnet worden sind, und dasselbe muß später von allen derartigen ähnlichen an besondere Vorbehalte geknüpften Stiftungen gelten.

§. 12.

Abanderungen in den Bestimmungen dieses Statutes oder Zusabe zu demselben konnen nur im Einverständnisse mit der Provinzial-Synode in Antrag gebracht werden und unterliegen der staatlichen Genehmigung.

Münfter, den 15. November 1875.

Ronigliches Ronfistorium. v. Diepenbroid = Grüter.

Auf Ihren gemeinschaftlichen Bericht vom 19. d. M. will Ich bie von der Westfälischen Provinzials Synode errichtete "Welanchsthons-Stiftung" zur Unterstützung angehender evangelischer Theologen der Provinz Westfalen hierdurch landesherrlich genehmigen und derselben die Rechte einer juristischen Person auf Grund der beisfolgenden Statuten vom 15. November v. J. mit der Maßgabe verleihen, daß etwaige Aenderungen der Statuten, welche den Zweck oder die Bertretung der Stiftung nach Außen hin betreffen, Meiner Bestätigung bedürfen. — Ueber die Genehmigung der Zuwendung des verstorbenen Kommerzienraths Bansi in Bielefeld von 6000 Mark an die genannte Stiftung erwarte Ich besonderen Bericht.

Bad Ems, den 21. Juni 1876.

Wilhelm.

ggez. Gr. zu Gulenburg. Leonhardt. Falt.

An bie Minifter bes Innern, ber Juftig und ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

2.

Nachdem die in Nr. 16. unseres kirchlichen Amtsblattes abgebruckte, das Statut für die Melanchthon-Stiftung vom 15. November 1875 genehmigende Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 21. Juni d. J. uns durch den Erlaß der hohen Ministerien des Innern, der Justiz und der geistlichen 2c. Angelegenheiten vom 21. Juli c., wörtlich also lautend:

"Berlin, ben 21. Juli 1876. "Seine Majestät der Kaiser und König haben durch den "in beglaubigter Abschrift beifolgenden Allerhöchsten Erlaß "vom 21. v. M. die von der Westfälischen Provinzial-"Synode errichtete "Melanchthon-Stiftung zur Unterstützung "angehender evangelischer Theologen der Provinz Westfalen" "landesherrlich zu genehmigen und derselben die Rechte einer "juristischen Person auf Grund der anliegenden Statuten "vom 15. November v. J. mit der Maßgabe zu verleihen

"geruht, daß etwaige Aenderungen der Statuten, welche den "Bwed oder die Vertretung der Stiftung nach Außen hin "betreffen, der Allerhochften Bestätigung bedürfen.

"Gleichzeitig haben des Kaisers und Königs Majestät "die Berichtserstattung über die Zuwendung des verstorbenen "Kommerzienraths Baufi zu Bielefeld von 6000 M. an die

"genannte Stiftung zu befehlen geruht.

"Das Königliche Konsistorium benachrichtigen wir hiervon "auf den Bericht vom 29. November v. J. — 3139. — zur "weiteren Beranlassung mit dem Eröffnen, daß über die "Bansi'sche Stiftung der noch außenstehende Bericht erwartet "wird.

Der Minister des Innern. Der Justig-Minister. Im Auftrage: v. Klupow. In Bertretung: Friedberg.

> Der Minifter ber geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Forfter.

An bas Rönigliche Ronfiftorium zu Mänfter."

zugegangen war, ift das gedachte Statut in Folge diesseitiger Bersfügung vom 29. Juli 1876, Nr. 1941. C., wörtlich also lautend:

"Nänster, den 29. Juli 1876.
"Nachdem dem beiliegenden Statute der Melanchthon"Stiftung zur Unterstüßung angehender evangelischer Theo"logen der Provinz Westsalen, de dato Münster, den
"15. November 1875, Nr. 3025. C., laut des in beglaubigter
"Abschrift angesiegelten Erlasses der hohen Ministerien des
"Innern, der Justiz und der geistlichen z. Angelegenheiten
"vom 21. d. M. (I. A. 5248. M. d. 3. — III. a. 2024.
"J.=M. — U. I. 3694. M. g. A.) durch den gleichsalls in
"beglaubigter Abschrift angesiegelten Erlas vom 21. v. M.,
"gezeichnet mit U. I. 3694., die Allerhöchste Bestätigung zu
"Theil geworden, wird dasselbe hierdurch in beweisender
"Form ausgesertigt.

Rönigliches Konfistorium. Wiesmann."

unter dem Siegel und der Unterschrift des Kollegiums in beweisender Form ausgefertigt worden, was hierdurch in Bervollständigung unserer Berfügung vom 9. d. M., Nr. 2041. C., zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Münfter, den 19. August 1876.

Ronigliches Ronfistorium. 28 i es mann.

3.

Unter Bezugnahme auf die §§. 2. und 11. der in Nr. 16. und Nr. 19. unseres diesjährigen kirchlichen Amtsblattes veröffentlichten Statuten der Melanchthon-Stiftung zur Unterstühung angehender evangelischer Theologen der Provinz Westfalen, und in nachträglicher Bervollständigung ihres Inhaltes bringen wir hierdurch zur öffentslichen Kenntniß:

- A. daß die im §. 2. erwähnten 6000 Mark dem Fonds Seitens des inmittelst verstorbenen herrn Kommerzien-Raths Johann Banfi zu Bielefeld vom 5. Januar 1875 unter folgenden näheren Bestimmungen als Geschenk überwiesen sind, verbotenus:
  - 1. die Verwaltungs-Kommission soll die Zinsen dieses Rapitals als Stipendium nur bedürftigen Jünglingen, die sich dem Studium der Theologie widmen wollen und durch Fleiß und sittlichen Ernst sich auszeichnen, während ihrer Gymnasialzeit bewilligen.

Wenngleich dabei Sohne von Pastoren und Lehrern besonbers ins Auge zu fassen sind, so sollen doch andere nicht ausgeschlossen sein, unter allen Umständen aber die Würdigkeit die Entscheidung vor allem Andern geben, auch das Stipendium sofort zurückgezogen werden, wenn der Benesiziat in Fleiß und Betragen ernsten Tadel verdient.

2. Die Bater, beziehungsweise Bormunder muffen fich rechtsverbindlich verpflichten, die empfangenen Betrage zuruckzuzahlen, wenn der Benefiziat fich einem andern Studium oder Berufe zuwendet, und für diese eventuelle Ruckzahlung geeignete Burgschaft stellen.

Schließlich aber beftimme ich, daß, wenn einer meiner Rachkommen in die Lage kommen sollte, eine Unterstüßung für seine wissenschaftliche Laufbahn in Anspruch nehmen zu müssen, dieser sowohl auf dem Gymnasium als auf der Universität mit Ausschluß aller Andern die Zinsen dieses von mir gegründeten Stipendiums genießen soll, gleichviel welches Studium er erwählen möchte;

B. daß hiernächst in einem unsererseits an die Erben des herrn Geschenigebers zu handen des herrn Gottfried Banfi zu Bielesseld gerichtetenSchreiben vom 21. August dieses Jahres, 3. Nr. 2140 C., darauf aufmerksam gemacht worden ist:

wie bei der unter personlicher Mitwirkung des herrn Gottsfried Banfi gepflogenen Berathung und schließlichen Fassung des §. 10. des Statuts vom 15. November pr. von dem Erfordernisse der Gestellung einer Burgschaft für die evenstuelle Ruckerstattung der bezogenen Betrage Seitens der

Benefiziaten als wenig zweckmäßig und die Verwaltung übermäßig beschwerend abstrahirt worden ist; während die Bestimmungen über die Bürdigkeit der Stipendiaten im §. 8. pos. 3. cit. und §. 9. ib. mit den entsprechenden Bestimmungen des herrn Geschenkgebers unter pos. 1. der Anlage sud I., wenn auch nicht dem Wortlaute, so doch dem Sinne nach, völlig übereinstimmen; weshalb es im Interesse einer erleichterten Verwaltung des Fonds im hohen Grade wünschenswerth ererscheine, wenn Seitens der sämmtlichen Erben des herrn Geschenkgebers eine übereinstimmende Erklärung dahin abzgegeben werde:

daß die Bestimmungen des §. 10. des Statutes vom 15. November vorigen Jahres, selbstwerständlich unbeschadet der, Seitens des herrn Geschenkgebers zum Vortheile seiner Nachkommen für den Fall ihrer Bedürftigkeit, weiter angeordneten Vorbehalte, für die Verwaltung des Fonds als überall gültig und maßgebend anzusehen seien;

C. daß dem, in dem diesseitigen Schreiben vom 21. August cr. 3. Rr. 2140 C., gleichzeitig hieran angeknüpften Ersuchen, Seitens der mehrgedachten Erben mittelst Erklärung vom 3. September 1876, welche wörtlich so lautet:

Bielefeld, 3. September 1876.

3m Verfolg bes 2c. Schreibens des Königlichen Konfistoriums zu Münster vom 21. August 1876, Nr. 2140 C., betreffend die Melanchthon. Stiftung zur Unterstützung angehender evangelischer Theologen der Provinz Westfalen, sowie die dieser Stiftung unter dem 5. Januar 1875 durch den inzwischen verstorbenen Kommerzien. Rath Johann Bansi gemachte Zuwendung von 6000 Mart, erklären wir uns hierdurch mit dem Inhalte dieses eben genannten Konsistorial. Schreibens vom 21. vorigen Wonats, Nr. 2140 C., in allen Punkten völlig einverstanden und ersuchen demgemäß das Königliche Konsistorium zu Münster in diesem Sinne ganz ergebenst, die Allerhöchste Genehmigung der Zuwendung des Kommerzien-Raths Johann Bansi zu Bielefeld von 6000 Mart an die genannte Stifztung in der geeigneten Weise erbitten zu wollen.

Gottfr. Bansi, h. Bansi

zugleich als Vormund der Minorennen Guftav Banfi, Frip Friedhoff, Anna Friedhoff geborene Banfi, Wilhelm Banfi zu Mirlowit bei Briefen in Beftpreußen.

An bas Königliche Konfistorium zu Münster.

in hochft bantenswerther Beise entsprochen worden ift; und

D. daß sodann schließlich, in Folge diesseitiger Bericht-Erstattung an des herrn Ministers der geiftlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten Dr. Falk Ercellenz vom 22. September dieses Jahres, unter dem 1. dieses Monats die nachstehende Allerhöchste Kabinets-Ordre ergangen ist, verbotenus:

"Auf Ihren Bericht vom 30. vorigen Monats will Ich der "von der Westfälischen Provinzial=Synode errichteten Melanch= "thon=Stiftung die landesherrliche Genehmigung zur Annahme "derjenigen Sechstausend Mark ertheilen, welche ihr der in= "zwischen verstorbene Rommerzien=Rath Banfi aus Bielefeld "zugewendet hat. Die Anlagen sind wieder angeschlossen.

"Berlin, ben 1. November 1876.

"Bilhelm.

"ben Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten."

Münfter, den 22. November 1876.

Rönigliches Konfistorium. Biesmann.

264) Berabfolgung von Kunstwerken aus der Rational= Gallerie behufs anderweiter Ausstellung.

Auf Ihren Bericht vom 29. v. M. bestimme Ich hierdurch, daß aus der National-Gallerie zu Berlin Kunstwerke in der Regel nicht entfernt und zum Behufe anderweiter Ausstellung verabsolgt werden. Ausnahmen sind nur mit Meiner Genehmigung zulässig. Berlin, den 4. Dezember 1876.

Wilhelm. ggez. Falt.

ben Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

265) Berwendungen aus dem Fonds zu Ankäufen von Runstwerken für die Königl. National-Gallerie, sowie zur Beförderung der monumentalen Malerei und Plastil und des Rupferstichs.

(Centrbl. pro 1875 Seite 560 Ro. 190.)

Im Anschluß an die im September v. J. gegebenen Rachrichten über die aus dem Fonds zu Ankaufen von Kunftwerken für die National-Gallerie, sowie zur Beforderung der monumentalen Malerei und Plastik und des Rupferstichs bis zum 1. September d. 3. erfolgten Auswendungen sind folgende weitere Mittheilungen zu machen: Für die National-Gallerie sind erworden und in dem unter dem

22. Marg b. 3. eröffneten neuen Gebaude aufgeftellt worden:

"das Portrait Schnaafe's" von Frau E. Biegmann. "Scheveningen" Delgemälde von A. Achenbach.

"Allerseelentag in Bregeng" Delgemalde von B. Riefftabl. "Amfterdamer Antiquar" Delgemalde von Paul Meyerbeim. "Schloß Kronborg" Delgemalde von Ed. Sildebrandt.

"Gifenwalzwert" Delgemalbe von A. Dengel.

"Flotenkonzert Friedrichs II. in Sansfouci" Delgemalde von A. Menzel.

"Schlachtfeld von Marathon" Delffigge von Rottmann.

"Podolisches Dorf" Delgemalbe von Brandt. "Gifellandschaft" Delgemalbe von Leffing.

"Beimtehr ber Eproler 1809" Delgemalbe von Deffregger.

"Auferstehung Christi" Karton von Rethel. "Raub der Europa" Karton von Genelli. "Die Gastlichkeit" Marmorstatue von Bläser.

Ferner find fur die National-Gallerie nachstehende Auftrage ertheilt worden:

an den Maler Schlöffer in Rom zur Ausführung eines Delgemaldes "Prometheus und Spimetheus mit Pandora",

an den Bildhauer G. Me per in Rom gur Ausführung einer Statue bes Merfur ale Arquetobter in Marmor,

an den Bildhauer Professor Bittig in Duffeldorf gur Ausführung einer Koloffalbufte von Cornelius in vergoldeter Bronze, und

an den Bildhauer Profeffor Moller in Berlin gur Ausführung einer Gruppe "Anabe mit einem Sunde" in Marmor.

Augerdem find die Mittel bewilligt worden:

zur Ausschmückung der Aula des Gymnasiums zu Gleiwiß mit Landschaften durch den Maler Dressel in Breslau; zur Aussührung dreier Statuen "Christus, Matthäus, Markus" in throler Marmor für die Apsis der Basilika zu Trier durch den Bildhauer Kaupert in Frankfurt a. M.;

jur Ausschmudung des Rathhaussaales zu Saarbruden mit Bandgemalden durch den Direktor Professor von Berner

in Berlin.

Bon früher bestellten Arbeiten find eingegangen und der Samm= lung einverleibt :

"bie Taufe des Nachgeborenen" Delgemalde von R. Doff; "Frubling und Commer", zwei Delgemalbe von Bislicenus;

die Roloffalbufte von Cornelius von Professor Bittig in

Duffeldorf.

Die früher bestellten Bilder, bezw. Stulpturen von Professor Bislicenus, Professor B. Sohn und Schlachtenmaler Hunten in Dusseld vorf, sowie von E. Muller in Rom, Professor Bittig in Dusseldorf, Professor R. Begas, Professor Brezdow, Professor Calandrelli, Bildhauer Tondeur hierselbst bestinden sich noch in Arbeit.

Von den mit Subventionen aus Staatsfonds auszuführenden Aupferstichen ist der von Jos. Rohlschein nach Paolo Veronese's Hochzeit zu Kana zur Vollendung gelangt, die Stiche von Seidel, Sachs, Professor Mandel und H. Meyer sind noch

in Arbeit.

Die Arbeiten jur Ausschmudung ber Aula im Schullehrers Seminar ju Mors und bes Treppenhauses ber hiefigen Koniglichen Universitäts-Bibliothet find im Gange.

266) Einladung zur Ronturrenz für die Ausschmüdung bes Raisersaales im Raiserhause zu Goslar.

Es wird beabsichtigt, den Kaisersaal im Kaiserhause zu Goslar

mit Bandgemalben auszuschmuden.

Die preußischen und in Preußen wohnhaften Runstler werden eingeladen, Entwurfe hiezu unter Angabe ihres Namens bis zum 15. August 1877 an die Königliche National-Gallerie hierselbst einzusenden. Später eingehende Einsendungen können bei der Ronkurrenz feine Berücksichtigung sinden. Die auszuschmuckenden Bandflachen sind folgende:

1) die Wandflächen an der ganzen weftlichen hinterfeite in 3 von einander gesonderten Abtheilungen, deren mittelfte fich über der

Thron-Estrade befindet,

2) die Bandflächen an der südlichen Seite in 2 Abtheilungen, 3) die Bandflächen an der nördlichen Seite in 2 Abtheilungen,

4) die Bandflachen an der öftlichen Borderseite über den Genfter-Artaden.

Für das Mittelseld über dem Thron ist eine Darstellung der Proklamation des Deutschen Kaiserreichs 1871 in Aussicht genommen. Für die übrigen Wandslächen ist die Wahl von Gegenständen aus der Epoche der deutschen Geschichte von 1050 bis 1253 n. Chr. wünschenswerth.

Die Entwürfe muffen in einer Höhe von mindestens 40 Gentimeter und entsprechender Länge und so ausgeführt sein, daß die Intentionen des Kunftlers in Bezug auf Form und Farbe deutlich zu erkennen sind. Es genügt demnach auch eine Zeichnung von der angegebenen Größe unter hinzufügung einer kleinen Farbenskize. Beizugeben ift ein Unschlag über die Rosten der Ausführung des Werkes und eine Angabe über die Technik, in welcher die Entwürfe auszuführen wären; jedenfalls find die Gemälde unmittelbar auf der Wand auszuführen.

Die eingegangenen Entwurfe werden vor und nach der Ent= icheidung in der Roniglichen National-Gallerie öffentlich ausgeftellt.

Der nach Prüfung Seitens einer Kommission als ber beste bezeichnete Entwurf wird mit 4000 M., der zweitbeste mit 2000 M. bonorirt. Beide werden Eigenthum des Staates, dem auch das Recht der Bervielfältigung zusteht, ohne daß dasselbe dem Urheber

entzogen murbe.

Nach Ertheilung der Preise bleibt wegen Ausführung des mit dem ersten Preis gekrönten Entwurfs durch den ersindenden Künstler besondere Berabredung und Beschlußfassung vorbehalten. Sollten sich deshald Anstände ergeben, so bleibt der Staats-Regierung unbenommen, den mit dem zweiten Preis ausgezeichneten Entwurf durch seinen Urheber ausführen zu lassen oder, wenn auch hier Bedenken entstehen, einen anderen Künstler mit der Ausführung eines anderen Entwurfes zu beauftragen.

Gine Zeichnung der Lofalität, eine Beschreibung des Raiferbauses und ein Abdruck dieser Bekanntmachung, kann bei den Roniglichen Runftakademien in Berlin, Duffeldorf, Konigsberg und Raffel

in Empfang genommen werben.

Berlin, ben 11. Dezember 1876.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten.

# 267) Preisbewerbung bei ber von Rohr'ichen Stiftung. (Centrbl. pro 1875 Seite 78.)

Der am 11. Februar 1869 zu Berlin verstorbene Kunstfreund, Rammergerichts-Affessor a. D. Philipp Heinrich Bernhard von Rohr hat in seinem Testament ber Königlichen Akademie der Kunste zu Berlin ein Rapital von 15,000 Thern vermacht, mit der Bestimmung, daß von den Zinsen dieses Kapitals ein Reise-Stipendium für talent-volle deutsche Künstler, und zwar für Maler, Bildhauer und Architeken, gegründet werde.

Das Stipendium besteht in einem Preise von 4500 Mart zu einer einsährigen Studienreise und wird in Folge einer von dem Senat der Königlichen Atademie der Künfte ausgeschriebenen Kon-

furreng erworben.

Fur das laufende Jahr wird hiermit die Ronfurreng fur das

Der Bewerber erhalt eine Aufgabe (Bereinshaus für Kunftler und Kunftvereine), für welche ein besonderes Programm erlassen ift, und tann dasselbe von dem Inspektor der Königlichen Atademie Hersberg (Universitätsstraße 6) gegen Erlegung der etwaigen Portosgebuhren beziehen.

Bugleich hat der Bewerber nachzuweisen:

1) daß er ein Deutscher ift,

2) daß er das 32. Jahr nicht überschritten hat,

3) hat er schriftlich an Gidesstatt zu versichern, daß die eingereichten Arbeiten von ihm ohne fremde Beihülfe entworfen und ausgesführt find,

4) hat er ein curriculum vitae, aus welchem ber Gang feiner

Studien erfichtlich ift, einzureichen.

Der Termin, bis zu welchem die Konturrenz-Arbeiten nebst den erforderlichen Zeugniffen und Schriftstuden dem Senat der Königlichen Alademie einzusenden find, ift auf Freitag, den 1. Juni 1877 festgestellt. Die Rosten der Einsendung und Rüchsendung hat der Bewerber zu tragen.

Die Buerkennung bes Preises erfolgt am 3. Auguft 1877.

Berlin, den 1. Dezember 1876.

Der Senat ber Königlichen Andemie ber Kunfte. hipig.

268) Ordnung für das Ropieren in der Königlichen Rational=Gallerie zu Berlin.

§. 1.

Wer in der Königlichen National-Gallerie zu kopieren wünscht, hat sich zunächst darüber auszuweisen, daß er den hierzu erforderlichen Grad von Fähigkeit besitzt. Jeder Künstler, welcher Schüler einer Königlichen Akademie der Künste, eines Meisterateliers, einer mit den Königlichen Akademieen der Künste verbundenen Lehranstalt oder eines Mitgliedes der Königlichen Akademie der Künste ist, welches ein eigenes Atelier hält, hat zu diesem Behuse nur ein Zeugniß der akademischen Behörde oder seines Lehrers beizubringen. Alle anderen Künstler oder Dilettanten müssen, wenn ihre Befähigung nicht durch frühere Leistungen hinlänglich bekannt ist, dieselbe durch vorzulegende Proben gegen den Direktor darthun.

§. 2.

Das Ropieren ist in der Regel nur zu Studienzwecken gestattet. Jeder Ropierende hat durch Unterzeichnung eines ihm vom Direktor vorzulegenden Reverses ausdrücklich zu erklären, daß er bei der von ihm herzustellenden einmaligen hand-Ropie eines Kunstwerkes keine

Berwerthung derfelben beabsichtigt und fich der Anbringung bes Namens oder des Monogramms des Urhebers des Berts, in welcher Beise es fet, auf der Ropie enthalten will (Reichsgeset über den Schut der Berte bilbender Kunfte vom 9. Januar 1876, §. 6. Nr. 1).

Liegt ber Zweck ber Verwerthung oder der Bervielfältigung vor, so hat derselbe die schriftliche Genehmigung vom Urheber des betreffenden Runstwerkes oder, wenn noch nicht 30 Jahre nach dessen Tode verslossen sind, vom Rechtsnachfolger desselben einzuholen und dem Direktor porzulegen.

§. 3.

Rach Erfüllung ber in §. 1. und 2. angegebenen Borbedingungen erhält ber Kopierenbe eine auf seinen Namen lautenbe, von bem Direktor ober bessen Stellvertreter unterschriebene Erlaubniffarte,

auf Grund beren er jum Ropieren zugelaffen ift.

lleber ben Plat, sowie die Tage und Stunden, an welchen die Arbeit vorzunehmen ist, ertheilt alsdann der Kastellan die nothige Auskunft. Falls dauernde Entfernung eines Originals von seiner Stelle in den Sammlungeräumen der Gallerie erforderlich ist, muß die Erlaubniß des Direktors eingeholt werden.

§. 4.

Die gesammte Zeitdauer zur Herstellung einer Kopie darf 4 Monate nicht übersteigen. Ist ein Kopierender zu mehrwöchentlicher Unterbrechung seiner Arbeit genöthigt, so hat er dem Direktor hiervon Anzeige zu machen und sich für den Fall, daß anderweite Ansprüche auf dasselbe Original angemeldet sind, dessen Bestimmungen bezüglich der Fortsetzung seiner Arbeit zu unterwerfen.

§. 5.

Jeder Ropierende hat feine Ropie, sowie fein Gerath nach jedesmaliger Beendigung feiner Tagesarbeit in das dazu bestimmte Lokal und ebenso f. 3. in die Gallerie zurudschaffen zu laffen.

§. 6.

Der Rastellan und die Galleriediener sind angewiesen, über die Beobachtung dieser Bestimmungen, sowie insbesondere auch darüber zu wachen, daß Ruhe, Ordnung und Anstand sowohl von Seite des Publikums wie auch der Ropierenden beobachtet werden. Sollten von irgend einer Seite Beschwerden erhoben werden, so sind dieselben unmittelbar beim Direktor oder dessen Stellvertreter anzubringen, in keinem Falle aber durch lauten Widerspruch oder durch Erörterungen mit den Unterbeamten zum Austrag zu bringen.

§. 7.

Uebertretungen ber in der vorliegenden Ordnung enthaltenen Beftimmungen werden (mit Borbehalt der etwa erforderlichen wei=

teren Maßregeln) mit zeitweiliger ober ganzlicher Entziehung der Erlaubniß zum Kopieren, ober sogar durch Ausschluß vom Besuche der Gallerie geahndet.

Berlin, den 1. Oftober 1876.

Der Direttor ber Königlichen National-Gallerie.

Jordan.

269) Berpflichtung zur Berabfolgung neuer Berlage. Artifel an öffentliche Bibliotheten.

(Centrbl. pro 1876 Seite 527 Rr. 218.)

Berlin, ben 24. November 1876.

Em. Wohlgeboren Eingabe vom 26. v. M. bat uns nicht veranlaffen tonnen, unseren Erlag vom 4. August d. 3., betreffend die Ablieferung von Pflichteremplaren an die öffentlichen Bibliotheten, wiederaufzuheben. Die alteren Bestimmungen über die Bervflichtung der inlandischen Buchhandler jur Ablieferung von mehreren Gremplaren ihrer Berlageartitel an Die Landesbibliotheten mar aerade durch die auf bas Cenfurmefen bezügliche Allerhochfte Berordnung vom 18. Oftober 1819 beseitigt worden und biese Aufhebung ift durch die Allerhochste Ordre vom 28. Dezember 1824 wieber rudaangig gemacht worden, welche nicht blos Cenfurfragen betraf, beren Ueberichrift fich aber burch bie Beziehung auch ihres fonftigen Inhalts auf die alteren Cenfur-Editte ertlart. Nachdem die Allerbochfte Rabinete-Ordre vom 28. Dezember 1824 in der Allerhöchften Berordnung vom 12. März 1847 eine weitere Erganzung gefunden hatte, ift burch bas Prefigefes vom 17. Marg 1848 allerbings bie Cenfur beseitigt, nicht aber ber übrige Inhalt der Allerhöchsten Ordre vom 28. Dezember 1824. Dies ift auch durch &. 4. des Gefetes vom 30. Juni 1849 ausbrudlich anerkannt worden.

Der Minister des Innern. Im Auftrage: v. Klukow.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. Kalt.

An ben Inhaber ber R'ichen Buchhandlung 2c.

M. b. J. II. 10694. M. b. g. M. U. I. 5909. 270) Bestimmungen über die Benugung der Ronigl. Landes = Bibliothet gu Biesbaden.

Die Königliche Landes-Bibliothet ift dem öffentlichen Gebrauch unter folgenden Bestimmungen geöffnet:

# I. Benutung bes Lefegimmers.

8. 1.

Das Lesezimmer der Königlichen Landes Bibliothet ift, mit Ausnahme bes Samstags, an jedem Bochentage Bormittags von 10 bis 2 Uhr geöffnet.

§. 2.

Romane, Schauspiele, Gebichte und andere zur schönen Literatur gehörige oder sonst zur Mittheilung ungeeignete Bücher werden im Allgemeinen nicht ausgegeben (vergl. §. 8).

§. 3.

Wer das Lesezimmer zu benuten wünscht, hat sich schriftlich zu sorfältiger und gemissenhafter Behandlung der Bucher zu verpflichten und empfängt dagegen eine Karte, bei deren Vorzeigung ihm das Begehrte verabfolgt wird. Ausgeschlossen sind alle unerwachsenen Personen. Symnasialschüler werden nur auf schriftliche Empfehlung ihrer Direktoren zugelassen.

§. 4.

Wer ein Werk verlangt, hat bessen Titel, nebst seinem Ramen, Stand und Wohnort mit der Bemerkung: für das Lesezimmer, auf einen Zettel zu schreiben und dem anwesenden Bibliothekdiener einzuhändigen, oder in den Zettelkasten zu legen. Das dagegen erhaltene Werk ift nach gemachtem Gebrauche gegen Zurudnahme des Zettels wieder abzuliefern.

Für die bis Bormittags 9 Uhr abgegebenen Zettel find bie Bucher um 11 Uhr bereit. Die Zettel gelten von der Empfang-

nahme an bis zur Rudgabe bes Berfes als Empfangicheine.

§. 5.

Der Gebrauch von Dinte ift im Lesezimmer nur unter ben von bem Koniglichen Bibliothekar vorgeschriebenen Borfichtsmaßregeln gestattet. Durchzeichnen ift verboten.

§. 6.

Der Eintritt in die Bucherfale ift nur nach Erlaubnig des Röniglichen Bibliothefars geftattet; die Eintretenden haben fich des lauten Sprechens oder jeder anderen Störung zu enthalten, und ift ihnen in keinem Fall gestattet, selbst Bucher aus den Fachern zu nehmen.

### II. Entleihen von Bachern.

### §. 7.

Da die Königliche Landes Dibliothet zunächft für die Beforberung der dienstlichen und wissenschaftlichen Arbeiten der hiesigen Beamten und Gelehrten bestimmt ist, so werden diese bei der Benupung vorzugsweise berucksichtigt.

### Ş. 8.

Sanbichriften, Inkunabeln, Rupferwerke, Prachtbande, Rarten, koftbare oder seltene Werke, und die in den Geschäfts- und Lesezimmern zum häufigen Gebrauch erforderlichen Bücher (Wörterbücher, Encyklopadien 2c.) werden gar nicht, Romane, Schauspiele, Gebichte und andere zur leichteren Literatur gehörige Werke ausnahmsweise nur bei Nachweisung eines streng wissenschaftlichen Zweckes verlieben.

### §. 9.

Das Recht, Werke aus der Königlichen Candes = Bibliothet zu entleihen, fteht zu:

a. den hiefigen Civil- und Militar-Beamten;

b. ben hiefigen Ginwohnern, beren personliche Berhaltniffe ben Bibliothet = Beamten befannt sind und Gemahr leisten für die ordnungsmäßige Rudgabe ber entliehenen Bucher;

c. Fremben, welche einen Kautionsschein, beren Formulare von ben Bibliothet = Beamten ausgegeben werden, hinterlegen. (Dieselben haben im Berkehr mit ber Bibliothet sich stets ber beutschen Sprache zu bedienen.)

# §. 10.

Jede Kaution muß unter genauer Bezeichnung des Namens, des Standes und der Wohnung des Kaventen für die Dauer eines bestimmten Zeitraums ausgestellt werden.

# §. 11.

Bur Ertheilung einer Raution fint die im §. 9. unter a. und b. Genannten berechtigt. Gelbkautionen find in keinem Falle zulässig.

### §. 12.

Bum Abholen und Biederbringen der Bucher und zur Burudnahme der Empfangscheine find die Bormittagestunden von
10-12 Uhr, an jedem Tage, an welchem die Königliche LandesBibliothet überhaupt geöffnet wird, bestimmt; gegen die in dem
Zettelkaften bis 9 Uhr Vormittags vorgefundenen Scheine werden
die Bücher noch an demselben Bormittage um 11 Uhr, für die
später eingelegten Zettel aber erst am folgenden Tage ausgegeben.

### §. 13.

Die Scheine muffen, ein befonderer fur jedes Werk, in der am Schluß angegebenen Große ausgestellt werden, und in deutlicher Schrift den hinlanglichen Titel des Werks, Namen, Stand und Wohnung des Empfangers, und das Datum des Empfanges enthalten. Sie werden bei Auslieferung des Buches von dem Beamten der Koniglichen Landes Bibliothek mit einer Bezeichnung versehen und gelten sodann als Empfangscheine.

### §. 14.

Niemand ift berechtigt, mehr als drei Berte an einem Tage zu verlangen.

§. 15.

Ueber Diejenigen Berte, welche nicht gegeben werden fonnen, erfolgen die Bettel mit furger Angabe des hinderungsgrundes jurud.

### §. 16.

Die Entleiher sind verpflichtet, die Bucher nach Ablauf von vier Bochen, seit dem Tage des Empfanges, zuruckzuliefern oder eine Berlängerung des Gebrauchs zu erwirken. In dringenden Fälten aber muffen die Bucher auch früher, d. h. vor Ablauf der vier Bochen, auf Aufforderung der Bibliotheksverwaltung zurückzeliefert werden.

### §. 17.

Wer empfangene Bucher über die bewilligte Zeit behalt, barf bis zu völliger Erledigung ber Sache kein Buch weiter aus ber Königlichen Landes-Bibliothek erhalten, und wird durch einen Mahnbrief erinnert. Sollte auch auf diese Erinnerung die Zurucklieferung in den nächsten 8 Tagen nicht erfolgt sein, so werden alsdann die Bücher von dem Bibliothekdiener, dem dafür eine Gebühr von 25 Pfennigen zu zahlen ift, und durch einen auf Kosten des Saumigen angenommenen Träger abgeholt.

### §. 18.

Ueberlassung entliehener Bucher an einen Dritten ift nicht gestattet, und zieht den Berlust der erhaltenen Bergünstigung nach sich. Wer ein entliehenes Buch beschädigt oder verliert, und es binnen einer den Umständen nach zu bestimmenden Zeit nicht wieder erstattet, bezahlt den dafür von dem Königlichen Bibliothekar zu berechnenden Preis.

### §. 19.

Für die auf Raution geliehenen Werte haftet zwar zunächst der Empfänger; in subsidium aber der Ravent.

Falls namlich bie §. 17. verordneten Magregeln unwirffam find, wird ber Ravent von Seiten ber Koniglichen Landes-Bibliothet da-

von benachrichtigt, damit derselbe die nothigen Magregeln zur Berbeischaffung der rermißten Berke ergreife; wenn jedoch innerhalb der nächsten zwei Monate nach dem Ablaufe der Kaution diese Benach= richtigung nicht erfolgt ist, so erlischt der Anspruch der Koniglichen Landes-Bibliothek an den Kaventen.

### **§.** 20.

Jeder Entleiher, welcher es bis zur Anrufung gerichtlicher Gulfe tommen lagt, ift fur immer ber Erlaubuiß, aus ber Roniglichen gandes-Bibliothet Bucher zu erhalten, verluftig.

### §. 21.

Wer auf mehrere Wochen verreiset, hat vorher die von der Königlichen Landes-Bibliothek ihm geliehenen Werke zuruckzugeben, sonft darf er weder in dem laufenden, noch in dem Jahre nach seis ner Rückkehr Bücher erhalten.

# III. Benupung der Roniglichen Candes-Bibliothet durch Auswärtige.

### **§. 22.**

Die Mittheilung von Buchern an Auswartige ift gestattet. — Berechtigt zum Entleihen von Buchern find

1) Alle Civil- und Militar-Beamte,

2) Solche die durch ihre Lebensstellung Gewähr leisten für die ordnungsmäßige Rückgabe der entliehenen Bücher oder einen Kautionsschein hinterlegen (cfr. §. 9—11).

### §. 23.

Nur solche Berte, welche nach ben Bestimmungen des Reglements überhaupt verliehen (vgl. §. 8.) und welche in Biesbaden nicht häufig benutt werden, durfen nach auswärts verabsolgt werden.

# §. 24.

Den an die Königliche Landes - Bibliothet gerichteten Gesuchen um Uebersendung von Buchern find sogleich die Empfangscheine, und zwar für jedes Buch ein besonderer, beizufügen.

# §. 25.

Die Verpackung der entliehenen Werke wird von dem Bibliotheks diener besorgt, welcher die dadurch veranlaßten Kosten, sofern der Entleiher keine anderweite Veranstaltung getroffen hat, mittelst Postsvorschusses wieder einzieht.

# §. 26.

Die Absendung der verlangten Werke, sowie die Rudfendung geschieht mittelft der Königlichen Post auf Gefahr und Koften des Entleihers.

8. 27.

Die Burudlieferung ber entliehenen Berke erfolgt nach ber jedesmaligen Bestimmung und in der Regel spätestens sechs Bochen nach dem Empfange; um Berlangerung bes zugestandenen Zeitraums hat der Entleiher bei dem Koniglichen Bibliothekar besonders nachsausuchen.

§. 28.

Ueberlaffung entliehener Berte an einen Dritten ift nicht ge-ftattet, und zieht den Berluft der erhaltenen Bergunftigung nach fich.

§. 29.

Alle von Seiten ber Königlichen Landes Bibliothet ober ihrer Beamten an die Entleiher gerichteten Briefe muffen umgehend beantswortet, und die Antworten nebst den Packeten, ausschließlich unter Adresse der Königlichen Landes-Bibliothek, an den Königlichen Bisbliothekar gerichtet werden.

§. 30.

Der Entleiher hat fich die forgfältige Berpadung ber gurud= gebenden Berte angelegen fein gu laffen.

Berlin, ben 9. Auguft 1876.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

# III. Gymnafial: und Real: Lebranftalten.

271) Bergeichniß höherer Cehranftalten"). (Centrbl. pro 1876 Seite 233 Dr 96.)

Die in dem anliegenden Berzeichnisse aufgeführten böheren Lehranstalten sind befugt, gültige Zeugnisse über die wissenschaftliche Dualisikation für den einjährig-freiwilligen Militärdienst auch ihren von der Theilnahme am Unterricht in der griechischen Sprache dispensirten Schülern zu ertheilen, insofern lehtere an dem für jenen Unterricht eingeführten Ersah- Unterricht regelmäßig theilgenommen und entweder die Sekunda absolvirt oder nach mindestens einjährigem Besuch derselben auf Grund einer besonderen Prüfung ein Zeugniß des Lehrerkollegiums über genügende Aneignung des entsprechenden Lehrpensums erhalten haben.

<sup>\*)</sup> Beröffentlicht burch bas Centralblatt für bas Deutsche Reich pro 1876 Rr. 48 Seite 622.

Die gleiche Befugniß, welche früher an andere, in der Anlage nicht verzeichnete Unftalten ertheilt worden, ift erloschen.

Berlin, den 27. November 1876.

Das Reichstanzler-Umt.

Œď.

Bergeichniß berjenigen boberen Lebranftalten, welche ihren vom Un= terrichte in der griechischen Sprache Dispenfirten Schulern gultige Beugniffe über die miffenschaftliche Befähigung für den einjährigfreiwilligen Militardienft ertheilen durfen. \*)

### I. Ronigreich Preugen.

|           |     |              |     | 0 , • •                                          |
|-----------|-----|--------------|-----|--------------------------------------------------|
| 1.        | Das | Gymnafium    | zu  | Demmin (Berzeichniß vom 19. Januar               |
|           |     | •            | •   | b. J. S. 41, unter A. a. I. 58.),                |
| 2.        | =   | 5            | =   | Gludftadt (ebenda unter A. a. I. 141),           |
| 3.        | :   | =            | s   | hamm (ebenda unter A. a. I. 176),                |
| 4.        | 5   | <b>s</b>     | =   | Berford (ebenda unter A. a. I. 177),             |
| <b>5.</b> | =   | =            | =   | Kreuznach (ebenda unter A. a. I. 216),           |
| 6.        | Die | Ritter=Atade | mie | zu Liegnin (ebenda unter A. a. I. 102),          |
| 7.        | Das | Gymnafium    | zu  | Lingen (ebenda unter A. a. I. 160),              |
| 8.        | =   | =            | =   | Meldorf (ebenda unter A. a. I. 145),             |
| 9.        | =   | 2            | =   | Neuß (ebenda unter A. a. I. 219),                |
| 10.       | =   | =            | 5   | Reustettin (ebenda unter A. a. I. 62),           |
| 11.       | =   | s            | =   | <b>*</b> 1011 (10111111 1111111 111111 111111111 |
| 12.       | 9   | =            | =   | Soeft (ebenda unter A. a. I. 184),               |
| 13.       | •   | 2            |     | Berden (ebenda unter A. a. I. 166).              |
|           |     |              |     |                                                  |

272) Sobe des Gehalts des erften Dberlehrers und des letten ordentlichen Lehrers. Bulage eines Lehrers aus ber Stadttaffe.

Berlin, den 29. November 1876. Auf die Eingabe des Magiftrats vom 13. v. Dt., welche mir burch Bericht des Roniglichen Provinzial-Schulfollegiums zu R. vom 11. d. M., übermittelt ift, eröffne ich bem Magistrat, bag nach ben bei Ginführung des Normaletats feftgeftellten Grundfagen an allen aus Staatsmitteln unterftusten boberen Lebranftalten bem erften Dberlebrer nicht weniger ale ber Marimalbetrag, bem letten ordentlichen Lehrer nicht mehr als ber Minimalbetrag der Lehrergehalte

<sup>\*)</sup> Aus bem Berzeichniffe werben bier nur bie boberen Lehranstalten im Ronigreiche Breugen aufgeführt (ofr. Seite 233 bes biesicht. Centrbl.).

ber betreffenden Schulart gewährt werden darf. Dies ift noch ausbrücklich in meiner Berfügung vom 5. Oftober 1872 (abgedruckt im Centralblatt für das Unterrichtswesen 1872 S. 684 — Wiese: Berordnungen 2c, II. S. 239) ausgesprochen. Hiernach bin ich, bei aller Anerkennung der Lehrthätigkeit des ordentlichen Lehrers N. am Progymnassium zu N. nicht in der Lage, meine Genehmigung dazu geben zu können, daß aus den Mitteln der Schulkasse, selbst unter dem eventl. Hinzutritt der Stadthauptkasse, dem 2c. N. eine Zulage zu dem für die letzte ordentliche Lehrstelle nicht überschreitbaren Minimalgehalte von jährlich 1800 Mark gewährt werde. Selbstverständlich ist es dem Magistrate unbenommen, aus den Mitteln der Stadt dem 2c. N. irgend welche Zulage zu gewähren, vorausgeset, daß die Erfüllung der etatsmäßigen Verpflichtungen der Stadt gegenüber der Schulkasse nicht beeinträchtigt wird.

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An ben Magistrat in N. U. 11. 6391.

273) Bestimmungen einer Schulordnung über die Abgrenzung zwischen ben väterlichen Rechten und denen ber Schulzucht.

Berlin, den 29. November 1876. Der Bericht der Königlichen Regierung vom 28. Juni d. 3. hat die Einwendungen nicht entkräften können, welche gegen einige Bestimmungen der für die höhere Lehranstalt zu R. von dem dortigen Magistrat und der Schuldeputation erlassen und von der Königlichen Regierung unter dem 20. Mai d. 3. bestätigten Schuls

gefete geltend gemacht worden find.

Es unterliegt allerdings keinem Zweifel, daß das Auffichtsrecht und die Auffichtspflicht der Schule nicht auf den Aufenthalt der Schuler in dem Schulgebäude beschränkt ift, sondern das Leben der Schuler außerhalb der Schule mit trifft, und daß die Eltern oder deren Stellvertreter, welche ihren Sohn oder Pflegebefohlenen einer Schule übergeben, insoweit, als es der Schulzweck erfordert, derselben ein Mitbestimmungsrecht auch in der gedachten hinsicht übertragen. Aber die zur Rechtfertigung des in Frage gestellten Umfangs dieser Beschränfung der väterlichen Rechte von der Königlichen Regierung gemachte Bemerkung, daß es dem Bater frei stehe, einer Schule, deren Schulordnung ihm nicht zusaget, seinen Sohn nicht zu übergeben oder ihn derselben wieder zu entnehmen, kann nicht für zutreffend erachtet werden. Denn aus diesem Gesichtspunkte würde

jede beliebige Beschränkung der väterlichen Rechte als statthaft erscheinen, wenn dieselbe auch soweit ginge, daß dadurch die Errichtung einer boberen Schule an einem Orte aufborte, eine Bobltbat für Diejenigen Eltern zu fein, in deren Intereffe fie errichtet ift. Bielmehr ift die richtige Abgrenzung zwischen den vaterlichen Rechten und benen ber Schulzucht burch ben 3med ber Schule bedingt und es find banach die Fragen, welche fich fur die Anwendung der Schulaucht in einzelnen Fällen ergeben, zu entscheiden - eine Entscheis bung, welche in Gemägheit des §. 56. Theil II. Titel 12. des Allgemeinen gandrechts der Schulauffichtsbeborde obliegt. Diefelbe bat nicht nur in dem einzelnen Falle jede Unbilligkeit zu beseitigen, sondern insbesondere bei Festsepung allgemeiner Rormen barauf Bedacht zu nehmen, daß dieselben nicht gegründeten Unlag zur Besorgniß einer Ueberschreitung des richtigen Dages geben. derartige Besoranik mit der von der Königlichen Regierung abgegebenen Erklärung abzuweisen, daß vorber eine unbillige oder unzwedmäßige Sandhabung der Normen moge nachgewiesen werden, erscheint um fo weniger zuläffig, wenn, wie in bem anliegenden Falle, von ber ausbrucklichen Buftimmung bes Baters zu ben aufgeftellten Normen das Berbleiben des Sobnes auf der Anstalt abhangig gemacht ift. Selbst der von anderer Seite geltend gemachte, unzweifelhaft wichtige Umftand, daß die fragliche Schulordnung nicht durch eine ber Unstalt ferner stebende Behörde verfügt, sondern von den mit den lokalen Berhaltniffen genau befannten und fur das Gedeihen der Anftalt am meisten interessirten Draanen, bem Magistrate und ber Schuldeputation, entworfen ist, giebt nur darüber Gewißheit, daß durch die Schulgesete das Befte der Schule und der Schuler beabsichtigt, aber nicht darüber, daß überall die zweckmäßigste Formulirung getroffen ift. Ueber bas lettere zu machen, ift die Aufgabe ber Schulauffichtsbeborde. Im vorliegenden Kalle ift durch einige Puntte der in Rede ftehenden Schulgesepe begrundeter Anlag zu der dagegen erhobenen Beschwerde gegeben.

1. Wenn ber beanftandete §. 6

"Sollte sich herausstellen, daß eine Pension für einen Schüler nicht geeignet sei, so hat der Dirigent das Recht und die Pflicht, die Angehörigen desselben zu veranlassen, ihn in eine andere Pension zu bringen. Im Weigerungsfalle erfolgt die Entslassung des Schülers."

burch die Bermeisung auf §g. 4. 5. begrundet werden foll

(S. 4. "Auswärtige Schüler durfen nur mit Genehmigung bes Dirigenten eine Wohnung mablen. Gbenso ist jeder Wohnungswechsel von der Buftimmung des Dirigenten abhangig."

§. 5. "Auswärtige Schuler werden der besonderen Aufficht

ihrer Ordinarien unterstellt"),

fo wird die Ronigliche Regierung ichwerlich vertennen, daß bierdurch nur ein Birkelbeweis geführt wird, ba die gegen §. 6. erhobene Beschwerde fich unverfennbar zugleich gegen S. 4. richtet. Bielmehr maren im S. 6. die Grunde ju bezeichnen, aus benen eine Menderung der Penfion zu fordern ift, damit hierdurch die im S. 4. erforderte Genehmigung des Dirigenten für die Babl der Penfion ibre bestimmte Bedeutung und Begrenzung erhalte. Auch ist im S. 6. überfeben, daß die ichwerfte gegen einen Schuler zu verfugende Magregel, die der Berweisung von der Schule, nur auf Beschluß ber Lehrerkonfereng zu erfolgen hat. Der Pflicht ber Schule in Beauffichtigung ber auswärtigen Schuler und zugleich bem Rechte der Eltern ift gleichmäßig Rechnung getragen durch die mit Geneb= migung des Unterrichte-Ministeriums von dem Provinzial - Schulfollegium zu Coblenz unter dem 25. Januar 1833 erlaffene Cirfular-Berfügung (abgedrudt Biefe, Berordnungen ic. 2. Aufl. I. 1. Seite 157 f.), welche anderen Berfügungen über denfelben Gegenftand zum Borbilde gedient bat. Dem entsprechend ift S. 6. ber fraglichen Schulgesete in folgender Beife zu andern:

"Falls sich nach dem Urtheile der Lehrerkonferenz herausstellt, daß eine Pension auf das sittliche Berhalten oder den Fleiß eines Schülers nachtheilig einwirkt, so hat der Dirigent das Recht und die Pflicht, von den Eltern des Schülers oder den Stellvertretern berselben eine Aenderung der Pension innerhalb einer nach den Um-

ftanden zu bemeffenden Frift zu verlangen.

Sollte hierüber eine Berftandigung mit ben letteren nicht zu erreichen sein, so tann auf Beschluß der Lehrerkonferenz die Entlassung des Schülers erfolgen."

2. Bu der in §. 9. ausgesprochenen Forderung

"Will ein Schüler, ohne Lehrstunden zu versaumen, über Nacht aus der Stadt sich entfernen, so ist dazu die Genehmigung des Orbinarius und des Dirigenten ersorderlich" hat die Schule gegenüber denjenigen Schülern, die bei ihren Eltern wohnen und unter deren Aufficht stehen, keine Berechtigung und es ist diese Forderung auf die auswärtigen Schüler zu beschränken. Uebrigens ist zu erwägen, ob die Berbindung von zwei Instanzen für die einzuholende Erlaubniß nothwendig und nicht vielmehr die Beschränkung auf eine derselben, den Ordinarius oder den Direktor, zweichnäßiger ist.

3. Der Unterschied ber Aufficht, welche die Schule über auswärtige und welche fie über die ortsangehörigen, bei ihren Eltern wohnenden Schüler zu üben hat, ist ferner in dem Sate des §. 15.

unbeachtet gelaffen:

"Theater und Balle durfen nur mit Erlaubnig bes Ordinarius

und Dirigenten besucht werden."

Auch sind unter dem Namen Balle jedenfalls nur öffentliche

Balle, nicht etwa Tanzvergnügen in einer Familie verstanden, und es war dies in der Fassung des Paragraphen ausdrücklich zu bezeichnen. Der fragliche Sap ist hiernach durch folgenden zu ersetzen:

"Die einheimischen, bei ihren Eltern wohnenden Schüler dürfen Theater nur mit deren Erlaubniß, öffentliche Balle nur in Begleistung ihrer Eltern oder den Stellvertretern derselben besuchen; die auswärtigen Schüler bedürfen in beiden Fällen die vorgängige Er-

laubniß Des Ordinarius (ober des Dirigenten)."

4. Daß Schüler zur Ertheilung von entgeltlichem Privatunterricht (§. 17.) die Erlaubnig ber Schule (b. h. ihres Ordinarius oder des Direktors) einzuholen haben, ift in der Ordnung und fteht mit den für den Privatunterricht geltenden Bestimmungen im Einklange. Dagegen konnen Eltern, wenn sie ihren Gohnen in Gegenstanden, welche nicht im Schulunterrichte begriffen find, Privatunterricht wollen ertheilen laffen, nicht an die Genehmigung der Schule gebunden werden; und selbst für einen Privatunterricht in Schulgegenftanden fann nicht geforbert werden, bag Eltern bie Erlaubnig der Schule nachsuchen, fondern es ift ihnen nur zu empfehlen, daß fie fich bei einem folden Borbaben mit dem Ordinarius ihrer Sohne ins Einvernehmen segen. Es ist im Allgemeinen zu ermarten, daß ein besonnener Rath seitens des Ordinarius bei den Eltern Beachtung findet, mabrend die unberechtigte Forderung, daß bie Erlaubnif ber Schule muffe eingeholt werden, mahricheinlich nur ju taufchender, fcwer zu tonftatirender Umgehung führen wird. biernach ift ftatt des §. 17

"Schüler, welche Privatunterricht zu nehmen oder zu ertheilen beabsichtigen, bedürfen dazu der Genehmigung des Ordinarius und

des Dirigenten" au fepen:

"Souler, welche entgeltlichen Privatunterricht zu ertheilen beab-

fichtigen, bedürfen dazu der Erlaubnig ihres Ordinarius.

Wenn Eltern ober deren Stellvertreter ihren Sohnen oder Pflegebefohlenen wollen in Lehrgegenständen der Schule Privatunterricht ertheilen lassen, so wird ihnen empsohlen, vorher mit dem

Ordinarius derselben darüber Rudfprache zu nehmen."

Die Königliche Regierung veranlasse ich, die Schulgesete für die höhere Lehranstalt in N. nach den obigen Weisungen zu andern und von der neuen Redaktion seiner Zeit eine Abschrift mir einzussenden. Bis dies geschehen ist, darf die Orohung, daß diesenigen Schüler von der Anstalt entfernt werden sollen, deren Eltern sich weigern, die Schulgesetze zu unterschreiben, nicht zur Ausführung gebracht werden.

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Falt.

An die Königliche Regierung zu R. U. II, 5804.

274) Behandlung ber Ueberhebungen bei bem Bedurf= nißzuschusse höherer Unterrichtsanstalten aus Staats= fonds.

(Centrbl. pro 1874 Seite 186 Rr. 4.)

Berlin, den 7. November 1876.

In der Cirkular = Berfügung vom 2. Februar 1874 — F. M. I. 1680. M. d. g. A. U. II. 353 — ist vorgeschrieben, daß die Raffen der Inftitute der Unterrichts-Berwaltung, welche Bedürfniß- zuschäfte aus Staatsfonds beziehen, beim Final-Abschluß an Bestand event, nur soviel, als zur Deckung etwaiger Ausgabe-Reste erforder-

lich ift, gurudbehalten follen.

Hieraus folgt, das der ersparte Theil des Bedürfnißzuschusses nicht in Einnahme und demnächst wieder in Ausgade, sondern in Abgang zu stellen ist. Saben im Laufe des Rechnungsjahres Uebersbedungen stattgefunden, so sind solche durch Absehung von der Einnahme des abgelaufenen Jahres zur Einnahme des neuen Jahres beim Final Abschluß rückgängig zu machen, und es ist hiervon die betreffende Haupt-Rasse unter Einsendung entsprechender anderweiter Duittungen in Kenntniß zu sepen, damit dieselbe in gleicher Beise ihre Bücher reguliren kann. Nur so ist es möglich, die unerläßliche Uebereinstimmung der Final-Abschlüsse und Rechnungen der Spezial-Kassen mit den Final Abschlüssen und Rechnungen der Haupt-Kassen herzustellen und aufrecht zu erhalten, und die Vermischung der Mittel zwei verschiedener Rechnungssahre, welche stets eintritt, wenn der zuviel erhobene Zuschuß nach dem Final-Abschluß zurückzashlt wird, zu vermeiden.

Gegen diese Grundsate ift, wie bei der Prüfung der Final-Absichluffe der Gymnasien, Progymnasien, Reals und höheren Bürgersichulen hier bemerkt worden, disher noch vielfach gefehlt. Ich versanlasse daher das Königliche Provinzials Chulkollegium, den Rendanten die Beachtung derselben nochmals einzuschäfen und auf die Befolgung

mit Nachbrud zu halten.

An fammtliche Ronigliche Provingial-Schultollegien.

Abschrift hiervon erhalt die Konigliche Regierung zur Kenntnignahme und Ertheilung entsprechender Anweisung an Ihre Haupt-Kasse.

> Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. In Bertretung : Sybow.

An fammtliche Ronigliche Regierungen.

G. III. 7226. U.

275) Burudzahlung des über das Bedürfniß erhobenen Cheiles eines Staatszuschusses für eine von Andern zu unterhaltende höhere Unterrichtsanstalt.

(Centrbl. pro 1876 Seite 32 9tr. 11.)

Berlin, den 20. November 1876.

Auf die Beichwerde vom 1. September cr. eröffne ich dem Magistrat, daß dem darin gestellten Antrage, die Ueberschüsse der dortigen Realschulkasse nach Berhältniß der von dem Staat und der Stadt der Anstalt gewährten Zuschüsse zu theilen und den bestreffenden Antheil an die Stadtkasse zurückliefern zu lassen, nach

ben bestehenden Borschriften nicht entsprochen werden tann.

Buiduffe aus Staatsfonds an bobere Unterrichtsanstalten, welche von Anderen zu unterhalten find, werden grundfaglich nur als Beburfnißzuschüffe bewilligt, b. h. nur insoweit, als es bas Bedurfniß erfordert bezw. Die zur Unterhaltung Berpflichteten zur Aufbringung der nothwendigen Ausgaben nachgewiesener Dagen außer Stande find. Dementsprechend haben die Berpflichteten Die ihnen für die Anstalt obliegenden Leistungen vorab und in vollem Da ne zu erfüllen. Der aus Staatsfonds fliegende Bedurfnig-Buichuß ift nur insoweit zu erheben, als es zur Dedung der etatemakigen Ausgaben alebann noch erforberlich ift. Ueberichuffe find baber bei einer mit einem Bedurfniß-Bufdug versebenen Unftalt nur in dem Fall vorhanden, daß der nach Dedung der Ausgaben verbliebene Bestand den erhobenen Bedurfniß-Buschuß übersteigt. Ergiebt es fich, daß von dem Bedurfniß- Buidug über den Bedarf erhoben ift, fo fommt der überhobene Betrag den Staatsfonds wieder gu Gut und ift an diefelben gurudzuliefern. Den Berpflichteten, im porliegenden galle der Stadt, steht ein - auch nur theilmeifer -Unfpruch hieran feineswegs ju. Da der jur Berbefferung ber Lehrerbesoldungen an der dortigen Realschule mittels Verfügung vom — bewilligte Buschuß nicht auf einer rechtlichen Berpflichtung bes Staats beruht, sondern lediglich Bedurfnig-Buschuß ift, fo muß es bei ber durch Verfügung bes Roniglichen Provinzial = Schulfolle= giume zu D. angeordneten Rudzahlung des in Frage ftebenden Beftandes ledialich bewenden.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

An ben Magistrat zu R. U. II. 6292. 276) Mitwirkung der Unterrichtsbehörden für Befetung der Civillehrer-Stellen an den KadettenLehranstalten; Rucktritt der Civillehrer in das Ressort
der Unterrichts-Berwaltung.

(cfr. Centrbl. pro 1871 Seite 704 Rr. 249.)

Berlin, den 29. November 1876.

An den Radetten - Lebranftalten, sowohl an den vorbereitenden Provinzialanftalten, beren vier Sabredturfe in den Lebraegenftanden allgemeiner Bildung im wesentlichen den Rlaffen Quinta bis Obertertia, als an bem Berliner Rabettenbaufe, beffen zwei Sabresfurfe ber Setunda einer Realschule I. Ordnung entsprechen, alljährlich eine erbebliche Angahl von Stellen für Civillebrer gur Erledigung, beren Befehung bem Rommando bes Rabettentorps obliegt. Die Befoldungen Diefer Lebrstellen entsprechen dem für Gomnafien und Realidulen I. Ordnung geltenden Normaletat. Nach den fur die Radettenanstalten maggebenden Grundsagen ift jede Anftellung eines Civillebrere junachft eine provisorische; es eignen fich daber für dieselbe vorzugeweise folche Lebramtstanbibaten. welche nach Bemahrung im Probejahr eine Anftellung fuchen. Da die Renntnis der in diesem Stadium befindlichen Lebrfrafte sich ausschließlich bei ben Provingial-Schultollegien findet, fo bestimme ich hierdurch, im Einverständniß mit dem herrn Kriegsminister, daß der auf die fraglichen Besetzungen bezügliche Schriftwechsel seitens des Rommandos des Radettenkorps sich unmittelbar an das betreffende Provinzial = Schultollegium richte. Benn daber in Zufunft das Rommando des Radettenkorps behufs der Befegung einer nach Ort, Lebraufgabe und Befoldung bezeichneten Stelle nach Lehrfraften fragen wird, welche in biefelbe einzutreten geeignet und bereit find. ober in Betreff der Qualifitation eines Lebramtstandidaten ober eines Lehrers, der sich um eine Lehrstelle an einer Radettenanstalt beworben bat, Austunft suchen ober fonft auf bas Auffinden geeigneter Lehrfrafte bezügliche Anfrage ftellen wird: fo veranlaffe ich das Ronigliche Provinzial-Schultollegium, folden Aufforderungen burch genau eingehende Austunft zu entsprechen, und lege Werth barauf, daß das Königliche Propinzial=Sculfollegium die Interessen der für unfere gesammte Staatseinrichtung wichtigen militarifchen Bilbungeanstalten an Seinem Theil zu fordern bemubt fei.

Es bedarf nicht der ausdrücklichen Erklärung, daß den Civillehrern an den Kadettenhäusern der Uebertritt an eine Zehranstalt des diesseitigen Ressorts jederzeit unbenommen ist und einer derartigen Bewerbung in den geeigneten Erledigungsfällen keinerlei grundsaliches hinderniß entgegensteht. Der thatsächliche Nachtheil, in weldem sich solche Bewerber insofern befinden, als sie dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium nicht durch unmittelbare Beobachtung bekannt find, läßt sich nach der Natur der Sache nicht beseitigen; doch wird das Kommando des Kadettenkorps durch genaue Auskunft über die Lehrthätigkeit der Bewerber denselben seinerseits möglichst zu ermäßigen bereit sein.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. Falt.

An fammtliche Ronigliche Provinzial Schultollegien.
U. II. 6492.

# IV. Seminare, Bildung der Lehrer und deren personliche Verhältnisse.

277) Berzeichniß der Roniglichen Cehrer= und Cehrer= innen-Seminare bes preugifden Staates.

(Centrbl. pro 1875 Seite 656 Rr. 214.)

### I. Proving Preuffen.

(9 evangel., 4 fathol. Lehrer-Semin.)

Regierungsbezirt Ronigsberg.

- 1. Brauneberg, tath. Seminar, Direttor: Berr Boffmann.
- 2. Preuß. Eplau, evang. Seminar, = = Mahraun.
- 3. Friedrichshoff, begl. = Dittmann.
- 4. 1) D sterobe, begl. = Baumann. 5. Balbau. begl. =
  - b. Regierungsbegirt Gumbinnen.
- 6. Angerburg, evang. Seminar, Direttor: herr Dr. Gunther.
- 7. Raralene, begl. . Triebel.
  - c. Regierungsbezirk Danzig.
- 8. Berent, tath. Seminar, Direttor: Berr Damroth.
- 9. Marienburg, evang. Seminar, Borowsti.
  - d. Regierungsbezirk Marienwerder.
- 10. Prf. Friedland, evang. Semin., Direttor: Berr Seeliger.
- 11. Graubenz, tath. Seminar, Jordan.

<sup>1)</sup> Das evangel. Schullehrer-Seminar, welches ju Abnigeberg i. Prf. bestanben bat, ift im Monat Mai 1876 nach Ofterobe verlegt worben.

```
12. Lobau, evang. Seminar,
                                Direttor: Berr Gobel.
13. Euchel, fath. Seminar,
                                              Bengfe.
                  II. Proving Brandenburg.
       (9 evangel. Lebrer. Gemin., 1 evangel. Lebrerinnen. Gemin.)
                        Stadt Berlin.
14. Berlin, epang, Seminar für
                Stadticulen.
                               Direttor: Berr Schulte.
15. Berlin, evang. Lehrerin=
                nen=Seminar,
                                              Merget.
            b. Regierungebegirt Potedam.
16. Ropenid, evang. Seminar, Direttor: Berr Schaller.
17. Rorit,
                     deal.
                                          = Ries.
18. Neu-Ruppin.
                     beal.
                                             Rriefe.
19. Dranienburg,
                     beal.
                                             Soltid.
                Regierungsbezirk Frankfurt.
20. Alt. Döbern, evang. Semin., Direftor: berr Rern.
21. Droffen,
                                         . Gabriel.
                      døal.
22. Ronigeberg R. M., degl.
                                         . Besia.
23. Reuzelle,
                      begl.
                                         . Beiber.
               und Maifenbaus.
                   Ill. Proving Pommern.
       (7 evangel. Lebrer-Gemin., 1 evangel. Bulfe, Lebrer-Gemin.)
                 Regierungsbezirk Stettin.
24. Rammin, evang. Seminar, Direttor: Berr Sauffe.
                                            Maa 5.
25. Polis,
                  deal.
26. Pyris,
                                            Supprian.
                  degl.
              b. Regierungebegirt Roelin.
              evang. Seminar, Direttor:
27. Bütom,
28. Dramburg,
                                       herr Sperber.
                  døgl.
29. Röslin,
                                          . Rable.
                  døal.
               Regierungsbezirt Stralfund.
30. Frangburg, evang. Semin., Direftor: Berr Bunger.
                                          = Schent,
31. Gingft, evang. Gulfesem., Dirigent:
                                            Superintendent.
                     IV. Proving Pofen.
        (2 evang., 3 tathol. Lebrer-Semin., 1 Lebrerinnen-Semin.)
                  Regierungsbezirt Pofen.
32. Roidmin, evang. Sem., Direttor: Berr Schonwalber.
33. Paradies, fath. Seminar, . . . Dr. theol. Barminefi.
```

34. Pofen, Lehrerinnen-Semin., Direttor: herr Dr. Barth. 35. Ramitich, tath. Seminar, = = Lic. theol. Speers. Regierungsbezirt Bromberg. 36. Bromberg, evang. Semin., Direttor: herr Bater. 37. Erin, fath. Seminar, - Rubowicz. V. Proving Golefien: (7 evangel., 10 tathol. Lebrer-Gemin.) Regierungsbezirt Breslau. 38. Breslau, fath. Seminar, Direttor: herr Marte. 39. Sabelichmerdt, beal. : Dobrojdte. 40. Dunfterberg, evang. Seminar, = Daul. begl. 41. Del8, Benning. 42. Steinau a. d. D., degl. und Menbel. Baisenbaus. Regierungebegirt Liegnig. 43. Bunglau, evang. Seminar, Baisen= u. Schul=Anftalt. Direktor: Berr gang. 44. Liebenthal, tath. Seminar, = Rlose. 45. Reichenbach D. E., evang. Gem. = Geibel. 46. Sagan, deal. Spohrmann. c. Regierungsbezirt Oppeln. 47. Dber = Glogau, tath. Semin., Direttor: Berr Schafer. 48. Rreugburg, evang. Seminar, = Strodafi. = 49. Oppeln, fath. Seminar, Dr. Biron. 50. Peistretscham, degl. Rotott. 51. Pilcowig, døgl. = Braun. = Dr. Beig. 52. Rofenberg, interim. tath. Gem., = 53. Ziegenhale, Dr. Rretidmer. døgl. 3 Dr. Boltmer. 54. Bulg, døgl. VI. Proving Gadfen. 18 evang. Lehrer. Semin., 1 tathol. Lehrer-, 1 evangel. Lehrerinnen-Semin.) a. Regierungsbezirk Magdeburg. 55. Barby, evang. Seminar, Direttor: herr Schwarz. 56. Salberftabt, begl. = Rebr.

Ecolt.

57. Ofterburg, begl.

### b. Regierungsbezirt Merfeburg.

58. Deligich, evang. Seminar, Direttor: Berr Trinius.

59.1) Dropfig, evang. Lehrer=

innen-Sem., Gouvernanten-

Institut und Penfionat. = = Rripinger.

62. Beigenfele, begl. = Bethe.

### o. Regierungebegirt Erfurt.

63. Erfurt, evang. Seminar, Direktor: herr Dr. Jüttin g. 64. heiligenstadt, kath. Semin.

### VII. Proving Solleswig-Solftein.

### (5 evangel. Lehrer. Semin.)

65. Edernforbe, evang. Seminar,

(Schlesmig) Direftor: Berr Blugge.

66. Condern, degl. (Schleswig) = Richter.

67. Segeberg, begl. (holftein) = & Lange.

68. Ueterfen, bogl. (holftein) . Reetmann.

69.2) Rapeburg, begl. (Kreis bergogthum lauenburg), ale Direttor fungirt: herr Dr. Bromel, Superintendent.

### VIII. Proving Sannover.

(9 evangel, Lehrer-Semin., 1 tathol. Lehrer-Semin.)

- a. Banddrofteibezirt hannover.
- 70. Hannover, evang. Seminar, Direktor: herr Müller. 71. Bunftorf, degl. Rnoke.

# b. Banddrofteibegirt hildesheim.

- 72. Alfeld, evang. Seminar, Direktor: herr Dr. Schumann. 73. hildesheim, kath. Seminar, Bedekin.
  - c. Landdrofteibegirt guneburg.
- 74. Euneburg, evang. Seminar, Direttor: Berr Rochy.

<sup>1)</sup> Die Anftalten ju Dropfig fteben unmittelbar unter bem Ronigl. Minifterium ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

<sup>1)</sup> Rachbem burd Gefet vom 23. Juni 1876 bas Derzogthum Lauenburg mit ber Preußischen Monarchie vereinigt und in Bezug auf die ftaatliche Berwaltung vorläufig der Provinz Schleswig-Dolftein zugetheilt worden, ift vorstehend bas zu Rateburg bestehende evangelische Schullehrer-Seminar einzureihen.

- d. Landbrofteibegirt Denabrud.
- 75. Denabrud, evang. Seminar, Direttor: herr Dr. Jungling.
  - e. Landbrofteibegirt Stade.
- 76. 1) Beberkesa, evang. Seminar, mit der Leitung beauftragt: herr Reinede, erfter Seminarlehrer.
- 77. Stade, degl. Direttor: herr Dierde.
- 78. Verden, degl. = = Rnauth.
  - f. Landbrofteibezirt Aurich.
- 79. Aurich, evang. Seminar, Direttor: herr van Senden.

### IX. Proving BBeftphalen.

(3 evangel., 2 tathol. Lebrer-Semin., 2 tathol. Lebrerinnen-Semin.)

- a. Regierungsbezirt Münfter.
- 80. Langenhorft, tath. Seminar, Direttor: Berr Lechtappe.
- 81. Munfter, tath. Lehrerinnen-Semin., . Dr. Rrag.
  - b. Regierungsbezirt Minden.
- 82. Buren, tath. Seminar, Direttor: Berr Dr. Rapfer, Prof.
- 83. Paderborn, fath. Bebrer=
  - innen-Semin., . Dr. Sommer.
- 84. Petershagen, evang. Gem. . . Daafde.
  - c. Regierungsbezirt Arnsberg.
- 85. Sildenbach, evang. Semin., Direftor: herr Dr. Boodftein. 86. Soeft, begl. "Fir.

# I. Proving Seffen-Raffan.

# (6 Lehrer. Semin.)

- a. Regierungsbezirt Raffel.
- 87. Fulba, fath. Seminar, Direftor: Berr Schroter.
- 88. Somberg, evang. Seminar, = = Domic.
- 89. Shluchtern, Digl. = Eiebufch.
  - b. Regierungsbezirt Biesbaben.
- 90. Dillenburg, Direttor: herr Richter.
- 91. Montabaur, : Schieffer.
- 92. Ufingen, = = Sardt.

<sup>1)</sup> Das Seminar zu Beberteja ift im Monat Ottober 1876 mit 1 Rlaffe eröffnet worben.

### Il. Rheinproving und Sobengollern.

(5 evangel., 8 tath. Lehrer-Gemin., 1 tath. Lehrerinnen-Gemin.)

a. Regierungsbezirk Roblenz.

93. Boppard, fath. Seminar, Direftor: herr Dr. Dapper.

94. Neuwied, evang. Seminar, = = Bobe.

### b. Regierungsbezirt Duffeldorf.

95. Elten, tath. Seminar, Direttor: Berr gangen.

96. Rempen, begl. = " Runen.

97. Mettmann, evang. Seminar, = . Silbebrand.

98. More, begl. - Prefting.

99.1) Rhendt, begl. - Schulze.

# c. Regierungsbezirk Roln.

100. Brubl, fath. Seminar, Direktor: herr Allefer.

101.2) Siegburg begi. = Dr. Schuler.

### d. Regierungsbezirt Erier.

102. Ottweiler, evang. Seminar, Direttor: Berr Borft.

103. Saarburg, fath. Lehrerinnen - Se-

minar, Direttor: berr Mund.

104.3) Bittlich, tathol. Seminar, . Dr. Verbed.

# e. Regierungsbezirt Aachen.

105.4) Rornelym un fter, tath. Semin., mit der Leitung beauftragt : perr Burgel, erfter Seminarlehrer

106. 5) Linnich, begl. Direttor: herr Dr. Bed.

<sup>1)</sup> Das evang. Schull. Seminar zu Rhenbt ift im Monat Rovember b. 3. mit 1 Rlaffe eröffnet worben.

<sup>2)</sup> Das tathol. Schullehrer Seminar zu Siegburg ift im Monat Robember 1876 mit 1 Rlaffe eröffnet worben.

<sup>3)</sup> Das tathol. Schullehrer-Seminar zu Bittlich ift Enbe Ottober 1876 mit ! Rlaffe eröffnet worben.

<sup>4)</sup> Das tathol. Schullehrer - Seminar ju Rornelymunfter ift im Monat Rovember 1876 mit 1 Rlaffe eröffnet worben.

<sup>3)</sup> Das tathol. Schullehrer. Seminar ju Linnich ift Ende Juli 1876 mit 1 Rlaffe eröffuet worben.

278) Fortbildung furfus in der Naturfunde für Glementarlebrer.

Am Seminar zu h. war die Abhaltung eines 4 wöchentlichen Fortbildungsfursus in der Naturkunde für im Amt stehende Lehrer des Regierungsbezirks K. angeordnet worden. Der Kursus währte vom 25. Sept. dis zum 23. Oft. d. J. und hat der mit dem Unsterricht betraute Seminarlehrer D. über den Verlauf und die Ressultate des Kursus dem Königlichen Provinzial = Schulkollegium zu

R. den nachfolgenden Bericht erftattet:

Die 12 Lehrer, welche die Königliche Regierung zu K. einberufen hatte, waren auf verschiedenen Seminaren für das Lehramt vorgebildet worden. Sie standen in dem Alter von 25 bis 36 Jahren; 3 Lehrer waren in Städten, 9 in Dörfern angestellt, 2 betheiligen sich an Privat-Präparanden-Bildung. 3 Lehrer hatten im Seminar keinerlei Unterricht in der Naturlehre, sondern nur in der Naturbesschreibung erhalten. Allen sehste die ausreichende Kenntniß der Mineralogie und ein klares Berständniß einsacher chemischer Borgänge.

Gben darum erachtete Referent es für seine Aufgabe, sich fast ausschließlich auf den physikalisch-edemischen Theil der Naturkunde zu beschränken, und aus dem beschreibenden Theile nur einiges aus der Mineralogie und aus der Botanik und Zoologie nur solche Partien zu berücksichtigen, deren Verständniß allein durch die Kenntniß der darin stattsindenden physikalich-chemischen Prozesse möglich ist.

Da die am Kursus theilnehmenden Lehrer befähigt werden sollten, demnächst in richtiger und erfolgversprechender Weise in ihren Schulen den Unterricht in der Naturkunde ertheilen zu können, so ergab sich für den Kursus die Aufgabe, den Lehrstoff materiell zunächst auf diesenigen Gebiete auszudehnen, welche durch das Bedürfniß einer guten Bolkschule geboten sind, und diesen Stoff
formell in methodisch vorbildlicher Weise darzustellen, den Kursus
also wesentlich zu einem methodologischen FortbildungsKursus zu gestalten.

Die Lösung dieser Aufgabe wurde in durchschnittlich 4 täglichen

Unterrichtoftunden angeftrebt.

Der Unterricht begann mit der Lehre von der Schwerfraft, schritt fort zu der Lehre vom Schall, vom Licht und von der Barme, worauf die Lehre vom Magnetismus und der Elektrizität den phy-

fitalischen Theil abschloß.

Aus der Chemie wurden, in der Regel in 1 Stunde täglich, die organischen Elemente, Schwefel und Phosphor, Eblor und Jod, Kalsum und Natrium, Ammonium und Quecksilber, Säuren, Basen und Salze behandelt; auch lernten die Lehrer einige wichtige Reasantien kennen.

Noch andere Stoffe sind weiter unten (unter Nr. 5.) aufgeführt.

Die Durcharbeitung des umschriebenen Stoffes erfolgte in ver-

ichiedener Beife und Ausdehnung.

Ginige Stude (- Loth, Bebel, Rolle; tommunizirende Gefage, Barometer, Saug-Seber und Dumpe, Feuerspripe; spezifiiches Gewicht; Lehre vom einfachen Schall; atmosphärische Niederfolage, Beranderung bes Aggregatzuftandes, Dampf und feine Anwendung -) wurden in durchaus elementarer Beise behandelt, um ben Rurfisten die methodischen Prinzipien unmittelbar zur Anschauung zu bringen. Jeder Theilnehmer befam dann eine diefer Aufgaben gur unterrichtlichen Behandlung, wobei feine Genoffen ale Schüler dienten. Eine gemeinsame Rritik schloß jedesmal eine derartige Lektion und brachte die Unterrichtsmethode ju ficherer Renntnig. Bu biefen Lebrpersuchen murden den Lehrern die Apparate des Seminars jur Berfügung geftellt. Abgesehen von der badurch beabsichtigten Aneignung der Methode, follten die Rursiften auch lernen, mit dem physikalischen Apparat umzugeben, zu erperimentiren und aus eigener Erfahrung die Ueberzeugung gewinnen, wie unerläßlich, außer der ftofflichen Borbereitung, eine Menge Buruftungen für eine Lehrstunde in ber Phyfit feien.

2. Bei anderen Stoffen — Darstellung und Anwendung der organischen Elemente, Versuche mit Jod, Destillation, Gasbereitung — trat, um Zeit zu gewinnen, die rein elementare, dialogische Lehrsform mehr zurud, und machte der vortragenden, mit Demonstrationen unterstützten, Plap. Ginzelne Lehrer wiederholten diese Pensen in zusammenhängendem Vortrage, indem auch sie dabei erperimentirten

oder zeichneten.

3. Benn in den beiden voranstehenden Fällen den Leistungen der Kursisten immer eine eingehende Anleitung vorangegangen war, so wurden noch andere Stücke ohne vorherige Durcharbeitung in der Stunde den Lehrern zur unterrichtlichen Behandlung, wie unter 1, aufgegeben, um sie in den Stand zu sepen, völlig selbständig — nach Stoff und Form — physikalischen und chemischen Unterricht zu ertheilen und einen Leitsaden einsichtsvoll zu benupen. In dieser Beise wurden aus der Physik die Grundgesetze des Magnetismus und der Elektrizität, das Spektrum und der Regenbogen und aus der Chemie Schwesel und Ehlor behandelt.

4. Noch andere Stoffe wurden Einzelnen zu selbständiger Darstellung, in zusammenhängendem Vortrage aufgegeben, zu deren Verständniß vorher höchstens die elementaren Grundversuche angestellt, im Uebrigen aber, wie unter 3, Stoff und Form den Lehrern völlig freigelassen worden waren. Hierbei sanden sie Gelegenheit, die Krüchte ihrer Privatlekture zu verwerthen. So wurden die optischen Instrumente, insbesondere das Mitrostop und das Telestop, das Auge und das Sehen, das Photographiren, der Kall, die Thon-

erbe und das Gifen zur Darftellung gebracht.

Auch die sub 2 bis 4 verzeichneten Leiftungen murben einer

gemeinschaftlichen Beurtheilung unterzogen.

5. Endlich ist einigen Studen von allgemeiner Bedeutung noch eine eingehendere Behandlung zu Theil geworden, als es die Aufsgabe der Bolksschule erfordert, um Anleitung und Antried zum Weiterstudium zu geben, ohne daß dabei, außer der Beantwortung einiger Zwischen und Repetitionsfragen, eine zusammenhängende Repetition seitens der Lehrer stattgefunden hätte. (Einrichtung und Wirkungsweise der Maschinen; der elektromagnetische Telegraph; das Wasser, physikalisch und chemisch, auch in seiner Bedeutung für die organischen und unorganischen Körper, — Mineralquellen; das Schießpulver und andere explodirende Stoffe und deren Wirkungsweise; die chemische Elektrolyfe; schädliche Gase und die Desinsektion; der Verdanzen und Thiere).

Im Anschluß an die Belehrungen aus der Chemie und unter Zugrundelegung der Mineraliensammlung des Seminars, ift den Lehrern ein Ueberblick über die ornstognoftischen Gesteine gegeben

worden.

Die dadurch gewonnenen Anschauungen wurden noch durch Besichtigung einer vorzüglichen Steinsammlung eines hiesigen Prisvatmannes befestigt und erweitert. In 2 Stunden wurde im Ansschluß an die Vilzwodelle von Löseke und Bösemann auf die Wich-

tigkeit biefer Pflanzenklaffe bingewiefen.

Ein besonderes Augenmerk wurde während des ganzen Aursus darauf gerichtet, die Lehrer zu überzeugen, daß es zur elementaren Erläuterung physikalischer und demischer Erscheinungen kostspieliger und komplizirter Apparate nicht bedarf. Eben deshalb wurden die Rursisten auch veranlaßt, sich selbst einsache Apparate zu verfertigen; auch wurde ihnen zur Behandlung der Glassöhren Anleitung gegeben.

Bon Anfang an hatte es fich Referent zur Pflicht gemacht, bie Lehrer zu ermuntern, über diejenigen naturkundlichen Stude, in Betreff deren fie eine besondere Aufklärung wunschten, Fragen zu stellen, die entweder alsbald oder am folgenden Tage beantwortet

murden.

Bu weiterer Vertiefung in den Gegenstand und zu vermehrter Anregung standen den Lehrern die naturkundlichen Werke der Seminar-Bibliothek zur Verfügung. Zu diesem Zweck wurden benupt: das Buch der Erfindungen und Entdeckungen, Schriften von Masius, Grube, Crüger, Wagner, Ruß, Rohmähler, Teller, Koppe, Postel, Schlichting, Arendt und andere Werke.

Am Schluß erhielten die Kursisten noch die Grundlage zu einem Lehrplane in der Physik (und Chemie) für eine 3 und eine einklassige Bolkeschule, wobei sie auch mit einigen methodischen Arbeiten über diesen Gegenstand, mit geeigneten Leitfaden und mit Bezugsquellen physikalischer Apparate bekannt gemacht wurden.

Die Arbeit mar eine umfangreiche.

Dft ist den angesepten beiden Nachmittagestunden eine zugesent

morden, um bas Biel zu erreichen.

Unter Borfit bes Seminar Direktore D. hielt Referent am Soluft des Kurfus eine 2 ftundige Prufung der Rurfiften ab, worin jeder eine Aufgabe in schulmäßiger, eine andere in freier umfaffen-

derer Korm löfte.

Die Lebrer baben mit dem ruhmlichsten Fleiße gearbeitet, find ben Unterweisungen mit ftete fich fteigerndem Interesse gefolgt, baben auch zum Theil die Opfer nicht gescheut, fich einige chemische Apparate und Stoffe zu felbftandigen bauslichen Berfuchen an perichaffen, und find mit Dant gegen die bobe Unterrichtsbeborbe ihnen Gelegenheit und Geldmittel geboten hatte, eine Lude 'ihres Biffens und Ronnens auszufullen, und mit dem Beftreben von bier weggegangen, bagu beigutragen, daß die verftandige Ertheilung bes naturtundlichen Unterrichte überhaupt, und des phyfitalifch chemis iden insbesondere in den Bolfsichulen Fortidritte made.

### 279) Befähigungezeugniffe aus ben Turnlebrerinnen= Prüfungen im herbst 1876.

(Centrbl. pro 1876 Seite 370 und Seite 615.)

Berlin, den 22. Dezember 1876.

In den Turnlehrerinnen-Prufungen, welche am 28. und 29. Rovember, sowie am 1. und 2. Dezember b. 3. hierfelbst abgehalten worden find, baben bas Beugniß ber Befähigung gur Ertheilung bes Turnnnterrichts an Mabchenschulen erlangt:

Bauerhahn, Lehrerin ju Berlin, 1.

2. Benbirfobn, Gemeindeschul-Lebrerin bafelbit.

Benold, Bandarbeitelehrerin dafelbft, 3.

- 4. Bofefeld, Lehrerin an der Glifabethidule baselbft,
- Chales be Beaulieu, Turnlebrerin dafelbft, 5.

6. Claude, Gemeindeschul-Lebrerin daselbft,

Doffom, gebrerin an ber Bittoriafdule bafelbft. 7.

8. Chert, Glife, zu Ofterburg i. d. Altm.,

- 9. Chrentraut, Sandarbeitelehrerin zu Berlin, 10.
- Erdmann, Therefe, Bandarbeitelebrerin bafelbft, 11. Erdmann, Marie, Sandarbeitelehrerin daselbft, Guler, Lehrerin ju Kobleng,
- 12.
- 13. Fieber, Lebrerin gu Berlin,

14. Sifcher, Cehrerin bafelbft,

- 15. Foß, Lehrerin an der Sophienschule daselbft,
- 16. Sogner, Marie, Gemeindeschul-Lehrerin dafelbft,

17. Goner, Anna, Lebrerin bafelbft, 18. Sagemann, Sandarbeitelehrerin bafelbft,

19. Benning, Ottille, ju Berbft im Berzogthum Anhalt,

20. Bepfing, Sandarbeitelehrerin ju Berlin, 21. Ermer, Lehrerin daselbft,

21. Irmer, Lehrerin daselbst, 22. Rluge, Lehrerin daselbst, 23. Kochler, Lehrerin daselbst

23. Rochler, Lehrerin daselbst, 24. König, Turn= und handarbeits-Lehrerin daselbst,

25. Roppen, Marie, Lehrerin dafelbft,

26. Roppen, Therese, daselbst, 27. Rrotte, Behrerin daselbst,

28. Rrumbhorn, Cehrerin daselbft,

29. Banbt, Sandarbeitelehrerin bafelbft,

30. Lebne, Turnlehrerin daselbft,

31. Lindner, Gulfelehrerin an der Bittoriafcule bafelbst,

32. Manteufel, Glifabeth, dafelbft,

33. Mint, Gemeindeschul-Lehrerin baselbst, 34. Morig, Sandarbeitelehrerin bafelbst,

35. Reumann, Turnlehrerin ju Reife,

36. Nigmannn, Cehrerin an der Bittoriafcule zu Berlin,

37. Penfel, Gemeindeschul-Lehrerin dafelbft,

38. Pleme, Lehrerin dafelbft,

39. Duandt, Cehrerin an ber Sophienschule bafelbft,

40. Rauch, Cehrerin daselbft,

41. Richter, Elise, zu Greifswald, 42. Riedel, Lehrerin zu Berlin,

43. Ring, Glifabeth, Lebrerin gu Ruftrin,

44. Ring, Sufanne, Lebrerin ju Marienburg i. Beftprf.,

45. Schilling, Gemeindeschul-Lehrerin gu Berlin,

46. Somidt, Anna, Gemeindeschul-Lehrerin dafelbit,

47. Schmidt geb. Meigner, Lehrerin bafelbft,

48. Seehaus, Margarethe, bafelbft,

49. Sello, Handarbeitslehrerin daselbst, 50. Sommerkorn, Lehrerin daselbst,

51. Stör, Turnlehrerin zu Weimar,

52. Theel, Sandarbeitslehrerin zu Berlin, 53. Thumede, Sandarbeitslehrerin daselbst,

54. Wille, Lehrerin daselbst, und

55. Bolff, Lehrerin an der Stadtschule zu Charlottenburg. Ueber den Grad der Befähigung geben die von der Prüfungs-Kommission ausgestellten Zeugnisse Auskunft.

> Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

Befanntmachung. U. III. 15427.

280) Statistische Rachrichten über bie vierwöchentlichen im Sahre 1876 abge=

(Centralblatt pro 1876 Seite 110

| _   | 1.                                         | <del></del>      |                       |                       |                         | 2.                    |                       |                |             | 1                 | 3.                  |                        |  |
|-----|--------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-------------|-------------------|---------------------|------------------------|--|
|     | •                                          |                  | 30                    | hl u                  | Turnunterricht<br>haben |                       |                       |                |             |                   |                     |                        |  |
|     | <b>a</b>                                   |                  | <u> </u>              |                       |                         |                       |                       |                |             |                   | bereits<br>erhalten |                        |  |
| Rr. | Provinz.<br>(Ort.)                         | unter 25 3abren. | ben 25 bie 30 3ahren. | von 30 bie 35 Jahren. | bon 35 bie 40 Jahren.   | bon 40 bie 45 3ahren. | von 45 bie 50 Jahren. | Aber 50 3afre. | liberhaupt. | in einem Seminar. | anderweit.          | bisher nicht erhalten. |  |
|     |                                            |                  | 8                     | 2                     | 2                       | ء ا                   |                       | _              | =           | <u>  = </u>       | . 8                 | _^                     |  |
| 1.  | Prenßen<br>(Preuß. Eplan)                  | 6                | 3                     | 2                     | 5                       | 5                     | 1                     |                | 22          | 13                |                     | 9                      |  |
| 2.  | Branbenburg                                | 3                | 1                     | 4                     | 10                      | 4                     |                       |                | 22          | 4                 | 2                   | 16                     |  |
| 3.  | (Röpenid.)<br>Pommern<br>(Purip.)          | ٠                | 1                     | 6                     | 7                       | 3                     | 2                     |                | 19          | 8                 | 4                   | 7                      |  |
| 4.  | Bofen                                      | ۱.               | •                     | 7                     | 7                       |                       | 6                     | 3              | 23          | 11                | 2                   | 10                     |  |
| 5.  | (noidmin.)<br>Schleften                    | 2                | .                     | 10                    | 6                       | 4                     |                       |                | 22          | 10                | 4                   | 8                      |  |
| 6.  | (Rosenberg.)<br>Sachsen<br>(Halberflade.)  | 4                |                       | 9                     | 3                       | 2                     |                       | 1              | 19          | 5                 | •                   | 14                     |  |
| 7.  | Schleswig-Bolftein                         | 3                | 4                     | 8                     | 4                       | 3                     | 1                     | 1              | 24          | 5                 |                     | 19                     |  |
| 8.  | (Cegeterg.)<br>Hannover                    | 4                | 3                     | 13                    | 4                       |                       |                       | 1              | 25          | 11                | 1                   | 13                     |  |
| 9.  | (Ofnabrüd.)<br>Weftfalen<br>(Buren.)       |                  |                       | 4                     | 7                       | 2                     | 4                     | 3              | 20          | 19                | •                   | 1                      |  |
| 10. | Peffen-Raffan .                            | 1                | 4                     | 5                     | 10                      |                       | 4                     | 2              | 26          | 5                 | •                   | 21                     |  |
| 11. | (Schlückern.)<br>Rheinproving<br>(Rempen.) | 3                | 6                     | 6                     | 4                       | 3                     | •                     |                | 22          | 11                | 5                   | 6                      |  |
|     | Summen                                     | 26               | 22                    | 74                    | 67                      | 26                    | 18                    | 11             | 244         | 102               | 18                  | 124                    |  |
|     |                                            |                  |                       |                       |                         |                       |                       |                |             |                   | 244                 | _                      |  |

Turnturfe für im Amt.stehende Glementarlehrer, welche halten worden find.

und Seite 180.)

|                              | 4.                                | -                      |               |                            | 6.                                |                       |           |                               |                                 |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------------|
| Tu                           | rnnnterr<br>haben                 | iфt                    | Zahl 1        | ber Unte<br>bes g          | Angerdem haben<br>die Theilnehmer |                       |           |                               |                                 |
| bereits ertheilt<br>und zwar |                                   |                        |               | räthen.                    | ungen.                            |                       |           | nnterricht<br>hospitirt       | ab.                             |
| nur in Freiffbungen.         | einen vollen Turn-<br>unterricht. | bisher nicht ertheilt. | Freilibungen. | Uebungen mit Banbgerathen. | Gerath. u. Geruft- Uebungen.      | Infruttion (Theorie). | zusammen. | bei bem Turn<br>von Schillern | n Lebrilbungen felbst<br>balten |
| 11                           | 5·                                | 6                      | 24            | 24                         | 32                                | 24                    | 104       | 4                             | 6                               |
| 14                           | 1                                 | 7                      | 28            | 12                         | 40                                | 24                    | 104       |                               | 44*)                            |
| 11                           | 3                                 | 5                      | <b>3</b> 0    | 14                         | 20                                | 17                    | 81        | 9                             | 9                               |
| 15                           | 5                                 | 3                      | 24            | 12                         | 28                                | 28                    | 92        | 22                            | 12                              |
| 14                           | 3                                 | 5                      | 33            | 17                         | 20                                | 26                    | 96        | . :                           |                                 |
| 4                            | 3                                 | 12                     | 24            | 24                         | 30                                | 18                    | 96        |                               | 8                               |
| 16                           | 3                                 | 5                      | 24            | 24                         | 32                                | 24                    | 104       | 28                            | 26                              |
| 9                            | 3                                 | 13                     | 27            | 8                          | 48                                | 20                    | 103       | 54                            | 4                               |
| 20                           |                                   | •                      | 29            | 5                          | 33                                | 20                    | 87        | 14                            | 8                               |
| 13                           | 9                                 | 4                      | 26            | 10                         | 30                                | 23                    | 89        | 1                             | 20                              |
| 10                           | 5                                 | 7                      | 23            | 20                         | 27                                | 22                    | 92        |                               | 2/2                             |
| 137                          | 40                                | 67                     |               | •                          | •                                 | 1                     | 1         | ı                             | I                               |
|                              | 244                               |                        | 1             |                            |                                   |                       |           |                               |                                 |

<sup>\*)</sup> Beber Rurfift 2.

| 1   | 1.                                     | ALC: N                 |                                   | 100                               |               | 3.         |                         |                           | 100      |              |  |
|-----|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|-------------------------|---------------------------|----------|--------------|--|
|     |                                        | Es find :              | währenb<br>turfus                 | Rurf                              | n Sc<br>us ha | ben erl    |                         |                           |          |              |  |
|     | 1000                                   | ошшен                  | пошшен                            | bas Beugnift mit<br>bem Prabitate |               |            |                         | Um Red aus<br>Untergriff: |          |              |  |
|     | Proving.<br>(Ort.)                     | n porgen               | en unter                          | 1 3                               |               | 1          | пдвзепді                | Am Anfang<br>bes Anrius.  |          |              |  |
| nr. |                                        | Lurnipiele vorgenommen | Lurnfahrten unternommen<br>morben | febr gut.                         | gut.          | genilgenb. | lein Befabigungezeugniß | Minimum.                  | Maximum. | Durchschnitt |  |
|     | - 60                                   |                        |                                   |                                   |               | 100        | 1                       | 8                         | 8        | 64           |  |
| 1.  | Breugen                                | 3                      | 4                                 | 6                                 | 10            | 6          | -3                      | 0                         | 12       | 4,41         |  |
| 2.  | Branbenburg                            | I-M                    | 4                                 | 3                                 | 7             | 12         |                         | 0                         | 8        | 4-5          |  |
| 3.  | Pommern                                | 4.                     | 4                                 | 1                                 | 10            | 7          | 1                       | 0                         | 8        | 3,9          |  |
| 4.  | Bofen                                  | 6                      | 3                                 | 6                                 | 10            | 7          |                         | 0                         | 10       | 4,3          |  |
| 5.  | (Rofdmin.)<br>Schleffen                | 6                      | 1                                 | 6                                 | 14            | 2          | 150                     | 0                         | 6        | 27           |  |
| 6.  | (Rofenberg.)<br>Sachfen                | 6                      | 6                                 | 1                                 | 12            | 6          | 9                       | 1                         | 6        | A            |  |
| 7.  | Schleswig-Bolftein                     | 3                      | 2                                 | 6                                 | 11            | 6          | f                       | 0                         | 5        | 3            |  |
| 8.  | Sannover                               | 2                      | 5                                 | 5                                 | 10            | 10         | 1                       | 0                         | 9        | 3            |  |
| 9.  | (Buren.)                               | 3                      | 4                                 | 4                                 | 9             | 7          | 1.4                     | 0                         | 5        | 2            |  |
| 10. | Deffen-Raffan .                        | 4                      | 1                                 | 4                                 | 15            | 7          | 3                       | 0                         | 6,5      | 2,5          |  |
| 11. | (Schuckern.)<br>Rheinproving (Rempen.) | 3                      | 4                                 | 2                                 | 11            | 9          | 1                       | 1                         | 10       | 5            |  |
| 1   | 2000                                   |                        | 100                               | 44                                | 119           | 79         | 2                       |                           | 1        | 101          |  |
|     |                                        |                        |                                   |                                   | 24            |            | -                       |                           |          |              |  |

9.

Leiftungeermittelungen.

| b, c.    |                        |                           |                                                       |                      |                           |                        |          |                                      |    |                                                                                                     |                           |                        |          |                           |  |  |
|----------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|----------|--------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------|---------------------------|--|--|
| Arm      | dhan<br>1-Ber<br>eden. | ıg mit<br>ıgen            | Am Barren aus Streckfich;<br>Arm-Beugen und Strecken. |                      |                           |                        |          |                                      |    | Shlufsprung aus Stand<br>über die Schnnr ohne Sprung-<br>brett, von 5 zu 5 Centimeter<br>gerechnet. |                           |                        |          |                           |  |  |
|          | (m C<br>8 <b>R</b> u   | inde<br>rfus.             |                                                       | n An<br>8 <b>R</b> u |                           | Am Ende<br>des Aurfus. |          |                                      |    | m An<br>8 <b>A</b> u                                                                                |                           | Am Ende<br>bes Aurfus. |          |                           |  |  |
| Minimum. | Razimum.               | Durchschnitt<br>für Alle. | Minimum.<br>Maximum.<br>Durchschitt                   |                      | Durchschuitt<br>für Alle. | Dinimum.               | Maximum. | Maximum.<br>Durchschitt<br>für Alle. |    | Mazimum.                                                                                            | Durchschnitt<br>für Alle. | Minimum.               | Maximum. | Durchschuitt<br>für Alle. |  |  |
| 2        | 14                     | 6,77                      | 0                                                     | 10                   | 3,14                      | 3                      | 15       | 7,5                                  | 60 | 100                                                                                                 | 79,09                     | 60                     | 110      | 82,5                      |  |  |
| 2        | 11                     | 56                        | 1                                                     | 10                   | 4-5                       | 2                      | 12       | 5—6                                  | 65 | 100                                                                                                 | 85                        | 75                     | 110      | 95                        |  |  |
| 2        | 12                     | 7                         | 0                                                     | 6                    | 2,69                      | 3                      | 13       | 6,7                                  | 40 | 100                                                                                                 | 81                        | 45                     | 95       | 85                        |  |  |
| 0,5      | 12                     | 5,6                       | 0                                                     | 10                   | 3,4                       | 2                      | 14       | 6,6                                  | 45 | 90                                                                                                  | 70,9                      | 55                     | 95       | 77,8                      |  |  |
| 2        | 13                     | 644                       | 0                                                     | 6                    | 2                         | 2                      | 13       | Ցլե                                  | 81 | 111                                                                                                 | 91                        | 81                     | 111      | 924                       |  |  |
| 3        | 10                     | 8                         | 0                                                     | 6                    | 3                         | 2                      | 10       | 6                                    | 55 | 85                                                                                                  | 65                        | 75                     | 100      | <b>85</b> .               |  |  |
| 1        | 10                     | eř                        | 0                                                     | 8                    | 3                         | 2                      | 12       | 64                                   | 65 | 100                                                                                                 | 79                        | 75                     | 105      | 89                        |  |  |
| 0        | 13                     | 6                         | 0                                                     | 7                    | 4                         | 0                      | 11       | 6,7                                  | 62 | 82                                                                                                  | 77,7                      | 62                     | 106      | 81                        |  |  |
| 1        | 12                     | 6                         | 0                                                     | 4                    | 1                         | 3                      | 12       | 8                                    | 35 | 66                                                                                                  | 50                        | 56                     | 88       | 73                        |  |  |
| 0,5      | 9                      | 4                         | 0                                                     | 6                    | 2                         | 0,5                    | 10       | 5                                    | 55 | 80                                                                                                  | 66                        | 60                     | 90       | 72                        |  |  |
| 1        | 12                     | 7                         | 0                                                     | 7                    | 3                         | 2                      | 11       | 6                                    | 60 | 90                                                                                                  | 71                        | 65                     | 115      | 89                        |  |  |
|          | l                      |                           | l                                                     |                      |                           |                        |          | 1                                    |    | l                                                                                                   | 1                         |                        | ł        |                           |  |  |

281) Lebensalter für die Bulaffung zur Lehrerinnen.

(Centrbl. pro 1874 Seite 335 unb 337.)

Berlin, ben 17. November 1876. Auf ben Bericht vom 17. v. M. erkläre ich mich mit dem Ber-fahren einverstanden, wonach das Königliche Provinzial=Schulkolle-gium zu der Lehrerinnen-Prüfung solche Bewerberinnen zugelassen, welche zwar nicht bei Beginn der Prüfung das 18. Lebensjahr zurückgelegt haben, dieses Alter aber vor dem Schlusse der Prüfung

erreichen. Bei Rudfendung ber Anlagen überlaffe ich bem Röniglichen Provinzial=Schultollegium, bemgemäß ben N. zu N. auf die Gin-

gabe vom 12. v. M. zu beicheiben.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An bas Rönigliche Provinzial-Schultollegium zu R. U. II. 13046.

282) Termin für Bahlung und Erhebung von Lehrerbefoldungszulagen aus Staatsfonds.

Berlin, den 23. Oftober 1876. Auf ben Bericht vom 18. v. D. eröffne ich ber Roniglichen Regierung, daß die allgemeine grundfapliche Regel, nach welcher Die aus Staatsfonds jur Befoldung von Elementarlehrern bewilligten Beibulfen ober perfonlichen Bulagen analog, wie es fur die Bablung ber Befoldungen an nicht in tollegialifchen Berhaltniffen ftebende Staatsbeamte vorgeschrieben ift, in monatlichen Raten praenumerando ju gablen find, burch bie von ber Roniglichen Regierung unterm - erlaffene Inftruttion fur die Schulvorftande nicht bat alterirt werden konnen. Benn in der diesseitigen Cirkular-Berfügung vom 17. Auguft 1867 - U. 19471 - burch welche ber Roniglichen Regierung bis auf Beiteres jahrlich - Thir gur Berbefferung von Lebrerbefoldungen überwiesen worden find, bemertt ift, daß die zu bewilligenden Beibulfen junachft überall nur bis Ende 1871 in den ublichen Terminen und unter bem ausbrudlichen Borbehalt bes Widerrufe zu zahlen seien, so bat darunter selbstredend nur die grundsägliche allgemeine Zahlungeweise und nicht die in jener Inftruttion vom ermabnte gemeint fein tonnen. Daffelbe ift ber gall bei der in Bezug genommenen Diesfeitigen Cirtular Berfügung vom 9. Juli 1874\*). Die Berufung auf die im Centralblatt auszugsweise ab-

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1874 Seite 541.

gedruckte Verfügung vom 21. Oftober 1871 \*) an eine Ronigliche Regierung in der Proving Schlefien führt zu keinem anderen Ergebniß, indem diese Berfügung nicht nur jene grundsätliche Bablungsmeife ebenfalls als die festzuhaltende Regel ausdrudlich bezeichnet, fondern auch mit Rudficht auf die fur Schlefien geltenden gefetlichen Bestimmungen hervorhebt, daß unbeschadet ber in Rede ftebenden grundfaglichen Bahlungeweise, eine vierteljährliche postnumerando-Bablung ftattfinden konne. Mein in dem Centralblatt abaedruckter Erlaß vom 2. Juni 1874\*\*) an eine Königliche Regierung in einer anderen Proving mit besonderen gesetlichen Beftimmungen binfichtlich des Bolleschulmefens enthält sonach nichts Neues, fondern wiederholt nur die Regel, daß auch im gedachten Begirk Bewilligungen aus Staatsfonds zu Lehrerbesolbungen, mogen diefelben Stellenzulagen, fogenannte Dienftalterezulagen oder fonftige perfonliche Zulagen sein, in monatlichen Raten praenumerando zu gablen feien, wobei es jedoch den Empfangern unbenommen bleibe, die Betrage vierteljährlich im letten Monat bes Bierteljahres au er-Endlich fann ber Koniglichen Regierung aus zahlreichen Berfügungen, durch welche meinerseits Bewilligungen gur Befoldung. von Bebrern auf neu errichteten Schulftellen erfolgt find, nicht unbefannt fein, daß auch bierbei die allgemeine Regel einer Bablung in monatlichen Raten praenumerando ausdrudlich vorgeschrieben und festaehalten wird.

Hiernach hat die Königliche Ober-Rechnungs-Rammer mit Recht das von der Regel abweichende Berfahren der Königlichen Regierung monirt, und eine Erstattung der zur Ungebühr gezahlten Beträge verlangt. Ein Grund, die Königliche Regierung von Befolgung der mehrerwähnten Regel zu entbinden, liegt nicht vor. Die ershobenen Einwendungen der Königlichen Regierung gewähren die Ueberzeugung nicht, daß es nicht ebenso, wie anderwärts, auch im dortigen Berwaltungsbezirk gelingen sollte, durch geeignete Maßnahmen zweckmäßige Einrichtungen zu treffen, welche den ordnungsmäßigen Bezug von Staatsbewilligungen gedachter Art thunlichst

erleichtern.

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

bie Rönigliche Regierung gu R.

U. III. 11,641.

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1872 Ceite 29. \*\*) begl. pro 1874 Seite 543.

283) Syftem der Gehalteregulirung fur Boltefcul=

Berlin, ben 9. November 1876. Auf ben Bericht vom 31. Auguft d. 3. wegen ber Berbefferung ber Lehrerbesolbungen in der Stadt R. muß ich der Roniglichen Regierung vorweg bemerflich machen, daß bas Gintommen der Lebrer- ober Bebrerinnenftellen in jedem Gingelfall nach dem obwaltenden Bedürfnig und ben tonfreten Berhaltniffen vorschriftsmäßig feftaufegen, nicht aber allgemeine Normal= Behaltefape aufzuftellen, beren Erfüllung ohne Beiteres in jedem Gingelfalle von ben Berpflichteten zu fordern mare. Ihrer Cirfular Berfugung vom - in Ausficht zu nehmenden fogenannten Rormalgebalter tonnen baber feine andere Bedeutung beanfpruchen, ale bie eines allgemeinen Dafftabes im Ginne ber Girfular : Berfügung vom 5. Mai 1869 (U. 13608.) "), um bas Bedurfniß zu murbigen. Dementfprechend giebt beebalb bie Girfular-Berfügung vom 15. April v. 3. (U. III. 3779.) \*\*) auch wieberum ju erfennen, bag ben von ben Roniglichen Regierungen in Musficht genommenen Gehaltsfagen im Allgemeinen mobl jugeftimmt werden fonne, aber unbeschadet ber poridriftemafigen Reft. fegung ber Lebrerbesolbungen in jedem Einzelfall nach ben ton freten Berbaltniffen.

Rach melden Grundfagen bei Diefen Keftfegungen verfahren merben foll, ift wiederholt vorgeschrieben. Danach find bei ftabtifchen Schulen in ber Regel fefte, ben fonfreten Berhaltniffen entsprechende Abftufungen ber Befoldungen zu beftimmen, bergeftalt, bag ein ftufenweises Auffteigen ber Gehaltsfape im Bege ber Afcenfion von ben unteren zu ben oberen Lebrerftellen ftattfinden fann. Bedoch ift bereits in ber Cirfular Berfügung vom 7. Februar 1867 (U. 1638.) \*\*\*) vorgeseben, daß baneben auch veriodische Bewilligungen von Alteregulagen gulaffig find, fo bag alfo ein Lebrer nicht nur in eine bobere Behalteftufe aufruden, fondern auch augerdem noch eine Dienftalterejulage empfangen fann. Die Gemabrung folder Dienftalteregulagen fann aber nicht angeordnet werden und es tonnen begm. Die gur Beftreitung ber Schulunterhaltungefoften Berpflichteten gur Gemabrung folder Dienftalteregulagen nicht angehalten merden. muß beshalb bas Sauptaugenmert barauf gerichtet bleiben, Die Bebalter ber einzelnen ftabtifchen lebrerftellen planmagig bergeftalt feft abguftufen, bag fie an und fur fich ihren Inhabern ein ausreichenbes Gintommen und durch Afcenfion eine Gintommens-Berbefferung fichern.

\*) Centrbl. pro 1869 Seite 271,

<sup>\*\*1</sup> begl. pro 1875 Seite 412.

Auher dem vorgedachten System sest abgestufter Stellengehalter und dem System der periodischen Bewilligung von Alterszulagen neben sest abgestuften Stellengehaltern ist in neuerer Zeit auch noch ein System sogenannter beweglicher Gehaltsstalen eingeführt, wobei eine planmäßige Gehaltsabstufung der Stellen nicht stattsindet, sondern das Diensteinsommen jedes Lehrers in bestimmten Zeitraumen von einem Minimum bis zu einem Maximum steigt. Sowenig aber die Staatsaufsichtsbehörde die Gewährung von Dienstalterszulagen neben sest abgestuften Stellengehaltern fordern oder zwangsweise durchsehen kann, ebensowenig ist dieselbe befugt, unter Aufgabe des hergebrachten, dem Zweck entsprechenden Systems sestellengehalter resp. Gehaltsstalen die Einführung des Systems sogenannter beweglicher Gehaltsstalen zwangsweise zur Geltung zu bringen.

Nach dem vorliegenden Berichte scheint die Königliche Regiezrung bei Ihren Berfügungen sich diese Grundsatze nicht hinlanglich klar gemacht zu haben, so daß der Bürgermeister in N. nicht ohne allen Grund unterm 15. Februar d. I. um Aufflärung gebeten hat, nach welchen Gesichtspunkten denn, um den Absichten der Königzlichen Regierung zu entsprechen, die Gehaltsregulirung zu erfolgen

habe. Die hierauf ertheilte Antwort vom - fordert:

1) eine planmäßige Regulirung ber Gebalter, wogegen Richts

einzuwenden ift,

2) eine Normirung der Gehalter nach den in Ihrer Cirkular-Berfügung vom — für theuere Orte und mehrklassige Schulen erlassen Bestimmungen, also Gehaltsstufen, wogegen mit dem Gingangs gedachten Borbehalt ebenfalls Nichts einzuwenden ware.

3) zugleich aber auch die Einführung einer Gehaltsstala, durch welche eine dem Dienstalter der Lehrer und Lehrerinnen entsprechende allmälige Erhöhung der Gehälter erzielt würde, was bei festen Gehaltsstufen nicht gut thunlich wäre. Allenfalls hätte nach obiger Darlegung die periodische Bewilligung von Alterszulagen in Aussicht genommen werden können. Die Königliche Regierung empsiehlt aber ausdrücklich, die Gehälter mit jedem zurückgelegten fünfeten Dienstiahre bei Lehrern bis zum Maximalbetrage von etwa 1800 Mart, bei Lehrern bis zum Maximalbetrage von etwa 1200 bis 1350 Mart neben freier Wohnung und Feuerung zu ershöhen. Dies würde eine sogenannte bewegliche Gehaltsstala sein, beren Einführung die Königliche Regierung zu verlangen und evenztuell zwangsweise durchzusehen, wie bemerkt, eben nicht für berechztigt erachtet werden kann.

Da nun anscheinend die Stadt R. nicht geneigt ist, die perios bische Bewilligung von Dienstalterszulagen oder die Einführung einer beweglichen Gehaltsstala zu beschließen, die Lehrer in R., wie die Königliche Regierung angiebt, aber nicht ohne Grund um Erhöhung ihrer Gehälter gebeten haben, so bleibt nur übrig, nach der allges

meinen Regel für die Lehrer= und Lehrerinnenftellen vorschriftsmäßig ben Berhaltniffen bes Orts entsprechende Gehaltsftufen, welche qugleich einen Erfat fur Dienftalterszulagen bieten tonnen, feftzufeten. Benn also die in Ihrer Cirkular = Verfügung vom — normirten Minimalfate und Abstufungen eigentlich für die Landschulen in Ausficht genommen find und die Lehrerbefoldungen in R. nicht einmal biefe Gehaltsfate erreichen, mabrend das Leben in der industriereichen, 10700 Einwohner gablenden Stadt R. bedeutend koftspieliger ift, als auf dem gande, auch in den den Berbaltniffen R.'s ziemlich entsprechenden Städten B. zc. die Lebrergebalter bedeutend höher normirt find, als in R., dies fogar in manchen wohl= fituirten gandgemeinden der Kall ift, fo ift die Ronigliche Regierung ebenso befugt, wie verpflichtet, mit Rudficht auf diese Umftande bas Erforderliche zu veranlaffen, um vorschriftsmäßig das Gintommen der Lehrerstellen zu regeln und die Berpflichteten anzuhalten, das Rothwendige nach Bermogen zu leiften. 3m Allgemeinen ift anzunehmen, daß bie Stabte aus eigenen Mitteln ibre Glementarlebrer nach den Verhältniffen des Orts und der Zeit austommlich zu befol= den vermogen und sonach nur ausnahmsweise und in der Regel nur. wenn es fich um fleinere Städte bandelt, Staatsbeihulfen gemabrt Gine solche ausnahmsweise Unterstützung bei Aufmerden fonnen. befferung des Gintommens ftabtifcher Lehrerftellen tann nur erfolgen, wenn bas Bedürfniß speziell auf Grund vorschriftsmäßiger Unterlagen unter Bugiehung der Finang-Abtheilung naber gepruft und feftgeftellt worden ift, wobei die gesammten Befig-, Bermogens-, Steuerund Abgaben-Berhaltniffe der Betheiligten in Betracht zu ziehen find.

Sofern daher die Königliche Regierung nicht ohne alle weiteren Ermittelungen als zur Ueberzeugung festgestellt erachten zu können glaubt, daß die Stadt R. zweifellos im Stande sei, die von ihr zu fordernde Berbesserung der Lehrerbesoldungen selbst aufzubringen, kann ich Derselben nur überlassen, auch im vorliegenden Falle eine vorschriftsmäßige Prüfung und Feststellung der Leistungsfähigkeit der

Stadt R. nach obiger hinweisung eintreten zu laffen.

Siernach wolle die Königliche Regierung der Stadt R. andersweitig beftimmt bezeichnen, was zur angemeffenen Regelung des Einkommens der Lehrer= und Lehrerinnenstellen nothwendig ift und

über die Leiftungefähigfeit ber Berpflichteten befinden.

Sollte sich dabei das Bedürfniß ergeben, der Stadt R. zur Aufbringung der Erhöhung der Lebrerbesoldungen einen Zuschuß aus Staatsfonds zu gewähren, so würde es Sache der Königlichen Regierung sein, solchen aus den zu solchem Zwecke Ihr überwiesenen Mitteln zu leisten.

Bas die Angabe betrifft, daß der Königlichen Regierung gegenwärtig die Mittel nicht zu Gebote stehen, um eventuell ber Stadt eine nöthige Unterstüßung zu gewähren, so bemerke ich, daß es Aufgabe der Königlichen Regierung bleibt, derartige Maßnahmen zu treffen, daß mit den überwiesenen reichlichen Mitteln den hervor-

tretenden Bedürfniffen Rechnung getragen werben tann.

Im Uebrigen stehen der Königlichen Regierung auch in dem ansehnlichen Betrage, welcher der Königlichen Regierung aus dem Gesammtbetrage der hieher zu meiner Disposition abgeführten Ersparnisse unter dem 7. v. M. überwiesen worden, Mittel zu Gebote, um den älteren Lehrern und Lehrerinnen in N., welchen Dienstalterszulagen aus Saatssonds nicht gewährt werden konnen, nach

Bedürfniß einmalige Buwendungen ju machen.

Die Bewilligungen aus Staatsfonds, welche in den von dem Bürgermeister R. bezeichneten Gemeinden Lehrern gemacht worden sind, mögen Alters und persönliche Bedürfnißzulagen sein. Da indessen die gedachten Gemeinden, wie es nach den in dieser hinssicht gemachten Angaben den Anschein hat, sich in verhältnißmäßig günstigerer Bermögenslage befinden als die Gemeinde N., so fragt sich, weshalb diese Gemeinden nicht angehalten werden, ihre Lehrer thunlichst derart zu besolden, daß für lestere Alters und persönliche Bedürfnißzulagen aus Staatssonds entbehrlich werden, zumal, worauf auch die Cirkular-Berfügung vom 15. April v. J. hinweist, für besondere Fälle des Bedürfnisses die zu einmaligen Bewilligungen verwendbaren Ersparnisse zur Berfügung stehen.

Die Ronigliche Regierung wolle bies ermagen.

Hiernach ist ber Burgermeister R. in R. auf die zurudfolgende Vorstellung vom 17. Mai d. J. zu bescheiben.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. Sm Auftrage: Greiff.

dn bie Königliche Regierung zu R. U. III. 10745.

284) Ausschluß der Nachzahlung einer Dienstalters= zulage an einen vom Amte suspendirten, demnächst wieder eintretenden Lehrer.

(Centrbl. pro 1873 Seite 470; pro 1874 Seite 543.)

Berlin, ben 4. Oktober 1876. Auf den Bericht vom 5. v. M. ermächtige ich die Königliche Regierung, dem katholischen Elementarlehrer N. zu N. die ihm aus dem Einkommen seiner Stelle für das verflossene Jahr noch zustehenden — Mark durch Ihre Hauptkasse zahlen zu lassen.

Die perfonliche Bulage, welche ber ic. N. mit Rudficht auf seine Dienstzeit aus Staatsfonds im vorigen Jahre zu beziehen gehabt hatte,

ift nach der Cirkular-Berfügung vom 8. Juni 1873 — U. III. 22.574 - iederzeit widerruflich und gehort nicht jum Stelleneinkommen, unterliegt somit auch nicht gleichen Bestimmungen, wie das Gehalt felbft. Benn eine folde Dienftalterszulage aus Staatsfonds in Folge ber Suspendirung eines Lehrers vom Amte in Gemagheit der Beftimmung unter Nr. 4, c. ber Cirtular-Berfügung vom 18. Juni 1873 jurudgezogen mar, ift zwar die Beit der Amtejuspenfion des Lebrere, wenn derfelbe im Amte bleibt, bei Berechnung ber gur Gemabrung der Dienstalterezulage erforderlichen Dienstzeit in Betracht zu ziehen. Die Nachzahlung der aus Staatsfonds zu gemährenden Dienstalterezulage an einen Lebrer fur Die Beit feiner Suspendirung vom Umt wurde aber mit den Bestimmungen der Cirfular=Ber= fügung vom 18. Juni 1873 nicht vereinbar fein. Der Königlichen Regierung bleibt jedoch überlaffen, zu ermagen, ob besondere Grunde ber Billigfeit dafür fprechen, den dem zc. R. biernach ermachsenben Berluft in anderer Beife nach Maggabe ber sonftigen der Roniglichen Regierung gur Berfügung ftebenben Fonds und der megen beren Bermendung ergangenen Beftimmungen auszugleichen.

> Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff.

An bie Königliche Regierung in R. U. III. 11,252.

285) Gemerbebetrieb feitens der Lehrer und der Ange = borigen ic. derfelben; Rachfuchung der Erlaubnig.

Arnsberg, den 16. August 1876.
Nach Borschrift des S. 19. der Gewerbe-Ordnung vom 17. Januar 1845 und Alin. 2 der Gewerbe-Ordnung vom 21. Juni 1869 bezw. der Allerhöchsten Ordre vom 13. Juli 1839 bedürfen Lehrer als mittelbare Staatsbeamte zum Betriebe eines Gewerbes der Erlaubniß der vorgesetzten Dienstbehörde und zwar muß diese Erlaubniß auch zu dem Gewerbebetriebe ihrer Ehefrauen, der in ihrer väterlichen Gewalt stehenden Kinder, ihrer Dienstboten und anderer Mitglieder ihres Hausstandes eingeholt werden. Die zur Ertheilung der Erlaubniß allein kompetente Instanz ist die Bezirks-Regierung.

Berschiedene Unzuträglichkeiten, welche in jungerer Zeit durch nicht erlaubten Gewerbebetrieb seitens mehrerer Lehrer, bezw. der zu ihrem hausstande gehörigen Personen zu unserer Kenntniß gelangt sind, veranlassen uns, Euer hochwohlgeboren hierdurch zu beauftragen, den Lehrern durch die Schulvorstände die vorgenannte Borschrift von Neuem einzuschärfen und dabei zu erkennen zu geben, daß wir fortan keinem Lehrer oder Lehrerangehörigen die Erlaubniß zu einem Gewerbebetriebe ertheilen, die etwa ertheilte Erlaubniß

aber sofort zurudziehen werben, sobald fich daraus Unzuträglichkeiten für bie berufliche Stellung zeigen.

Fur jeden Schulvorftand ift je Gin Reben = Eremplar biefer

Berfügung beigefügt.

Rönigliche Regierung; Abtheilung des Innern.

an fammtliche herren Landrathe bes Regierungsbezirks.

# V. Bolksschulwesen.

286) Abkommen ber Preußischen Regierung mit meh= reren beutschen Bundesstaaten über die gegenseitige Durchführung der Schulpflicht.

Berlin, den 13. November 1876.
Die Königlich Preußische Regierung ist mit den Regierungen der Bundesstaaten Sachsen, Wärttemberg, Baden, Hessen, McClensburg-Schwerin, Sachsen-Weimar, Mecklenburg-Strelit, Oldenburg, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Roburg-Gotha, Anhalt, Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg-Lippe, Lippe, Reuß älterer Linie, Reuß jüngerer Linie, Schaumburg-Lippe, Lippe, Lübeck, Bremen, Hamburg und Elsaß-Lothringen dahin überein-

gekommen:
"daß die dem Preußischen Staate angehörenden Kinder, welche sich in einem der bezeichneten Bundesstaaten aufhalten, und die einem der letteren angehörenden Kinder, welche sich im Preußischen Staate aufhalten, nach Maßgabe der im Lande des Aufenthalts bestehenden Geset, wie Inlander zum Besuche der Schule herangezogen werden sollen,

daß diefe Rothigung jum Besuche der Schule fich nicht nur auf die eigentliche Elementarschule, sondern, wo daneben eine sogenannte Sonntage oder Fortbildunge Schule mit obligatorischem Charafter besteht, auch auf diese erstrecke,

daß jedoch Kinder, welche sich durch ein Zeugniß der zuständigen heimischen Schulbehörde darüber ausweisen, daß sie
der Schulpslicht, wie sie nach der Gesetzgebung ihrer Heimath
normirt ist, vollständig Genüge geleistet haben, von fernerem
Schulbesuche zu entbinden sind, auch wenn das am Ort ihres
Aufenthalts geltende Gesetz eine größere Ausdehnung des
obligatorischen Unterrichts vorschreibt."

Die gegenseitig ausgetauschten Ministerial= 2c. Erklärungen schließen fich in ihrer Wortfassung dem Borftebenden an. Rur ift

in das Abkommen zwischen Preußen und Bürttemberg hinter die Borte: "eigentliche Elementarschule" der erläuternde Beisat: "(Bolksschule)" aufgenommen, um außer Zweisel zu stellen, daß mit den erstgenannten Worten nur die in den §§. 1. und 2. des Württembergischen Bolksschulgesets vom 20. September 1836 näher bezeichnete Bolksschule im Königreiche Württemberg gemeint ist; und in der Bereinbarung mit Hamburg sind in dem ersten Saße die Worte: "im Lande des Aufenthalts", der Intention des Abkommens entsprechend, durch die Worte: "am Orte des Aufenthalts" ersett worden. Auch ist in den auf das Abkommen mit Bremen bezüglichen Berhandlungen anerkannt worden, daß die Dispensation eines fremden Kindes auf Grund des Zeugnisses seiner Heimathsbehörde nur dann eintreten solle, wenn demselben das Zeugniß erst nach begonnenem vierzehnten Lebensiahre ertheilt ist. —

Fur die Ausstellung ber Beugniffe über die Erfullung ber Schulpflicht find nach ben bestehenden Bestimmungen zuständig:

in Preugen: der Lehrer und ber Lofal=Schulinspettor ober ber Bor- finende des Schulvorftandes gemeinschaftlich;

in Sachfen: ber Lehrer in Gemeinschaft mit bem Schulinspettor bezw. mit bem Schuldirettor ale Lotal=Schulinspettor;

in Burttemberg: die Ortsiculbehörden;

in Baben: die Ortsichulrathe;

in Beffen: ber Borfipende bes betreffenden Schulvorftanbes;

in Medlenburg=Schwerin: in ber Stadt Roftod: die Glementaricul=Rommiffion; in ber Stadt Bismar: die Schul-Kommiffion;

in den anderen Städten und in den Fleden: Ludwigsluft, Doberan, Dargun, Daffow: der Schul-Borftand;

in den Fleden Lubtheen und Zarrentin: Die Orte-Schulbehörde; in der Ortschaft Reuklofter: Der Direktor des dortigen Schul-

lehrer=Seminars; auf bem Lande: ber zuftändige Prediger als Orts = Schul= inspektor;

in Sachfen - Beimar: ber Ortsichulauffeber in Gemeinschaft mit bem Lebrer:

in Medlenburg = Strelit: in den Städten und in dem Fleden Mirow: die Direttoren resp. Rettoren; im Fleden Feldberg: der erste Lehrer; auf dem platten Lande: die Pastoren;

in Olden burg: der Lehrer und der Lotal-Schulinspettor ober ber Borfigende bes Schulvorftandes;

in Sachfen=Meiningen: ber Lehrer und der Lotal=Schulinfpettor ober ber Borfigende bes Schulvorftandes gemeinschaftlich;

in Sachsen-Altenburg: die Schulinspettionen;

in Sachfen-Roburg-Gotha: ber Schulvorftanb;

in Anhalt: der Orts-Schulinspektor bezw. der Schuldirigent in Gemeinschaft mit dem letten Klassenlehrer des entlassenne Schulinspektors lers unter Beifügung des Dienstsiegels des Orts-Schulinspektors bezw. des Schuldirigenten;

in Schwarzburg = Rudolftadt: die mit der Lotal=Schulaufficht

beauftragten Ortegeistlichen;

in Schwarzburg-Sondershaufen: ber Lehrer in Gemeinichaft mit bem Lotal-Schulinspettor;

in Reun älterer ginie: Die Botal=Schulinspettionen;

in Reuß jungerer Einie: ber Schulvorftand ber betreffenden Gemeinde;

in Schaumburg-Lippe: Die Schulvorftande und Ramens ber-

felben die Lotal-Schulinspettoren;

in Eippe: der betreffende Sauptlehrer und der Schulinspektor gemeinschaftlich unter Beglaubigung ihrer Unterschriften durch die betreffende Distriktsbehörde (Magistrat in den Städten, Amt auf dem Lande);

in &ubed: ber Schulrath;

in Bremen: das mit der Spezial-Inspettion der betreffenden

Schule betraute Senatsmitglied;

in Samburg: ber Direktor oder Sauptlehrer ber öffentlichen Schule beziehungsweise der Borfteher ber Privatschule in Gemeinschaft mit dem tompetenten Schulrathe oder Schulinspektor; in Elsaß-Lothringen: der Burgermeifter.

Indem wir das Königliche Provinzial. Schulkollegium 2c. von der vorstehend ermähnten Vereinbarung in Kenntniß sehen, veranslassen wir Dasselbe 2c., die Schulbehörden mit entsprechender Answeisung zu versehen und für die Durchführung des Abkommens Sorge zu tragen.

Die Königlichen Regierungen haben diefe Verfügung durch die

Amteblätter zu veröffentlichen.

Der Minister des Innern. Graf zu Gulenburg.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. Kall.

bas Königliche Brovinzial Schulkollegium bier, an jämmtliche Königliche Regierungen, an bie Königlichen Konsstorien ber Brovinz Pannover und ben Ober-Kirchenrath zu Nordhorn.

M. b. J. I. A. 8787. M. b. g. A. U. III. 12193. 287) Ratholifcher Religionsunterricht in den Boltsichulen.

(Centrbl. pro 1876 Seite 120 Rr. 56.)

1.

Berlin, ben 8. November 1876.

Auf die von Ew. Sochwurden und dem Domkapitular R. in R. in Gemeinschaft mit anderen Geistlichen der Diözesen Münfter und Paderborn an mich gerichtete Eingaben vom 16. und 19. v. M.

eröffne ich Ihnen hiermit Folgendes:

Die durch meinen Erlaß vom 18. Februar d. 3. — U. III. 1025 — getroffenen Anordnungen bezüglich der Ertheilung und Leitung des fatholischen Religionsunterrichts in den Volkschulen gründen sich durchweg auf die desfallsigen Bestimmungen der Versfassungs-Urkunde vom 31. Januar 1850 und der Landesgesege. Wenn Ew. Sochwürden in der Eingabe vom 16. v. M. eine prinziepielle Stellung zu der beregten Frage einnehmen zu müffen glaubten, welche der der Staatsregierung geradezu entgegengesett ist, so entbehrt diese Auffassung eines jeden Nachweises geseslicher Unterlagen und bin ich daher nicht in der Lage, dem Schlußantrag der Eingabe vom 16. v. M. Folge zu geben.

Uebrigens tann ich zur Sache nur auf die Seitens der Staatsregierung in den beiden häusern des Landtages und in den Kommissionen derselben wiederholt abgegebenen Erklärungen verweisen.
Bergl. insbesondere Stenographische Berichte des hauses der Abgeordneten, 26. Sigung vom 14. März c. Seite 611 bis 615 — dritten
Bericht der Kommissson für das Unterrichtswesen Nr. 248., sowie
Stenographischen Bericht des Herrenhauses, 13. Sigung vom 27. Mai
Seite 257 bis 259 — Bericht der Petitions Kommission Nr. 29.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. Ralf.

ben Pfarrer jum beil. Lambertus herrn Stadtbechanten Rappen Dochwittben ju Münfter.

U. III. 12807.

2.

Berlin, den 6. Dezember 1876. Ew. Hochwurden eröffne ich auf die Eingabe, welche Sie am 8. v. M. mit mehreren anderen Geistlichen an mich gerichtet haben, biermit Kolgendes:

Die Volksichule ift eine Beranftaltung des Staates, an welcher jebe unterrichtliche Thatigkeit nur im Auftrage des Staates ausgeübt werden kann. Dieser durch Berfassung und Landesgeset festge= stellte und durch eine hundertjährige Geschichte des preußischen Bolksschulwesens bestätigte Grundsatz darf auch hinsichtlich des Resligionsunterrichts eine Abanderung nicht erfahren, wenn auch der Natur der Sache nach den betreffenden Religionsgesellschaften bezügslich des sachlichen Inhalts dieses Unterrichts sede mögliche Gewähr gegeben wird. Wenn Ew. Hochwürden in Ihrer Eingabe von einer entgegengesehten prinzipiellen Auffassung ausgehen, so sindet eine solche in den Staatsgesehen keine Begründung. Insbesondere weisen die von Ihnen angeführten Bestimmungen des Allgemeinen-Landrechts in erster Linie nicht auf den schulplanmäßigen, sondern den kirchlichen Religionsunterricht hin, welcher von meinem Erlaß vom 18. Februar c. nur äußerlich betroffen wird. In zweiter Stelle aber beziehen sich dieselben auf die Rechte und Psichten der in der Regel mit der örtlichen Schulaufsicht betrauten Geistlichen.

Insoweit aber die Vorschriften des Schlesischen Schulreglements vom 11. Mai 1801 in Betracht kommen, ist bereits in den Kommissionsverhandlungen des Hauses der Abgeordneten Seitens der Staatsregierung darauf hingewiesen worden, wie insbesondere der maßgebende §. 48. desselben in dem erwähnten Erlaß dis zu dem Grade Berücksichtigung gefunden, daß in dem letzteren sogar einzelne Wendungen des Reglements aufgenommen seien. Daß übrigens auch in diesem §. es sich nur um einen Ausstluß des von den Geistlichen des Ortes zu übenden staatlichen Schulaussichtskandelt,

ift unzweifelhaft.

Rudfichtlich ber dem Artifel 24. der Verfassungsurkunde vom 31. Januar 1850 gegebenen Auslegung verweise ich gleichfalls auf die desfallfigen Verhandlungen in der lepten Session der beiben

Baufer des gandtags.

Nach Vorstehendem bin ich nicht in der Lage, dem Antrage Ew. Hochwürden zu entsprechen, muß vielmehr den Erlaß vom 18. Februar c. in allen Punkten als gesetzlich begründet und durch das Interesse der Schule geboten, aufrecht erhalten.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

An ben Bfarrer zu St. Mauritins herrn Fifcher Hochwürben in Breslau. U. III. 14244. 288) Bedingungen für Organisation einer Bolksichule zum Zwecke ber Einführung fremdsprachlichen Unterrichts.

Berlin, den 8. Dezember 1876.

Nach näherer Renntnignahme ber bortigen Schulverhaltniffe sehe ich mich nicht in der Lage, dem Antrage der Stadtverordneten= Bersammlung vom 4. März d. 3. auf Ginführung des frembsprach= lichen Unterrichts in die evangelische Stadtschule entsprechen zu konnen.

In einer vierstusigen Schule läßt sich auf dem bezeichneten Gebiete ein für das Leben irgendwie nugbares Unterrichtsergebniß nicht gewinnen, während, wenn es in den Lehrplan aufgenommen wird, dadurch der Unterricht in den andern ungleich wichtigeren Lehrgegenständen beeinträchtigt wird und die vorgeschriebenen Lehrziele sich mit Sicherbeit nicht mehr erreichen lassen.

Die Betreibung des fremdsprachlichen Unterrichts könnte erst in Frage kommen, wenn sich etwa durch Bereinigung der dort vorshandenen Bolksschulen eine sechsstufige Schule nach Maßgabe der Allgemeinen Bestimmungen vom 15. Ottober 1872 B. 2312 Nr. 1.

berftellen ließe.

Hiernach kann der Rekursvorstellung eine weitere Folge nicht gegeben werden.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Greiff.

bie Stadtverordneten-Berfammlung zu R. U. III. 11852.

# 289) Schreibinftem in Boltefculen.

Roblenz, den 13. November 1876. Für den Erfolg des Schreib - Unterrichts in den Boltsichulen ift eine wesentliche Bedingung, daß in demselben auf allen Stufen des Unterrichts ein und dieselbe Form der Buchstaben streng festge-balten wird.

Dem wird, wie die Revision ber Schulen ergeben hat, vielsach nicht entsprocen. Es kömmt vor, daß in den Schulen, in welchen lithographirte Borschriften gebraucht werden, der Lehrer bei seinem eigenen Borschreiben andere Buchstabenformen anwendet, als auf jenen angewendet find, ferner daß bei mehrklassigen Schulen die Lehrer der einzelnen Rlassen verschiedene Buchstabenformen festhalten, und daß beim Lehrerwechsel an ein und derselben Schule der neu eintretende Lehrer nach eigener Willfur andere Buchstabenformen einführt, als jein Amtsvorgänger den Kindern bis dahin eingeübt hat.

Es wird nicht beabsichtigt, die eine oder die andere Buchstabenform, wie sie in verschiedenen Schreibspstemen fixirt sind, für alle Bolksschulen unseres Berwaltungsbezirks obligatorisch vorzuschreiben, zumal da auch in den Seminarien, in welchen die Lehrer desselben ihre Borbildung erhalten, eine Uebereinstimmung hierin nicht besteht.

Bir machen Ihnen aber gur Pflicht:

1) mangelhafte und unzwedmäßige Buchftabenformen, soweit solche beim Schreibunterricht noch in Anwendung tommen, abzustellen

und an beren Stelle zwedmäßigere vorzuschreiben und

2) streng darauf zu halten, daß bei jeder mehrklassigen Schule in allen Klassen, und daß auch in einklassigen Schulen bei eintreztendem Lehrerwechsel dieselben Buchstabenformen im Schreibunterzicht festgehalten und auf solche Weise mit gleichmäßiger Sicherheit eingeübt werden. Sofern andere Buchstabenformen, resp. Schreibzspsteme, als sie in einem der Seminarien für den diesseitigen Verzwaltungsbezirt beim Schreibunterricht angewendet werden, in einer Schule eingeführt werden sollen, ist dazu unsere Genehmigung einzuholen.

Rönigliche Regierung, Abtheilung des Innern.

an fammtliche Derren Rreis-Schul-Infpettoren bes Regierungsbezirls.

290) Berhütung einer Unterbrechung des Unterrichts in weiblichen handarbeiten in Beziehung auf die Stellung der Lehrerin.

Liegnis, ben 5. November 1876.

Nachdem es durch die träftige Unterftügung der herren Landsräthe, sowie der herren Kreiss und Lokalschulschulschen Sandarbeiten nunsmehr gelungen ist, den Unterricht in den weiblichen handarbeiten zur allgemeinen Einführung in den Stadts und Landschulen des Regierungs-Bezirks zu bringen, wird es vor allem darauf ankommen, den Unterricht in dem bezeichneten Gegenstande auch allen Schulen zu erhalten und für eine regelmäßige und in den Erfolgen befriedisgende Ertheilung zu sorgen.

Um zu verhüten, daß derselbe, namentlich in Landschulen, wills kurlich eingestellt oder ausgesett werde und ohne unser Wissen und unsere ausdruckliche Genehmigung eine Unterbrechung ersahre, verord-

nen wir, mas folgt:

1. Reine Lehrerin für weibliche Handarbeiten barf ihr Amt nach eigenem Belieben aufgeben, sondern jede ist verpflichtet, ein Bierteljahr vor dem beabsichtigten Ausscheiden zu fundigen. Die Rundigung hat durch den Lotal- und Rreis. Schul-Inspettor bei uns zu erfolgen. Rur nach dieffeitig ertheiltem Dimissoriale darf an dem in diesem bezeichneten Termine die Amteniederlegung erfolgen.

2. Jede Lebrerin ift bei ihrem Antritte hierzu schriftlich zu verpflichten. Bei benjenigen, welche sich gegenwärtig im Amte befinden, ohne eine solche Erklärung abgegeben zu haben, muß bieß alsbald nachträglich geschehen. Die herren Kreis-Schul-Inspektoren beauftragen wir, Sich zu überzeugen, daß dies in allen Land- und,

foweit nothig, in den Stadticulen genau befolgt wird.

3. Sollten Lehrerinnen den bezeichneten Unterricht darum aufzugeben beabsichtigen, weil fie direkt oder indirekt von oppositionellen Mitgliedern der Gemeinde dazu veranlaßt werden, so haben die Lokal-Snipektoren bei eigener Berantwortung sofort den Schup der Herren Landrathe nachzusuchen, welche gegen die Urheber derartiger Störungen mit den zu Gebote stehenden Mitteln entschieden einschreiten werden.

4. Wenn durch Bersetungen, Todesfälle und andere außere Berhältnisse ein Ausscheiden der Lehrerinnen erfolgt, so ist von dem Lokal=Schul=Inspektor so rafch als möglich davon Anzeige zu machen und zugleich auch zu berichten, ob und durch wen der Unterricht

befinitiv ober vertretungeweise fortgefest werden tann.

5. Erfordert es das Schulinteresse, einer Lehrerin den Unterricht in weiblichen Handarbeiten zu kundigen, wosür, wenn nicht
ganz besondere Gründe eine frühere Entlassung nothwendig machen,
ebenfalls eine dreimonatliche Frist gilt, so ist zuvor unsere Genehmigung einzuholen. Kein Patron oder Schulvorstand darf eine angestellte Lehrerin eigeumächtig entlassen.

Mit bem Antrage auf Entlaffung find zugleich auch die Bor-

ichlage wegen anderweitiger Bahl zu verbinden.

6. Ist die Bakanz dadurch entstanden, daß der Unterricht von einem Familiengliede des Lehrers ertheilt wurde und dieser versetzt, emeritirt oder gestorben ist, und kann eine andere Lehrerin nicht alsbald beschafft werden, so ist in den Berichten bezüglich der Wahl des Nachsolgers auch anzugeben, ob resp. welches Glied der Familie desselben befähigt und gesonnen ist, den qu. Unterricht zu übernehmen.

7. Entstehen in einer Schule, wobei wir besonders die Landichulen im Auge haben, Unterbrechungen des ermähnten Unterrichts
durch den Abgang der Lehrerin, ohne daß wir schleunigst davon
Kenntniß erbalten, so machen wir den Lotal-Schul-Inspettor dafür

verantwortlich.

Bir erwarten aber von dem bewährten Gifer aller mitwirkenden Organe, daß keinerlei Berfaumniffe die bisher erreichten gunftigen Erfolge rudgangig machen werden.

Be mehr die Leiftungen der Schülerinnen in den weiblichen

Handarbeiten durch Geschick und Fleiß der Lehrerinnen sich steigern werden, um so mehr wird die in den Schickten der ländlichen Bevölkerung sich hie und da noch geltend machende Abneigung gegen diesen Unterrichtsgegenstand sammt den ihm entgegenstehenden Borurtheilen schwinden.

Ronigliche Regierung, Abtheilung für Kirchen- und Schulwefen.

Cirfular an fammtliche herren Rreis. Schul-Inspettoren unb Landrathe bes Liegniter Regierungsbegirts.

291) Leiftungen eines Rittergutsbesitzers als Guts= herr des einen und als hausvater des andern Schul= verbandes.

(Centrbl. pro 1859 Seite 625 Rr. 217.)

Berlin, den 7. Dezember 1876. Auf die Beschwerde vom 22. April cr., betreffend Shre Heranziehung zu den Beiträgen für die Schule in K., eröffne ich Ew. Hochwohlgeboren, daß es bei der Ihnen im Auftrage der Königzlichen Regierung zu R. durch das Landrathsamt mitgetheilten Berzfügung, d. d. N., den 4. August 1876 aus den darin angeführten Gründen sein Bewenden behalten muß. Die Gegenausführungen in der Beschwerdeschrift kann ich nicht für zutreffend erachten.

Nach S. 36. Theil II. Titel 12. A. E. R. find nur die Gutsberrschaften, auf deren Gute sich die Schule befindet, zur unentgeltlichen Berabfolgung von Baumaterialien verpflichtet. Nur diese Gutsherrschaften stehen in Folge der ihnen auserlegten speziellen Berpflichtungen der Regel nach der Schulgemeinde gegenüber und konnen zu den Hausvätern der auf ihrem Gute befindlichen Schule nicht gerechnet werden.

Weber aus diesem §. 36. noch auch aus dem §. 33. a. a. D. läßt sich indessen die Folgerung herleiten, daß die Gutsherren übershaupt nicht den in den §§. 29. 34. a. a. D. erwähnten hausvätern und Einwohnern zugezählt werden können, und insbesondere gewähren auch die von Ihnen angezogenen Entscheidungen des höchsten Gerichts

hofs für diefe Auffaffung teinen Anhalt.

Indem in Folge der Einrichtung besonderer tonfessioneller Schulverbande die Möglichkeit gegeben ist, daß sich über denselben Bezirk verschiedene Schulverbande je nach dem Glaubensbekenntniß der Einwohner erstrecken, kann auch der Fall eintreten, daß Guts-berrn zu der einen Schule im Berhältnisse der Gutsberrschaft stehen und in Folge ihres Glaubensbekenntnisses der anderen sich über ihr Gut erstreckenden Schule als hausväter im Sinne des §. 29. a. a. D.

angehören. Zutreffend ist allerdings, daß dieser Fall in den in dortiger Provinz maßgebenden Bestimmungen des Titels 12. Theil II. A. E. R. nicht speziell erwähnt ist. Indem aber die erwähnte Einsrichtung konfessioneller Schulverbände in den Bestimmungen der Regierungs-Instruktion rom 23. Oktober 1817 und der Vorschrift des S. 30. Theil II. Titel 12. A. E. R. ihre Rechtsertigung sindet, kann ich, da die evangelischen Einwohner von R. zur evangelischen Schule in R. eingeschult sind, und Ew. Hochwohlgeboren wie Ihr Herr Vater der evangelischen Religion angehören, es nicht für ungesessich erachten, daß Sie zu den Lasten der Schule in R. als Hausväter herangezogen werden, obgleich Sie hinsichtlich der Schule in R. als Gutsberrschaft anzusehen sind.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Falt.

ben Rittergutebefiter zc. hochwohlgeboren zu R. U. III. 13922.

292) Ausschluß bes Rechtsweges in Beziehung auf bie Beitragspflicht ber Gutsherren in Schlesien zur Besolbung ber Industrielehrerinnen.

Im Ramen des Ronigs.

Auf den von der Kgl. Regierung zu Oppeln erhobenen Kompetenz-Konstitt in der bei dem Königlichen Kreisgericht zu B. anhängigen Prozeßsache

des Grafen N. auf N., Klägers,

bie tatholische Schulgemeinde zu 3., Berklagte,

betreffend Befreiung von der Beitragspflicht zur Besoldung der Induftrielehrerinnen bei der fatholischen Schule in 3., erkennt der Konigliche Gerichtshof zur Entscheidung der Kompetenz-Konflikte für Recht:

daß der Rechtsweg in dieser Sache für unzulässig und der erhobene Kompetenz-Konflift daher für begründet zu erachten. Bon Rechts Begen.

Grunbe.

Der Graf A., welcher als Eigenthumer des Ritterguts 3. von der Röniglichen Regierung zu Oppeln herangezogen ist, zu dem Gehalte der bei der katholischen Schule zu 3. sei den Jahren 1873 bezw. 1875 angestellten 6 Industrielehrerinnen einen Beitrag von 1/3 zu leisten, klagt gegen die Schulgemeinde auf Anerkennung, daß er zu diesem Beitrage nicht verpslichtet sei, und auf theilweise Zuruckzahlung des von ihm bereits eingezogenen Beitrags. Die Berklagte

hat die Unzuläffigkeit des Rechtsweges eingewendet, und durch Plenarbeschluß der Königlichen Regierung zu Oppeln vom 18. November 1875 ist der Kompetenz-Konflikt erhoben, welchen der Kläger für unbegründet erklärt, die Gerichte I. und II. Instanz dagegen

für begrundet erachten.

In Uebereinstimmung mit wiederholten Borentscheidungen, namentlich denen von 13. März 1869 und 12. März 1870\*) (Juft.=Minift.= Bl. 1869 S. 98, 1870 S. 113) mußte ber Rechtsweg fur unguläsfig erklart werden. Sinfichtlich aller beständigen dinglichen oder perfonlichen Abgaben und Leiftungen, welche an öffentliche Schulen ober an beren Beamte vermoge einer allgemeinen gesetlichen Berbindlichkeit zu entrichten find, findet ein rechtliches Gebor nur infoweit ftatt, als die Befreiung von einer folden Abgabe ober Leiftung aus besonderen Grunden geltend gemacht oder eine Pragravation behauptet wird. (Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 19. Juni 1836, §. 15. des Gefetes vom 24. Mai 1861). Die bem Rlager auferlegte Verpflichtung ftust fich auf das Schul-Reglement vom 18. Dai 1801, welches die Beitragepflicht der Gutsberrichaft zu den Schullaften - 1/3 der baaren Beitrage - ausdrucklich ausspricht. Schul-Reglement bildet, wie in dem Erkenntnig vom 14. Dezember 1867 \*\*) (Juft.=Minift.=Bl. S. 118) des Näheren dargelegt ift, eine "allgemeine" gefetliche Berbindlichkeit. Der Rlager fucht barguthun, bag lettere nach &. 19. des Reglements fich nur auf den eigentlichen Elementar = Unterricht beziehe, mahrend im S. 58. die Ginführung bes Induftrie-Unterrichts nur als nuglich und wunschenswerth bezeichnet, die Erhaltung deffelben durch seinen eigenen Ertrag in Aussicht genommen sei, daß also in dieser Beziehung von einer allgemeinen öffentlichen Abgabe nicht die Rede fei. Db diefe Ausführungen, soweit sie eine Interpretation der materiellen Bestim= mungen des Schul-Reglements enthalten, für zutreffend erachtet werden konnten, ift in dem gegenwärtigen Berfahren nicht zu prufen; foweit fie ben 3med verfolgen, die Bulaffigfeit des Rechtswegs barzuthun, find fie fehlsam. Darüber, mas in der Schule gelehrt werden foll, und ebenso über die auf der Auslegung des Gefetes beruhende Ausdehnung der allgemeinen Berpflichtung bat die Berwaltung zu befinden. (Bergleiche bie Borentscheidungen.) Benn Rlager aber meint, der §. 58. cit. muffe als ein besonderer Titel, als ein Privilegium angesehen werden, aus welchem die Befreiung hergeleitet werde, und könne er deshalb rechtliches Gehör verlangen, so überfieht er, daß nach dem in der Allerhöchsten Ordre vom 19. Juni 1836 in Bezug genommenen S. 79. Tit 14. Th. II. Allgem. Land=

\*\*) begl. pro 1868 Seite 308.

<sup>\*)</sup> Centrbl. pro 1869 Seite 309, pro 1870 Seite 626.

rechts (vergleiche &6. 4.—8. baselbst) nur Bertrag, Brivilegium und Berjahrung ale "besondere" Grunde der Befreiung anerkannt find, vorliegend aber nach des Rlagers eigenen Ausführungen nicht ein besonderer Titel, sondern die Interpretation der allgemeinen Borschrift, in Frage fteht. Unter denfelben Gefichtspunkt fallen die weiteren Ausführungen des Rlagers, welche fich auf die beutige öffent= lich-rechtliche Stellung der Guteberrichaften, sowie barauf beziehen, ob der Industrie-Unterricht zwedmäßiger Beise mit den konfessionellen Schulen zu verbinden, ob eventl. im gegebenen galle die Anftellung von 6 Lehrerinnen nothig gewesen, oder 4 Lehrerinnen genügt hatten. Endlich bezieht fich der Kläger auch mit Unrecht auf die Borent= icheidung bes unterzeichneten Gerichtshofes vom 10. Marg 1855 (Juft.-Minift.-Bl. S. 169). Der dort behandelte Kall lag wefentlich anders, als der vorltegende; es handelte fich um die nach der Allerhochsten Ordre vom 19. Juni 1836 und S. 79. Tit. 14. Th. II. Allgem. Landrechts der Erörterung im Rechtswege überlaffene Fest= ftellung bes gegenseitigen Rechtsverhaltniffes ber Rontribuenten, die Rlage wurde auf Pragravation geftütt. Vorliegend ist aber nicht dabin geflagt, daß die dem Rlager auferlegte Abgabe zwischen der Schulgemeinde und ihm nach einem gewiffen Berhaltnig vertheilt werde, fondern Rlager behauptet, die ibm auferlegte Abgabe babe ihm bei richtiger Auslegung bes Schul-Reglements, insbefondere des §. 58. beffelben, nicht auferlegt werden durfen. Die Rlage ftellt daber die Berbindlichkeit zur Entrichtung der Abgabe selbst, welche bem Rlager zur Laft gestellt ift, in Frage, und dies genügt nach obigen Ausführungen nicht, um die Bulaffigkeit des Rechtsweges zu begründen (Entscheidung vom 14. Dezember 1867 Juft.=Minift.=Bl. S. 118).

Berlin, den 11. November 1876.

Röniglicher Gerichtshof jur Enticheibung ber Rompeteng. Ronflitte.

(L. S.)

# 293) Regelung des Fabriticulmefens.

Arnsberg, ben 14. Juni 1876.

Bur Beseitigung hervorgetretener Unzuträglichkeiten wird bezug= lich bes Fabrificulmefens Folgendes zur genauen Beachtung in Er=

innerung gebracht bezw. angeordnet:

1) Es ift nicht gestattet, schulpflichtige Kinder, welche nicht vorsschriftsmäßig als Arbeiter in Fabrikanstalten angenommen sind und darin regelmäßig beschäftigt werden, in Fabrikschulen mit abgekürztern Tagesunterricht aufzunehmen.

Der Fabritschullehrer hat sich bei der Anmeldung eines Schulers

nicht nur von dem Borhandensein vorgenannter Requisite genügend zu überzeugen, sondern auch fortwährend zu kontroliren, ob die von ihm aufgenommenen Schüler noch in Fabrikanstalten beschäftigt find, und, wenn dieses nicht mehr der Fall ift, dem Ortsichulvorstande zur weitern Beranlassung sofort davon Anzeige zu machen.

2) Jeder Lehrer einer Fabrikschule ist verpflichtet, ein Schuls verzeichniß zu führen, worin außer dem Schülernamen, der Bater oder Bormund, das Alter, der Wohnort und der Tag der Aufnahme des Schülers in die Kabrikschule, sowie die seither von dem Schüler

befuchte Schule anzugeben ift.

3) Die Aufnahme in die Fabrikichule darf nur bei Beginn eines Schulfemesters zu Oftern oder Michaelis und unter Borzeigung eines von dem Lehrer und Borstande der seither besuchten Schule ausgestellten Zeugnisses über den seitherigen Schulbesuch und den

Erfolg bes genoffenen Unterrichts erfolgen.

4) Bon der erfolgten Aufnahme eines Schülers in die Fabrifichule hat der Fabrifschullehrer dem seitherigen Lehrer des Kindes
sofort Angeige zu machen. Bis zur erfolgten desfallfigen Anzeige
ist der Schüler in der Lifte seiner seither besuchten Schule fortzuführen; nach erfolgter Anzeige ist in derselben der betreffende Bermerk zu machen, die Anzeige selbst aber als Belag aufzubewahren.

5) Fur die Führung der Absentenlisten in Fabritichulen und für die Behandlung der Absengfalle gelten die für die Boltschulen

erlaffenen Beftimmungen.

6) Die Ortsschulvorstände haben die Fabrikschlen in gleicher Weise, wie die durch §. 13. der Instruktion für die Ortsschulvorsstände vom 6. November 1829 ihnen unterstellten öffentlichen und Privatschulen, zu beaufsichtigen, demgemäß in entsprechender Weise den Schulbesuch zu kontroliren und zur sichern Information sich nicht allein die Absentenlisten vorschriftsmäßig vorlegen zu lassen, sondern auch dei Beginn eines seden Schulsemesters auf Grund des alin. 2. §. 130. der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 von dem Arbeitgeber ein Verzeichniß der von ihm beschäftigten jugendlichen Arbeiter einzusordern.

Die erforderliche Angahl von Rebeneremplaren fur die Schul-

vorstände ift beigefügt.

j,

[:

ı. ıl

ŗė

Die Schulvorftande haben hiernach die Lehrer zu instruiren.

Ronigliche Regierung, Abtheilung bes Innern.

An fammtliche herren Landrathe und Rreis. Schulinspettoren bes Regierungsbezirfe.

# Berfonal = Beranberungen , Titel = und Orbene = Berleihungen.

# Beborben.

Der Regierunge = Rath Boffe ift jum Gebeimen Regierunge = und portragenden Rath in dem Minifterium der geiftlichen zc. Angele= genbeiten ernannt.

der Direttor des Realgymnafiums ju Biesbaden Dr. Fürftenau jum Provingial = Schulrath ernannt und dem Provingial = Schul=

tollegium ju Berlin überwiefen,

ber Regierunge- und Schulrath Saffe gu Murich in gleicher Gigen-

ichaft an die Regierung zu Raffel verfent,

Dem General-Superintendenten Dr. theol. Boiden gu Sarburg, Landdrofteibegirt Luneburg, der Konigl. Kronen Orden zweiter Rlaffe verlieben morben.

# B. Universitaten, 2c.

Dem ordentl. Profeff. Dr. Lepben in ber medigin, Rafult. ber Univeri. ju Berlin ift ber Charafter als Geheimer Debiginal-Rath verlieben,

an der Univerf. ju Breslau ber Privatbog. Dr. Partich jum

auferordentl. Profeff. in der philosoph. Fafult. ernannt,

bem bisberigen Direftor ber ftaate- und landwirthicaftl. Afademie gu Elbena und ordentl. Profeff. an ber Univerf. gu Greife= mald, Gebeimen Regierungs-Rath Dr. Baumftart ber Ronigl. Rronen-Drben zweiter Rlaffe verlieben morben.

218 Privatbogenten find eingetreten bei ber Univerfitat

au Berlin in die medigin, Safultat: Dr. Litten, Dr. G. Begner, Affiftengargt bei ber dirurg. Univerf. Rlinit, und ber Dberftabeargt Dr. Trautmann,

ju Bonn in die medigin, Satultat: Dr. Rugbaum, Affiftent

bes anatomifden Inftitute.

Der Profeffor Dr. Baftian ift jum Direttor ber ethnologifchen Sammlung und ber Sammlung nordischer Alterhumer bei ben Museen zu Berlin ernannt, und ber Dr. Bog als Direftorial-Affiftent bei benfelben Sammlungen ber Mufeen beftellt worden.

C. Gymnafial= und Real=Lebranftalten.

Dem Direttor bes Gomnafiums ju Duren, Dr. Bogen ift ber Rothe Abler Drben vierter Rlaffe verlieben,

bas Prabitat "Profeffor" ift beigelegt morben ben Gymnafial-Dberlebrern

Janid ju Raftenburg,

Dr. Gumlich am Friedrichs-Gomnafium ju Berlin,

Dr. Milg zu Machen,

Feld am Friedrich-Wilhelms-Gymnasium zu Köln, und

Houben zu Trier.

Der Gymnasial-Oberlehrer Dr. hart zu Frankfurt a. D. ist in gleicher Eigenschaft an das Gymnas. zu Barten stein versett, am Gymnas. zu Frankfurt a. D. ber ordentl. Lehrer Dr. Arndt

aum Oberlehrer befördert worden.

Als ordentliche Lehrer find angestellt worden am Gymnafium

gu Königs berg i. Prf., Altstädt. Gymnaf., der Schula. Ranbid. Boruttau,

zu Königsberg i. Pris, Friedrichs-Rolleg., der Schula. Kandid. Kotowsti,

zu Memel die Schula. Kandidaten Dr. von Guerice und Salling,

ju Thorn der Gulfelehrer Burgichat,

Bu Rolberg der Gomnaf. Lehrer Schuffert aus Reuftettin, und der Gulfelehrer Theod. Reumann,

ju Pprip der Gymnaf. Lehrer Robert aus Treptow a. d. R.,

zu Gisleben der Schula. Randid. Dr. Rohlmann,

zu halberstadt = = = Lindede,

zu hörter der hülfel. herm. Son eider,

gu Berefeld ber ordentl. Lehrer Dr. Bachenfeld von der hob.

Burgerich. zu Raffel, und der Bulfel. Manng,

zu Rinteln der Hulfstehrer Safece, der ordentl. Lehrer Dr. hartmann von der höheren Burgerschule zu Raffel, und der ordentl. Lehrer Dr. Zange vom Gymnaf. zu Schleufingen,

ju Beilburg der ordentl. Lehrer Dr. Both vom Cymnaf. zu

Didenburg, und ber Bulfel. Gropius,

Biesbaden die Gulfslehrer Dr. Ruhne, Dr. Schmidt= born und Dr. Gopel,

gu Elberfeld ber Schula. Kanbib. Evers,

Bu Kleve der ordentl. Lehrer Dr. Imme vom Progymnas. zu Trarbach,

ju Roln, Friedr. Bilh. Gymnas., die Schula. Randidaten Moldenhauer und Bernard,

zu Köln, Gymnas. an Marzellen, der provisorische Religioneslebrer Dr. Fell.

Am Friedrichs-Kollegium zu Ronigs berg i. Prf. ift der provif. Schreib= und Zeichenlehrer Poblech als technischer Lehrer,

an dem Gymnasium und dem Realgymnasium zu Wiesbaden der Beichenlehrer Kreuter vom Gymnas. zu Düren als Zeichenlehrer angestellt worden. Die Bahl des Dirigenten der Realschule 2. D. zu Barmen=Bup= perfeld, Dr. Burmefter zum Direktor dieser Anstalt ift be=

ftätiat,

das Pradifat "Professor" ift beigelegt worden dem Realsch. Direktor Krenfig zu Frankfurt a. M., sowie den Oberlehrern Dr. Rothig an der Friedrichs-Berderschen Gewerbesch, zu Berlin, und Dr. hochheim an der Realschule 2. D. (höheren Gewerbesichule) zu Magdeburg.

Die Bahl des Lehrers Dr. Rrebs an der hoh. Gewerbeich, in Frantfurt a. Dt. jum Oberlehrer bei der Mufterschule daselbft

ift bestätigt,

die Beforderung der ordentl. Lehrer Klanke und Dr. Budde an der Realicule zu Duisburg zu Oberlehrern genehmigt worden. Als ordentliche Lehrer find angestellt worden an der Realicule

ju Dangig, St. Johannisschule, der Gulfslehrer Dr. Boltel, ju Elbing der Schul- und Predigts-Amts-Randid. Rorpjubn, ju Siegen der Gulfsl. Pape,

gu Frankfurt a. M., Realich. 1. D., der ordentl. Lehrer Rin= felin von der Realich. 2. D. der ifraelit. Religionegefell=

ichaft bafelbft, und

ju Domburg v. d. S. ber Schula. Ranbid. Sprand.

Un der Realich. 1. D. ju Frantfurt a. M. ift ber Zeichenlehrer Multer von der hoh. Burgerichule dafelbft in gleicher Gigenschaft, und

an der Realich. ju hanau der provisorische Turnlehrer Storger definitiv angestellt worden.

Alls ordentliche Lehrer find angestellt worden an der hoberen Bur-

ju Bollin der Gulfel. Ad. Duller,

ju Biedentopf ber Schula. Kandid. harff und ber Gulfel. Biefemann.

ju Diez der Gulfel. Drefter, gu Ems "Bollmer,

au Frantfurt a. Di. ber Gulfel. Dr. Gotthold, und

Bu Duffeldorf der ordentl. Lehrer Dr. Budendahl von der

Realsch. zu homburg v. d. H.

Un der höheren Bürgersch. zu Frankfurt a. M. ist der Zeichenlehrer Pfander von der Oftendschule daselbst als Zeichenlehrer angestellt worden.

# D. Schullehrer. Seminare 2c.

Der Seminar-Direktor Rable zu Butow ift in gleicher Eigenschaft an bas evangel. Schullehrer-Seminar zu Röslin verfest worden.

Dem ersten Lehrer Dr. Bach an dem fathol. Schull. Seminar zu Boppard ist der Rothe Adler-Orden vierter Rlasse verliehen worden.

An dem evangel. Schull. Seminar zu Petershagen ift der provisor. Stadt Schulinspettor Dr. Ruhn zu Biesbaden als

erfter Lehrer angeftellt worden.

Als ordentliche Lehrer find angestellt worden am Schull. Seminar zu Beißenfels der Seminarlehrer a. D. Lettau zu Königsberg i. Prf.,

zu Edernförde der Lehrer Billig zu Einbed in der Provinz

hannover,

au Berden der Rettor Stafche zu Reuhaldensleben,

ju Sildenbach der Gewerticul-Behrer Romer gu Siegen,

ju Fulda ber Lehrer Brandenburger ju Alpenrod,

ju Ottweiler der provisorische Lehrer Davin, und

ju Elten der proviforifche Lehrer Beinftod.

An bem Schull. Seminar ju Schlüchtern ift ber Lehrer Reuber zu Rathus im Rreife Berefelb als Gulfelehrer, und

an bem Lehrerinnen = Seminar ju Munfter i. Beftf. Die Lehrerin Baumter ju Driburg als Gulfslehrerin angestellt worden.

Bei der Praparanden-Anstalt ju Barmftedt ift der Lehrer Temes ju Deepbull als zweiter Lehrer angestellt worden.

Es haben erhalten den Königl. Kronen=Orden vierter Rlaffe:

hartmann, tathol. Lehrer zu Inzigtofen, Oberamt Sigmaringen, und

Somerzel, begl. zu Lorch im Rheingaufreife;

ben Abler der Inhaber des Konigl. Hausordens von Sobenzollern:

Bader, evang. erfter Lehrer und Kantor zu Schwerte, Canbire Dortmund,

Beier, evang. Lehrer, Organist und Kantor zu Domanze, Rre Schweidnis,

Brifchte, evang. Sauptlehrer zu Danzig, Fuß, bieb, tathol. Lehrer zu Duren, und

Simon, evang. Lehrer und Rufter ju Feldheim, Rre Bitten= berg;

das Allgemeine Chrenzeichen:

Amthor, evang. Lehrer zu Trestow, Rrs Ruppin,

Berg, degl. und Rufter ju Mohrdorf, Rre Frangburg,

Breigmann, evang. Lehrer und Rufter zu Rarom, Ars Randow,

Dörffer, evang. Lehrer ju Copinnen, Krs Dartehmen,

Rreuder, kathol. Lehrer zu Deudesfeld, Rrs Daun, Spett mann, begl. zu Birten, Rrs Mörs, und Böhler, evang. Lehrer, Organist und Kufter zu Lenthe, Landsfreis hannover.

# Ausgeschieden aus dem Amte.

## Geftorben:

der Konfistorials, Regierungss und Schulrath Jatel zu Pofen, ber KreissSchulinspettor Rugi zu Nikolai im Reg. Bez. Oppeln, ber Professor Dr. Rühle am Joachimsthalschen Gymnas. zu Berlin.

ber Oberlehrer Prorektor Schaub am Gymnas. zu Spandau, die ordentlichen Lehrer Dr. Dietrich am Friedrichs-Gymnas. zu Berlin, und Dr. Heidelberger am Gymnas. zu Nordshausen.

# In den Ruheftand getreten:

ber Direttor der Stulpturen - Gallerie und der Abguhsammlung bei den Museen zu Berlin, Profess. Dr. Botticher.

Auf ihre Antrage ausgeschieben:

als erfter ftandiger Sefretar der Alademie der Runfte ju Berlin, der Schriftfteller Fontane,

ber ordentl. Lehrer Bohnemann an der Realfch. 1. D. zu Frankfurt a. D.,

Die ordentl. Lehrer Binn an der bob. Burgerich, ju Raffel, und Dr. Muller an der bob. Burgerich, ju Oberlahnftein. Inhaltsberzeichniß bes November- und Dezember-Heftes.

- 260) Rachtrag ju bem Berzeichniffe ber befinitiv angestellten Rreis-Schnlinfpettoren G. 633.
- 261) Bestätigung ber Restorwahl an ber Universität zu Kiel S. 633. 262) Jahl ber Promotionen im Jahre 1875/76 S. 634. 263) Statuten ber Melanchthon-Stiftung in Beststalen S. 635. 264) Berabsolgung von Kunstwerten ans ber National-Gallerie behus anberweiter Ausstellung S. 641. 265) Berwenbungen ans bem Fonds zu Antäusen für die National-Gallerie e. S. 641. 266) Konsurrenz sür die Unsichmückung des Kaisersaales zu Gostar S. 643. 267) Preisbewerbung bei der v. Rohr'schen Stiftung S. 644. 268) Ordnung für das Kopieren in der Königlichen National-Gallerie S. 645. 269) Berabsolgung neuer Berlagsartikel an öffentliche Bibliothelen S. 647. 270) Bestimmungen über die Benutung der Landes Bibliothel zu Wiesbaben S. 648.
- 271) Berzeichniß höherer Lehranstalten S. 652. 272) Höhe bes Gehalts bes ersten Oberlehrers und bes letzten ordentl. Lehrers. Zulage eines Lehrers aus der Stadtsfife S. 653. 273) Bestimmungen einer Schulordnung über die Abgrenzung zwischen den väterlichen Rechten und denen der Schulzucht S. 654. 274) Behandlung der Ueberhebungen bei dem Bedürfniszuschusses scharzeich zurückschung des sider das Bedürfnis erhobenen Theiles eines Schatziglichusses S. 659. 276) Twillehrerstellen an den Kadetten-Lehranstalten S. 660.
- 277) Berzeichniß ber Lehrer- und Lehrerinnen-Seminare. S. 661. 278) Fortbildungstursus in ber Naturkunde für Clem. Lehrer S. 667. 279) Besähigungszeugnisse aus der Turnlehrerinnen-Prüfung S. 670. 280) Statistische Rachrichten über Turnkurse für Clementarlehrer i. J. 1876 S. 672. 281) Lebensalter für die Zulassung zur Lehrerinnenprifung S. 676. 282) Termin für Zahlung und Erhebung von Lehrerbesolbungszulagen aus Staatssonds S. 676. 283) System der Gehaltsregulirung für Bollsschullehrer S. 678. 284) Unsschuft der Rachzahlung einer Dienstalterszulage an einen vom Amte suspendirten, demnächst wieder eingetretenen Lehrer S. 681. 285) Gewerbebetrieb seitens der Lehrer und der Angebörigen ze. derselben S. 682.
- 286) Absommen mit bentschen Bundesstaaten über gegenseitige Durchführung ber Schulpflicht S. 683. 287) Katholischer Religionsunterricht S. 686. 288) Bedingungen für Organisation einer Boltsschule zum Zwede der Einführung fremdsprachlichen Unterrichts S. 688. 289) Schreibspftem in Boltsschulen S. 688. 290) Handarbeitsunterricht, Berhütung einer Unterbrechung in Beziehung auf die Stellung der Lehrerin S. 689. 291) Leistungen eines Rittergutsbesitzers als Gutsberr des einen und als Hausvater des andern Schulberbandes S. 691. 292) Ausschlich des Rechtsweges in Beziehung auf die Beitragspflicht der Gutsberren in Schlessen zur Besoldung der Industrielehrerin S. 692. 293) Regelung des Fabrischunkelens S. 694.

Berfonaldronit 6. 696.

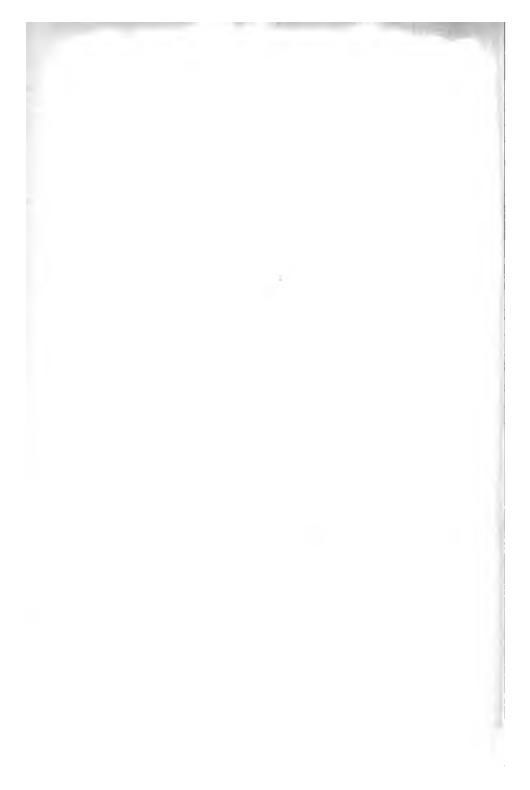

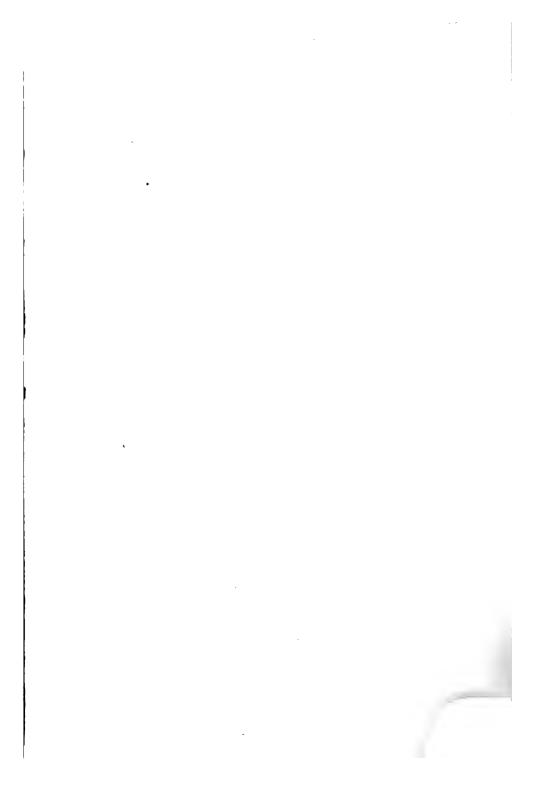



# Chronologisches Register

# 3um Centralblatt für den Jahrgang 1876.

| •                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Abfürgungen:                                                              |
| A. Orbre - A. Erl A. Berord. = Allerhöchfte Orbre - Allerhöchfter         |
| Erlag — Allerhöchfte Berordnung.                                          |
| Bet. b. Reichst. A. = Befanntmachung bes herrn Reichstanglers bzw. bes    |
| Reichelanzler-Amte.                                                       |
| St. M. Beschl. = Staats-Ministerial-Beschluß.                             |
| M. B M. Bet M. Beft M. Genehm Minifterial-Berfügung,                      |
| - Befanntmachung, - Beftätigung, - Genehmigung.                           |
| So. R. B. — So. R. Bet. = begl. eines Ronigl. Provinzial Schultollegiums. |
| R. B R. Bet. = begl. einer Königl. Regierung.                             |
| Der Buchftabe C. zugeset = Circular.                                      |
| Ert. b. Db. Trib. = Erkenntnif des Königl. Ober-Tribunals.                |
| Ert. b. Db. Berm. Ger. = Erfenntniß bes Konigl. Dberverwaltungegerichte.  |
| Ert. b. Romp. Ger. S. = Ertenntniß bee Ronigs. Gerichtshofes jur Ent-     |
| Scheidung ber Rompeteng-Ronflitte.                                        |
| Bet. b. Atab. b. R. = Befanntmachung ber Ronigi. Atabemie ber Rünfte      |
| gu Berlin.                                                                |

|             |                                         | Seite   . |                |                      | Seite      |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|----------------|----------------------|------------|
| 1852.       |                                         | 1         | 1875.          |                      |            |
| 26. Febr 2  | Testam., Auszug                         | 89        | 5. Juli        | A. Orbre {           | 89<br>130  |
| 1863.       |                                         | 1 2       | <u>u</u> . –   | 90R. C. 88           | 34         |
| 29. Novbr   | Kobizill, Auszug                        |           | 5. —<br>0. —   | begl                 | 78<br>130  |
| 1865.       |                                         |           |                |                      | 100        |
| 25. April 9 | Kodizill, Auszug                        | 90        |                | 907. C. 28           | 27         |
|             | ,                                       | 1         | 8. —           | A. Orbre             | 130        |
| 1874.       |                                         | 1 1       | 8. –           | Bertrag              | <b>60S</b> |
|             | DR. C. B                                | 1 -       | 0. —           | A. Orbre             | 130        |
| 4 August 8  | Bertrag                                 | 612       | 3. Septbr      | St. DR. Befcfl       | 28         |
|             | <del></del>                             | 1 1       | 2. —           | A. Orbre             | 130        |
| 10. Nobbr ? | IR. C. B                                | 322   1   | 8. —           | 9N. 28               | 68         |
|             |                                         | 2         | 1. —           | M. C. B              | 26         |
| 1875.       |                                         | 1 2       |                | Bet. b. Reichet. A.  | 95         |
| 11. Rebr 9  | A. Erl                                  |           |                | DR. 88               | 32         |
| _           |                                         | , -       | e              | M. Orbre u. Dentiche | 02         |
| — Juni 🤉    | Rachweisung                             | 52        |                |                      |            |
|             |                                         | 83        |                | Wehr.Ordn., Auszug   | 4          |
| 11. —       | A. Orbre                                |           | 2 Office       | Bet. b. Reichst. A.  | 97         |
|             | DR. C. B                                |           | 6. —           |                      |            |
|             | -·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 20        | · <del>.</del> | M. C. B              | 45         |
| 1876.       |                                         |           |                | 49                   |            |

|                |                                               | Gelte    |            |               |                       |            | Selle      |
|----------------|-----------------------------------------------|----------|------------|---------------|-----------------------|------------|------------|
| 1875.          |                                               | Ctut     | 1876       |               |                       |            |            |
| 15. Oftbr      | M. Drbre                                      | 29       | 9. 30      | nr Bei        | ев                    |            | 145        |
| 15             | begt                                          | 130      | 10         |               |                       |            | 150        |
| 18. —          | M. C. B                                       | 98       | 11         | - M.          | B. (G. L              | 72.)       | 77         |
| 27. —          | M. B                                          | 117      | 11         | - beg         | [, (G. III.           | 6968.)     | 82         |
| 28. —          | A. Orbre                                      | 130      | 12         | - 207.        | B                     |            | 192        |
| 29. —<br>30. — | M. C. B                                       | 77       | 13         | - W.          | E. B                  |            | 87<br>109  |
| -              | Sh. R. E. B                                   | 102      | 14         | - an          | S. (U. II             | 62863      | 82         |
| 2. Novbi       | D. B                                          | 190      | 19         | - bea         | U. II.                | 6286.)     | 106        |
| 3              | M. C. B                                       | 106      | 19         | - beg         | I. (U. II.            | 164.) .    | 114        |
| 6              | W. B. (G. I. 6246.)<br>begl. (U. III. 11226.) | 25<br>44 | 19         | - Bef         | . d. Reich            | st. A      | 233        |
| 8              | Sch. R. C. B                                  | 29       | 23         | - Ref         | erat<br>C. B          |            | 134        |
| 8              | M. B                                          | 129      | 24         | - W.          | C. B                  |            | 458        |
| 15. —          | A. Orbre                                      | 164      | 25<br>31   | - <u>w</u> t. | Bet. (U.              | i 224 i    | 263        |
| 15             | Statuten                                      | 635      | 31         | 902           | B. (U. III.           | 14527      | 127        |
| 19. —          | M. B                                          | 29       | 31         |               | i. (G. III.           | 141.)      | 191        |
| 19. —          | begl. (U. III. 12822.)                        | 51       | 01.        | cog           |                       | Sec. 7.    |            |
| 20. —          | M. C. B                                       | 488      |            | ruar 2c.      | M. Beid               | jeib .     | 188        |
| 22. —<br>23. — | M. B                                          | 117      | 2. Fe      | br M.         | C. B                  |            | 123        |
| 23. —          | Bertrag                                       | 605      | 2. Fe<br>3 | - beg         |                       |            | 83         |
| 26. —          | M. B.                                         | 33       | 4          |               |                       |            | 77         |
| 27             | Gd. R. C. B                                   | 100      | 8          | - Bru         | c. B.                 | 11111      | 182<br>261 |
| 29. —          | M. B                                          | 28       | 8          | - or.         | C. B.                 | 1. 1. 1.   | 73         |
| 30. —          | M. B                                          | 164      | 12         | 91.           | Orbre                 | N. V       | 447        |
| 2. Damb        | r Sd. R. C. B                                 | 105      |            |               | Orbre<br>B. (U. II.   | 534.) .    | 162        |
| 4. —           | DR. C. W. (G. III. 6344.)                     | 27       | 14         | - beg         | [ (U. II.             | 498.) .    | 164        |
| 4              | begl. (U. III. 13317.)                        | 488      | 18         | - M.          | E. V. (U. I           | II. 1025.) | 120        |
| 6              | 902. 28                                       | 155      | 18         | - beg         | I. (U. III.           | 1744.)     | 180        |
| 7: =           | begi. (U. II. 6279.) .                        | 31       | 18         | - beg         | 1. (U. III.           | 1/45.)     | 181        |
|                | M. C. B. (U. III, 13826                       | 99       | 21         |               | . b. Alab.<br>B       |            | 232<br>324 |
| 14             | m stat                                        | 47       | 26         | 10000000      | b. Reiche             |            | 281        |
| 15             | begl.<br>M. Bel.                              | 46       | 29         |               | B                     |            | 189        |
| 22             | Sd. R. C. B                                   | 108      |            |               |                       |            |            |
| 22. —          | Brif. Drbn                                    | 115      | - m        | ärz Sti       | bienplan              |            | 224        |
| 24. —          | M. Bel. (U. III. 14394.)                      |          | 2, -       | - M.          | C. B                  |            | 222        |
| 24. —          | M. B. (U. III. 13717.)                        |          | 8          | - R.          | E. B.                 | 2 2 2      | 305        |
| 24             | Sh. R. E. B                                   |          | 9          | - Bet         | b. Alab.              | D. H       | 232 264    |
| 28             | D. E. B                                       | 119      | 10         | - W.          | B                     | * 1        |            |
| 1876.          |                                               |          | 13         | 907           | B                     |            | 187        |
| 3. Janr        | Sd. R. C. B                                   | 107      | 14         |               | C. B                  |            | 305        |
| 3. —           | M & B                                         | 114      | 15         | - 207.1       | E. B. (U. I           | I. 624.)   | 165        |
| 3              | DR. B. (U. III. 14620.)                       | 191      | 15         | - 27.         | Bet. (U. II           | I. 2841.)  | 182        |
| 5              | Sh. R. C. B                                   | 105      | 16         | - M.          | B fement              |            | 224        |
| 5              | W. C. B                                       | 459      | 16         | - Reg         | lement                | i 20023    | 229        |
| 6              | M. B                                          | 128      | 16         |               | E.B. (U. II           |            | 153        |
| 8              | M. Bel                                        | 74       | 17         |               | Bet. (G. )<br>Genehm. |            | 100        |
| 8              | Erf. b. Romp. Ger. B.                         | 307      | 11.        |               | III. 2428             |            | 185        |
| 8. —           | begl                                          | 311      | 17         | - 100         | 5. B. (U. II          | 1.2428.)   |            |
| 8              | A. Orbre                                      | 447      | 18         |               | Orbre .               |            | 447        |
|                |                                               |          |            |               |                       |            |            |

| 1876.                                | Gelts                                   | 1876.                   | Selte                                  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
|                                      | m = 1 m = 1 m = 200                     |                         | om er en 225                           |
| 20. März                             |                                         |                         | 9R. C. St 327                          |
| 20. —                                | <b>M</b> . <b>E. 18.</b> 324            |                         | Ert. b. Db. Berm. Ger. 289             |
| 23                                   | <b>977. 98 3</b> 02                     |                         | <b>M. E. B.</b> 395                    |
| 23. —                                | begi 303                                | 9. —                    | begi 446                               |
| 24. —<br>25. —<br>25. —<br>27. —     | A. Orbre 447                            | 10. —                   | M. Schrb 441                           |
| 25. —                                | Sefet 203                               | 11. —                   | Schreiben 436                          |
| 25. —                                | <b>20(. 16 </b>                         | 12. —                   | M. C. B 325                            |
| 27. —                                | A. Orbre 448                            | 13                      | M. Bet 366                             |
| 29. —                                | <b>207. 28 275</b>                      | 13. —                   | DR. C. B 368                           |
| 29. —                                | Bet. b. Reichet. M 282                  | 14. —                   | beai 363                               |
| 29. —<br>30. —<br>31. —<br>31. —     | M. Orbre 448                            | 14. —                   | 9R. &. 83 694                          |
| <b>30.</b> —                         | M. E. B 304                             | 16. —                   | M. B 495                               |
| 31. —                                | Reglement 226                           | 19. —                   | A. Orbre 448                           |
| 31. —                                | DR. E. B. (U. II. 1844.) 260            | 19. —                   | Bet. b. Reichet. M 473                 |
| 31. —                                | 202. 28. (U. IV. 1793.) 274             | 20                      | DR. 28. (U. I. 3304.) 364              |
| 31                                   | 97. C. B. (U. III. 2769.) 306           | 20. —                   | 27. Bet. (U. III. 7221.) 370           |
|                                      |                                         |                         | M. C. B. (G. III. 3954.) 399           |
| 10. April                            | 97. 28                                  | 20. —                   | M. B. (G. III. 3629.) 492              |
| 11. —                                | 97. C. B. (U.III. 4113.) 262            |                         | 1440                                   |
| 11                                   | Mr. Bet. (U. II. 1977.) 300             | 21. —                   | A. Orbre \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| 15. —                                | 21. Berordn 201                         | 22. —                   | M. C. B. (G. III. 3952.) 398           |
| 19. —                                | 90. 8. (U. III. 2311.) 283              | 22. —                   | Ratult. Befanntmad. 434                |
| 19. —                                | begi. (U. III. 2311.) 283               | 22. —                   | M. C. B. (U. III. 5905.) 442           |
| 19. —                                | 90. 6. 8 445                            | 22. —                   | 88. E. 28 502                          |
| 0.3                                  | (G.III.2179. U.III.4152.)<br>Realement  | 23. —                   | Gefet. Auszua 385                      |
| 22. —<br>24. —<br>25. —              | *************************************** | 24. —                   | Dr. Bet. (U. 11. 3487.) 369            |
| 24. —                                | 9R. V 302<br>Bet. b. Atab. b. R 472     | 24. —                   | Reglem. (U. I. 3075.) 433              |
|                                      |                                         | 27. —                   | M. Boridriften 462                     |
| 26. —<br>27. —                       | 908. 18et 288<br>908. 15. 18 284        | 29. —                   | Gefet, Auszug 388<br>M. C. B 435       |
| 27. —<br>29. —                       | begi. (U. III. 3960.) 291               | 29                      | 907. <b>G. 93</b> 435                  |
| 29. —                                | begi. (U. III. 3460.) 294               | 30. —                   | begi. (G. I. 4006.) . 395              |
| -                                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 30. —<br>30. —<br>30. — | begi. (G. III. 4137.) . 396            |
| 4. Mai                               | 9N. C. 28 286                           | 30. —                   | A. Orbre 435                           |
| 4. —                                 | begi 287                                | 30. —                   | 97. C. B. (U. II. 3480.) 436           |
| 4.: —                                | Regulativ 360                           | 30. —                   | begl. (U. II. 3114.) . 438             |
| 5. —<br>5. —<br>6. —<br>8. —<br>9. — | <b>202. (2. 28 325</b>                  |                         |                                        |
| 5. —                                 | begi. (U. III. 4144.) 377               | 5. Juli                 | <b>DR. 83 431</b>                      |
| 6. —                                 | 907. Bet 290                            | 6. —                    | Referat 471                            |
| 8,                                   | 907. 28 444                             | 7. —                    | <b>207. 25 3</b> 87                    |
| 9. —                                 | Referat 469                             | 10. —                   | begi 493                               |
| 15. —                                | M.C. B. (G. III. 3181.) 273             | 11. —                   | begi 435                               |
| 15. —<br>16. —                       | begi. (U. III. 5316.). 301              | 13. —                   | begi 490                               |
|                                      | <b>207. 28 3</b> 67                     | 14. —                   | <b>197. 6. 15 4</b> 31                 |
| 19. —                                | <b>907. 6. 8</b> 5 276                  | 19. —                   | begi 575                               |
| 20. —<br>23. —                       | <b>207. 28 595</b>                      | 20. —                   | begi 433                               |
| <b>23</b> . —                        | <b>202. C. 88 3</b> 63                  |                         | <b>207 28</b> 637                      |
|                                      | (M. 2717. U. I. 2730.)                  | 22. —                   | 9R. Bet 443                            |
| <b>23.</b> —                         | 200. 18. (U. II. 2053.) 369             | 24. —                   | 900. 28 469                            |
| 27. —                                | St. M. Bet 322                          |                         | begl. (U. II. 4177.) . 472             |
| 27. —                                | 97. C. S. (U. I. 2542.) 367             |                         | begi. (U. III. 7964.) 491              |
| 27. —                                | begi. (U. III. 4224.) 372               |                         | 98. C. 8 497                           |
| 27. —                                | 907. 98. (U. III. 4542.) 554            |                         | 907. 6. 28 487                         |
| 29. —                                | 91. Orbre 448                           |                         | 902. 38 470                            |
| 31. —                                | Bet. b. Reichet. A 473                  | 3   <b>29</b> . –       | <b>R.</b> 8 638                        |
|                                      |                                         |                         | 49 *                                   |

| 1876.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gelte      | 18         | 76.    |                         | Seite      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-------------------------|------------|
| 4. August W | mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 457        | 1 200      |        | m = m                   |            |
|             | . Bel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 494        |            | Olibr  | D. E. B                 | 592        |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 7.         | -      | M. B                    | 591        |
| 4. — be     | gf. (U. I. 4106) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 527        | 9.         | -      | begl                    | 603        |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 530        | 9.         | -      | bagi.                   | 604        |
|             | L. C. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 543<br>648 | 12.        | -      | Reglement               | 595        |
|             | iblioth. Orbn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 469        | 14.        | -      | M. C. B. (G.III, 6572.) |            |
| 11 9        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 458        | 16.        | -1     | begi. (U. III. 12329.)  | 615        |
| 14 907      | and the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of th | 534        | 17.        | 7      | M. Bet                  | 573        |
| 16 21.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 469        | 19.        | -      | begl.                   | 573        |
| 16 20       | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 469        | 20.        | -      | M. B                    | 600        |
|             | gI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 469        | 21.        | 7      | begi.                   | 592        |
|             | C. 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 499        | 23.        | -      | begi.                   | 596        |
| 16 bs       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 499        | 25.        | 3      | begl.                   | 676        |
|             | . C. B. (G.III. 5041.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 25.        |        | Referat                 | 593        |
| 16 92.      | C. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 682        | 26.        | E4     | D. B                    | 618        |
| 17. — D     | E. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 486        | 26.        |        | begi. (U. IV. 5861) .   | 574        |
| 17 20       | . 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 487        | 30.        |        | begl.                   | 589<br>597 |
| 19 R.       | Bet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 637        | 00.        | 100    | M. Bet                  | (569       |
| 21 20       | . 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 469        | -          | = "    | Bergeichniß             | 633        |
| 22 be       | gl. (G. I. 5010.) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 457        |            | -74 20 | The second second       | 1000       |
|             | . C. B. (G. I. 5233.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 501        |            | Novbr  | U. Orbre                | 641        |
|             | . 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 535        | 5.         | -      | R. C. B                 | 689        |
|             | . C. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 460        | 7.         | -      | M. E. B                 | 658        |
|             | gl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 544        | 8.         | -      | M. B                    | 686        |
| 200 - 200   | ejets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 513        | 9.         | -      | M. Befd. u. C. B.       | 616        |
|             | Beroron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 517        |            |        | (U. III, 12808,)        |            |
|             | Marie Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 9.         | -      | DR. B. (U. III. 10745.) | 678        |
| 4. Septbr D | 2. C. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 545        | 11.        | -      | Ert. b. Romp. Ber. D.   |            |
| 0 6         | d. R. C. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 604        | 13,        | -      | Dr. C. B                | 683        |
|             | ?. E. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 541        | 13.        | -      | R. C. B                 | 688        |
| 19 @        | rt. b. Db. Berm. Ger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 548        | 17.        | -      | Dr. B                   | 676        |
| 20 9        | 1. C. B. (G.I. 4817.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 519        | 20.        | -      | begl                    | 659        |
| 20. — B     | efauntm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 521        | 22.        | -      | R. Bet                  | 639        |
| 20. — 20    | 2. B. (U. II. 5058.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 531        | 24.        | -      | M. B                    | 647        |
| 23 T        | l. C. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 542        |            | -      | begl.                   | 633        |
|             | l. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 520        | 27.<br>29. | 3"     | Bet. b. Reichst. U      | 652        |
| 27. — 20    | . C. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 533        | 29.        |        | M. V. (U.H. 6391) .     | 653        |
| 28. — 10    | (. 25el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 519        | 29.        | -      | begl. (U. II. 5804)     | 654        |
| 29 ©1       | t. b. Db. Berm. Ger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 618        | 23.        |        | M. C. B. (U. 11. 6492.) | 660        |
| 30. — Di    | . Bef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 528        | -          | Dezbr  | Bergeichniß :           | 661        |
| -           | The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa |            | 1.         | -      | Bel. b. Alab. b. R.     | 544        |
| 1. Oftbr B  | orfdriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 645        | 4.         | -      | A. Orbre                | 641        |
|             | et. b. Reichst. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 601        | 6.         | -      | M. B                    | 686        |
| 3. — 20     | t. C. B. u. Inftruft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 584        | 7.         | -      | begi                    | 691        |
|             | . C. B. (U.II, 4085.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 532        | 8.         | = 1    | begi                    | 688        |
|             | gl. (G. III. 5166.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 574        | 11.        | -      | Dt. Bet begl            | 643        |
| 4. — 10     | . B. (U. III. 11252.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 681        | 22.        | -      | begi                    | 670        |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 400        |        |                         |            |

# Sach: Megister

# zum Centralblatt für den Jahrgang 1876.

(Die Bablen geben bie Seitenzahlen an.)

Abgangebrufungen an bob. Burgericulen: Bericht fiber bie Ergebniffe, Einsendung ber Bruf. Arbeiten 2c. 98. 99. S. a. Maturitatspruf. Abgangsgengniffe ber Studirenben, Stempelfreiheit 363. — Abg. Beugn.

bei bem Uebergang eines Schillers auf eine anbere bob. Lebranft. 438. Ab guffe von Annftwerten. Ergebniffe ber Preisftellungen für Auffindung eines Berfahrens jum Reinigen von Gopsabguffen und für Auffindung einer neuen Gußmaffe 528.

Abiturien ten prafung f. Abgangepr. und Maturitatepr.

Atabemie ber Biffenichaften ju Berlin. Berfonal-Beranberungen 88.

Preisaufgaben (Steiner'iche Stiftung) 471.

At abem ie ber Runfte ju Berlin. Beftätigung ber Babl bes Prafibenten und bes Stellvertretere besfelben 435. Preisbewerbung 232. Degl. (Beerfche Stiftungen) 232. (v. Robr'iche Stiftung) 644. Runftausftellung 472; Berleihung von Mebaillen an Rünftler 596.

Alterthumer. Mufeen für rheinifche Alterth. ju Bonn und ju Erier 522. Forberung ber Beftrebungen bes Bereins von Alterthumsfreunden im Rhein-

lande an bob. Unt. Anft. und an Seminaren ber Broving 604.

Amtetautionen f. Rautionen.

Umtejuspenfion. Ansichluß ber Rachzahlung einer Dienftalterezulage an einen vom Amte suspenbirten, bemnachft wieber eintretenden Lehrer 681.

Anhaltische Statsangebbrige. Bulaffung gur Reftoren- und gur Dittel-fonllehrer-Brufung in Magbeburg, Anftellung ber Gepruften in Preugen 441. Ap otheter. Stempelfreiheit ber Beglanbigungen ber Gervirzeugniffe für Apoth. Gehülfen 363.

Armee-Erfat . Mannichaften. Schulbilbung, flatift. Rachweisung 546. Auffate, lateinische und beutsche, in Brima u. Gefunda ber Gomnas. 101.

Aufficht, Auffichterecht, ftaatl., bei Bolleschulen: bei Ginrichtung neuer Soulfpfteme 275; bei Berfetung eines ftabtifden Lehrers, ber nicht für eine bestimmte Stelle und Schule berufen ift, von einer an eine andere Schule 300. Desgl. jur Feftfetjung bes Gelbwerthes für ben nicht in natura gewährten

fulmischen Schulmorgen 389. Ausftellung wiffenschaftl. Apparate zu London 87. Runftgewerbe-Ausst. zu München, Bergünstigung für ben Eintritt von Studirenben und Schülern 435. Betheiligung bes Breuß. Unt. Minifteriums an ber Musftellung gu Bruffel 536.

Termin für Antrage 395. Formelle Behandlung ber Muszeichnungen. Antrage auf Berleihung von Auszeichnungen an Geiftliche und anbere Rirchendiener 395.

## B.

Ban. und Dafdinenfad. Borfdriften über bie Ausbilbung und Brufung fur ben Staatebienft im Ban- u. Dafc. Fache 462. Ausführung 520. Bantaffen f. Ctate- 2c. BBefen.

Banmaterialien. Berrechnung bes Erlbfes für unbrauchbare Baumater.

bei Batronatebauten 588.

Banmefen. Behanblung ber Schulbaufachen im Geltungebereiche ber Rreis-Orbnung 275. Aufbringung ber Roften fur Vertretung einer Soule in ftreitigen Baufachen 554. Etate., Raffen oc. Befen f. Etatemel. - Orgelbauten f. b.

Beer'iche Stiftungen, Breisbewerbungen 232.

- Beichte, Beichtzettel in bob. Unter. Anftalten und in Seminaren 106. Berbinberung einer Störung bes Elementar Schulunterrichts burch bie Beichte 305. Benntung bee Schullotale für fircht. Beicht- und Rommunion-Unterricht 444. Benete'ide Stiftung bei ber Univerf. ju Gottingen, Breibaufgabe 434.
- Befoldungen ber Lebrer an boberen Unter. Anft. Abftufung ber Lebrergebalter 530. Sobe bes Behalts bes erften Oberlehrers und bes letten orbentl. Lebrers, Bulagen aus ber Stadtlaffe 653. Berwendung von Befolbungeerfparniffen bei ben aus Etaatsfonds fubventionirten bob, Lebranft. 532.

– an Ceminaren. Normal-Befolbungsetat 284.

– an Bolfsschilen. Softem der Gebaltsregulirungen 678. Termin für Zahlung von Bulagen aus Staatsfonds 676. Entichabigung ber Lebrer fur meg-fallende Sing. und Bittumgange 117. Staatsbeihulfe fur bie orbentl. Lebrer und Lehrerinnen bei Berringerung ber Leiftungefähigfeit einer Wemeinbe burd Ginführung bes Banbarbeiteunterrichte 140. Befoldung geitweiliger Bermalter erledigter Lehrerftellen, inobefonbere bezüglich ber für lettere aus. gefehten Staatsbeibulfe 303. Bertretung ber Schulgemeinde, ber Schulftelle und bee Lebrers, insbefonbere in Ungeleg. ber Dotation ber Schulnelle 548. Buftanbigfeit ber flaatl. Soulauffictebeborbe jur Reftjetung bes Gelb. werthes für ben nicht in natura gemabrten fulmifden Schulmorgen in ber Broving Breufen 389. - Fonde für Dienftalteregulagen: Ausichluf einer Anrechnung außerpreuß. Schulbienfles 68. Degl. ber Bewilligung einer Gnabengeit für bie hinterbliebenen 263. Dogl. ber Gemabrung jum 3mede ber Erganzung ungureichenben Stellengebalts 491. Dogl. ber Rachgahlung an einen vom Amte suspenbirten, bemnachft wieber eingetretenen Lebrer 681.

— ber Inbuftrielehrerinnen f. Beibliche Banbarbeiten. Bibliothefen. Berabfolgung neuer Berlageartitel an Lanbesbibliotheten 527. 647.

- Benutung u Bermehrung ber Univers. Bibl. ju Berlin, Anszug a. b. Jahresbericht für 1875: 227. Dogl. ju Greifemalb 280. - Bestimmungen Aber Benntung ber Lanbesbibl. ju Biesbaben 648. Berichterftattung über bie in Schulbiblioth. vorhanbenen Banbichriften und

alten Drudwerfe 534.

Chronolog. Bergeichniß ber Lefeblicher in ber Biblioth. bes Seminars fitr

Stabtichulen ju Berlin 166. ausländifche. Bebingungen für bie Berleibung von Buchern aus ben Rgl. Bibliotheten Italiene 366.

Bienengucht. Schrift von 3lgen 114.

Bilbenbe Ranfte. G. Urheberrecht und Runft.

Bittumgange ber Lebrer mit Schulfinbern, Abichaffung 117.

Blindenanftalt ju Breslan, Auszug a. b. Jahresbericht 505. Bligableiter, fiber Anbringung berfelben auf Gebäuben 82.

Bruber-Unitat gu Bertheleborf. Militarbienftpflicht ber ale Lebrer fungirenben Theologen diefer Unit. 442.

Brunnen. Anlegung befonberer Schulbrunnen 191.

Burean. Einrichtungen ber Rreis. Soulinfpeltoren. Gebrauch von Dienfi. flegeln, Beichaffung ber Roften 574.

Burgerliche Gemeinben in Beziehung auf Schulmefen. Bertrage mit Gemeinden über Ginrichtung von Seminaren und Semin. Uebungeichnien 605.

Centralblatt für bas Deutsche Reich 322.

Central - Turnanftalt. Befähigungezeugniffe 288. Reuer Rurfus 291. Beurlaubung von Lebrern bebufe Theilnabme an ber Reier bes 25jabrigen Beftebene ber Anft. 486.

Chronifen für Soulen, Anlegung und Ginrictung 502.

## D.

Dentmäler. Errichtung von Stanbbilbern ber Gebrüber v. humbolbt ju Berlin 523.

Deutsche u. lateinische Auffage in Brima u. Oberfefunba ber Gymnafien 101. Deutice Stubien blatter, Beitfdrift. Berbot einer Betheiligung ber Gouler bob. Unter. Anft. 108.

Dentide Bebrordnung, Auszug 4. Dienftalterszulagen i. Befolbungen.

Di enftland bei Elementar. Schulftellen. Befreiung ber Schulader von Rirchen. bau-Beiträgen 28. Staatliches Schulauffichterecht jur Reftfebung bee Gelb. werthes für ben nicht in natura gewährten tulmifden Schulmorgen i. b. Broving Breugen 389.

Dienftreifen. Allerh. Berordnung bezügl. ber Tagegelber und ber Reife-

toften ber Staatsbeamten 201.

Dienftfiegel, Gebrauch in Schulinfpettionefachen 574.

Disgiplinarmefen an bob. Unter. Anftalten. Birthebanebefuch ber Couler, Broving Breugen 107.

Dropfig, evang. Bilbungs. und Erziehungs. Anftalten. Aufnahme neuer Bog. linge 189. Fir mabifabig ertlarte Boglinge 443. Drudwerte, alte, in Schulbibliotheten. Berichterflattung über biefelben 534.

Ehrenberg'iche Sammlung mitroftopischer Formen, Erwerbung für bas mineralog. Mufeum ber Univerf. ju Berlin 469.

Emeritirung. Fonde für emeritirte Lehrer, Fortbewilligung ber ben einzelnen Regierungen überwiesenen Antheile 119.

Etat bes Ministeriums, Ausgaben für Bffentl. Unterricht ac. i. 3. 1876, Rach.

weifung 203, begt. im erften Bierteljahr 1877: 358.

Etate. Rednunge. und Raffenwefen. Berlegung bes Ctatejahres 388. Berrechnung bes Erlofes für unbrauchbare Baumaterialien bei Batronats. banten 588. Form ber Richtigleitsattefte auf Gelbausgabebelagen 590. Beibringung vollftänbiger Gelbausgabebeläge bei Rechnungslegungen, insbefonbere fur Univers. Inftitute 591. Abrechnungs Berfahren awifchen ben Spezial Bautaffen und ben Provingial Pauptlaffen 77, insbesonbere bei Univerfit. Bauten 222. Sobe ber Bablungen, für welche Bofticheine als Rechnungsbeläge angenommen werben 27.

- Ordnung ber finangiellen Bermaltung bei Univer, Inftituten 364. - Bobere Unter. Anftalten: Behandlung bes über bas Beburfnig erhobenen Theiles eines Staatsaufduffes 32. 658. 659. Berfügung über einen Raffen. fibericug 155. Bermenbung von Befolbungs-Erfparniffen bei ben aus Staatsfonds fubventionirten Anft. 532.

Etate., Rednunge. und Raffenwefen. Briffungstommiffionen filr Mittelidullebrer, Reftoren, Lebrerinnen und Schulvorfteberinnen. Berred. nung ber Ginnahmen und ber Ausgaben 460, inebefonbere ber Gebubren 592.

Seminare und Braparanbenanftalten. Unmittelbare Staateverwaltung (fatt ber bisherig. Buschufberm.), besfallfige Anordnungen 34. 488. Einnahme-und Ansgaberefte, Beit für Einreichung des Finalabschluffes, Baufonds zc. 488. Bermeidung von Etatsüberschreitungen, Beschränfung der Uebertragbarkeit einzelner Ctatetitel 543. Behandlung ber Debreinnahmen und ber Debransgaben, Binfen von belegten Beftanben 544. Atteft über bie Ginnahmen und bie Ausgaben gur Juftifigirung ber Rechnung von ber Provingial-Unter. Bermaltung 445. Berrechnung ber ertraorbinaren Bewilligungen 446. -Berrechnung und Berwendung ber von ebemaligen Geminariften au leiftenben Rudgablungen; jum Erlaffe folder Rudgablungen befugte Beborben 287.

Sabriticulmefen, Regelung im Reg. Bez. Arneberg 694.

ber bochletigen Ronigin Louise in Boltefdulen 73.

Fortbilbungfurfe für Elementarlebrer: am Geminar ju Berlin 368. an Bicebaben für bie an landwirthicaftl. Fortbilb. Schulen beichäftigten Elementarlebrer 295. an einem Geminar in ber Raturfunde 667.

Forbilbungefoulen, gewerbliche: Beitrage ber Arbeite- und Lebrherren gur Unterhaltung 545. - Landliche: Grundzitge filr bie Ginrichtung 123, Fortbilbungefurfus gu Biesbaben für bie an benfelben unterrichtenben

Lebrer 295.

Frembe Sprachen. Allerb. Berordnung wegen Geftattung bes Gebrauchs einer fremben Sprache neben ber bentiden ale Beidaftefbrache 517. Lateinische Sprache bei Preisaufgaben, Dabilitations und Promotions-Leiftungen in ben jurift. Fafultaten 431. - Feftftellung ber Anfgaben jum Ueberfeben in frembe Sprachen bei ber Abitur. Prufung an Real. u. bob. Bürgerich. 604. - Rothwendigfeit bes Rachweijes ber Renntnif frember Sprachen in ber Reftorpriffung 44. Ablegung ber Briffung im Frangofifden und im Englifden bebufe Erlangung ber Befabigung jum Unterricht in mittleren und boberen Dabchenfdulen 114. Bedingungen für Organifation einer Bolleidule jum Brede ber Ginführung frembipradliden Unterrichte 688.

Frequeng ber Univerfitaten. Rachweifungen 332. 404. ber Bomnaf, und ber Real-Lebranftalten. Rachmeif. 248. 474.

Fried en egefellicaft, littanifde, lanbesberrlicher Rommiffarine 164. Brobel- Berbanb f. Rleinfinberfchulen.

Bebet einlagen, Befeitigung ber nicht ju bem tatbol. Schulgottesbienfte geborigen 106.

Bebentfeier f. Fefte.

Geographifder Unterricht in bob. Lebranftalten, Broving Schleswig-Bolftein 102.

Beidafteiprade ber Beborben, Beamten und politifden Rorpericaften bes Staates, Gefet 513. Allerb. Berordnung megen Geftattung bes Gebrauchs einer fremben Sprache neben ber beutiden ale Beidaftefprache 517.

Bejunbheitepflege in ber Schule. Aneftellung bierauf bezitglicher Lebr-

mittel auf ber Ausstellung ju Briffel 536. Gewerbebetrieb feitens ber Elementarlehrer und ber Angehörigen berfelben,

Rachfuchung ber Genehmigung, Reg. Beg. Arnsberg 682. Gnabengeit für hinterbliebene eines Lebrers in Beziehung auf Bertretung ber Stelle besfelben burd bas Lebrertollegium 118. Ansichluß ber Bewilligung von ber Dienstalters. ober fonftigen perfont. Bulage bes Lebrere 263.

Gottesbieuftorbnung. Befeitigung ber nicht zu bem fathol. Schulgottes. bienfte geborigen Gebeteeinlagen 106. Beichtzettel, Borbereitung aur Beichte. firchliche Anfglige 106. Berbinberung einer. Storung bes Schulunterrichts burd bie Beichte ber Schulfinber 305.

Gugmaffe f. Abguffe.

Guteberrliche Leiftungen für Schulen. Unterftütung ber Buteberren aus Staatsfonds bei ihren Schulleiftungen 129. Leiftungen eines Rittergutebefitere ale Buteberr bes einen und ale Bansvater bes anbern Schulverbanbes 691.

Gypsabguiffe. Auffindung eines Berfahrens jum Reinigen, Lojung einer Breisaufaabe 528.

Sprace bei Sabil. Leiftungen in ben juriftifden gatultäten 431. Bansliche Beschäftigung ber Schüler hoh. Unter. Anft. 105. Danbarb eiten f Beibliche Janbarb. Danbforiften, Berichterstattung fiber bie in Schulbibliotheten vorhandenen 534. Bermes, Beitschrift 367.

Binterbliebene von Lebrern, Fürforge burch Lebeneverficherung 186. -S. a. Gnabenzeit, Bittmen- at. Raffen.

Binterlegungefonde. Rapitalanlagen milber Stiftungen ac. in Folge bes Befetzes über bas hinterlegungswefen 396. Doben jollerniche Lanbe. Geminar für bie Ausbilbung tatholifcher Schula.

Braparanben, Ort für bie Mufnahmeprfifung 486.

Bubn er 2c., Beitfdrift "Bermes" 367.

31gen: Auleitung gur rationellen Bienengucht 114.

3mmatritulation ber Defterreich . Ungarifden Staatsangeborigen Breuften 363.

3mmebiat. Borftellungen, Behanblung ber ohne besondere Allerhochfte Bestimmung abgegebenen 273.

Jurisprubeng, Göttingen 224. Stubium berfelben. Studienplan an ber Univerf. 211

Inriftifche Berfon. Rachweis. über Berleihung ber Rechte einer jurift. Berfon 130. 447. Begrunbung ber Antrage auf Berleihung jurift. Perfonlichfeit an Bereine ac. auf Grund eines Rormal. Statute 575.

Rabetten. Lehranftalten. Mitwirfung ber Unterrichts-Beborben gur Bejegung ber Civillebrerftellen; Rudtritt ber Civillebrer in bas Reffort ber Unter. Berm. 660.

Raiferhaus ju Goslar, Ronfurreng gur Ausschmudung bes Raifersaales 643.

Raffenwejen f. Ctatemeien.

Ratholifde Religion. Unguläffigfeit einer Unterfcheibung in ber Bezeichnung fatbolifder Schiller boberer Unter. Anft. rildfictlich ber Religion 105. S. a. Relig. Unterricht.

Rautionemefen. Ginrichtung bes Amte-Rautionemefene 322. Raution ber Renbanten ber Spezial Bautaffen 77, ber höheren Unter. Anftalten 535. Mitverhaftung ber Amtelautionen ber Areis Steuereinnehmer 2c. für bie Berwaltung ber Gelber ber Elementarlehrer Wittwenkaffen 592.

Rinbergarten f. Rleinfinberfculen.

Rirde. Fortbauer ber Schulleiftungen nach bem Anstritte ans ber Rirche; Reffortverbaltniffe für bie Entichetbung 307.

Rirdlide Abgaben far Schulzwede, Befeitigung 501.

Rirolide Banlaft, Befreiung ber Schulader von Rirchenbaubeitragen 28.

Rif 'ice Stiftung filr Die national-Ballerie ju Berlin 89, 130.

Rleinfinberfonlen. Bilbungsanftalten filr noch nicht iculfabige Rinber 306. Ronfeffion f. Religionebefenntnif.

Ronviftorium, fathol, theologifches bei ber Univerf ju Bonn, Bermenbung

ber Gelbmittel besfelben nach erfolgter Schliegung 29.

Breis Schulin fpettoren. Bergeichniß ber befinitiv angestellten 569, 633, Bermebrung ber Babl 220. Benfioneverhältniffe 274. Gebrauch und Beichaffung von Dienftflegeln 574.

Runbigungsfrift für Elementarlebrer, insbesonbere bei beren lebergang in

ein anberes Schulamt 117.

Runft. Staatsausgaben für Kunftanftalten 2c. 209. 221. Fonbs gu Untaufen von Kunftwerten für bie National-Gallerie u. f. w. Radrichten über bie Bermenbung 641. - Errichtung von Standbilbern ber Gebrilber v. Dum-bolbt 523. Ansichmildung bes Raiferfaales ju Goslar 643.

Runfigewerbe-Ausftellung ju Dinchen. Berginftigungen für ben Gintritt

von Stubirenben und Schillern 435.

Runbe: Leitfaben filr ben Unterricht in ber Dufitfebre in Braparanbenanftalten 487.

Lanbbotation für Schulftellen f. Dienftfanb.

Lateinifche und beutiche Auffate in Brima und Oberfefunda ber Gonnal. 101.

Lateinifde Sprache f. Frembe Sprachen.

Lauenburg, Bergogthum. Bereinigung mit ber Breufifden Monarchie, Gefet 385. Uebergang ber Bermaltunge. Angelegenheiten auf Beborben ber Broving Schleswig-Solftein 387.

Lebenoverficherung. Fürforge für bie hinterbliebenen von Lebrern burch

Lebensverf. 186.

Lebrer, Lebrerftellen, an ben Universitäten, Rachweis, fiber bie Babl 330. 402. Grindung neuer Professuren 219. - an 68b. Unter. Anft. Babl in ben Frequengliften angegeben. Ueber Beilegung bee Broreftortitele an bie erften Oberlebrer 603. G. a. Schulbienft - an Seminar lebungeichulen, Stellung berf. im Geminarlehrer Rollegium 285. - an Bolfsichulen. Nachweijung fiber bie Bahl ber vorhandenen Lehrer- und Lehrerinnen-Stellen und beren Befetjung 52.

Lehrertag, benifcher. Urlaub für Lehrer jum Zwede ber Theilnahme 301. Lehre und Lerumittel. herausgabe von Schulblichern burch Lehrer bob. Unter. Anftalten 29. — Umfang ber Uebungsorgel für Praparandenanftalten 542. - G. a. Lefebulder. Lefebulder in ber Bibliothet bes

Seminare ju Berlin 166. Lefebuch für bie Oberflaffen tatholifder Boltofchulen, Broving Befffalen 188. Befeitigung und Ginfilbrung von Lefebildern 377. Berfabren bei Einführung und Benutung von Lefeb. für evang. Schulen 616.

Littanifde Friebenegefellicaft. Lanbesberri. Rommiffarine 164.

Lude: Rulturbiftorifche Wanbtafeln 436.

### W.

Da fdinenfach j. Baufach. Daturitateprufung an bob. Unter. Anft. Rachweif. fiber bie Babl ber Afpiranten 157. Rompenfation ber Leiftungen, Berichtigung 533. Bet fellung ber Aufgaben jum Ueberfeten in frembe Sprachen an Real - und

bob. Burgerich. 604. Ausschluß ber jubifden Religionslehre von ben Gegenftanben ber Abitur. Prufung, Atteft bes inbifchen Religionelebrere für Abiturienten 162.

Debaillen, golbene, Berleibung an Rünftler aus Anlag ber Runftausftelluna 1876: 596.

Melandthon. Saus ju Berlin, Berleibung ber Rechte einer juriftifc. Perfon, Statut 83. 130.

Stiftung für angebenbe evangel. Theologen in ber Broving Befffalen. Gründung, Genehmigung, Berleibung ber Rechte einer jurift Berfon, Statuten 635. 448. 451.

Menerbeer'iche Stiftung für Confünfiler, Preisbewerbung 232. Militärverhältniffe. Auszug aus ber Deutschen Behrorbnung 4. Anrechnung bes Felbauges von 1866 als Ariegsjahr bei Pensionirungen 26. Einfommen ber über die Dauer bes mobilen Berhältniffes ber Armee gurudbehaltenen Civilbeamten 398. Ausftellung ber Unablommlichteiteattefte, fpeg. im Reffort ber geiftl. und Unter. Bermalig. 23. 574. Beborbe, von welcher bie Beilegung ber Berechtigung an Anftalten ausgeht 6001. Schrift über bie Bestimmungen fur ben einfahrig freiwilligen Dienft 77. Dilit. Dienftpflicht ber ale Lehrer fungirenben Theologen ber Bruber : Unitat au Bertheleborf 442.

Minifterial. Berfugungen. Bebeutung einer Spezial. Minift. Berfugung für eine Beborbe, welcher biefe Berfugung jur Renntnifinabme übermittelt

Minifterium ber geiftlichen zc. Angelegenheiten 1. 321.

Dobilmadung ber Armee. Gintommen ber fiber bie Dauer bes mobilen Berbaltniffes gurudbehaltenen Civilbeamten 398. Ausstellung von Unabtommlichteitsatteften im Reffort ber geiftl. und Unter. Bermaltung 574.

Dingmefen f. Reichemungen.

Mufeen, Runft-Muf. Berftarlung ber Dotation für die Runftmuf. ju Berlin 221. Mufeen für rheinische Alterthumer ju Bonn und ju Trier 522. Muf. bei Univerf. f. Univerf.

Rufit. Leitfaben fur ben Unterricht in ber Mufitlebre an Braparanbenanftalten bon Runte 487.

Rational. Ballerie. Berabfolgung von Runftwerten aus berfelben behufs anberweiter Ansfiellung 641. Nachrichten über Bermenbung bes Ronds au Antaufen 641. Rig'sche Stiftung 89. Erhöhung ber Dotation 221. Orb. nung für bas Ropieren. 645.

Raturmiffenschaften. Fortbilbungefurfe in naturmiff. Gegenftanben für

Elementarlebrer, ju Biesbaben 295, an einem Seminar 667.

Rebenbeichäftigung ber Elementarlebrer, Gewerbebetrieb 682.

Rormalftatut für Bereine, Bofpitaler ac. 575.

D berlehrer an bob. Unter. Anft. Begrünbung ber Antrage auf Ernennung orbentl. Lebrer au Oberl. 260.

Orben und fonftige Auszeichnungen. Berleihungen bei bem Rronunge. und Orbensfeft 134. Degl. aus Anlag ber Anwesenheit Seiner Majeftat bes Ronigs in ber Broving Sachfen 555. Dogl. bei Belegenheit ber Revne bes III. Armeeforps (Branbenburgifden) 556. Degl. bei Einweihung bes neuen Univers. Gebaubes ju Riel 593. — Termin für Antrage auf Berleihung von Auszeichnungen 395. Formelle Behandlung ber Untrage auf Berleihung von Auszeichnungen an Geiftliche und andere Kirchenbiener 395.

Orgel. Formelle Behandlung ber Orgelbauten 584. Umfang ber Uebnings.

orgel für Brabaranbenanftalten 542.

93.

Babagogifches Banbbuth von Schmib 368.

Baritatifde Soulen f. Soulfpftem.

Batronat. Richterifteng eines besonberen Schulpatronats nach bem Alla. Landrecht 127.

Batronatebauten. Berrechnung bes Erlofes aus unbrauchbaren Bauma. terialien 588.

Ben fion sanftalt, allgemeine beutsche, für Lehrerinnen und Erzieherinnen, Ab-änderung bes §. 22. bes Statuts 185. Anregung jur Betheiligung, An-bringung ber Anfnahmegesuche 261.

Penfionemefen. Anrechnung bes Feldzuges von 1866 ale Rriegsjahr bei Benfionirungen 26. - Benf. Berbaltniffe ber Rreis - Schulinfpettoren 274. - Bebingung für Anrechnung ber von Lehrern bob. Unter. Auftalten im

Anelanbe augebrachten Dienftzeit bei ber Benfionirung 367.

Berjonaldronit auf ben letten Seiten ber Monatshefte.

Photographie. Gefet über ben Sout ber Photogr. gegen Rachbilbung 150. Bby fit. Anteitung funftiger Lehrer ber Phofit jur Betanntichaft mit ben bopfit. Lehrmitteln und im Experimentiren mahrend bes Univers. Stubiume 433.

Poftanweifungen. Inftifitation von Ausgaben burch Boftichein 27.

Braparanben. Bilbungemefen. Leitung ber Brap. Bilbung, Fonbe und beren Bermenbung, Bertrage bezugt. Der Bribat-Brap. Anftalten, Gingelbilbner 372. Unterfillhung ber Boglinge in Brivat-Prap. Anftalten 33.

Breisaufgaben. Auffindung eines Berfahrens jum Reinigen von Gopsabguffen und Auffindung einer neuen Guffmaffe, Ergebniffe 528. Univerfitäten: Reglement bei ber Univerf. ju Marburg 229. Gebrauch ber latein. und ber bentiden Sprace in ben jurift. Fafultaten 431. Benete'iche Stiftung ju Gbttingen 434. S. a Alab. ber Biffenich. u. Atab b. Runfle.

Breugifde Monarcie. Bereinigung bes Bergogthums Lauenburg mit berfelben 385. 387.

Brobejabr ber Ranbibaten bes bob. Schulamte. Abhaltung besfelben an Brogymnaf und bob. Burgericulen 98.

Brofeffuren f. Lebrer.

Bromotionen. Nachweisungen über bie Bahl 156. 634. Allgemeine Berfügung über Promotionemefen 276. Gebrand ber lateinifden und ber beutiden Sp rache bei Bromot. in ben jurift. Fatultaten 431.

Broreftor. Titel für bie erften Oberlebrer bob. Unter: Anft. 603.

Brogeffion en. Ausichluß einer Betheiligung ber boberen Lebranft. 106.

Brufnng. Biffenicafti. Staatsprufung ber Kanbibaten bes geiftlichen Amtes. Ablegung berf. abgefonbert von bem theolog. Eramen 25. Bulaffung von Ranbib. jur Brufung in einer anberen Brobing, ale welcher fie angeboren 457. Ausichluß besonderer Brabitate in ben Bengniffen 77.

für bas bobere Lebramt. Bulaffung jur Brufung behufs Erlangung ber Lebrerbefähigung in neueren Sprachen und Raturwiffenschaften an Real.

foulen 472.

- für ben Staatebienft im Bau- und Dafdinenfache, Borfdriften 462. Aus-

führung 520. - an hob. Unter. Anftalten, f. Abgangs- und Maturitäts-Bruf.

- ber Reftoren und Lebrer an Mitteliculen. Festfetung und Beröffentlichung ber Bruf. Termine 45. Termine i 3. 1876: 40. -- Rothwendigkeit bes Rachmeifes ber Renntnig frember Sprachen in ber Rett. Brilf. 44. Ablegung ber beschränften Reft. Bruf. (für ein bestimmtes Amt) burd Geminarlehrer, Braparanbenanftalte. Borfteber und Sauptlebrer ju Berlin 283. Afgenfion ac. ber bei Erlaß ber Bruf. Orbn. vom 15. Ottbr 1872 bereits befinitiv angestellten Lebrer ohne neue Brufung 369. Bulaffung Anhaltifcher Staatsangeboriger gur Reft. und Mittelfdull. Briffung gu Magbeburg 441.

Brufung ber Lebrerinnen und Schulvorfteberinnen. Termine i. 3. 1876: 47. ju Bromberg 300, ju Sildenbach 369. Ablegung ber Briffung im Frangofi. fchen und Englischen behufe Erlangung ber Befähigung jum Unterrichten in

mittleren und bob. Mabchenschulen 114. Lebensalter für die Zulassung 676.

– für die Aufnahme in ein Seminar. Lebensalter für die Zulassung 286.
Ort für die Aufnahmeprüsung der Prapar. aus den Hohenzollernschen

Lanben 486.

- ber Turnlehrer, Termin 109. Befähigungezengniffe 290.

- ber Turnlebrerinnen. Termine 181. 615. Befähigungezeugniffe 50, 370. 670. - ber Bandarbeitelehrerinnen. Bruf. Orbnung für bie Brovingen Dannover 115. Seffen-Raffau 182.

Brufungetommiffionen für bie miffenschaftl. Staateprufung ber Ranbibaten bes geiftlichen Amtes. Busammenfegung 74; Beranberungen ju Ronigsberg 153, Breslau 457. 519, Bonn und Marburg 573. — Buziehung eines Stellvertreters für ein plotific verhindertes Mitglied ber Kommiffion 519.

- Biffenfchaftliche. Busammensetnng 91. Beranderung ju Berlin 367.
Pruffungegebuhren bei ben Brufungen ber Reftoren u. f. w. f. Etats- 2c.

Befen.

Quittungen. Beibringung vollftanbiger Gelbausgabebelage bei Rechnungs. legungen, inebef. für Univers. Inftitute 591. Bobe ber Bablungen, für welche Poficheine ale Rechnungebelage angenommen werben 27.

Rednungemefen f. Etatemefen.

Recht 8 meg. Ausschließ bes Rechtsweges in Beziehung auf Schulleiftungen nach bem Austritte aus ber Rirche 307. Degl. bei Beschwerben wegen Buchtigung eines Schulfindes auf Anordnung bes Schulinspettore burch ben Schuldiener 311. Degl. in Beziehung auf Die Beitragspflicht ber Gutsberren in Schleften gur Befolbung ber Inbuftrielehrerinnen 692.

Reiche . Müngen, . Raffenfcheine, zc. Berpadung ber Reichemungen 26. Bebanblung nachgemachter, verfälichter und nicht mehr umlaufsfähiger Reichsmungen 327. Degl. Reichstaffenscheine 399. Annahme und Berausgabung ber Reichstaffenscheine und ber Reichsbantnoten feitens ber Breufischen

Raffen 458.

Reisel fen f. Dienstreisen. Rettorat, Prorestorat, Desanat bei ben Universitäten. Bestätigung ber Wahlen zu Königsberg 83, Greiswald 224, Halle 595. Kiel 29. 633. Berlin, Bonn, Bressan, Göttingen, Marburg, Münster 469. Religionsbekenntniß. Unzulässigleit einer Unterscheidung in ber Bezeich.

nung ber tathol. Schiller bob. Unter. Anft. rudfichtlich ber Religion 105. Fortbaner ber Schulleiftungen nach bem Anstritte aus ber Rirche 307.

Religionslehrer. Befähigung gur Ertheilung bes ifraelit. Relig. Unter. an bob. Unter. Anftalten 31. - Strafbarfeit ber Ertheilung bes Schulumter-

richts in ber Religion obne faatliche Erlaubnif 153.

Religione unt erricht. Ausschluß ber jubifchen Religionelehre von ben Gegenftanben ber Abiturientenprufjung, Atteft bes jubifchen Relig. Lehrers für bie Abiturienten 162. — Gefichtspunfte für bie Behandlung bes tathol. Relig. Unter. in ber Bollsichule 120. 686. Ronfestioneller Relig. Unter in paritatifden Schulen 495.

Revere ber Seminariften fiber breijähriges Berbleiben im öffentlich. Schulamte bes betreff. Berwaltungebegirtes. Proving Branbenburg 51. Bum Erlaffe ber Radjablung vom Geminar. Ansbildungetoften befugte Beborben 287. Berrechnung und Berwenbung ber Rudjahlungen 287. Anrechnung ber

Beit, welche Schulamtebewerber in ber Broving Sannover an ftanbifden Tanbftummenanftalten gubringen 302.

Rebifion ber Coullebrer-Ceminare. Rothwendigleit, Berichterflattung 165. Reibenfolge ber Revifion 541.

p. Robr'iche Stiftung. Breisbewerbung 644.

Sach verftanbigen Bereine, Bufammenfebung, Form ber Ausfertigung ber Gutachten 597.

Schenfungen f. Buwenbungen.

Somib: Babagogifdes Sanbbuch 368. Schreibinftem in Boltefculen 688.

Soullervereine in Begiebung auf Erfernung ber Stenographie 164.

Soulbibliotheten f. Bibliotheten.

Soulbilbung ber Armee Erfat-Mannichaften. Statift. Rachweif, 546.

Soulbrunnen, Anlegung 191.

Schulchroniten, Anlegung und Ginrichtung 502. nennung orbentlicher Lebrer gu Oberlebrern 260. Lebrer filr neuere Sprachen und Raturwiffenschaften an Realfdulen, Daß allgemeiner Schutbitbung 472. Rindtritt ber Civillebrer an Rabetten - Lebranftalten in bas Reffort ber Unter. Bermaltung 660. Anforderungen an Die Borbilbung ber an bob. Unter. Unft. und beren Borichulen anzuftellenben feminarijc ansgebilbeten Lebrer, Broving Schlesmig Solftein 100.

- an Rabettten-Lebranftalten f. b.

- an Seminaren. Auforberungen bei Anftellung von Bulfe. Mufit., orbentlichen und erften Geminarfebrern und von Lehrerinnen, Bermeibung pro-

viforifder Unftellung 284. - an Bolleichulen. Migenfion ac. ber bei Erlag ber Briffunge - Dronung bom 15. Oftober 1872 bereits befinitiv angeftellten Lebrer obne neue Britfung 369. Form ber Anftellung ber Lebrer an ftabifiden Schulen (nicht für eine bestimmte Stelle), ftaatliches Auffichtsrecht bei Berfepung bes Lebrers von ber einen an eine anbere Coule 300. Ronfeffionsverbattniffe ber Lebrer an paritatifden Schulen 495. - Dreijabriges Berbleiben im Schulbienfte bes betreffenben Bermalt Begirts f. Revers. - Anftellung Anbaltifder Staatsangeboriger, welche bie Reftoren und bie Mittelfdul-

lehrer-Briffung ju Magbeburg abgelegt haben, in Preufen 441.
— an boberen und mittleren Mabchenschulen. Ablegung ber Briffung im Frangofifden und Englifden bebufe Erlangung ber Befabigung jum Un-

terrichten an benfelben 114.

Schnie, Schulgemeinbe, Schulftelle. Bertretung berfelben, insbejonbere in Angelegenh. ber Dotation ber Lebrerftelle 548. Aufbringung ber Roften für Bertretung einer Goule in ftreitigen Baufachen 554.

Soulfeier f. Fefte sc. Soulgebaube. Anlegung besonderer Schulbrunnen 191. - Benubung bes Schullotate fitr firdlichen Beicht- und Rommunion-Unterricht 444.

Soulgejeb. Sammlung, bentiche, Bochenichrift 44.

Soulgottesbienft f. Gottesbienftorbnung. Soulinfpettion. G. Rreis - Schulinfpettoren. - Bertretung beurlanbter Brebiger in ber Lotal. Schulinip., Brov. Schleswig Solftein 458. Gebrand von Dienftfiegeln 574.

Soulland f. Dienftland. Soul . Orbnungen. Beftimmungen ber Coulordnung einer bob. Lebranfiate über bie Abgrengung gwifden ben vaterlichen Rechten und benen ber Schniucht 654.

Soulpatronat. Richteriftenz eines besonberen Schulpatr. nach bem Allg. Landrecht 127.

Soulpflicht. Abtommen mit Deutschen Bunbesftaaten über bie gegenseitige

Durchführung ber Schulpflicht 683.

Soulfpftem. Kompetenz ber Berwaltungsbeborbe zur Ginrichtung neuer Schulfpfteme 275. Grunbfate für Ginrichtung poritätischer Schulen 495. 618. Bedingungen für Organisation einer Boltsschule behufs Ginführung frembsprachlichen Unterrichts 688.

Soulvorftanb. Mitgliedicaft jubifcher Sausvater 264.

Soul ju cht. Bestimmungen ber Schulordnung einer bob, Lebranft. Aber bie Abgrengung gwischen ben vaterlichen Rechten und benen ber Schulgucht 654.

Sem in a re bei Universitäten. Prakt. theolog. Semin. zu Berlin, Reglement 226. Philolog. Semin. zu Halle, begl. 229. Semin. für romanische und englische Philolog. zu Breslau, begl. 339. Gemanistisches Semin. zu Greifswald, begl. 433. historisches Semin. zu Bonn, begl. 595. — Ordnung ber finanziellen Berwaltung bei Univers. Instituten 304.

- für Boltsicul. Lehrer und Lehrerinnen. Berzeichniß 661. Reu ju gründende Seminare 220. Semin. für bie Ausbildung ber fathol. Schula. Praparanben aus ben hohenzollernichen Landen, Ort für die Aufnahme-Prufung 486.

- Braparanben f. Braparanben.

Seminar, Uebung sichniten, Stellung ber Orbinarien berfelben im Seminarfehrer-Rollegium 285. Bertrage über Ginrichtung von Uebungeichulen 605.

Seminarmefen. Wegfall ber Bermaltungsberichte über bie Soull. Seminare 165. Revision biefer Seminare, Rothwendigleit, Berichterflattung 165. — Reihenfolge 541. — Lebensalter für die Zulassung zur Aufnahmeprüfung 280. — Erlag ber Semin. Ausbildungstoften nach Austritt aus dem betreff. Berwalt. Bez. von Ablauf von drei Jahren 287. — Ueber die Frage, ob Seminnaristinnen für Beschäftigung mit noch nicht schulfähigen Kindern im Semin. vorgebildet werden tonnen 306. Lebrerinnen Semin. zu Dropfig f. Dropfig. Servirzeugnisse der Apothelergebülsen, Stempelfreiheit 363.

Singumgange ber Lebrer mit Edulfinbern, Abicaffung 117.

- Staateausgaben für öffentlichen Unterricht ic. i. 3. 1876, Etatenachweifung 203. begl. im erften Bierteljahr 1877: 388.
- Staatsbeih ulfen für Boltsichulmeien. Unterflühung ber Guteherren aus Staatssonds bei ihren Schulleiftungen 129. Ausschluß der Gewährung einer besonderen Staatsbeihülse für den Handarbeitsunterricht 190. S. a. Besoldungen.

Staateguicouiffe für bobere Unter Anftalten f. Etate. zc. Befen.

Steiner'iche Stiftung. Breisaufgaben 471.

Stellvertretung. Zuziehung eines Stellvertreters für ein plötzlich verhinbertes Mitglied einer Prüfungstommission für die wissenschaftl. Staatsprüfung der Theologen 519. — Unentgeltliche Bertretung der Stelle eines versiorbenen Lehrers durch das Lehrerkollegium bebujs Gemährung des Gnabenquartals 118. Stellvertretungstoften bei vakanten Schulstellen, insbesondere begigslich der für letztere ausgeseiten Staatsbeihilfe 303.

Stempelfreiheit ber Abgangszeugniffe ber Stubirenden, sowie ber Beglaubi-

gungen ber Gervirzengniffe ber Apothefergebulfen 363.

Stenographie, Erlernung burch Schüler hob. Unter. Anftalten, Schülervereine zu biefem Zwede 164.

Stipenbien mefen bei ber philosoph, Fatult. ber Atab. ju Danfter, Regulativ 360.

Stubienblatter, beutsche, Zeitschrift. Berbot einer Betheiligung ber Schuler bob. Unter. Anft. 108.

Studienplan fur bie Studirenden der Jurisprudeng ju Göttingen 224. Anleitung fünftiger Lehrer ber Phofit jur Befannticaft mit ben phpfit. Lehrmitteln und im Experimentiren mahrend bes Univers. Studiums 433.

T.

Tagegelber f. Dienftreifen.

Taubfinmmenwesen. Uebergang bes Taubst. Bilbungswesens auf bie Brovingial Berbände 220. Ressortverbältniffe bei ben Taubst. Anstalten nach beren Uebergang auf ben Brovingial Landtag 192. Ausbildung von Taubfimmmen-Lehrern in ber Broving hannover, Erleichterung bes Uebertrittes von Schulamtsbewerbern an Taubst. Anstalten baselbst 302.

Ditel. Proreftortitel für bie erften Oberlehrer bob. Unter Anft. 603.

Turnturfe für im Amt fiebenbe Element. Lehrer. Anordnung i. 3. 1876: 180. Statiftische Nachrichten für 1875 und 1876: 110. 672. Auswahl ber Lehrer 292. Juhalt und Form ber Zeugniffe 294. Turnfurjus für Lehrerinnen zu Nachen, Bericht 370.

Turnwejen. G. Central. Turnanftalt, Briffungen, Turnfurfe. — Anberweite Benutung ausfallenber Enrnunterrichtsftunben in Elementarichnlen, Reg.

Beg. Duffelborf 305.

11.

Hebergang von Schulern ber einen bob. Unter. Anft. auf eine andere 438.

Hebunge fonlen bei Geminaren f. Geminar-lebungefc.

Unabtommlichfeiteattefte, Ausfiellung überhaupt 23; im Reffort ber geift-

Universitäts. Bibliotheten, ju Berlin, Benutung und Bermehrung, Auszug ans bem Jahresbericht filr 1876: 227; ju Greifsmalb, besgl. 280.

- Bebaube ju Riel, Ginweihung bes neuen Gebaubes 593.

Mufeen und sonftige Sammlungen und Institute. Ordnung der finanziellen Berwaltung 364. Naturhiftorisches Museum zu Bonn, Auszug aus einem Jabresbericht 278. Mineralogisches Museum zu Berlin, Erwerbung der Ehrenberg'schen Sammlung 469.

Brofefforen f. Lehrer.
Seminare f. Seminare.
Studium f. Studienplan.

Borlejungen. Beachtung ber Borschriften über bie Zeit für ben Schluß 431. Unterhaltung ber Bolleschule. Fortbaner ber Leistungen für die Schule nach Austritt aus ber Kirche, Ressortbarthällnisse für die Entscheidung 307. Freisassung ber Bolleschullebrer von Schulunterhaltungsbeirägen 490. Befeitigung firchlicher Abgaben sur Schulzwede 301. Leistungen eines Rittergutsbesitzes als Gutsberr bes einen und als Hausvater bes andern Schul-

verbandes 691. Unterrichts Anftalten. Errichtung neuer Symnasten 219. Berzeichniffe in Beziehung auf die Berechtigung zum einjährig freiwilligen Militärdienst 95. 97. 233. 281. 282. 473. 601; Rudnahme ber bisher. Berechtigung einer Anstalt 473. Speziell Berechtigung bezüglich ber Dispensation vom Griechtschen 652.

Unterfitigungen. Fonbe ju Unterfitig, bei ber philos. Rafultat ber Afabemie ju Munfer, Regulativ 360. Unterfitigung ber Boglinge in Brivat-Brapa-

ranbenanftalten 33.

Urheberrecht. Eintragungen in die Journale, flatift. Rachmeif. 90. Gefet, birf. bas Urheberrecht von Berten ber bilbenben Rinfte 145. Gefet, birf. ben Schutz ber Photographie gegen unbefugte Rachbilbung 150.

IJ.

Batangtaffen bauernb vereinigter Soul- und firchlicher Aemter 128. Baterliche Rechte und Rechte ber Schulgucht. Bestimmungen einer Soul- ordnung über bie Abgrengung 654.

Bereine, Bereinswefen. Begrundung ber Antrage auf Berleihung juriftifder Berfonlichfeit an Bereine 2c. 575. Berein von Alterthumsfreunden im

Rheinlande, Forberung feiner Beftrebungen an bob. Unter. Auftalten und an Seminaren ber Brobing 604. - Bereine ber Schuler bob. Unter. Anft. jum 3mede ber Erlernung ber Stenographie 164. - Betbeiligung ber Bolle. foullebrer an Bereinen 261.

Berfugungen bes Ronigl. Minifteriums. Bebentung einer Minifter, Berf. für eine Beborbe, welcher biefe Berfugung gur Renntnifnahme übermittelt

ift 82.

Berlageartitel, neue. Berabfolgung eines Gremplare an bie Ral. Bibliothet an Berlin und an die Brovingial-Bibliothet 527. 647.

Bermadtniffe f. Buwenbungen.

Bermogen, Bermogens-Bermaltung. Rapitalanlagen milber Stiftungen ac. in

Folge bes Gefetes über bas Pinterlegungswefen 396.

Bertretung ber Schulgemeinbe, ber Schulftelle und bes Lehrers, insbesonbere in Angelegenheiten ber Dotation ber Schulftelle 548. Aufbringung ber Roften filt Bertretung einer Soule in ftreitigen Baufachen 554. Bermaltunge berichte fiber bie Schullebrer-Seminare. Begfall 165.

Baifenanftalten, Uebergang an bie Propingial-Berbanbe 221.

Banbtafeln, tulturbiftorifde, von Luche 436. Bebr - Orbnung, Dentiche, Ausgug 4. Beibliche Sanbarbeiten in Boltsichulens Befugniß ber Unter. Berwaltung jur Einführung, Aufbringung ber Remuneration für bie Lehrerin, Brufung ber Gefemmäßigfeit ber Anordnungen burch bie Berwaltungsgerichte 618. Rothwendigleit ber Ertheilung bes Danbarbeits-Unterrichts in ben Bolls-ichulen 189. 497. Anordnungen im Reg. Bez. Potsbam 497. Berbutung einer Unterbrechung bes Unterrichts in Beziehung auf bie Stellung ber Sanbarb. Lehrerin, Reg. Beg. Liegnit 689. Aufbringung ber Roften 190; Berpflichtung ber Gutsberren in Echleften ju Beitragen für bie Befoldung ber Banbarb. Lebrerin 692. Behandlung ber Berfaumniffe ber

Unter. Stunden, Reg. Beg. Frantfurt 499. Birthehaus. 2c. Bejuch feitens ber Schuler hoh. Unter. Anft. in ber Bro-

ving Breugen 107.

Bittwen-Berpflegungs-Anftalt, allgemeine. Annahme und Berrechnung ber Beitrage burch bie Regierungs . Dauptfaffen 325. Elementarlebrer an

bbb. Unter. Anft. 2c. 492.

Bittwen. und Baifentaffen für Elementarlehrer. Ditgliebicaft im All. gemeinen, Berpflichtungen gur Bablung ber Beitrage 304. Elementarlebrer an bob. Unter. Anft., Berbaltnig jur Allgem. Bittw. Berpfleg. Anft. ac. 492. Aufbewahrung ber Bermogenebeftanbe 494. Mitverhaftung ber Amte. tautionen ber Rreis. Steuereinnehmer ac. filt bie Bermaltung ber Belber einer Clemtarl. Bittmentaffe 592.

Bobnungegelbaufduß ber Univerfitätetaffen-Renbanten 470.

Beitschriften. Deutsche Schulgeset-Sammlung, Bochenschrift 44. Deutsche Studienblätter, Berbot einer Betheiligung ber Schuler bob. Unter. Anftalten 108. Zeitschrift Bermes 367.

Budtigung, torperliche, in ber Bollsichule. Rompeteng bei Befcwerben fiber Buchtigung eines Schulfindes auf Anordnung des Schulinspettors durch ben

Schulbiener 311.

Buwenbungen im Reffort ber Unter. Berwaltung, Radweisungen 130. 448.

# Namen:Berzeichniß

## jum Centralblatt für den Jahrgang 1876.

(Die Bahlen geben bie Seitenzahlen an.)

Asmus, Privatbog. 511.

-, Schulvorfteb. 383.

b. Michen 453.

Agmus 266.

Abrabam 629. Abam, Gumn. Dirett. 559. -, Realid. Elem. 2. 268. –, Schula. Kandidatin 444. Abamfiewicz 266. Abler 555. Afinger 194. Mathe 319. Ablmann 317. 26n 70. Abrens, Gumn. 2. 567. -, Realid. Dberl. 453. , & einer bob. Brarid. Mfene 559. Albrecht, &. einer bob. Brarid. 510. -, Soull. 290. Allefer 666. Muftabt 510. Mleguth 383. Amthor 699. Anbers 560. Anbré 288. Anbrich 510. Annede 265. Argelanber 88. Mrlt 507, 570. Mrnbt, Gymn. Oberl. 697. -, Gemin. 2. 382. Urnelb 508. Mron 508. Artt 139.

Audonard 370. Aulina 71. Anmiller 197. Außem 628. Muft 561. Mrt 572. Baad 319. Baabe 317. Baate 454. Bach, erft. Semin. 2. 699. -, Gemin. 8. 269. Bachmann 94. Badbaus, Progymn. 2. 629. - Semin. L. 563. Babow 139. Bäder 699. Baffler 556. Batbte 556. Bäumter 699. Bablmann 2. 2. 135. 451. Babn, Bof Mufit. Banbl. 598. , Gyma. L. 560. Babre 628. Baier 75. Baltenbol 140. Bandow 628. Bandtle 507. 570. Barbeleben 169.

Barfurth 628. Bargiel 452. Barthaufen 2. 2. 135. 627. Barnert 288. Bare 565. Bartele 76. Barth, Privatboz. 508. -, Semin. Dirett. 663. -, Schull. 510. Bartlau 197. Bartic 2. 2. Barmes 290. Baele 155. Baftian 696. Battig 570. Bauer, Superint. 265. -, Rreis. Schulinfp. 633. —, Schull. 136. Banerbanb 469. Bauerbabn 670. Baumann, o. Brofeff. 91. -, Semin. Dirett. 454. 661. Baumftart, o. Brofeff., Beb. Reg. Rath 696. -, a.o. Profeff. 70. Baur 267. Baurmeifter 267. Bed, Realid. 2. 453. -, Semin. Dirett. 454. 666. , Soull. 288. Beder, Bice-Brafib., Brofeff. 435. -, Gymn. Oberl. 195.

Beder, Realid. Dirett. 316. -, Semin. 2. 269. -, begl. 563. -, Pauvil. 270. Beeetow 143. Begas, R., Bilbhauer, Profess. 191. 380. , R., Bilbhauer 597. Behl 564. Bebrenb 270. Beier 699. Beinert 2. 2. Beifert 271. Belger 267. Bellermann 267. Benber 265. Benbirfohn 670. Beniden 509. Benold 670. Benrath 452. Benfeler 196. Berbig 562. Berch 381. Berg, Soull. 270. —, begl. 699. Berger 271. Bergmann, o. Brofeff. 95. -, Reftor einer bob. Brgrich. 562. -, Semin. L. 268. Bernarb 697. Berner 137. Bertbeau 628. Bertholb 70. Beffg 662. Beffe 510. Beffa 630. Bethe 664. Bette 509. Bever 268. Bebrich 627. Benfolag 74. Bilewicz 288. Binbfeil 560. Bintoweti, Rreis. Soulinfp. 570. , Hauptl. 136. Birtenfelb 564. Bischoff 95. Bisping 94, 135, 469. Black 454. Blantenburg 288. Blastowit 454. Blaß 380. 508.

Blaurod 628.

28lieb 197. Blittereborf 565. Blumentbal 381. Bod 443. Bodfá 195. Bobe, Onmn. Oberl. 559. -. Semin. Dirett. 666. Boble 288. Bobid 381. 288dler 379. 298dlin 597. Böbeter 94. 286hm 562. 286bme 135. Böbmer 71. BBfe 565. Böfefelb 670. Böttcher 452. Böttger 560. Böttider 700. Bogen 696. Bogler 383. Bohm 560. Bobnemann 700. Bolbt 268. Bolze 317. Bona-Mever 75. 75. 76. 95. 469. Bonits 2, 3, 627. Boobstein 665. Bordard 139. Borgwarbt, Realid. 2. 453. -, Schull. 288. Bormann 556. Born 453. Borowsti, Gymn. 2. 628. , Semin. Dirett. 661. Bornttau 697. 28offe 696. 28oth 697. Brabanbt 270. Bräuning 195. Branbenburger 699. Branbt 597. Brast 599. Brann, o. Brof , Dirett., Geb. Reg. Rath 92. 557. -, Gpmn. Oberl. 559. -, **G**rmn. L. 567. -, Semin. Dirett. 663. Braune 556. v. Brebow 318. Breibenftein 455. Breitbach 597.

Breitmann 699. Brendide 290. Brennide 270. Breuer 630. Brieger, o. Brofeff. 508. -, Somn. Oberl. 267. Briegleb 558. Briefe 142. Brill 139. Brindmann 140. Brinkmann 270. Brifchte 699. Brodhoff 193. Bromel 664. Brofdineti 198. Briidner 141. 317. Brita 316. Briller 511. Brune 565. Brunn 529. Bruns, o. Profeff., Geb. Juft. R. 88. —, a.o. Profess. 138. —, Biblioth. 143. Bubenger 383. Buchholz 138. 270. Buchorn 566, Budenbabl 698. Bubbe 698. Budge 452. Bücheler 523. Bunger, Gomn. 2. 381. —, Semin. Dirett. 662. Bana 271. Bürgel 630. 666. Bürger 561. Bilfder 199. Buffe 140. Buble 381. Buldmann 382. Burbach 631. Burgborf 563. Burger 70. Burgmüller 142. Burgicat 697. Burgtorf, &. einer bob. Bitrgerich. 141. -, &. einer bob. Dab. denfc. 288. Burmefter 698. Busmann 140. Buffe 557. Cafar 94.

Caro 138. 194. Caspary 91. Caftenbod 510. Cauer 567. 631. Chales be Beaulien 670. Cholevine 74. Chraescinsti 507. Claube 670. Claufen 560. Claufine, o. Brofeff., Geb. Reg. Rath 95. -, Gymn. L. 288. Claufen 563. Clingeftein 664. Codine 559. Coben 139. Cobn o. Brofeff. 93. -, Banbarb. Lebrerin 2c. 50. Collmonn 71. Conditt 71. Conten 629. b. Granad 2. 511. be la Croir 1. 2. 3. Eritger, Geb. Reg. u. Schulrath 365. -, Cemin. Dirett. 317. 631. Cangan, Rreis - Schulin--, beal. 569. Dac 510. Dage 599.

Därr 71. 268. Dahrenftabt 2. 3. 134. Dambach 134. u. mehrfach: 598, 599 Damroth 661. Damich 564. Danert 141. 269. Dapper 666. Davin 699. b. Decben 523. Deden 288, 381. Deder 266. Defregger 596. Debnbarbt 288. Dellin 197. 288. Dernburg 137. 598. b. Deftinon 316. Dettler 630. Demifcheit 566. Detvit 453. Died 267.

Dierde 665. Dietrich, Gomn. 2. 560. 70Ö. —. Realid. 2. 453. -, Semin. Bulfel. 269. 288. Dies 318. Dilling 199. Dilthen 75. 76. 93. Dintes 290. Dittmann 661. Dittmar 315. 570. Dittrich, o. Brofeff. 91. -, Somn. Oberl. 566. 631. Dobler 317. Dobroidle 663. Dömich 665. Döpte, Onmn. 2. 381. —, Schull. 630. Dörffer 699. Dörindel 629. Dolega 511. Donnborf 529. Dorn 570. 627. Dorner 74. 134. Doffow 670. Doganer 509. Dove 193. Drabeim 381. Dreefen 567. Drendbabn 195. Dreftler 698. Dröber 444. Drogat 142. Dronte 140. Droft 317. Dropfen 92. Drube 194. Duben 558. Dümmler 93, 595. Düringer 199. 270. Dunder 599. Duntel 628. Dute 140.

Ebenau 199. Eberhard, J. B., Gymn. Oberl. 559. —, Eug., begl. 560. Eberhardt 509. Eberhein 570. Ebert 670. Edardt 194. Edert 559. Edler 135. Edolt 663. Edweiler 454. Chemann 381. Chrenberg 383. Ebrentraut 670. Ebride 444. Eichler 93. Giconer 70. Gidemeper 566. Eichoff 317. Eilers, Gymn. 2. 628. —, Semin. 2. 196. Ellenbt 267. Ellinger 453. Elfäffer 443. Elener 570. @1ze 93. 194. Enbe 599. Enbemann 196. ban Enbert 205. Engel, Gomn. 2. 70. Engler 567. Englich 559. Enelin 598. Erbmann, o. Brofeff. 93. -, Opmn. Oberl. 559. -, Semin. g. 269. -, Sanbarb. Lehrerin 670. -, begi. 670. Erfurth 570. Ert 382, 510. Ermann 558. Ernft, Buch- u. Runft. banbl. 599. , Gemin. 2. 197. Efau 141. **@fd** 453, 629, Efdweiler 628. Efpagne 598. Eulenberg 3. Euler 670. @vers 697. @walb 599. Epfell 566. Enfenbardt 567.

Fabrucci 138, Falf 1. 321. 594, Falfenberg 315, Faßbenber 564, Fauth 267, Feder 599, Febermann 454, Fehlberg 570.

Felb 697. Relbhaar 571. Felbhilgel 566. Rell 697. Renger 507. 572. Fengler 570. 627. Kenner 370. Ferlmann 142. Ferwer 195. Fieber 670. Fiebler 511. Fiehn 453. Figulus 560. Filfinger 529. Kinte 628. Kinfelnbura 455. Finzelberg 556. Kildbach 599. Kifder, Gomn. Oberl. 195. —, begi. 267. -, Semin. g. 141. -, Gemin. Sulfel. 198. -, begl. 288. -. Lebrerin 670. Ritiden 71. Fitting 556. Fir 655. Rlad 560. Fledes 50. Fleifofreffer 567. Klemming, o. Brofeff. 138. -, &. einer bob. Brgrich. 567. Mügel 380. 571. Blugge, Semin. Dirett. 664. , Semin. 2. 199. Förfter, Minift. Dirett. 1. 134. Rreis . Schulinip. 570. -, o. Brofeff, 558. Fontane 194. 700. be Fontenan 594. Fog 670. Frantel 315. Frangel 71. France 271. Frante 561. Fredmann 71. Freriche 3. Frentag 194. Frid 140. Fride, Obmn. 2. 316.

Fride, Bahnarzt 594. Friedländer, o. Profeff. 91. -. Dirett. 88. 134. Friedlieb 92. Friedrich 268. Frieg 197. Friefe 662. b. Fritich 194. Frits 142. Fröhlich, Realich. 2. 140. —, Schull. 383. Frobn 197. Kromme 70. Krormann 199. Aftrftenau 696. Fund 199. Funde 268. Kuk 699. Gabriel 662. Bartner 570. Banbtner 451. Gawlick 136. Gebbardt 565. Geerg 591. Gebrig 141. 269. Beifiler 136. Gent 596. Geng 197. George 383. Geppert 598. Gerbes 454. Berbarbt 558. Bering 194. Gerner 569. Gerftäder 558. Biebel 93. 556. Giert 198. Giefe, Rreis : Soulinfp. 570.

. Realid. L. 561.

Glogau, Progymn. Oberl.

-, Lehrerin einer böb.

Mabdenfc. 50.

Bilbert 452.

Gillie 50.

Gillbansen 381.

v. Gimborn 196.

Gifevine 199.

Glanger 270.

Blafel 566.

Glagel 268.

@leine 565.

Gloth 197.

567.

Oneift 507. Godifc 141. 563. Bobel. Omn. 2. 70. -, Semin.Dirett. 662. Gobede, Gymn. ic. &. 319. 629. -, Schula. **R**andibatin 444. Bobel 697. Göppert 2. **G**brlit 383. Øbiden 696. Gögner, Gemeinbeich. Lebrerin 670. Lebrerin 670. Goldader 290. Golbhagen 556. Golbftein 290. Golisch 70. Frhr. v. d. Golb 193, 199. Gold 598. Gorbita 452. Gottholb 698. Grabe 197. Grabe 92. Gräbte 197. Grafenban 565. Grapti 570. Greeff 95. Gregorovins 290. Greiff 2. Greff 598. Grefiner 509. Greve 629. Grimm 2. Grifebach 94. Gröber 93. Gropius, Archit., Brofeff. 594. -, **G**pmn. L. 697. Große 266. Grube o. Brofeff. 93. -, Gewerbeich. 2. 631. Gruber 143. Grunom 599. Gruppe, a. o. Brofeff. 143. - , Turnlehrerin 370. Grzonta 564. Grapbtowsti 318. Giinther, atab. 2., Brofeff. 266. 597. -, Gomn. Oberl. 70. Semin. Dirett. 661. v. Queride 697. Gürtler 557. Offion 562.

Gumlich 696. Gutbrie 443. Frbr v. Gutidmib 74. 153, 199,

Dagg 268. Saagen 383. Saarbrider 556. Dagie 452. Sademann 288. Dabamegif 453. Dabe 453. Säbrich 269. Balidner 315. Sanelt 269. 511. Danifch 267. bajede t97. Dagemann 671. Dagen 70. Dabn 140. Sabnrieber 139. Salama 455. Salling 697. Sanemintel 269. Bantamer 316. Sante 288. Sanftein 95. Banufa 197. Dappe 510. Sarber 380. Sarbt 665. Darff 698. Darnifd 556. Darnoch 565. Sartbaufen 289. Bartmann, Opmn. Dberl. 143.

-, begl., Brofeff. 271.

-, Фрин. 2. 697 -, Schull. 699.

Bartung, Rreis Schulinib. 572.

-, Rettor 199.

-, Gemin. 2. 269. Bartivig, Bibliothef. 265. -, techn. Gomn. 2. 628.

Dart 559. Daffe 76. 696. Dauer 570.

Dauffe 662. Baupt, Gomn. Dberl., Brofeff. 195.

, Opmn. Relig. 2.316. Dauptfleifc 270. Dapbud 267.

Decht, Opmn. 2. 143.

Becht, Gemin. &. 141. Beder, Rreis. Schulinfp. 507. 572.

Seele 599. Beiber 662. Beibelberger 700.

Beibenhain, o. Brofeff. 508. Gymn. 2. 628.

Beilmann 560.

Beint 136.

Beinfc 507. Being 93.

Bennede 567.

-. Turnlebrerin 671. Benrich 509. Benrici 594.

Denste 135. Benze 140.

Brofeff. 271.

-, Semin. L. 269. Bermann 453.

Berrlich 139. Berrmann 95.

Bert, o. Brofeff. 92. 469. -, Buchbandl. 598.

Bermegen 453. 562. Derwig 319. 455.

Perjog 563. Фев 4**5**3.

Semin. Bulfel. 269.

Schull. 630.

Beibler 197.

Dein, Semin. Bulfel.567. -, Schula. Randibatin

444. Beine 93.

Beinrich 443.

Belb 70. Deller 270. Bentel 630.

Dennes 140. Bennig 136.

Benning, Semin. Direft. 382, 663,

Benfen 633.

Beppe 75. Bering, Gymn. Dberl.,

Dernecamp 560. Derrfurth 564. Berrig 92.

Berg 564.

Deffe, Opmn. &. 140.

Betic 630. Bettner 529. Beufer 511.

v Berbowit 370. Bevbed 194 Bepbemann 75.

Depben 599. pepdenreich 627.

Depblamp 316. Dever 572. Devie 317.

Depfing 671. Dilbebrand 006.

Dilbebrandt, o. Brofeff. 83. -, Schull. u. Inivelt.

136. Bilger 269. Billebrand 452. Diller 92. 138. Sintel 71.

Pinneburg 454. Dinfdius 556. 598. 599. Ding 197.

Dinge 502. Dippauf 570.

Dirich, o. Profeff., Geb. Medig. Rath 595.

-, o. Profess. 92. . Schull. 564. Birichfelber 564. Dirt 562. 664.

**Dirth** 565. Dittorf 94. Digig 134, 435, 509.

Doche, Obmn. Oberl. 559. Brognmn &. 316. Dochbeim v98. Böfler 502. Ďögg 565.

Bölzel 318. Böpfner, Broving. Coulrath 75.

Rreis . Schulinip. 137. 570.

Höppner 379. Pövelmann 142. Doffmann, Rreis-Soulinsp. 193. 572.

, Onmn. Oberl., Brofeff. 195. 560.

-, Opmn. Oberl., 559. -, Gomn. L. 316.

., Progrm. 2. 316. Semin. Dirett. 629. 661.

-, Semin. &. 197. —, Taubst. Anst. L. 567.

-, SónA. 142. Hofmann 529.

Sofmeifter 443. Boblen 511. Doit 289. Solfelb 267. Holland 319. Dolle 567. Soltid 382. 662. Solzbaufen 318. Bolglöhner 198. Sopf 198. Bood 197. Boppe, Onmn. Oberl. 559. -, Soull. 142. Sobftein 572, 627. Dorn, Gemin. Bulfel. 289 . Soull. 289. Sorftmann 195. Bofine 94 Pottenrott 629. Souben 697. Pouffelle 3. Soveftabt 629. Bubert 570. Bübler 1. 3. 598. Bubner , Gymn. Oberl. 267.

—, Gymn. L. 560. —, begl. 561.

-, Turnlehrerin 50. -, Lehrerin 50.

—, Schula. Kandidatin 444.

Hilfenbed 139. Hilfe 560. Hummes 198. Hundt 267. Hunfcha 511. Huver 566.

Jablonski 196.
Jacobi, o. Profess. 74.
—, a. o. Profess. 139.
—, Gymn. 2. 631.
Jacobs 290.
Jacobsen 559.
Jacoby 559.
Jäger, Realsch. Direkt.
629.
—, Univers. Pebell 594,
Jähnichen 511.
Jäkel 700.
Jänsch 696.
Janick 367.

Jahn 509.

Jahr 560.

Jante 370. Rantowiat 453. Janjen, Dberl., Brofeff. 594. -, Realich. 2. 196. Janfon 630. Seltid 563. Benbrgot 71. Jenite 382. Benfen 594. Bentich 198. Bentich 70. Beron 71. Berrentrub 142. Beffen 566. 3gnée 630. 3mme 289. 697. Jörgenfen 269. Jörling 196. John 138. 30nas 267. Jordan, o. Brofeff. 91. -, Dirett. ber Ration. Gal. 315. -, Semin. Dirett. 661. Josupeit 289. 3rmer 671. Isaacfohn 268. Jüngling 665. Jürgens 70. Bütting 317. 664. Bittner 453. Jung 195. Junge 560. Junafer 560. Junghann 566. Junghans 199. Jungt 271.

Rabelit 630. **R**ämpf 556. Ragelmacher 565. **R**able 662, 698. Raiser, Buch u. Runfthändl. 598. 599. 599. -, Schull. 289. , Scula. Randibatin 443. Rallen 193. 573. Ralleß 289. Ramphausen 469. Rannegießer 137. Rapolle 564. Raraffet 507. 569. Rarften 94. 593. Rat 289.

Rauer 197. Raufmann 629. Rameran 290. Rapfer 665. Reetmann 382, 664. Rebl 289. Rebr 135. 663. Rebrein 271. Reibl 571. Reil 93. 135. Refulé 95. Reller, Birtl. Geb. Db. Reg. Rath 1. 2. Rreis-Schulinfpett. 573. 627. , Soula. Ranbibatin 444. Relleter 137. 572. Centenich 572. Perber 140. Rern, Bewerbeich. , bann Gomn. Dirett. 92. 135. 266. -, Opmn. Direft. 559. . Semin. Dirett. 662. Rerfandt 3. 379. Riel 136. Rienaft 141. Rienit Gerloff 268. Riefel, Realfc. 2. 140. , Brapar. Anft. Borfteber 199. Riefom 561. Riegling 92. Riet 662. Rinfelin 698. Ringel, 136. Rirchenpaur 594. Rirdhoff, G. R., o. Bro-feff. 88. 88. 557. -, Ab., begl. 92. 135. -, Alfr., begl. 93. -. Semin. g. 382. Rirchner, o.a. Brofeff.143. -, Realfc. 2. 140. Ririch 316. Rlante 698. Rlar 454. Elebe 290. Aleemann 444. Rleiber 556. Rlein, Rreis - Schulinip. 137. 572. , begl. 380. 572. Eleinert 75. Rlempt 319.

Rleffing 289. Rlewe 570. Rlingenber 511. Rir 92, 556. Rlobn 139. Rlofe 663. Rlog 318. RIoB 267. Rlfffener 136: Rluge, Gymn. 2. 140. 628. -. Lebrerin 671. Rnabe 510. Anauth 665. Anerf 1. 2. 3. Rnidmeber 566. Rniepen 628. Rniffler 453. Rniffe 597. Rnittericeib 271. Mnochenbauer 196. Anocher 290. Anote, Gemin. Dirett. 664. -, Semin. 2. 197. 269. Rnott 196. Rob 569. Robert 697. Roblev 267. Rod, Rreis - Schulinfp. 572. -, Omn. Brofeff. 143. , Ohmn. 2. 381. -, Realich. Oberl. 566. -, Semin. Bulfel. 198. -, Brapar. Anft. 2. 561. Rodfer 671. Röchu 664. RBael 1. Rönig 671. Ronnede 290. Röbb 197. Roppen, Goull. u. Rant. 142. -, Lebrerin 671. -, Turnlebrerin 671. Rörting 558. Rögler 559. Röfter, o. Brofeff. 469. -, Realfd. 2. 140. Roblmann 697. Robiranich 316. Rotott 663. Rolbe 195. Stolf 631.

Roller 566. Rollmeber 370. Ronrad 629. Ronfalit 569. Ropp, Gomn. Dirett. 136. - . 2. einer bob. Bitrgeric. 382. Ropid 444. Rort 571. Rorpjuhn 698. Roffat 271. Rotowsti 697. Rottenfamp 383. Romaled 628. Romalemefi 197. 289. Roger 630. Rrafft, o. Brofeff., Ronfift. Rath 95. -, Realid. 2. 510. -, Schull. 142. Rramer, a o. Brofeff., Stift. Dirett. 93. -, Onmn. Obert. 195. -, Semin. 2. 630. Rrampe, Gomn. Silfel. 290. -, Brogumn. Reft. 628. -, Schull. 289. Rrang 289. Rrasper 566. Rraß 629. 665. Straufe, Gewerbeich. 2. 562. Cemin Silfel. 564. Rrebe . Somn. Dberl .. Prof. 271. Realfd Dberf. 698. Rreibler 289. Rremer 142. Rretidmann 195. Rretidmer 663. Rreuber 700. Rrent 380. 572. Rreuter 697. Rrevfig 698. Rrid 510. Rrieger 269. Kriegsmann 140, 629. Rrigar 598. Rritinger, Cemin. Dirett. 664. -, Schula. Ranbibatin 443. Rribler 76. Rroner 597. Rrötte 671.

Rrobn 318. Arfiger , Gomn. 2. 316. 560. -, Realfd. 9. 455. . &. einer bob. Bitr. gerich. 141. Rrug 509. Rrumbborn 671. Rrumme 567. Rrufe, Proving. Goulratb 137. , Dr. 598. , Braparanb. Anft. 2. 141. Rubowicz 663. Rudarefi 269. Rud 628. Ritaler 318. Rübn 143. Ribne, Gomn. Dirett. 558. -, Gumn. 2. 697. Ritnen 666. Rünger 266. Rüpte 561. Rilppere 572. Rafel 195. Riffer 563. Rublmen 565. Rubn, Gomn. Dirett. 135. --, Gomn. Beident. 566. -, Semin. 2. 699. -, Schull. 198. Rujad 510. Rummer 265. Runte 270. Rupfer 570. Rupffer 139. Ruffin 269. Rubi 137. 571. 700. Ruanit 571. Ropte 561. Labipfi 565. Labenburg 94. Lafede 142. Lahmener 75. 93. Lanban 508. Lanbois 94. Landt 671. Lang 663. Lange, o. Brofeff., Db. Ronf. Rath 380. , Realid. Oberl. 268.

Lange, 2. einer bob. Burgeric. 290. -, Semin. Dirett. 664. -, Semin, L. 510. Langen , o. Brof. 94. 469. -, begl. 95. 469. Semin. Dirett, 666. v. Langenbed 137. Langtavel 319. Langrod 142. Langeborff 381. Lastowstv 570. Laffen 318. Laffer 139. Lan 270. Laubert 199. Laubien 452. Lauer, Reg. und Soul. rath 265. —, Gpmn. Hülfel. 567. Laugwit 141. Lawin 564. Lechtappe 665. Lefarth 510. Legerlot 195. Lehmann, Brogymn. 2. 561 —, Schull. 557. -, begl. 557. Lebne 671. Lebnere 266. Leimbach 561. Leifering 316. Lemme 380. gent 566. Lepte 268. Lepfine 138. Leffing 599. Lettau 199. 699. Leuche 529. Leuchtweis 133. Levertübn 135. Levinfon 566. Levien 509. Lepben 380. 696. v. Lepbig 69. Levenbeder 559. Libuba 197. v. Liebenberg 70, 508, Liebermann 529. Liebbold 268. Liebic 270. Liebnich 665. Lied 453. Lief 510.

Liefe 563.

Linbau 289. pon ber Linbe 315. Linbede 697. Lindner, o. Brofeff. 558. -, Gomn. 2. 316. —, Schull. 454. Lebrerin 671. Linhoff 1. 2. 134. Linte 316. Linnig 265. Lippelt 444. Lipfdit 95. 135. Litten 696. Loder 136. Lochmann 71. Löblein 70. Lbichborn 598. 28mer 510. Löwig 93. Lohmann 76. Lobfe 140. 2oⅡ 197. Loreng 269. Lorideib 317. Roth 319. Loge 558. Luca 75. 94. 469. Lucanus 1. 2. Lude, Superintenb. 137. -, Gemin. Bilfel. 198. Luba 454. Lubewig 370. Lubwich 194. Lubwig 70. Lübbert 93. **Labed** 316. Libede 139. Lübemann 317. Laberit 599. 599. Lübers 599. Lanenborg 572. 627. Lüngen 629. Lütiobann 267. Littige 564. Lutowsti 452. Lutfc 196. Lur 570. Maas 139. Maak 317. 662. Magbeburg 199.

Magnus 71.

Maier 455.

Maiwalb 71.

Mabraun 661.

Manbel 599. Mangolb, o. Brofeff. 469. - , **G**omn. L. 381. Mannbardt 567. Mannheimer 381. Mannk 697. Manteufel 671. Marc 599. Marcuje 560 Martaraf 567. Marte 663. Martull 628. Martene 628. Martin , Gener. Superintenb. Confift. Rath 135. —, Privatboz. 508. —, Semin. 2. 454. Marwith 382. Marr 571. Matern 197. Materne 566. Mathieu 142. Matthia, Gomn. Oberl. 70. . beal. 143. Matthias 444. Maurenbrecher 91. 153. May 365. Maper 444. Meene 197. Meikner 630. Melbe 95. Menge, Gomn. Dirett. 139. 315. -, Opmu. 2. 316. Menges 137. 557. Menzel, Brofeff., ididtemaler 136. —, Gomn. Oberl. 559. Merget 662. Merguet 559. Merten 266. Mertens 135. Mergenich 139. Megner 92. Megenroth 142. Meurer 566. Meuß 92. Memes 559. Meyer, o. Profeff. 93. -, Bona-M., begl. 75. 75. 76. 95. 469. -, B., Gomn. Oberl. 267. -, Berm., begl. 567.

Meyer, Realid. E. 140. –, **X., begl.** 317. , G., Rett. einer bob. Brgrid. 381. , Mug Dberlin Dirig einer bob. Brarich 562. B., Dberl. einer bob. Brgrid. 562. -, Elementarl. einer bob. Brgrich. 562. -, Schull. 454. begl. u. Rantor 557. Michael 195. Michaelis, Univerf. Brofeff. 529. -, Фрип. 2. 560. -, Gemin. 9. 563. Michelis 140. Michels 289. Milz 697. Mint 671. Mifder 628. Mittelftabt 444. Moberfitti 511. Dobine, Th., o. Brofeff. 94. , R., begl. 93. Möller, Geb. Reg. Rath u Direft. 509. -, Gpmn. 2. 560. Brogumn. Elem. 2. Mind 268. Mobaupt 565. Mold 370. Molbante 452. Molbehn 563. Molbenhauer 697 Molnar 443. Momber 559. Mommfen, Ronfift. Brafibent 594. -, o. Brofeff. 598 Montag 571. Montnader 289 Moos 270. Morawisti 289. Morit 671. b. Mofengeil 627 Mosler 224. Muche 453. Mithimann 381. Miller, Reg. u. Edulratb. 271 -, 28., o Brofeff. 94. Rigmann 671.

Miller, Th., o. Profeff. 94. Brivatboz. 508. Dberl. 139. -, Dtto, begl. 315. -, Meinb., begl. 315. —, Gymn. Beichenl. —, B., Realfc. Oberl. , Realid. Zeidenl. -, Ab., &. einer bob. Brgrich. 698. -, begl. 700.

-, Gemin. Dirett. 664. -, Eb., Semin. Mus. 2. 197. -, Gemin. &. 567. -, Gemin. Bulfel. 141. . Bräpar.Anft. 8. 269. — Schull. 142. , begt. 318. -, Schulvorfteber 270. Minch 666. Diinter 92. 265.

Mad 561. Mabler 209. Ragel 570. Majemann 556. Naumann 143. Rebring 93. Renbeder 317. Rengebauer 136. Menhaus 452. Reumann, R., o. Profeff., Beb. Reg. Rath, 93. 265. -, begl., begl. 194. -, Opmn. 2. 381. -, begt. 697. -, Realfd. 2. 631. -, Semin. Bulfel. 71. -, Turnlehrerin 671. Heuner 594. Heng 195 Midel 562. Dieberg 561. Diebenführ 571. Diebnes 76. 94. Niemann 140. Miemener 316. Diefe 452

Miffen, o. Brofeff. 95. —, Semin. 8. 271. Ritich 569. Viilide 559. Mitichte 94. Nitis 75. 92. 135. Noad 269. Mone 319. Mobn 505. v. Noorben 138. 92ußbaum 696.

Dberbid 558. Obermann 500. Dertel 381. Defterlen 508. Offe 209. Dbl 318. Oblenburger 504. Dblert b28. Olbrich 505. Olebaufen 556. Opbenhoff 135. Dpel 70. Drbach 69. 571. Ortlieb 563. Offoweti 199. Oftermann, Gymn. Oberl , Brofeff. 452. -, Semin. 2. 271. Operbed 529. Overholtbaue 268.

Baasa 269. Baaiche 665. Babft, Geh Reg. u. Soul. rath 505. ., L. einer bob. Brgrich. 562. Bagliani 597. Balm, Profess. 75. —, Semin. 8. 630. Panjc 627. Pape, Realich. L. 698.
—, Realich. Zeichent. 268. Baproth 630. Barrée 370. Bartich 696. Paftujapt 571. Baten 199. Pauer 560. Baul, Gemin.Dirett. 382. 663. -, Soull. 564.

Bauli, o. Brofeff. 94. 135. 265. -, Reftor einer bob. Brarid. 562. Baulfen 195. Bauly 629. Bamloweti 142. Beiper 196. Beipere 138. Benfel 671. Berthes 509. Beid 453. Beidte 630. Betermann, a. o. Brofeff. 383. Rett. einer bob. Bratic. 507. Peters, Realid. 2. 381. –, Schull. 383. Beterfen 271. Deterfon 69. Bfanber 698. Bfalzgraf 443. 93. 194 Pfeiffer 76. 457. Bflang 269. Bfligg 511. Kfund 628. Bfunbiner 559. Biepgras 71. 269. Biet 316. Biontet 268. Biotrowski 71. Bitsa 195. Plagge 572. Bleines 199. Bleme 671. Blifchte 71. Blugge 269. Bobled 697. Böblmann 628. Bölman 631. Pötichel 510. Bötter 142. Böbla 142. Boble 511. Bolad 566. Molenstv 268. Bollot 571. Bolte 75. Bonfict 558. Borete 571. Bott 452. Bratorius 194. Braffer 141. 561. Bratie 70.

Breif, 2. einer bob. Burgerico. 141. -, Hauptl. 71. Prefting 666. Arbr v. Breufden von u. an Liebenftein 452. Breug, Gomn Oberl. 70. -, Schull. 270. Briebemann 143. Brimer 454. Bringebeim 135. Prinž 289. Brobft 193. Broffd 565. Mrfifer 563. Brümm 599. Bruß 454. Bungel 455.

Onandt 671. v. Quaft 3. Qued 316. Quehl 443.

Maab 597. Raak 50. Radel 557. 573. v. Raczet 69. Mabau 630. Räber 569. Maffel 627. Rambobr 567. Rammeleberg 92. Rangen 453. Rante, Brivatboz. 380. —, Gymn. Dirett. 198. Rappoldi 452. Rafpe 452. Ragmann, Rreis.Soul. infp. 571. -, &. einer bob. Bargerfc. 565. Rathte 508. Ratien 593. Ratte 193. 573. Rauch 671. Rave 317. Ravené 599. Reclam 267. Regent 314. 571. Rebbronn 139. Rebe 289. Reibert 270. Reich 50. Reicharb 75. Reichelt, Semin. 2. 141.

Reichelt, Edull. u. Rant. 136. Reichert 444. Reifferideib 573. Reimann 560. Reimer , Berlagebuch. bandl 598. 318. Taubft. Anft. Direft. Rein 315. Reinbrecht 197. Reinede 563. 665. Reinbarbt 140. Reinfene 572. Reisader 76. 266. Reißig 529. Reißmann 198. Reitemeber 269. Remacip 71. Rengier 136. Renner 197. Renvere 315. Rettia 196. Reuber 699. Reuleaux 529. Reum 453. Reufde 444. Reuß, Gomn. g. 381. -, g. einer bob. Bitrgerich. 317. 631. Reufte 443. Reuter, o. Brofeff. 75. 138, 519, -. **G**omn. L. 271. Mbobe 571. Ricarb 199. Richter, a.o. Brofeff. 138. -, Onmn. Oberl. 195. -, Semin. Dirett. 664. -, begl. 665. -, erft. Semin &., Duf. Dirett. 271. -, Semin. 2. 268. -, Turnlebrerin 671. Richters 316. Riebel 671. Riemann 560. Riemer 142. Rice 598. Riefel 443. Rind 572. Ring, Lehrerin 671. -, begl. 671. Ritfol, 94. 469. Robert 508. Röbenbed 137.

Sartorius Arbr. v. Wal-

terebaufen 631.

Schäfer, Rreis-Schulinfp.

Eanber 453.

Sauppe 94.

Schabe 91.

Röbiger 265. **Жына** 630. Römer 699 Römbelb 383. Möfener 316. Röfiger 509. Röcte 564. Rösler 198. Röthig 698. Robbe 199. Robleber 271. Robrbach 289, 561. Rolle 556. Romabn 455. Rofanes 315. Rosbach 628. Rofenberg 559. Rofenberger 315. Rofenom 562. Rofenthal 269. Rofer 134. Rofin 289. Rospatt 139. Rog 573. Roffberg 564. be Rofft 88. Rogmann 563. Rotere 561. Rothe 557. Rother 454. b. Rouppert 444. Rube 193. Ruczyneti 453. Rubolph, Symn. Clem. 2. 70. Somn. Beichenl. 561. Ruborff 631. Rubow 268. 561. Rüder 289. Rubi 265. Rüble 700. Mitte 141. Rulanb 572.

Saal 198.
Saalfelb 196.
Saalfout 70.
Sachau 194.
Sache 268.
Sabebed 271.
Sagert 3.
Salfowefi 137.
Salomon 271.

Ruperti 193.

Rymartiewicz 566.

137. 573. , a. Profeff. 75. 76. 95. 573. -, a. o. Brofeff. 75. 139. -, Oymn. &. 289. 316. -, Semin. Dirett. 663. -, Stubirenber 290. ., Hauptl. 630. , Soull. 198. , begl. 630. Schäfere 267. v. Schämen 195. Scallau 572. Scallebn 2. 2. 135. Schaller 662. Schallod 197. Schanbau 265, 570. Scharfe 569. Schaub 700. Schaube 453. Schauerte 318. Scaunsland 452. Schaus 630. Frbr. v. Scheel . Bleffen 594. Scheibe 555. Scheitzner 370. Schell 630. Schellbach, Brofeff. 92. -, 2. einer bob. Brgrich. 140. Schellen 381. Schellong 569. Schelete 139 Schemmel 381. Coent, Gomn. Oberl., Brofeff. 566. , Semin Dirig. 662. Scherbarth 142. Schering 94. 627. Chiche 453. Schieffer 563. 665. Schiffere 136. Schild 443. Schiller 382. Shilling 671. Schimansti 631. Chimmelpfeng 143. Schipper 91.

Schirmer, Gemin. Leb. rerin 630. . Schull. 289. Sdirren 93. Soleifiet 269. Schleikner 599. Schlottmann 74. 93. Schlüter 453. Schmebing 70. Somelger 195. Schmidt, Rreis . Schul. infp., Superint. 556. , Rreis. Schulinipett. 569. -, o. Profess. 558. —, Privatdoz. 319. -, Rub., Gomn. Oberl., Brofeff. 566. -, Gymn. L. 560. Gymn. Beichenl. **567**. , Realid. Broreit. 2c. 140. 267. -, Semin. L. 197. Gemin. Dufifleb. , Ge 197. -, Gemin. &. 563. -, Schull. u. Prazent. 383. —, Schull. 565. Bemeinbeid. Leb. rerin 671. , Lebrerin 671. Somibtborn 697. Somieben 594. Schmitt 561. Somit, Rreis Soulinfp. 315. 573. -, a. o. Profeff. 92. -, Onmn Oberl , Bro. feff. 452. -, Realfc. g. 510. Schmölbere 93. Schmülling 629. Schneiber, Geb. Db. Reg. Rath 2. 451. -, a. o. Brofeff. 451. -, Profeff. 598 —, Grmn. L. 697. —, Schull. 289. , Lebrerin 370. Schnell 198. Sobmann 561. Schönborn 509. Schone 2. 451. 525. Schonen 572,

Schöppa 563. Scholberer 629. Schola, Gomn. Dberl. 316. -, Gymn. 2. 381. -, Semin. 2. 317. Schotte 270. Schraber, Beb. Reg. u. Brov. Schulrath 69. -, o. Brofeff. 88. -, Siftorienmaler, Brofeff. 599. 599. Schräber 572. Schrant 198. Schreier, Rreis - Schulinip. 571. Bumn. Brofeff. 266. Schröber, Rreis . Schulinfp. 569. -, o. Profeff. 138. -, Gymn. 2. 199. begl. u. Abjuntt 267. -, Optitus 594. Schröter, Rreis . Schul. infp. 570. , o. Brofeff. 93. 472. \* -, Gemin. Dirett. 665. Schubert 559. 628. Schuchardt 567. Schiller 194. Schurhoff 380. 571. Editrhola 572. Schütte 193. Schitt 631. Schifte, Brivatbos. 567. -, Gemin. 2. 317. Schuffert 316. 697. Schuler 563. 571. 666. Schult, Geb. Reg. unb Proving. Schulrath 76. 94. , Reg. u. Schulrath 627. Rreis . Schulinip. 572. -, o. Brofeff. 194. -, Opmn. 2. 140. 143. -, begl. 631. -, Gemin. Dirett. 664. Soulte , Gewerbefdul-Turnf. 2c. 143. -, Semin. Dirett. 662.

Schönenborn 142.

Schonermart 270.

Schönwälber 662.

Soulten von Aften 509. Sonla 154. Schulge, o. Brofeff., Beb. Juftigrath 508. , Ohmn. Oberl., Brofeff. 199. -, Gymn. 2. 560. -, Realfd., bann Gom. 2. 140. 560. -, Realid. 2. 196. -, R. 23. begl. 629. -, Semin. Direft. 630. 666. . Schulvorfteber 136. Schumacher, Opmn. 9. 561. . Edull. 383. Schumann , Realicul-Oberl. 316. -, Cemin. Dirett. 664. Edund 571. Schubbe 92. Schurich 443. Schwalbe, Rreis . Schulinfp. 570. , Om. Direft. 566. Schwanert 92. Edwart, Ronfift. Rath 75. , o. Brofeff , Dofrath 135. , Gunn. Dirett. 75. Schwarz, Realid. Bulfel. 562. , Semin. Dirett. 663. Schwedenbied 76. Schwerzel 699. Scottland 561. Gedt, Gemeinbeid. Leb. rerin 50. Lebrerin 50. b. Geebach 94. Geebed 195. Geeburg 628. Geebans 671. Seeliger 510. 661. Geligmüller 627. Geffer 198. Geibel, Gemin. Dirett. 663. Soull. u. Rant. 631. Seibler 289. Geler 562. Gello 671. Gemifc 561. ban Genben 665.

Germonb 557. 572. Genberth 566. Sidan 629. Sieber 318. Siebert 566. Giebigt 443. Siegfrieb 267. Sieglerichmibt 319. Cielaff 136. Siemens 529. Siemering 597. 599. Sieniameti 267. Gierp 380. 572. Sievert 566. Simon, Rreis. Schulinib. 557. 573. -, Schuff. 699. Simrod, o. Brofeff. 76. 95. 455. 573. - . Mufitalienbandl. 598. Singelmann 137. Effabny 571. Stlarapt 570. Stoblerraf 197. Strobgfi, Gymn. Oberl. 143. Gemin. Direft. 663. Smenb 75. 94. Sobotta 135. Sobn 380. Solger 70. Sommer 665. Commerbrobt 92. Sommertorn 671. Sonnenburg 268. Spangenberg, Gefdichte. maler 596. , 2. einer bob. Brgrid. 383. Speer 317. Epeers 663. Spetter 628. Spenner 511. Sperber 662. Spettmann 700. Spider 266. Spiegel 566. Spieß, Reg., Schul. u. Db. Ronfift. Rath 271. -, Gomn. 2. 381. Soull. und Rant. 270. Spiller 197. Spohn 569.

Suffrian 199.

Sulabacher 197.

Spobrmann 663. Sprand 698. Spreer 316. Springer, Berlagebuch. banbl. 598. Schull. 631. Stänber 266, Stabl 94, 469, Stabn 317. Stamm 452. Stange 562. Stapenborft 135. Start 560. Starmanne 196. Stafde 699. Stauber 2. 3. Steffenhagen 194. Stegmann 95. Stein, Rreis-Schulinip. 380. 572. -, & einer bib Brgric. Steinbrind 453. Steinbaufen 266. Steinide 50. Steinwenber 628. Stelzer 199. Stengel, o. Profeff. 95. -, Gymn. 2. 381. Stevel 142. Steubener 451. Stiebl 265. Stieve 3. Stimming 94. 194. Stöber 269. 563. Stölging 629. v. Stöphaffus 370. Stör 671. Störger 698. Stoffel 198. Stoll 381. Stoly 510. Stolzenburg 561. Stord 76. 94. Straubinger 380. 573. Streblow 365. Streibel 141. Streich 455. Strein 629. Strohalm 630. Strübing 455. Strufe 454. Sturmer 561. Succo 509. Suchier 94. 508. Sar 509.

Suphan 559. Supprian 662. Summann Delborn 529. 599, 599, Suur 453. Swat 382. p. Sphel 88. Spbel 266 Subow 1. 2. Spmanowsti 564. Sprée 509. Saymanefi, Gomn. 2.455. -, Semin. 2. 289. Taubenfped 50. Tedlenburg 570. Tegeler 270. Telemann 631. Tellfampf 143. Termelp 196. Tenber 382. Temes 699. Thaulow 93. 593. Theel 671. Thele 562. Thiebe 316. Thiele, Privatboz. 70. -, Gymn. Oberl. 380. Thielen 1. Thiemich 140. Tbilo 75. Thole 511. Thomas, Realfch. Oberl. 196. -, Semin. L. 317. Thomaschewsti 266. Thomé, o. Brofeff. 92. -, Reft. einer boberen Brgrich. 562. Thumede 671. Tiege 141. Tillmanns 455. Timmer 142. Tobler 92. Zobt, Gpmn. 2. 561. -, Schull. 318. Ebde 598. Ebnnies, 629. Topartus 50. **Trapp** 136. Trappe 271. Traube 270. Trautmann 696.

Trebft 289.

Treibel 564. v. Treitidle 135. Treubing 561. Triebel 661. Triemel 196. Triefdmann 383. Trinius 556. 664. Erofdel 95. 265. Troffen 558. Troffin 390. Emeften 143. Trofen 318. Tafchirner 3. 3.

Uber 140. Ubbolph 271. ubi 569. Ublen 511. Ullmann 560. Ulmanu 92. Ulrici 556. Unger 135 Unverzagt 629. Urlaub 565. Ufener 95. Utb 195.

Bablen 92. Barrentrapp 573. Basen 452. Bater, Semin.Dirett.663. -, Bel., Lebrerin 50. -, Gertr., begl. 370. Berbed 382, 666. **B**ilmar 631. Boderath 267. BBlder 195. BBillel 698. Bogel, o. Profeff. 508. --, Brofeff. an ber Gemerbe-Alabemie 599. -, Realich. Dirett. 561. Bogeler 270. Bogt, Rreis. Schulinip. 507. 570. -, begi. 571. -, Opmn. Direft. 315. -, Semin. 2. 319. , Schula. Ranbibatin 444. Boigt, Reg. u. Schulrath 314. , o. Brofeff. 74. 91. 135.

-, Conrett. 198.

—, Schull.u. Kant. 270.

Boigt, Stabtschul - 1c. L.
557.
—, Schull. 565.
Bolbehr 594.
Boldmann 316.
Bolhehr 135.
Bollbehr 453.
Bollberg 453.
Bollgold 599.
Bollmer 698.
Bolquarbsen 75. 93.
Bos 696.
Bouilleme 454.

Bachenborf 452. Bachenfelb 697. Bachemuth 94. Batolbt 2. Bagemann 75. Bagenfnecht 289. Bagner, Fabrifant 599. . g einer bob. Brgrich. 196. Schull. 318. Wait 88. Ballach 138. Ballbaum 571. Balter 91. 451. Arbr von Balterebaufen 631. Baltber, Gomn. Dberl. 195. -, Schull. 198. -, begl. u. Rant. 631. Mangerin 194. Babler 141. Wappäus 94. Barminefi 662. Barnit 135. Bartenberg 629. Beber, Superint. 557. -, o. Brofeff. 91. -, begi. 507. begl., Beb. Bofrath 508

Gumn. Dberl., Bro-

feff. 139.

-, Schull. 142.

Bebety 88.

Bedwarth 136.

Bebefin 664.

Bebefinb 444.

Bebemeber 290.

, Gomn. 2. 509.

-, Gemin. Bulfel. 271.

emerit. Schull. 142.

Bebig 197. Beaner 696. 2Bebrmann 69. 75. Beigert 599. 2Beil 142. Beiler 198. Beined 560. Beingartner 382. Beingarten 75. 76. 95. 508. 519. 573. Weinbolb 93, 138, 457, Weinmann 381. Beinftod 699. Beife 271. Beismann 567. Beiß, o. Brofeff., Ronfin. Rath 29, 93, 593. -, o. Brofeff. 452. -, Gemin. Dirett. 663. -, Komponift. u. Mus. Berleger 598. Beifenfels 628. Weit 268. Beigfäder 138. Bellhaufen 92. Belpmann 629. Benbel 663. Benbere 316. Benbling 510. Benbt 140. Wensto 560. Bentle 662. Bengel 570. Bernede, Opmn. 2. 381. -, Schull 142. Berner, Gemin. Bulfel. 289. -, Schull. 318. Bernide, Brivatbog. 194. -, Cemin. 2. 197. Bestamp 629. Beifig 137, 572. Graf v. Beftarb 164. Befterfamp 558. Wener 93. Wichert 271. Widenhagen 567. Biebafch 75. Wieberholb 455. Biefe 3. 3. Biganb 599. v. Bilamowis - Dollenborff 138. Bildene 289. Bildberg 560.

Bilbe 140. Bilbt 559. Bilbelm 381. Bille 314. Miffe 671. Billert 567. Willig 699. Wilmanne 92. Binfler 195. Mintlewatt 196. Binter, Rreis-Schulinip. 571. . Schula. Ranbibatin 444. Wippo 290. Bistemann 698. Bitte 571. Bittrod 560. Bobrig 567. Böhler 700. Bobfrabe 269. 631. Bobltbat 270. Boitplat 571. 2Bolf 563. Bolff, Rreis . Schulinfp. 137. , begl. 572. -, Privatbog. 139. , Opmn. Oberl. 559. -, Schull. 136. , Lebrerin 671. Bolffberg 627. Bollmann 266. Bollfeiffen 268. Bollmeber 141. Bolter 318. Boltereborff 556. Bonneberger 141. Borbs 195. Borft 666. Brampelmeper 195. Brebow 599. Wrege 141. Buffnet 268. Bulff 571. v. Buffow 1. 2. Wocist 289. Babawa 569. Bacher, o. Brofeff. 93. , Gemin. 2. 317. Babbach 92. Bange 697. Banger 269.

v. Bebbelmann 454.

Bebenber 317.

Beibler 509. v. Belewefi 560. Beller 92, 265. Bellner 453. Benges 453. Bepte 268. Biegler 199. Biefemer 510. Billitene 193. 573. Bimmermann 196. Bimmerfiäbt 562. Binde 95. Binn 700. Biron 663. 30ch 289. Zumloh 527. Zumpt 139. Zupita 558. Zwerfcfe 196. Zwitzers 318. Zyndrowski 197.

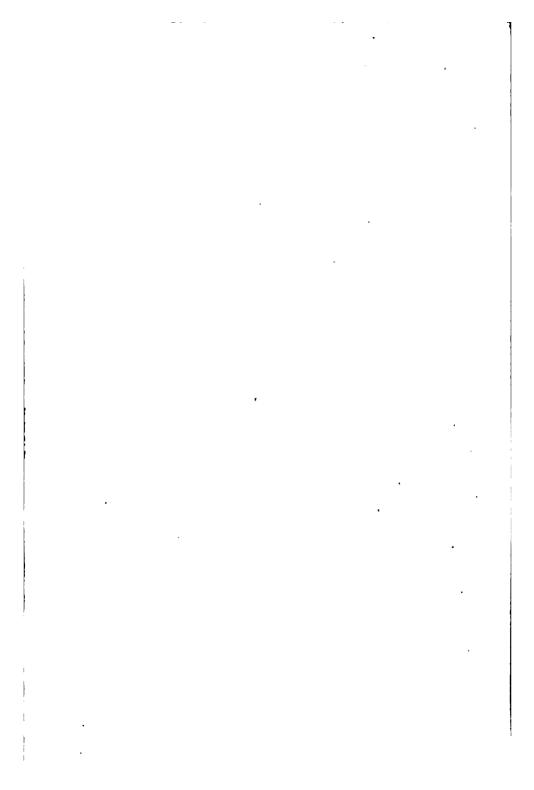

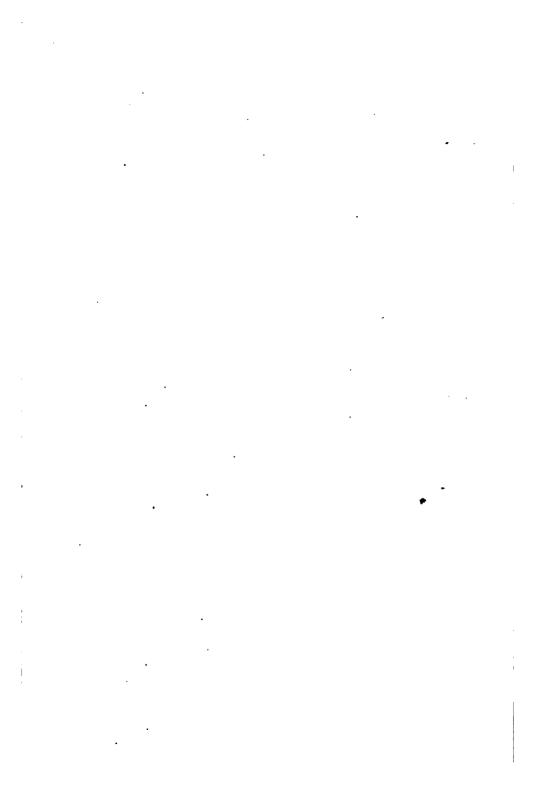

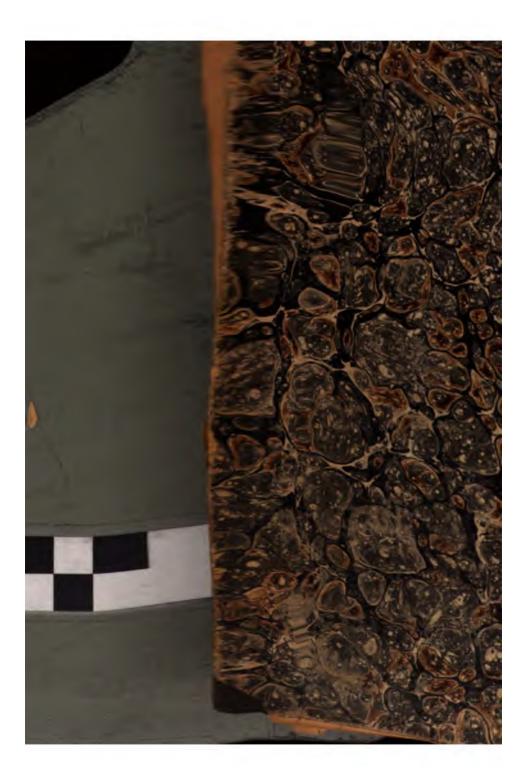